

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

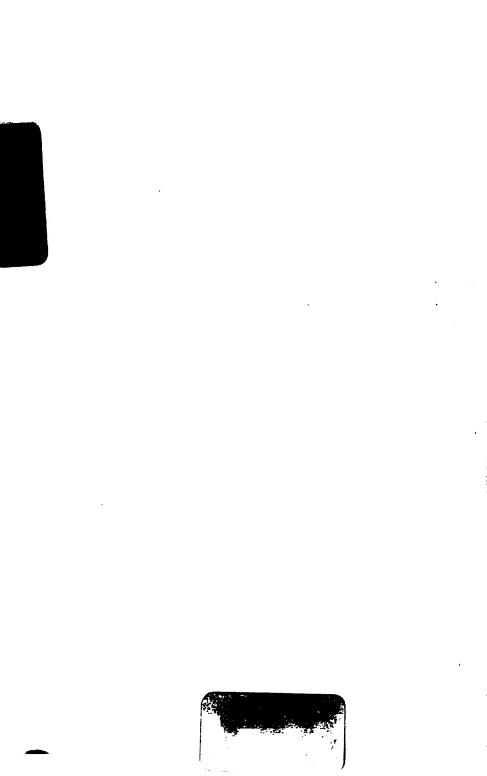

EKT -







### Denkwürdiger und, nütlicher

100



melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, pifforischen und politischen

# Merkwärbigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von feinem Ausstuffe in das Meer bis zu feinem Ursprunge barftellt.

Bon einem

Rachforfder in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 18. Band.

Cobleng, 1865.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
110966
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1898.



# Mer Kheingan.

# Historisch und topographisch

bargestellt

burch

Chr. von Stramberg.

Dierter Band.

Coblen 3.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

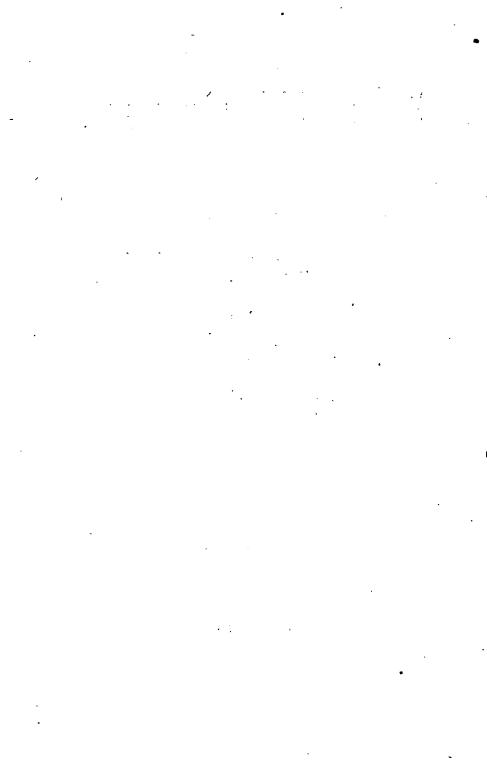

## Der Rheingau,

## Schwalbach.

(Fortfetung und Beichluß.)

Dormapr erzählt als eine Merkwürdigkeit, bag in ben Beiten bes herenunfuge bie Aussage eines mit gug und Recht bestraften rachedurftenden Schafere binreichte, eine Erbmaricallin von Pappenheim als Zauberin und Bere anzugeben und bem Scheiterhaufen nabe zu bringen. Bielleicht wird man bie beis gebende, bem grafichen Archiv entstammende Relation nicht minder merfwurdig finden. "Regensburg ben 19. Sept. 1769. Acto ericeint biegeitiger Schug-Jud, Low Alexander, mit ber Anzeige: Es fepe geftern Abends mabrend bem, ale er in ber Soule gewefen, eine Beibe-Perfon, vorgeblich aus bem Salgburgifden geburtig, in fein Quartier gefommen und habe gegen feine Jubens Chefrau, feinen gegenwartig geweften Rnecht und eine Raberin Chriftlicher Religion ben Antrag gemacht, bag fie öftere gebort habe, bie Juden braucheten gu Beiten bep ihren Keften Chriften-Blut, ba fie nun ein Rind habe und zu verfauffen gebende, fo wolle fie boren, ob fie Jubin foldes haben und mas fie bavor geben wolle. Db nun gleich besagte feine Chefrau fich bieruber febr entfegt, fo habe fie fich boch gefaßt und geantwortet: bag fie nichts brin thun konne, ba ihr Chemann eben noch in ber Schule fen, auch baben gefragt : wo fie bann ihr Rind habe ? Auf das erfte habe diefelbe geantwortet : fie wolle in einer Stunde icon wieder fommen, und in Ansehung bes andern erflart : bag noch ein Beibebild mit ihr fen, die fich unter ben Linden auf-

halte und bas Rind bey fich habe. Unter bem Berlag, in einer Stunde wieder mit bem Rinde ju fommen, fen alfo nicht nur biefelbe forte, fondern gar bald brauf auch die Raberin aus ber Stube gegangen. Gleichwie nun diese lezte alfogleich bem Sauge beren, als einem biefig Burgerlichen Schreiner-Deifter, Rabmens Bebne, von biefem Borfall Erzehlung gemacht, fo habe biefer gut gefunden , augenblidlich feinem Bacht - herrn , bem herrn Senatoren Gewolff, bievon Radricht gu geben, welcher nicht ermangelt babe, eben fo geschwinde einen Stadt-Anecht in biefes Burgere Sandwerdeftatt gleich par terre an ber Saug-Thur gu befehligen, um allba zu warten, big biefes Beibebild mit ihrem Rind wieder tomme, und biefelbe alsogleich in Empfang zu nebmen und ad Custodiam abzulieffern. Inbegen fepe gmar um etwas nach einer Stunde biefe Beibs-Perfon quæst. mit ihrem Rinde richtig gefommen, im untern Sauf alfogleich arretirt und aufe Rathhauß arreftirlich eingefest, beren Rind aber, ein Rnablein von etwa einem Bierteljahre, ins Bapfenhauß gur Berpflegung abgegeben worben; burch ben von ber Sache alfogleich umbergegangenen öffentlichen Ruff aber icheine etwa bie Ditfoulbige Radricht erhalten und fich entfernt ju haben, wenigftens feve biernach von biefer unter ben Linden nichts mehr zu erfinden gemefen. Beldes alles er Jub biemit pflichtschuldigft und gegiemend anzuzeigen nicht habe ermangeln wollen; worauf berfelbe awar wieber entlagen, folche begen Anzeige aber gur Rachricht angemerdet worben. Act. ut supra."

Die Grafen von Pappenheim bekleibeten ein boppeltes Reichserbamt; sie waren im Besit bes Reichsmarschallamts und zugleich bes Reichsforst- und Jägermeisteramts im Weißenburger Forst bes Nordgaus. Das lettere, von R. Karl IV 1355 bem Burggrafen von Nürnberg übertragen, war von dem Kurfürsten Albrecht 1444 theils der Familie Pappenheim, theils dem Bischof von Eichfädt erblich abgetreten worden. Jeder dieser beiden nunmehrigen Erbbeamten, deren Wurde 1474 die kaiserliche Besstätigung erhalten, veranstaltete fortan um St. Wilibaldustag, 7. Jul., eine feierliche Jagd in dem genannten Forst. Ungleich bedeutungsvoller war das zuerst bezeichnete Erbamt; auf ihm berubte

bie eminente Stellung ber Grafen von Pappenbeim, vermoge beren sie in wunderbarer Anomalie mitten unter und neben ben reichoftanbifden, reichbunmittelbaren, mabrhaft regierenben Ramilien und beren Begenfagen ftebend, bennoch weber jenen noch Diefen fdlechthin jugezählt werden fonnten. Das Reichserbmaricallamt, bem Pappenbeimifden Gefclecht icon in ber golbnen Bulle als erbliche Function in bergebrachter Beife jugefprocen, murbe vom Rurfürften von Sachfen als Erbmannleben gereicht, und zwar nicht, wie mohl behauptet worden, als Reichsafterleben, benn feines ber Reichserbamter hatte biefe Gigenfcaft, fondern ale fachfifches Borberleben. In Berbinbung bamit verlieb die Dresbener Lebncurie Schloß und Stadt Pappenheim famt allen Pertinengien, ein Lebeneverhaltnig, welches allem Anfchein nach auf einer urfprunglichen Oblation berubte. In ber Gigenidaft eines Reichserbmarfcalls ober Untermarfchalls aber geburten ben Brafen von Pappenheim, in Stellvertretung bes Aurfürften von Sachsen, sobald berfelbe nicht felbft bie ibm obliegende Function übte, alle mit bem Reichserbmarschallamt verbundenen Berechtsame; fie reprafentirten bas lettere nicht nur ben übrigen Reichsftanben, fonbern auch bem Raifer felbft gegen-Daber trat benn ibre amtliche Thatigfeit nicht nur bei ber romifchen Raifer- und Konigewahl und ber ihr folgenden Pronung, fonbern infonderbeit bei allen Reichstagsverbandlungen ein, und zwar in ber Person bes Geschlechtsseniore, sobald berfelbe weltlichen Standes und fonft bagu geeignet, in hinderungsfallen aber in ber Perfon eines Agnaten, beffen Babl bem Senior überlaffen blieb. Wo er felbft nicht verfonlich zu fungiren berufen und verpflichtet mar, vertrat ihn ein nach freiem Ermeffen ernannter Untermaricall, Maricallieutenant ober Reiches quartiermeifter. Er bilbete mit einem graffic Dappenbeimifchen Rath, einem Regiftrator und zwei Rangliften die dem Reichserbmaricall namentlich bei ber Reicheversammlung zur Seite Rebenbe Ranglei, bei welcher bann auch ber Reichsprofog feine Anftellung fanb.

Betrachtet man aber erftens die Thatigfeit des Erbmarfcalls bei eintretender Raifer- oder Ronigswahl, fo lag ibm bier die

Bewachung ber Kirche, bes Chors und ber Sacristei ob. Er besette die Kirchthüren mit sächsischen Gardisten; ben Zugang zum Chor wahrte er selbst oder sein Untermarschall, indem er etwanige Eindringlinge nöthigenfalls selbst mit Gewalt zurückzubalten befugt war, und verschloß, sobald alle Wahlberechtigten versammelt, durch ben Untermarschall die Thür, um besto sicherer das Einschwärzen seder persönlichen oder brieslichen Mittheilung zu verhindern. Späterhin war dann die Wiedererössnung, sobald das ankändigende Zeichen ihm gegeben, nebst der Einssührung einiger kurfürstlichen Räthe und kaiserlichen Rotare zur Zeugnissabgabe und Aufnahme über die geschehene Wahl, gleichfalls erbmarschallamtliche Obliegenheit.

Berfolgen wir biefe Berpflichtung bann zweitens bei ber faiferlichen Aronung. Sier fest fic ber Reichserbmaricall, in Abwesenheit bes Reichserzmarschalls, nach bes Raifers Rudfebr aus ber Rirche vor bem Romer ju Pferbe, fprengt in ben auf bem Markt aufgethurmten Saferhaufen, fullt ein filbernes, 12 Mart ichweres Aruchtmaas, ftreicht es mit einem Streichftab von gleicher Qualitat und Schwere, übergibt erfteres einem Diener, ftedt lettern in ben Saufen, ber nun bem Bolt Preis gegeben wird, und fprengt in ber Beife gurud, wie er gefommen. Gobann tritt gerade bei ber Raiserfronung die Ceremonie bes Schwerttragens bervor, obgleich fie nicht auf Diefen feierlichften Act allein beidranft ift. Der Reichserbmaricall nämlich trug bem Raifer und romifchen Ronig bas entblöfte Schwert mit unbebedtem Saupt bei fedweder feierlichen Belegenheit in Abwesenheit bes Rurfürften von Sachsen vor, ein Recht, welches ibm von Riemanden ftreitig gemacht werden fonnte, fo bag man es fogar nur als Boffichfeit anfah, wenn ber Erbmaricall ftatt feiner einen Rurpringen eintreten ließ. Beim Rronungsaufzug tragt er bas Somert reitend vor bem Raifer, ober er tragt, wenn ber Rurfurft felbft fein Amt verrichtet, biefem entblößten Sauptes bie Scheibe bes Schwertes nach; er halt es ferner "in beiden Sanden, vornen an ber Bruft, mit der Spige über die rechte Achsel binaus" mabrent ber Rronung in ber Rirche und neigt es bier nur bei ber Deffe, fo oft die Boftie und ber Reld

erhoben wird. Abweichende Sitte fand indeffen bei andern solennen Aufzügen statt: benn bei Wahltagen trug der Erbmarschall, wenn die Aurfürsten den Einzug in die Rirche hielten,
bem von Sachsen oder bessen Gesandten das Schwert in der
Scheide vor; wenn bei anderweitigen Einzügen der Aurfürst
von Sachsen selbst das kaiserliche Schwert führte, pflegte der
Erbmarschall nicht hinter ihm zu reiten, sondern neben dem
kaiserlichen oder königlichen Hosmarschall, und wenn ein solcher
nicht zugegen war, allein mit dem Marschallstab in der hand
vor den Kursten.

Die Thatigfeit bes Reichserbmarfcalls brittens bei Reichstageversammlungen zeigt fich zudorderft in umfaffender polizeis licher Sorge: er mußte ben ausersehenen Ort entweder in Perfon oder burch feinen Untermarfchall gehörig recognosciren, fich mit bem Rath ber Stadt megen ber etwa erforberlichen Bor-Tehrungen und Ginrichtungen befprechen und bie notbigen Quartiere in Ordnung bringen. Grabe biefes Einquartierungsgeschäft führte indeffen Jahrhunderte bindurch ju ben manichfachften Streitigfeiten zwischen bem Reichserbmarfcallamt und ben Stabtrathen, welche erft burch einen am 5. Nov. 1614 ju Mugeburg abgeschloffenen und am 9. Nov. namlichen 3. vom Rurfürften von Sachsen, am 18. Rebr. 1617 aber von Raifer Mattbias confirmirten Bergleich babin entschieden wurden, bag gwar bem Reichberbmarfchall bas Einquartierungerecht verblieb, berfelbe jeboch verpflichtet murde, ftets aus ber Ditte bes betreffenben Rathe ein Individuum, fo der Befichtigung und Befdreibung ber Logis sowie bem Ginquartieren und Ginfouriren beimobne, In Gemäßheit biefer Uebereinfunft war es nun Regel, daß alle am Ort der Bersammlung ankommenden Reichsftande und beren Gefandte fich beim Reichserbmaricall melbeten und von ihm die Anweisung einer angemeffenen Wohnung erwarteten, feineswegs aber eigenmachtig ober mit Bugiehung bes Stadtrathe eine Bahl treffen burften. Gelbft bes romifden Raifers Majeftat mar an diese Ordnung bermagen gebunden, daß auch feine Soffouriere fich mit bem Reichserbmarfcallamt verfländigen mußten. Rur bei Reichsftanden, welche eigene

Wohnungen am Ort ber Reichsversammlung besagen, hielt man — obgleich auch hier bas Gegentheil behauptet worden ift — bem Herfommen nach bie Melbung ber Ankunft für genügenb.

Im genauen Bufammenbang mit biefem Ginquartierungerecht fant bann bas Recht ber Ausschreibung (jus adscriptionis), fraft beffen ber Reichserbmaricall die Wohnungen ber Reichsftanbe, ber Gefandten und faiferlichen Minifter mit fcmargen Safeln burd ben Reicheprofog behängen ließ, worauf ber eigene und bes etwanigen herrn Ramen verzeichnet waren, ein Recht, bas jugleich bie Befugnig einschloß, ju verlangen, bag alle, welche ftatt ber Tafel eine glanzenbere Unfundigung ihrer Anwesenheit munichten, ben Anichlag einer folden durch bas Erbmaricallamt Die polizeiliche Gewalt bes Reichsmußten bewirten laffen. erbmaricalle ermächtigte fobann benfelben, eine Tarordnung gu entwerfen, wobei jedoch ber taiferliche hofmarschall, bie turfachlichen Rathe und Berordnete ber Stadt, wo bie Reiches versammlung ftattfand, in Folge bes Bergleichs von 1614 concurrirten; auch erfolgte die Publication im Ramen bes Rurfürften von Sachfen. Bei Rronungeversammlungen trat jeboch nach ber Krönung eine neue Taxordnung ein, bei beren Abfasfung gwar auch Rurfachsen prafibirte, beren Publication aber im Ramen bes Raifers erfolgte. Weiter batte fich gwar ber Reichserbmaricall nach bem Recen von 1614 bes Rechts begeben, fich nach ben Stadtmachen ju erfundigen und bie Thorschluffel angunehmen : allein es mußte ibm nach wie vor bei Tumult , Auflauf und Feuerenoth eine binreichende Angahl burgerlicher Mannschaften gestellt werden; auch blieb ibm bei Babltagen bie Aufficht über die Stadtmachen, die Austheilung ber Parole und bie Bermahrung ber Stadtschluffel bis nach Beendigung ber Babl. Endlich ftand bem Reichserbmarfcall ber umfaffenbfte Jubenfdus gu, welcher bei Reichstagen von ber Beit ber Anfunft bes Rais fere ober feines Commiffaire bie zu beffen Abzug bauerte, fowie benn auch ohne erbmaricallamtliche Erlaubnig felbft driff. liche auswärtige Rauffeute und Rramer, Schauspieler, Fecter, Tanger, Gaufler und Tafchenfpieler, fruber auch unguchtige Beibspersonen, ihr Gewerbe bei ftattfindenden Babl = und Aronungstagen und andern Reichsversammlungen nicht aus-

Nachftdem waren bie Jurisdictionsgerechtsame bes Reichserzmaricalls von nicht geringerer Bedeutsamkeit. Ibm follte nach bem oft erwähnten Bergleich die burgerliche und peinliche Berichtsbarfeit über "bie Reichskande ober beren Befandte, wie auch ber Fremben und außer Reichs angeseffenen Potentaten ober ihrer Botichaften , Diener und Befinde" gufteben , und obgleich gegen bie lettere Dienerschaft biefe Jurisdiction niemals prattifc burchgeführt worden, auch Streitigfeiten wegen ber Jurisbiction über bas Gefolge ber Reichsftande und reichsftanbischen Befandten nicht felten vortamen, fo mußte fich boch unter bes Reichserzmarfchalls Schut ber Reichserbmarfchall im Befit fener Gerichtebarfeit bis auf die neuefte Beit berab zu behaupten. Auch berubte es auf anerfannter Observang, bag er über alle Frembe, beren Aufenthalt mit ber Reichsversammlung in irgend einem Bufammenhang fland, in Civil- und Eriminalfachen feine Juridbiction geltend machte.

Es bleiben ichließlich biejenigen Functionen in Betracht gu gieben , welche bie eigentliche Saltung bes Reichstags betrafen. Der Reichserbmarfcall mar es, welcher, nachft ber Sorge far bie ju ben Sigungen nothwendigen Raumlichkeiten, bas "Anfagen ju Rath" bewirfte fowohl bei ber Eröffnung eines Reichstags als bei ben spätern einzelnen Sigungen. In erfterm Fall geschah dies fraft faiferlichen Befehls, im lettern bem "Anfagegeboul" gemäß, welcher, wenn Rurfachfen nicht in Berfon gugegen, unmittelbar aus ber furfürftlich Daingifden Ranglei bem Reichserbmarfchall zugesenbet wurde, fonft aber nach einem Bergleich zwischen Mainz und Sachsen vom 3. 1562 zuerft an ben Reichserzmarfchall gelangen mußte. Bei ben Sigungen felbft forgte ber Reichserbmaricall ober beffen Untermaricall bafür, baß fein Unberufener fich einschlich, Riemand bewaffnet erschien und Jeder ohne Tumult feinen Plag fand. Diefen lettern wies der Reichserbmarfcall ben Rurfürften und beren Befandten perfonlich an ; alle andere Stande forderte er jur Einnahme ihrer Sise mit ber allgemeinen Formel ein : "Meine gnädigfte und

gnäbige herren wollen sich setzen!" Endlich hielt, bem zwischen Sachsen und Mainz getroffenen Bergleich von 1529 gemäß, bei gemeinen Reichsversammlungen, auf welchen der Raiser selbst zugegen, sowie im Kürstenrath, sederzeit der Reichserbmarschall die Umfrage. Die Proposition aber im Namen des Raisers bei Eröffnung der Reichsversammlung sowie im Fürstenrath vorzustragen, war, wenn auch früher Spuren sich nachweisen lassen, in den letzern Jahrhunderten nicht mehr in Gebrauch.

In der an ben Raifer gerichteten Bittidrift vom 19. Dec. 1753 werden in folgender Beife die Rugungen, deren ber Erb-Marfcall zu genießen gehabt, aufgezählt : "1) Dag ihnen nicht nur bas Pferb, nebft dem filbernen Saber-Daas und Stab ober Strich, womit 3bro Churfurfil. Durchl. von Sachfen, ale Erg-Marfchald, vor einem Romifchen Rapfer ober Ronig Dero Amt verrichten , fonbern auch 2) eines jeden andern Soben Churfürften Reitpferb, ober bas Gelb bafür, mann Sie 3bre Leben und Regalien von Rapferlicher Majeftat empfangen ; ingleichen 3) bep Belehnungen Geift - und Beltlicher gurften , auch Gefürsteten Pralaten und Brafen eines jeden bererfelben baben gebrauchtes Pferd, nebft 60 Goldgulden Amtegeld und Cangley-Tax, ju Theil worden, wie nicht weniger 4) frepes Dabl und Autter auf fich, feine Diener und Pferde von Churfurftl. Durcht. au Sachsen, wann Sochftdieselbe bey Reiche - Berfammlungen, Babl- und Rronungs-Tagen mit jugegen gemefen. Allein von all diesen ftattlichen Emolumentis bat fich ber bermaliger Reiche-Berfaffung ein zeitiger Reichs-Erbmaricall, auffer bem alleinig Churfacfifden Pferd und filbernen Saber-Maas und Strich, fo sub Num. 1 gedacht, nichts mehr ju erfreuen, weil quoad 2 & 3 bie Ravferl. Belehnungen nicht mehr ben folennen Reichs : Ber-' fammlungen ober immediate nach Rapferl. Wahl- und Kronungen unter frevem himmel,- wie ehebem und noch bis zu weiland Rapfere Ferdinandi primi Zeiten üblich gewesen, porzugeben pflegen, und quoad 4 auch bie Boben Berrn Churfürften nicht wohl mehr einer Reiche-Berfammlung in Perfon bevauwohnen pflegen; und gleichwohlen muß ein Erbmarfcall nach wie por feine Stands- und Amts-magige Berwendung eben somobl, als ba Er all biefe ergiebige Rugungen bafür zu gaudiren gehabt, ja mit noch weit gröffern Röften als bamals, immerfort continuiren und seine eigene Mittel baben zuseten.

"Bas aber noch beträchtlicher ift, fo bat ein Reichs-Erbmarfchall in jenen alten Beiten und noch bis in bas 17te Saeculum wie bey Rapferl. Wahl- und Rronungs-Tagen, alfo auch bey allen andern Reiche- Tagen und Berfammlungen, auffer jenen ansehnlichen Erfprieglichkeiten und nebft Bergleitung ber Juden 2c. 2c. noch weiters zu gaudiren gehabt a) bie Jurisdiction über alle frembe, ju ben Reichs - Tagen in specie nicht erforberte, sondern nur occasione et contemplatione Comitiorum in die Dahl-Stabte, barin folde gehalten worden, gefommene Perfonen; wie nicht weniger und insbefondere b) über alle fremde Rramer, Sandwerder, Spielleuth und bergleichen bafelbft erfceinende Forenses, nebft berer Ginfourirung und benenselben au ertheilenden Erlaubnig, feil zu haben und ihre Sandthierung ju treiben, bann Daas, Ellen und Bewicht unter Reiche-Erbmaricallifden Insigniis ju ertheilen und barob ju halten, auch bie barque gefallene Bebubren an Ginfdreib., Schreib- und Polittengelb, Standgelbern ac. ac. ju erheben. c) Die Aufrichtung ein ober zwo Garfachen, Beziehung bes baraus gefallenen Stand- und Umgelbe, mit Erlaubung frepen an bie Stadt nicht verumgelbeten Beinschands, wie auch d) bie Bergunftigung ber besondern Budifchen Barfuchen und Birthichaften, famt bavon gefallenen Rugungen. e) Erhebung eines Bolls von allen gu Mardt getragenen Victualien, und was bergleichen Privilegiorum und Emolumentorum, Reiche-befanntlich, noch mehr waren, in beren Befit und Genug bas Reichs-Erbmarschallamt noch in An. 1582 unter glorreichefter Regierung weiland Rapfere Rudolphi Secundi Majeft. auf dem ju Augfpurg gehaltenen Reichs-Tag, da fic zwischen biefer Stadt und dem Erbmarschall ein und anderer biefer Emolumenten halber heftige Spann- und Irrungen erhoben, burch ein Allerhochst Rapferl. Provisional-Decretum, uti possidetis, a potiori nochmale beflättiget worden.

"Allein nachdeme die Frey- und Reiche . Stadte , in beren Ringmauren bie Reiche . Tage oftere gehalten , es hieben nicht

bewenden laffen, fondern mit Borfchugung ; daß folche und bergleichen Reichsmarschallische Privilogia awar wohl auf die vorigen Beiten, wo bie Reiche-Tage insgemein nur im fregen Felb gehalten worden, quadrirt hatten, nunmehre aber, ba bie gange Reiche-Berfaffung eine fold anbere Geftalt gewonnen, bag an feine bergleichen Berfammlung unter frevem himmel mehr gu gebenden mare, fonbern folche allezeit in Stabten gehalten murben, ju Præjudiz und Abbruch ibrer boben und niedern Reichsftanbifden Jurium nicht mehr ftatt haben tonnten, alles Meufferfte angemandt baben, bas Reiche-Erbmaricallamt bavon abzutreiben, fo mußte fich biefes endlich gefallen laffen , unter Bermittlung einer auf die Bergoglichen Baufer Bayern und Burtemberg angeordneten Rapferl. Commission benjenigen Reiche befannten Bergleich mit gebachten Frey- und Reichoftabten einzugehen, bet sub dato 5. Novembris 1614 jum Stand gebracht, und worburch all biefe barin exprimirte Rugungen an bie fregen Reicheftabte, worin funftig bie Reichs-Lage gehalten werben murben, resignirt wurden, mit bem einzigen Beding, daß von Ihnen bem Reichs-Erbmaricall allezeit nach Gintunft ber Rapferlichen Majeftat ober Dero Commissarii, und alfo völligem Angang bes Reichs. Tags, in recompensam beffen allen, Gin Taufend Gulben, ju 60 Rreuger gemeiner Reiche-Babrung, wie die an jedem Ort gang' und gebe, erftattet werden follen.

"Diese Recompensa nun konnte wohl ben Beschaffenheit bamaliger Zeiten und Art, Reichs-Täge zu halten, für ein aliqualiter proportionirtes Aequivalent sener bagegen verlustigten Reichs-Erbmarschallischen jurium und fructuum angesehen werben, massen vor und um selbige Zeit die Reichs-Bersammlungen burchgehends von der Eigenschaft waren, daß sie nicht länger als einige Wochen oder längstens ein die zwey Monath notorie gedauret haben. Niemand aber konnte sich einfallen lassen, was, so lang das teutsche Reich siehet, weder in demselben, noch auch in andern Reichen semals erhört worden, nemlich, daß an statt den die dahin üblich gewesten ein oder etlich Wöchig, oder längst ein bis zwey Monathlichen Reichs-Bersammlungen solche eutstehen und in lebung kommen konnten und würden, die ganze,

fa viele Jahre lang, geschweige bann so lang bauerten, als es sich in bem bermaligen An. 1663 angegangenen und nicht nur bis auf ben heutigen Tag in einem continuo fortgebauerten, sondern allem Ansehen nach noch immer weiter fortdaurenden Reichs-Tag zu Regenspurg bewühret.

"Ew. Rapferl. Majeftat geruben bemnach allergnabigft ju ermagen, wie ungludlich mein Grafich Reiche-Erbmaricallifdes Saus fich bey diefen Umftanben ju achten habe, ba es bey gegenwartig icon fo lang fürgebauertem Reiche-Tag die Burben fold feines Erbamte beständig übertragen und mit nicht geringen Roften immerfort eine Reiche-Erbmarschallische Cangley baben unterhalten, jene beträchtliche Emolumenta aber gegen bloffen Empfang ber Ein Taufend Gulben, die 3hme von der Stadt Regenspurg bepm Anfang biefer Reichs-Berfammlung semel pro semper bafur jugegangen, entbebren muffen. Diefer Berluft, wenn folder nach Proportion voriger Zeiten, ba bie Reichs-Tag taum ein bis zwey Monath aufs bochfte gedauret, und boch bem Reichs-Erbmarfchall die 1000 ff. für die Entbebrung fener Emolumenten auf eine fo furze Beit haben bezahlt werben muffen, calculirt wird, beliefe fich in einem Jahr wenigftens auf 6000 fl., folglich in Beit bes gegenwärtig icon in bie 90 Jahr furmabrenden Reichs-Tage febr weit in Tonnen Goldes, fo nicht etwan als ein lucrum cessans anzusehen, sondern a potiori pro vero damno emergente ju achten, gestalten nicht allein bie von Reiche-Erbmarschallamts wegen bey biefem Reiche-Tag beftanbig au unterhalten habende , in einem Reiche-Quartiermeifter , ober wenigftens in einem Amteverwefer ober Cangleprath, zwey Canzelliften, einem Registratore und dem Profosen bestehende Cangley alljährlich ein nahmhafftes erforbert, fondern ein zeitiger Reichs-Erbmarfchall auch von Saus aus noch gar viel andere Reben-Unfoften und Aufwandt, ex. gr. bie Unterhalte und Salarirung eines Consiliarii domestici jur Beforg - und Abfaffung ber nothigen Berordnungen und Correspondenz an und mit bortiger Cangley, Befoldung eines bin und wieder gebenden Ordinari-Bottene, vielfältige bin= und Wiederschidungen expresser Botten, öftere Bin- und Wiederreifen bes Amteverwefers ober Cangleyraths, nicht geringen Aufgang an Schreib-Materialien, und was bergleichen mehr, dabep zu übertragen hat. Nicht zu geschweigen, daß ein jeweiliger ältester Reichs-Erbmarschall auch für sich selbst, zu haus und ausser dem Ort der Comitiorum eben so wohl, als wann er daselbst anwesend-, intuitu dieses in beständiger Activitæt waltenden Reichs-Erbamts, und in honorem istius dignitatis, imo ipsius Imperii et summi ejusdem Imperantis, einen ganz andern Wohlstand beobachten muß, als er sonsten, non existente hac dignitate et officio imperiali, nach dem Raas seiner Patrimonial-Einfünsten zu thun nothig hätte."

Es leuchtet ein, daß die Gesamtsumme der dem Erdamt zugestheilten Einkunfte dem erforderlichen Auswand gegenüber nicht genüsgend sein konnte; überdies bestritt Franksurt schon im 3. 1619 seine Berbindlichkeit, die verglichenen 1000 Gulden zu zahlen, und wollte nach einem neuen, am 17. August 1619 mit dem Grasen Max von Pappenheim, als damaligem Substituten des Seniors der Fasmilie, abgeschlossenen, von letzterm aber nicht ratissicirten Bertrag sich nur zu einer Summe von 400 Gulden bei Wahls und Krösnungstagen verstehen. Daher waren schon längst außerordentsliche Geschenke des Raisers und der Rurfürsten an den Reichserbmarschall üblich; auch bewilligte ihm 1742 seder der letztern eine Gratissication von 2500 Gulden; sie empfahlen ihn einsmüthig 1743 und 1745 zu Ertheilung einer Erspectanz auf ein Reichslehen und gewährten ihm auf dem Reichsconvent von 1767 zwei, freilich nicht von allen Ständen bezahlte Römermonate.

Alle bisherigen Erörterungen zusammengefaßt, läßt sich bie hohe Bichtigkeit bes Reichserbmarschallamts eben so wenig bezweiseln, wie das Alter bes erlauchten Geschlechts, welches zu senem Amt eine Reihe von Jahrhunderten hindurch berufen war. Beides vereint verschaffte dem lettern unftreitig eine höchst bevorzugte Stellung im deutschen Reich; es fam hinzu der Besit unzweiselhaft landesherrlicher Rechte innerhalb der Herrschaft Pappenheim, hier ausgeübt durch eine eigne Lanzlei und ein eignes Consistorium samt deren Unterbehörden und geltend gemacht noch in den Berträgen mit Preussen vom 6. März 1797 und 12. Sept. 1802 sowie in dem Purisicatiousvergleich mit Bapern vom 25.

Nov. 1802. Allein bessenungeachtet sehlte bem Grafen von Pappenheim Reichsftandschaft und somit die wesentliche Qualification bes hohen Abelstandes. Der Erbmarschall hatte auf dem Reichstag nur seinen Sis zwischen der gräflichen und weltlichen Bank in der Rähe des Directorialtisches, von welchem aus die Umsfrage vorgenommen wurde; aber ein Stimmrecht stand ihm nicht zu. Rur vorübergehend besaß eine Linie der Pappenheim die reichsständische Landgrafschaft Stühlingen, welche schon 1631 an die Grafen von Fürstenberg gelangte.

In Rolge bes 25. Art. ber Rheinbundsacte murbe bie bei bem reicheritterschaftlichen Canton Rocher immatriculirte Berrschaft Pappenheim ber Souverainitat bes Ronigs von Bapern untergeordnet : bas Reichserbmarfcallamt aber mit all feinen Borrechten mußte von felbft mit ber Auflöfung bes beutichen Reichs ebenfo erlofden wie das eines Reichsforft- und Jagermeifters. Ingwischen fant fich ber Ronig von Bapern bewogen, mittels Declaration vom 22. Marg 1807 bem Saufe Pappenheim in Ansehung feiner Stammbefigung fanbesberrliche Rechte beigulegen und ibm insbesondere Die Fortbauer feiner Juftigfanglei als Gericht zweiter Inftang und feines Confiftoriums als eines Debiatconsistoriums jugusichern. Auch murbe ibm bie Forfibut in ben Diftricten bes Nordgaues als Kronleben verlieben. Bas aber insbesondere die Lebensverbindung mit Sachfen betrifft, fo fiel die Lebenberrlichfeit bes lettern in Gemägheit ber Erflärung bes 34. Art. ber Rheinbundeacte, welche ber Ronig von Sachsen in feinem Patent vom 23. August 1809 binfictlich ber Feuda extra curtem adoptirte, binmeg. Indeffen ift fene Berrlichkeit von Bapern, geftugt auf die gleiche Erklarung ber Rheinbunds. acte, in Unfpruch genommen worden, und obgleich Pappenbeim biergegen mittels einer Regatorienflage fich ju fougen gefucht, fo bat doch diefelbe ju feinem gunftigen Resultat geführt, nachbem der Rlager ben ihm auf Grund feiner Behauptungen im appellatorio auferlegten Beweis: bag von einem feiner Borfabren Schloß und Stadt Pappenheim einem Rurfürften von Sachsen als Erzmarichallamt ju Leben aufgetragen worden, und bag in bem Lebensauftrag eine auflosende Bedingung fur ben gall gelegen habe, wenn bas Reichsamt ber Marschalle von Pappenheim nicht mehr bestehen sollte, nicht zu erbringen vermochte.

Staaterechtliches Berhaltnig bes Baufes Pappenbeim feit Begrundung bes deutschen Bundes. Die Rrone Bapern ift bei ben im Jahr 1807 bem ihr subsicirten Saufe Pappenheim gemährten Bergunftigungen nicht feben geblieben; fie bat bieselben noch erweitert, und es durfte bierbei fogar, wenigftens von Seiten ber foniglichen Regierung bes Regatfreises, über die Grenzen binausgegangen fein, welche burch bie Berfaffung des beutiden Bundes ber Machtvollfommenbeit ber ju ibm geborigen Souveraine gestellt sein mochten. Es gebort bierber ein fonigliches Rescript vom 27. Januar 1825, welches bem gräfficen Berricaftegericht Pappenbeim pon ber genannten Regierung unter bem 2. Febr. 1825 mitgetheilt worden. bem erftern bestimmt ber Konig, daß alle Chrenrechte und Borauge, welche ben Grafen von Pappenbeim in Folge ber Entfoliegung vom 22. Marg 1807 durch die auf fie anwendbaren Declarationen, sowie burch bie Beilage IV ju Tit, V S. 2 ber Berfaffungeurfunde bes Reichs jugefichert worden, benfelben ungeschmälert zu Theil werden follen. hierauf geftutt erflart nun das bezeichnete Regierungsrescript, bag 1) bie Grafen von Bavvenheim jum hohen Abel gehörig feien, und daß fie bas Recht ber Ebenburtigfeit in bem bisber bamit verbundenen Begriff batten; bag 2) die Saupter biefer Kamilie ben erften Standesberrn im baperifchen Staat angereiht feien und alle jene Ehrenrechte und perfonlichen Borguge anfprechen fonnten, welche in bem Ebict über bie flaaterechtlichen Berhaltniffe ber pormals reichoftandischen Fürften, Grafen und herren im Abidn. I von S. 1-7 ertheilt worden; endlich bag 3) bie in bem angeführten Edict in Begiebung auf Rechtspflege, Polizeiverwaltung, auf firdliche Angelegenheiten und auf bie Berhaltniffe ber Staates biener in ben \$5. 18-25 im Abicon. II, bann \$5. 26-42 im Abschn. III, sowie im Abschn. IV von \$5. 43-48 und im Abidn. VII von \$5. 61-64 enthaltenen Beftimmungen auf Die Inhaber ber Berrichaft Pappenheim ihre Anwendung finden müßten.

So wenig fich nun bei biefen Reftftellungen bestreiten läßt, bağ bem Saufe Pappenbeim burch foniglichen Billen alle binglichen Borrechte ber baverifden Stanbesberren in jedem Augenblid beigelegt, und daß baffelbe burch benfelben allerhochften Billen zu jeder Beit in die Claffe bes hoben Abelftandes bes Ronigreiche Bavern erhoben werden fonnte, fo muß boch eben fo febr bezweifelt werden, bag burch fenes Bebot einseitig eine Erbebung fenes Saufes in Die Rategorie bes boben beutschen Abels im Sinne bes Art. 14 ber beutschen Bunbesacte erreicht und eine Ebenbürtigfeit im gleichen Sinne bewirft werden tonute; benn beides find Qualitaten, die einen frubern Befig, b. b. einen Befig jur Reichszeit, poraussegen, und ein folder ift in Unfebung bes grafficen Baufes Pappenheim unnachweisbar. Wenn fobann ferner bem Saupte bes lettern im 3. 1831 bas Brabicat "Erlaucht" ertheilt und biervon ber Bundesversammlung in der 29. Sigung von 1831 mit ber Bemerfung Angeige gemacht worben, bak in ber geschebenen Berleibung eine Anwendung bes Bundesbeschluffes vom 13. Rebr. 1829 liege, fo darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Ertheilung des in Rede fiehenden ausgeichnenben Prabicate fich immer nur junachft auf bas Ronigreich Bavern beidranten muß (non liquet) und niemale beffen Gewährung von Seiten bes grafficen Saufes Pappenbeim als ein Recht im Umfang bes gefamten beutschen Bundes wird in Unfpruch genommen merden fonnen, ba fa ber Bundesbeschluß vom 13. Febr. 1829 nnr auf bie "vormale reicheftanbifden grafichen Ramilien" allein bezogen werden darf. Bur vollftandigen Charatterifirung ber gegenwärtigen ftaaterechtlichen Stellung bee Baufes Bappenheim muß endlich bervorgehoben werden, daß burch tonialices Rescript vom 5. Dec. 1818 bem sebesmaligen Ramilienhaupt, fo lange baffelbe bie Stammberrichaft zu behaupten vermag, die Burbe eines erblichen Reichsrathe und bamit Gis und Stimme in ber Rammer ber Reicherathe neben und unter ben Standesberren bes Ronigreichs verliehen worden ift.

Reineswegs ohne Intereffe ift bas Schidfal bes Anfpruchs, welschen bie Familie nach Auflöfung bes beutschen Reiches in Bezug auf bas Reichserbuntermarschallamt erhoben hat. Im Laufe ber Beiten

waren nämlich manche ursprünglich mit bem Umt verbundene Einfüufte abgangig geworden und fortwabrend murbe am Reichetag bie Rlage erneuert, bag bie Familie nicht langer im Stande, bie Laften bes Amtes ju tragen. Borjugeweise murben als folche der Unterhalt eines zahlreichen Rangleipersonals und der burch die Burde der Stellung bedungene bedeutende Aufwand bei den feit 1663 perpetuirlich geworbenen Reichsversammlungen und den Rammergerichtsvisitationen bezeichnet. 3mmer mehr gerieth in Folge beffen die Familie in Rudgang; fie verlor die werthvollen Berrichaften Grafenthal, Möttingen, Berolebeim, Spielberg und Bellenberg; fie war genothigt, ben Reft ihres Gigenthums mit fcweren Schulden zu belaften, ja felbft ein Concurs brach aus. Dag ber gamilie fur alle biefe Ginbugen Entichabigung gebure, haben Raifer und Reich anerfannt. ausbrudlich erflarten Abficht, bem Saufe wieder aufzuhelfen. baffelbe in Stand ju fegen, feinem Amt langer in murbiger Beife vorzusteben, feine Schulben abzuführen, murben bemfelben nicht felten Romermonate bewilligt. Allein bies fonnte nur pon vorübergebender Birfung fein; um bies in nachbaltiger Beife au thun, verwendete fich bas furfürftliche Collegium in ben Jahren 1742 und 1745 in nachbrudlicher Beife bei bem Raifer ju Gunften bes Saufes um Ertheilung ber Anwartschaft auf das nachftfällige Reichsleben. Die Romermonate gingen nur mangelhaft ein, und fein Reichsleben wollte ledig werben. Bergebens batte Graf Rarl Befriedigung ber Anfprache feines Saufes von bem Rheinbunde verlangt; erft nach ber Schlacht bei Leipzig fcienen gunftigere Aussichten fich eröffnen zu wollen. In einer an die boben Alliirten gerichteten Bittschrift fpricht Graf Rarl ben Bunfc aus, die von dem Reich feinem Saufe ertheilte Berheißung eines Lebens durch Ueberweifung eines Diftricte in den fo eben pon Franfreich abgeriffenen linkerheinischen Bebieten verwirklicht gu feben, und wiederholt die Bitte in einer Eingabe an den Biener Congreg. Sier findet man bas Begehren begrundet, und Art. 49 ber Congregacte bestimmt bem Grafen gu Pappenheim in bem ebemaligen Saardepartement einen Diftrict von 9000 Seelen unter preugischer Souverainitat. Sofort wurden Unterhandlungen über die nähere Begrenzung dieses Diftricts eingeleitet, und sollte biernach der Graf im Besentlichen das Gebiet der ehemaligen Grafschaft Ottweiler erhalten. Wie bedeutend diese Bestimmung, wird man daraus ermessen, daß allein die Ausbeute der Rohlensgruben, wie sie der Staat bezieht, heute einen Reinertrag von mehr als einer Million Thaler sährlich abwirft.

Unter bem 8. Aug. 1816 erließ Ronig Friedrich Bilbelm von Rarlebad aus an den Grafen ein Schreiben bes Inhalte, bag awar ber für ibn bestimmte Diftrict in ber Begend von Dttweiler ermittelt fei, allein die foniglichen Beamten bielten es für munichenswerth, bag ber Graf anberemie gufrieden geftellt werbe , und da diefer fich bereit erflart habe , allen Anfpruchen an die Grafichaft Ditweiler gegen Ueberweifung anderer, fabrlich 30,000 Rthir. rein abwerfenden Domainen ju verzichten, fo batten Se. Majeftat ben Finanzminifter beauftragt, mit bem Grafen über die Auswahl folder Domainen fich au verftanbigen, und follte er bis dahin aus bem Staatsichas 30,000 Rtblr. iabrlich beziehen. Die Berftandigung fiel auf Domainen , im Regierungsbezirk Coln belegen, und icon foien die Sache vollig geordnet, ale ploglich auch biefes Abfommen aufgegeben murbe. Der Graf erhielt bar 750,000 Rthlr., spater weitere 50,000 Riblr. und entfagte allen ibm aus Art. 49 der Congregacte und bem foniglichen Schreiben vom 8. Aug. 1816 guftebenben Rechten. Graf Rarl hatte nie , felbft in feinem Schreiben an bie fonigi. Regierung Sehl baraus gemacht, daß durch Urt. 49 ber Congreß. acte bie Anspruche feines Saufes von wegen des Erbamtes abgefunden fein follten, und fonnte es folglich feinem Sowiegervater, dem damale fo einflugreichen Staatstangler Barbenberg nicht wohl unbefannt fein , daß die Ugnaten feines Schwiegerfobns dereinft die Graffcaft Ottweiler ober auch bie bafur jum Erfat verfprocenen Domainen ale Stammgut in Anfpruch nebmen murben. Erog bem hatte Barbenberg meber bie Buftimmung diefer Agnaten ju ben Bergichtleiftungen feines Schwiegerfohns verlangt, noch irgend welche Rudfict auf beren vom Gericht au Prototoll genommenen Biderfpruch genommen, und ift bies um fo auffallender, ale harbenberg gelegentlich eines zwifchen

Preussen und dem Grasen zu Pappenheim am 18. Jun. 1803 getroffenen Purificationsvertrages, wo es sich um weit Geringsügigeres handelte, die Einwilligung der Agnaten als unerläslich bezeichnet hatte. Zum Bortheil des Fideicommisses hat Graf Karl von den 800,000 Athler. auch nicht das geringste verwendet, dagegen soll ein nicht unbedeutender Theil zur Ausstattung seiner Tochter, des einzigen Kindes aus der Ehe mit des Staatssanzlers Tochter, verwendet worden sein. Mögen des Fürsten Beweggründe gewesen sein, welche sie wollen, das Baterland muß ihm Dans wissen, vergleicht es die Absindungssumme mit der Ertragssähigseit der Rohlengruben.

Bis jum Jahre 1825 bestand in ber Kamilie Pappenheim bas jus senii, ber Aeltefte mar zur Ausübung und Wahrung ber Rechte ber Familie, jum alleinigen Bezug ber Rupungen bes Stammgute berechtigt, aber febe Beraugerung des legtern obne Buftimmung ber Agnaten auf bas ftrenafte untersagt. Ja, es fonnte fein Pappenbeim in gultiger Beife Eigenthum irgend welcher Art, felbft wenn es ju ber Graffcaft in feiner Beziehung fand, veräußern, ohne es vorber ben Agnaten jum Anfauf angeboten zu baben. Daneben rubrte bie Graficaft Dappenbeim nebft bem Erbamt als Leben gur gefamten Band von Sachfen und war als foldes bem Grafen Rarl felbft und jugleich mit feinen Brubern gereicht worben. Lettere glaubten nach bes erftern Tod auf Grund bes Art. 14 ber Bundesacte, welcher bie Aufrechterbaltung ber Ramilienvertrage bes vormals reichsunmittelbaren Abels besonders garantirt, Die Bergichtleiftung auf bie Graffchaft Ditweiler anfecten ju burfen. Rach vericbiebenen vergeblichen Bersuchen, auf bem Bermaltungemege einige Enticabigung zu erlangen, murbe am Landgericht zu Saarbruden auf Bindication ber Graffchaft geflagt. Die fonigl. Regierung zu Trier, Entweihung ber Juftig befürchtenb, beeilte fich. Competengconflict zu erheben. Dbgleich bie Competenzbestimmung bes Bunbestage Private jur Geltenbmachung ber ju ihren Gunften in ber Biener Congrepacte getroffenen Berfügungen geradezu ermachtigt, fo erwog bennoch ber Berichtehof für Entfcheibung ber Competenzconflicte in feinem Ertenntnig vom 13. Nov. 1858,

daß bie Pappenheim feine Rechte irgend welcher Urt aus biefem ihnen völlig fremben Inftrument berletten fonnten; nur ben mitcontrabirenden Staaten gegenüber fei Preuffen wegen ber von ibm bort etwa übernommenen Berpflichtungen Rechenschaft foulbig, und in bem Bestreben, bas Staatsoberhaupt gur Erfüllung einer folden angeblichen Berpflichtung auf bem Bege bes Proceffes ju zwingen, liege ein Eingriff in bie Bobeit bes Souverains, die Pforten von ber Themis Tempel mußten barum gefperrt Dem Bernehmen nach foll nunmehr die Familie ben Berfuch beabsichtigen, ob nicht jum mindeften auf Grund bes foniglichen Schreibens vom 8. Aug. 1816 bie barin verheißenen Domainen oder boch beren Werth in Unfpruch genommen werben tonnen, die Staateregierung bagegen entschloffen fein, mit größter Entschiedenheit auch bier entgegen zu treten, ja fogar bereits mit ihrem fowerften Befchus, ber Jurisprudeng bes Berichtshofs für Entscheidung ber Competenzconflicte gedrobt haben.

Bon bem Gefichtspunkt bes positiven Rechts aus betrachtet, fceint allerdings die Reclamation der Agnaten etwas für fic Bielleicht mare auch bie Behauptung nicht gang zu haben. ohne Grund , bag ju den Bedingungen , unter welchen Frantreich jur Abtretung bes Saarbepartements fich verftanben bat, auch die gebort, daß mit einem Theil beffelben die Familie Vappenheim für ihre mit bem Reichserbmarschallamt verbundenen Ansprüche befriedigt werde, benn die Congregacte und ber ihr vorhergehende Parifer Friede bilden ein Ganges. Schon lange ift Franfreich nach ben Roblengruben luftern, und follte es veranlagt werden, ju Gunften ber Familie, wenn auch nur mittels biplomatifder Roten, fich ju verwenden, fo burften vielleicht ernftlichere Berwidlungen ju beforgen fein. In biefem Fall wurde bie Autoritat bes Gerichtehofe für Entscheidung ber Competengconflicte nur in fofern in Betracht fommen, als er eber fur bie Bulaffigfeit einer folden Intervention fich ausgesprochen bat. Gludlicher Beise hat ber gesunde großbeutsche Patriotismus ber Grafen es bieber verfdmabt, ju foldem Mittel Buflucht ju nehmen.

Bon der Berrichaft Pappenheim gibt der homanische Atlas von Deutschland unter Rr. 88 eine eigene Landfarte. Die gange Berr-

fcaft ift ber evangelifd-Intherischen Lehre zugethan, und bat Graf Friedrich Rarl, ba er fatholifch geworben und als altefter amtsführender Reichs-Erbmaricall bie Regierung übernabm, ben Unterthanen im 3. 1773 binfictlich ihrer Sicherheit in Religionsfachen Reversalien ausgestellt, die in bem besagten Jahr bem corpore evangelicorum auf bem Reichstag submittirt wurden. Das Städtchen Pappenheim liegt auf bem rechten Ufer ber Altmubl, bat zwei Schloffer und ift ber Sig ber grafficen Ranglei. Das Bergicolog über bemfelben ift, gleichwie der in der Rabe auf dem hals ftebende Solathurm, Auine geworden. Stabtden wurde im Laufe bes 30fabrigen Rriegs auf bas tapferfte vertheidigt, fo bag ber ichwedische Relbmaricall Sorn, folde Gegenwebr bewundernd, Die ehrenvollften Bedingungen bewilligte. Roch enthält bie Berrichaft ben Marktfleden Dettenbeim, in beffen Rabe bas Dorf Graben, fo feinen Ramen entlebnt bem Canal. welchen Rarl ber Große im 3. 793 eröffnen ließ, um die Altmabl mit der schwäbischen Regat und biermit die Donau mit bem Main und Rhein zu verbinden. Ferner geboren in & herrichaft bie Dorfer Schambach, Sufferebeim, Reuborf, Meinfterborf, Biswang, Nieder-Pappenheim, Ueber Maghofen, Langen-Altheim, Buttelbrunn, Röhlingen, Dietfurt, und eine große Ungabl Bofe, bas Gange einen wohlarrondirten Rorper ausmachend. Solubofen mit feinen Marmorbruchen ift nicht Pappenbeimifc.

Des grafichen Saufes Geschichte beschreibt Matthaeus at Pappenhaim enucleatus, emendatus, illustratus et continuatus Das ift: Siftorische Nachrichten von dem Uralten Soche preiflichen Sauß der Rapserlichen und des Reichs Marschallen von Calatin, und der bavon abstammenden ehes und dermahligen Reichs-Erb-Marschallen, herren und Grafen zu Pappenheim, 2c. Wie auch von Deroselben unterschiedlichen Branchen oder Linien, Güthern, Lande und herrschaften, und insonderheit Dero Residenz-Stadt und Schloß Pappenheim; Insgleichen Geistlichs und weltlichen hohen Dignitäten, Praerogativen, Regiment, Religions- und Airchen-Sachen, 2c., auch mancherley Glücks und Unglücks-

Fallen, ic. Rebft einem Anhang vieler fonberbaren Monumenten und Urfunden. Erfter Theil, mit moglichftem Fleiß jufammen getragen und ausgefertiget von M. Johann Alexander Doberlein, Rectore bes Lycei ju Beiffenburg am Nordgau, ber Rapferl. Reichs-Academie N. C. Bie auch ber Ronigl. Preufischen Societat ber Biffenfcaften Mitglied. Somabad, Berlegte Johann Jacob Enderes, Boch-Fürftl. privil. Bud-Sandler. 1739. 49 S. 444, Borrede und Regifter ungerechnet. Job. Alexander Doberfein, ein Philologus, geboren ben 11. Febr. 1675 ju Beiffenburg am Rordgau, allwo fein Bater M. Abraham Doberlein damals Conrector mar, jobe 1693 auf die Afademie nach Altdorf, hielte allba eine Dration in griechischen Berfen über bie Borte : nulla salus bello, bisputirte unter D. Sonntagen griechisch aus ber 1. Epiftel an bie Rorinther Cap. XV. 32, befabe 1696 bie meiften beutschen proteftantifchen Afademien, wie auch bie ju Ropenhagen, und erhielt 1697 nach feiner 32 Attunft bie Expectang auf bas Beiffenburgifche Rectorat, nebft einer fabrlichen Penfion. 29 1699 nahm er gu Altdorf die Magister = Burde an, und ward 1703 wirklich als Rector ju Beiffenburg eingeführet. 29. 1726 mard er in bie toniglich preugische Societat ber Wiffenschaften, barauf zu einem Mitaliebe ber Afabemie Naturae curiosorum und 1739 in die lateinische Societat ju Jena aufgenommen. Er ftarb 1745 ben 23. October. Bon feinen gablreichen Schriften nenne ich noch: Schediasma historicum Impp. P. Ael. Adriani et M. Aurel. Probi vallum s. murum, bie Pfahl-Bed, Pfahl-Rayn, it. bie Teufels-Mauer vulgo dictum, in agris nordgaviensibus etc. conspiciendum exhibens; Sclavonifd-rugifdes Beiligthum mitten in Deutschland; Megalomartyris Theodori Stratelatis vitam et martyrium ex Imper. Constantinopol. Basilii II Menologio graeco exhibens; Inscriptiones slavo-russicae perantiquae tabulae templi Kalbensteinbergensis, in agris nordgaviensibus, D. Theodorum Stratelatem s. ducem, ejusque vitam et martyrium, imaginibus affabre factis exhibentis, cum versione latina; Diss. epistolica, qua sinistram vulgi ipsorumque literatorum quorundam de generatione et virtutibus patellarum Iridis, ber Regenbogen - Schüffelein, opinionem et commenta examinat et confutat; Commentatio historica de nummis Germaniae mediae, quos vulgo bracteatos et cavos, vernacule Blech und Hohl-Münzen vocant; Kurze boch gründliche Nachsicht von dem Justand der Kirchen zu Weissendurg am Nordsgau; Genauere Borstellung des alten römischen Valli und Landswehre, der Phal oder Pfahl-Hede, auch Teufels-Mauer genannt, im Nordgau; Antiquitates gentilismi nordgaviensis, oder gründslicher Bericht von dem Heydenthume der alten Nordgauer. Bon einem Döderlein, der ungezweiselt ein naher Better des Pappens beimischen Geschichtscheie von wegen ihrer Abenteuerlichseit der Ausnahme wohl werth.

"Am 30. Nov. 1694 hat Theodor, der 12jährige Sohn des Pfarrers ju Berolzbeim bei Beiffenburg, bes 3. Doberlein, angefangen, über Ropf- und Magenweb, bei ganglicher Appetitlofigfeit, ju flagen; die Mutter, in der Meinung, er babe etwan beim Spielen im Garten Schabliches gegeffen , lieg ibn ein Bausmittel einnehmen, bas jeboch am folgenden Tage nur Erbrechen und Stubigang, verbunden mit dem Abgang einiger Burmer, wirfte. Man brauchte noch feche Tage allerlei Mittel, bas Erbrechen ju fillen ; ba aber Donmachten, Bergflopfen und epileptische Budungen folgten, fo jog man ben Physicus von Weiffenburg, Dr. Wiber, ju Rathe, ber auf Burmer rieth und belminthagogische Mittel vorschrieb, mit magenftarfenden und gegenepileptischen verfest. Auch fie wurden einen Monat binburd fructlos angewendet, und die Rrantheitesymptome mehrten fich; man feste baber bie Argneien aus und wendete nur eine Aberlag an, nach ber bie Rrafte etwas wuchfen, und nur bas Erbrechen blieb. Wider verordnete baber am 5. Januar 1695 Pillen bagegen, fo wie gegen bie Burmer, worauf ber Rnabe jum erstenmal einen großen Wurm in ben Gingeweiben gu fpuren begann und am 7ten fo von Sinnen fam, bag es mit ibm ju Ende ju geben ichien. Als er aber wieder ju fich gefommen, fullte er bas baus mit Beinen und Rlagen, warf fic aus bem Bette auf eine Banf und malgte fich auf ihr, immer rufenb :

ber Burm werde ibn burd feine Biffe tobten. Dan gab ibm Allerlei, besonders Anoblauchfaft, worauf der Wurm zu beigen und ber Rnabe ju wehklagen aufhörte. Der Arzt verordnete Angemeffenes, der Burm aber fuhr wieber fort, bald rechts, bald linte ju beigen, und ber Rnabe malgte fic wieder ichreiend und von Schmerz beinabe mathenb. Das bauerte fo lange, bis jemand rieth, bas Thier mit Milch ju beruhigen ; es ließ nun awar ab au beiffen , wurde aber barum feineswegs meggeschafft. Dan gab sofort paffende Arzneien, von benen indeffen allein bas Marrubium album einen Taufenbfuß burch ben Stublgang abtrieb. Da ber Bredweinftein ben Anaben ungemein fdmadte, murbe er unter aratliche Pflege nach Beiffenburg gebracht, wo Quedfilber und ber Abfud von Spericum ibm auf brei Tage Rube icafften, worauf aber ber Burm, bis jur Berggrube auffteigenb, neuerbings aufe beftigfte fic regte. Rur burch Dild fonnte er befanftigt werben, bei bittern Getranten big er wuthend um fich; bei Enthaltfamfeit von Speife und Trank verurfacte er foweres Athembolen, Schwellen bes Gefichts und Erftidungezufälle. Dan gab fo beftige Abführungemittel , bag entweder ber Anabe ober ber Burin barauf geben gu muffen fcbien : Alles umfonft. Dan mußte fich alfo entschließen , ibn wieber ben Eltern gurudzuschiden.

"Jemand hatte unterbeffen ben Troftosen ben Vorschlag gemacht, bem Kranken mit warmen Tüchern gegen ben Wurm beizustehen, und das bewährte sich: man konnte ihn damit rück- warts ober vorwärts treiben und locken; er kam manchmal bis dum Schlunde vor, und mußte mit Effig versagt werden. Bon da an konnte ber Knabe die Nahrungsmittel bei sich behalten, solche nämlich, welche dem Thier beliebten; die andern wurden von ihm zum Schlund zurückgeworfen. Man holte das Gutachten ber medicinischen Facultät von Altdorf ein, die, weil Arzneien nicht helsen wollten, eine von geschickter Hand zu machende Section vorschlug, und da diese nicht annehmlich schien, wurden die bezühmtesten Aerzte in Kürnberg, Augsburg, Franksurt, Dettingen und der Schweiz befragt, deren Rath aber ganz ohne Wirkung blieb. Wohl 300mal im Tage stieg der Wurm in die Kehle

auf; ber Unterleib schwoll babei ungeheuer von allerlei Thieren an, bie man von Beit ju Beit auffen fühlen fonnte, bie aber immer unten blieben, mabrent bas eine allein aufftieg. Dan ftellte ben Rnaben auf ben Ropf und ließ ihn Milchampf ein= athmen. Der Burm, ber Dild nachgebend, fam fo weit berauf, bag er ben Umftebenben fichtbar murbe, fonnte aber boch niemals berausgezogen werben; nur ein Taufendfuß murbe wieber ausgeworfen. Einzig vor bem Marrubium album batte bas Thier einen Abichen; fein Decoct vertrieb es immer aus bem Magen in bie Eingeweide, unter großen Schmerzen bes Anaben; bie bauerten, bis es in ben unterften Gebarmen angelangt. Als es aber bort eben jum Auswurf tommen follte, flieg es auf einmal wieber jum Dagen auf und feierte mit einigen froblichen Sprüngen feine gludliche Rudtehr. Eben fo empfindlich mar es gegen bie Sige; eine brennende Bacheferge, die Rlamme aus bem Dfen, bas Reiben mit warmen Tuchern trieb es in bie Klucht, und es rollte fogleich in einen Rlumpen fich zufammen, an bem man eine Bewegung wie von Bivern frurte. Brachte man ein noch beigeres Tuch nabe, bann flob es in einen andern Bintel. Sowoll ber Unterleib, was taglich oftere gefchab, bann fonnte ber Starffle ibn nicht nieberbruden; fobalb aber jemand mit bem Kinger ben Ropf bes Wurms brudte, floben die andern fleinern allesamt an einen andern Drt. Die Raute mar ihnen fo verhaßt, daß, wenn ber Rnabe baran roch, fie ag ober auf ben Unterleib legte, alle in großer Buth und Bewegung aufgeftort wurden. Eben fo verabicheuten fie Rettig, Effig und alles Bittre; bas Guge aber war ihnen überaus angenehm, und ber Beruch eines Mofdusfügeldens machte ben größeren Wurm in einer Biertelftunde wohl bundertmal auffpringen. Er ließ indeffen von nun an in feiner Bilbbeit etwas nach; benn ob er gleich alle Tage mehr als taufendmal in die Reble aufflieg und dann jedesmal burch Schluden befeitigt werben mußte, wobei auf hundert Schritte bas Beraufch, bas er machte, ju boren war, fo big er boch nur, wenn jum Born gereigt, ober nur leicht.

"Run fand fich einer jener Bolfvärzte bingu, wie die Facultat fie Medicafter zu nennen pflegt, der das Bittere zu entferuen

rieth, Guges und Fettes empfahl. Man folgte feinem Rath und, mar es auf Anwendung biefer Mittel ober burch Rufall, vom 4. bis 26. Mary gingen folgenbe Thiere aus bem Munde und After bes Anaben gur Bermunberung aller Beugen ab, namlich : 162 größere und fleinere Taufenbfuge, je gebn ober zwanzig auf einmal; zwei Motten; ein weißer Burm mit fcmarzem Ropf, mabrend ein gleicher ben Rabel anbohrte; vier fcnelllaufende Burmer, feber mit zwanzig beftachelten gugen; vier bupfende Schmetterlinge; vier andere raich fich bewegende rothe, ben großen Ameisen abnliche Maben; ein weißer Taufendfuß; 42 buntelfarbige Raupen verfchiebener Größe; endlich ein ausgewachfener Rafer. Nicht alle gingen jum Munbe aus, fondern manche frocen am Gaumen jum Siebbein und wurden burch bie Rafe mit einem warmen Tuch fortgetrieben. Sie waren alle febr lebhaft und fo gewandt , bag , wenn man fie nicht fogleich fing, fie balb bavon liefen. Sie tamen nicht vermifcht, fonbern bas Gleichartige beifammen jum Borfchein; Die fleineren 3nfecten waren von den vier größern und einigen fleinern Regenwurmern wie mit einem Damm umgeben , und einige von ihnen lebten 3, 8 bis 12 Tage, wo fie bann verbungerten. Die Eltern bielten freudig ben Rnaben icon befreit, ale fich am 26. Darg ein 3wifdenact begab, ber fie auf einen Bauber foliegen lieg. Als bie anbern Rinber am 26. Marg im Garten fpielten, fanben fie in einem neuen Bogelneft ein weißes, mit rothen Figuren bemaltes Bogelei; ba fie es aber jum Effen öffneten, war ber Dotter fdmarg und wie mit Schiegpulver beftreut. Sie marfen es begwegen an ben Baun und mufchen ihre Bande; ale aber nun bie Eltern und Rachbarn, ber Reuheit ber Sache megen, berguliefen, fiel ploglich ein Sahn todt barnieder, zwei Bennen wurden von Rrampfen befallen, und am folgenden Tage fand man ben Rreugmeg im Garten mit einem ichwargen Bulver beftreut. Jener ungunftige Urgt ließ nun ben Unterleib bes Anaben mit Pffaftern belegen, gab ihm unabläffig Allerlei ein und ließ ben Bauch einbinden und nach Oben brangen. wurden von jenem Tage an bis Ende Mai aus dem Munde bes Anaben, indem man ftinfende Dinge von Unten, fuge aber nach

Dben anwendete, vier Frofche mittlerer Große abgetrieben, beren einer einen Rafer, einen Maiwurm und einen Frofc, ber zweite Schleim, bie andern beiben aber nichts im Dagen hatten. 216 ber erfte abgegangen, riethen einige Freunde, ben Rnaben gur Ractgeit an den Rifchweiber bingubringen, wo viele Frofche waren, in hoffnung, bag, wenn er noch mehre bei fich batte, biefe vielleicht burch Sympathie mit benen im Teich herausgelockt würden. Raum mar er aber bem Teich nabe gefommen, als fein Bauch über die Dagen anschwoll. Der Burm, der mehre Bochen nicht gebiffen, begann nun auch wieder bas alte graufame Spiel und flieg in ben folgenden Tagen wohl taufendmal auf; bie Frofche im Leibe bes Anaben aber antworteten benen auffen mit bem gleichen Roaren und berfelben Bewegung, fo bag bes Aufruhre in feinem Leibe wegen ber Rnabe fortan niemals mehr magte, jur Beit, wo bie Frofche foarten, auszugeben. Dem Auswurf ber Froide folgten einige Rroten , bann 21 Gibechfen von verschiedener Große; Frofche wie Rroten maren lebhaft von Karbe und von verschiebenen Arten. Die größere fpannenlange Rrote tobtete fogleich bie fleinere mit ihrem Sauch und fullte wohl ein Glas mit ihrem Schleim, ben fie bann wieber verfchlang. Der Absonderung aller biefer Thiere ging ein Rieberschauer porber, bem ein Rigeln im Rachen folgte. Dann wurden bie Thiere ber lange nach ohne fonderlichen Schmerz ausgewürgt. Die lette Gibechie mar mit einem Stud Saut einer andern tobten bededt.

"Man glaubte nun, auch der große Burm sei in irgend einer Weise davon gegangen. Als aber der Anabe nach dem täglichen Gebete wieder zu Bette ging, das er seit zwei Tagen aus Furcht gescheut, und nun leicht eingeschlasen, erhub er sich plöglich und rief, es sei ihm etwas Bitteres in die Rehle gesstöffen, davon schwellte ihm der Unterleib; zugleich begann der Wurm wieder zu wüthen. Da das Insectennest nun zerkört war, lief er frei und wie wüthend auf und nieder und bis bei der geringsten Bewegung des Anaben auss heftigste. Db er ausgeworfen worden und wiedergekommen, oder dageblieben, mußte unentschieden bleiben. Als aber am 6. Juni Freunde, die den Kuaden besuchten, ihm Consect brachten, wurde das Thier

baburch mehrmals in bie Rehle gelodt und erregte ihm folche Befdwer, bag er fic auf ein Riffen ber Bant am genfter in bie Sonne legte und bort, in ber Sand ein Stud Confect baltend, ein wenig auffer fich gerieth. Das Thier, gelodt burch bie Guge, fpang nun bervor : ben Anwefenden ichien es eine Biver, und des Anaben Leib fiel fogleich zusammen. Die Bausgenoffen fuchten bie Biper eine gange Stunde lang aufs eifrigfte in allen Winteln, tonnten fie aber nicht finden. Damit fie nun nicht abermal bem Rnaben in ben Dund folupfe, befchloß man, ibn in bas baus eines vertrauten Rachbars binuberguffüchten, wo er benn auch acht Tage lang beil und froblich blieb. Dem Rnaben wurden unterbeffen von einer angesehenen Berfon noch einige Beilmittel verschafft, die besonders wirtsam gegen Bauber fich vethalten follten : ein Baffer , ein Pulver jum Rauchern, ein anderes mit einem Del, um ben Mund auszuspulen, und ein Amulet. Bugleich wurden bie Mittel bes ungunftigen Argtes fortgefest, und nun warf ber Rnabe vom 17. bis 24. Juni noch einige Souhnagel, bie Balfte bes Ringes einer Rette, fieben Stude von Schuffeln , Steine , worunter zwei ziemlich große, einen Rnauel Saare, Stude weiße und rothe Gierschalen, zwei Babeln, bie eine mit Saaren umwunden, ein Stud von einem Argneiglas, endlich zwei große Ragel aus. Bei allen biefen Dingen, wie bei bem Abgang ber Thiere, waren jugegen ber Einnehmer Anebel, ber Pfarrer von Trommetebeim und viele andere ber glaubwürdigften Leute. Alle Begenftande famen eingeln, unter bieweilen fundenlangen Anftrengungen, Die bei ben Gabeln fo groß maren, daß fie eine überaus ftarte Beiferfeit bervorbrachten. Der Rnabe fpurte nun nichts mehr, und bie Eltern beichloffen, ibn wieder nach Saus zu nehmen, legten ibn aber in ein anderes Bimmer, und er ichlief bei einer Bermandten, bie bie gange Racht bis Morgens feche Uhr über ihn machte. Rurg nachdem fie eingeschlafen, fam aber bie Biper, jum Entfegen Aller, wieder. Da man breifache Dofie ber Arznei und vielfaches Webet anwandte, ging fie balb in ber leichten Efftafe, bie ben febr Ermubeten anwandelte, wieder bavon, nachdem fie zuvor feinen guß gebiffen, daß er davon zu fich fam, und fcreiend

in bas Stubierzimmer bes Baters lief, ben gefcwollenen fuß porzeigend und um Gulfe rufend. Etwas Theriat und bas Salben mit Scorpionenol ftellte ibn bald wieder ber, fo bag bie Eltern ibn am Sonntag in bie Rirche brachten. Als er aber auf der Treppe aus dem untern Stodwert in das obere fich befand, verfolgte ibn bie Biper wieder, fo bag er die Thur des obern Banges eilig binter fich juwarf und um Gulfe rief. Bitternb, wie er war, burfte er baber ben gangen Tag nicht aus bem Auge gelaffen werben, wo er bann noch bie eine ber Gabeln am Abend von fich gab. Die Racht brachte er im Saufe bes C. Bambruder, unter ber But ber Grogmutter und ftetem Bebet, rubig bin. In ber grube um 6 Uhr aber verfpurte er wieder die Biper in feinem Leibe, und man borte fie vernehmlich gifden. Er wurde baber abermal nach Saus gebracht; bie Grofmutter, die ftete an feinem Bette blieb, verwandte fein Auge von ihm, ob fie etwa bas Thier beim Ausgang feben moge. Umsonft; so wie aber Schlaf und die Art Efftase über ben Anaben gefommen, mar es jum viertenmal ausgegangen und big ibn fo beftig in bie Sand, bag bas Blut bavon ju fliefen begann. Die Eltern ichidten ben Angben nun unter ber Dbbut feiner Großmutter nach Weiffenburg, wo er unter guter Pflege ben Gebrauch ber Arzneien fortfette. Er erbrach noch einige fleinere Krofde und brei Stude einer fleineren Biver. als der Sobn des Apothefere Bochftetter ibn an der Erde liegend gefunden und aufgehoben, wurde aber nun, nachdem noch im Juli 1695 in Rotenburg einige Baarbufchel abgegangen, pollfommen an leib und Seele gefund und lebte jur Beit ber Abfaffung des Berichts auf dem Gymnasium ju Seilbroun, ben Studien obliegend."

Tillys Aufenthalt zu Schwalbach wird wohl in bie Zeit fallen, ba in bem Besig ber Riedergrafschaft Ragenellenbogen, bes Ortes Schwalbach insbesondere, bie große Beränderung vorsging. Sie war eine Folge des Streites um die Marburgische Erbschaft, welchen die beiben bessischen Linien, Cassel und Darmstadt führten und von welchem Bd. 4 S. 506—512 genugsame Nachricht gegeben. Die beiben Pratenbenten, Landgraf Ludwig

von Darmftabt , Moriz von Caffel , bilben einen merkwurdigen Rafc jugreifend, batte Morig fic ber Erbicaft bemächtigt. Gleichwie er hoffend auf das Ausland ichaute, um fich mit fremdem Beiftand in feinem Befig gu behaupten, gleiche wie er in biefem Zwed fortwährend mit allen Feinden von Raifer und Reich bublte, fo blidte Ludwig hoffend auf ben Raifer und die Reichsgerichte. Sein Intereffe forderte bie Erhaltung und Starfung bes Reichs, burch welches ibm allein werden mochte, was er als fein Recht betrachtete. Indeffen war es nicht eitel Intereffe, welches ibn auf biefer Bahn mabrhaft nationaler Dolitif festhielt, es war innige Ueberzeugung. Auf fein Sterbebemb ließ er die Borte fiden: Gott und dem Raifer getreu. In ihm batte bie lutherifche Partei, welche festhielt an ben alten Ordnungen bes Reichs, ihren entschloffenften Bortführer, ber unummunden erflarte, es werbe beutscher Ration und allen Standen bes Reichs ein unaustofchlicher Matel und emige Radrebe bei Auswärtigen und ber lieben Pofteritat fein, wenn man geschehen laffe, daß bas Dberhaupt, von den Rurfurften bes Reichs einstimmig erwählt, fo gang und gar unterdrudt werbe. In foldem Sinne wirfte er auf feinen Schwiegervater, ben Rurfürften von Sachsen, gleichwie auf den Rurfürftentag ju Dublbaufen, Marg 1620.

Seitbem Landgraf Philipp, ben man ben Großmuthigen zu nennen beliebte, zuerst bas Beispiel gegeben, wie der französische König in die innern Angelegenheiten Deutschlands hereinzuziehen sei, blieb eine Reigung zu ähnlichen Ränken und Bundniffen mit fremden Mächten gegen Raiser und Reich in der Casseler Linie erblich. Absonderlich fand der ehrgeizige Moriz sein Land viel zu klein. Er trat mit den Rebellen in den Riederlanden, mit Beinrich IV von Frankreich in Berbindungen, die vielleicht ihn bestimmten, sich dem Calvinismus zuzuwenden, seinen Unterthanen 1606 die Lehre Calvins aufzubrängen. Dieser Wechsel beruhte auf den Hoffnungen einer Bergrößerung, die er durch seine Beziehungen zu dem Ausland erhalten zu können wähnte. Er stattete dem Rönig heinrich einen Besuch ab und vernahm aus dessen Runde die Bersicherung, daß er ungeachtet seines

Uebertritts zur katholischen Kirche im herzen ftets Calviner bleibe. Ein Bekenntniß, so nicht wenig beitrug, die Freundschaft zu festigen. Sie schrieben einander Briese von dem gemeinen Bohl, von der gemeinsamen Sache (Correspondance de Maurice le savant avec Henri IV), und der König sprach viel von seiner Bärtlichkeit für die calvinischen Fürsten Deutschlands. Dagegen lauschte Moriz in Begeisterung den Planen seines königlichen Freundes für Begründung einer christlichen Republik.

Doch ich irre, wenn ich bergleichen Entwurfe bem fo vielfach vergotterten Ronig juschreibe. Sie waren eitel bas Ergebnig von Sullye fanatifchem bag gegen bas baus, worin er ben ftarfften Damm fur die Lehren ber Genfer Theologen er-Ohne die eigentliche Tragweite von seines Ministers faunte. Entwurfen zu ergrunden, ging ber Ronig auf fie ein, weil er, ber Bauernichinder, in ihnen bas Mittel erfah, in ber moblfeilften und gefahrlofeften Beife ein großer Eroberer zu werben, in ber frechften Billfur Deutschland ju zerftudeln und bas bethorte Nachbarvolt zu beglüden nach bem für Rranfreich beliebten Spftem. Die Umftanbe waren für folche Dinge gunftiger Ergbergog Matthias fant im Begriff, feinen benn femals. Bruder, ben Raifer ju befehben, einen Raifer, ber gleich mittelund rathlos. Als Belferebelfer ftanden bem Frangofen bie calvinischen Fürften in Deutschland, absonderlich ber Pfalzgraf und Morig von heffen zu Gebot, Morig vorall, ale politischer Ruppler. Alle Borfebrungen maren getroffen, ein Unternehmen, welches in ber größten Frecheit bem Bolferrecht Sohn fprach, alle bestehende Ordnung gertreten follte, burchauführen. 8. Mai 1610 fdrieb Beinrich IV bem Landgrafen Morig, er werbe bis jum 20. an ber beutschen Grenze fteben ; am 14. Dai 1610 burdichnitt Ravaillac ben Faben feiner Entwurfe. feinen Berbindungen mit Frankreich frobnte Morig einer Leibenfcaft, die lebenslänglich ibn beberrichte, bem Begebren nach frembem But, bas nicht felten in ber anftogigften Beife bei ibm bervortritt. Indem er mit ber lebenden Generation nicht allerbinge zufrieden, zeigte er fich febr thatig, auf die Richtung ber fommenden Beschlechter zu wirfen. Er componirte calvinische Rirchengefange und verordnete, daß seine poetischen Ergießungen in allen Rirchen bes Landes gefauft murben. "Daran geschehe sein gnädiger Billen." Als eine Probe seiner poetischen Befahisgung mögen bie ber Stadt Wiesbaden geltenden hexameter gelten:

In der Stadt Wispbaden find sehr lustige Bäber, Darst sie nicht wärmen, sie dan natürliche Wärme, Zu heilen die Kranken, die Quelle verborgene Kräste Thut mit sich sühren: dadurch viel schwehre Gebrechen Rach Gottes Willen zu rechter Stunde geheilet Wecken. Bisweilen die Wärm dem Bade nit helsset, Wenn Todes-Nöthen, Zeit, Ziehl und Stunde vorhanden: Doch han die Väder kein Schuld, der Göttliche Wille Thut alles würden durch sein allmächtige Stärke Mein Lust Zum Höchsten. Woris Laubgraf zu hessen.

Einige lakonische Resolutionen des Landgrafen mogen bier ebenfalls Plas finden:

1) Regierung berichtet wegen Apollonien Spiegelin zum. Desenberg.

Res. Non possumus simul sorbere ac flare.

2) Reitz Zoller ju Schwarzenberg sucht nach, bag er ben Fisch Bing an gemeinem Gelb erlegen moge.

Res. Wir wollen ihm auffs Maul ich-, gleich er nicht mufte, wie fich gebührte, Renten und Zinsen in Fürftl. Rent Cammer zu erlegen.

3) Gottfried Kohler, Röhrengieger, sucht an, daß er bie Gloden im Land verfertigen moge.

Res. Einen großen Dred auf seine Rase, warumb hatt er und andere darnach gemacht, daß man 3hm die Zunfft aufthun muffen ?

4) Eckhard Claude sucht nach umb den Schulgen Dienft gur Liebenau.

Res. Sollte mir mohl ein lieber Schulte fepn!

5) Universität berichtet uff Johann Sauer Buchdrudere über- gebene Supplication.

Res. Leicht überbin, wie berer herren Academicorum Brauch ift.

6) Chriftoffel Werner, Leibfutscher, sucht nach, daß ihm die

12 fl. Gnaben Steuer von der Zeit seiner Dienfte an mogen gegeben werden.

Res. Man willigt nicht alles ein , was ein feber unverichamter Bauer Anebel vortragen läßet.

7) Burgermeifter und Rath allhier zu Caffel suchen nach umb einen kleinen Erlaß an dem Centner Bachs, so sie jährlich in fürftl. Liechtfammer liefern muffen.

Res. 1/4 Pf. fep Ihnen auß Gnaden erlaffen.

Richt nur ale Dichter wollte Morig glangen, auch andern ben Pegasus vorreiten. Er schrieb: Poetices methodice conformatae libri duo, ab ill. Princ. Mauritio H. L. continuati. Caffel, 1610, 8º, und in fiebenter Auflage, Marburg, 1752, 8º Bon feinen bramatifchen Leiftungen nennt man die Anglia, eine Rachahmung der Andria bes Terenz, die Sophronia rediviva (Aufpielung auf die Liebschaft Bergog Beinriche bes Jungern von Braunschweig mit Eva von Trott, welche ber Liebhaber für tobt ausgeben und jum Schein begraben laffen batte), die in funf Sprachen abgefagte Sophomeria utopica, bie Cassandra, bem Eunuchen bes Tereng nachgebilbet, die Tragicomobie Eftber, bas Trauerspiel Saul. Mufif und Schauspiel find Geschwifterkinder. Moria componirte Motetas, Concertas, Madrigalas, Intradas, Pavanas, Courantas, ju geift- und weltlichem Gebrauch, nach Texten von feiner eigenen Arbeit. Er fcbrieb fur bie Trivialfoulen eine Constitutio scholastica in beutscher Sprache, baber man ibn ben Caffeler Grammaticus nannte, ein frangofifches Borterbuch, eine Etbif, eine Rlugbeitelebre, bie Runft, im gemeinen Leben fich mit Borficht und Berftand zu bewegen, Caffel 1604, ic. Mit Geschichte befagte er fich nicht, Lehrbucher, beftimmt, bem Bedürfnig ber Jugend auch in biefer Sinficht abaubelfen, ließ er burch andere anfertigen, fo gwar, daß barin ber Begriff Seffen auch auf anftogende Gebiete, Balbed, Rietberg, Darmftadt, ausgedebnt.

Deutlich treten Buniche hervor, deren Realisirung durch Opferwilligfeit zu unterftugen, die Landstände auch nicht die fernste Luft bezeigten. Gegen den Willen des Landes hatte der Fürft sich der Union angeschloffen. Die Stände verweigerten die

ihnen abgeforberten Beitrage; ber Landgraf bagegen befprach auf bem Unionstag bie Sache ber bobmifchen Rebellen mit ungewöhnlichem Nachdrud, ale eine allgemeine Reiche- und Religtonsangelegenheit. Dan habe es bier mit ben Jesuiten au thun; man muffe fich ruften: bagu mabnte er ohne Unterlag, bas fo berrlich begonnene Bert gur Ehre Gottes, gur Fortpffangung feines beiligen Bortes und gur Rettung deutscher Freiheit aufaufaffen. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß er ben Rath gegeben, por ber Raiferwahl fich ber Perfon Ferdinands ju verfichern. Moriz war zu Allem bereit, mehr boch in Worten als in Thaten. Er fceue nicht Sag noch Gefahr, bat er einftens erflart, wenn es ibm gelinge, die Babl bes Erzberzogs zu hintertreiben. Geine Rathe warnten ibn und er entgegnete: Lieber wolle er ben Sals ausftreden, auf bag er ibm abgehauen werbe, als einen Raifer folder Befchaffenheit anerfennen. Gleidwohl bat er bem fait accompli fich gefügt, ohne barum feine Gefinnung ju anbern.

Diefe Berftodtheit faben bie Canbftande mit Berbruf. Raft auf jedem gandtag außerte fich ihre Abneigung fur alle bem Frieden bedrobliche Projecte. Moriz ftand bavon nicht ab. Bei fedem Anlag erneuerte er den Berfuch, in gedehnten, mehrmal zwei Stunden fullenden Reben bie Stande ju verführen, und bas Bebeimniß feiner Bergrößerungefucht und gandergier unter einem Eraug biblifder Rebensarten andern zu verfleiftern, wie es ibm vor fich felbft gelungen war. Es fruchtete nicht. Bon Jahr gu Babr wurden die Stande unwilliger. Als der landgraf im Aug. 1620 außerordentliche Mittel forderte, erwiederten fie einftimmig: bie Befahr fei fo groß, daß man ihr mit innerlicher Racht nicht hinreichend begegnen tonne, eine Meußerung, die er bebentlich genug fand, um feinen Rathen bas ftrengfte Stillfcweigen binfictlich feiner Berbindungen im Ausland aufzuerlegen. babe, fügte er bingu, icon 1610 barüber boshafte Reden gebort. Da bie Stanbe in ihrer Beigerung beharrten, außerte er im Sept., er fei mit Moriz von Raffau ber Meinung, man folle bie gottlofen Pfaffen angreifen, um mit ihrem Gut bie Beere gu unterhalten. Bebenfend feboch bie Gefahren, von benen bie Ausführung folden Borbabens begleitet fein tonnte, wendete er

sich nochmals an die Landstände. Er forderte die Ritterpferde bis jum 7. Oct. ein, sprach dabei von Religion und Freiheit, bedrohte die Säumigen mit Ungnade, Berlust der Lehen und Pfründen. Roch im 3. 1599 hatten hundert Rittergeschlechter 227 Mann gestellt, jest, 1620, kamen kaum 100, langsam, schlecht bewassnet, schlecht beritten. Das fand Moriz scandalos, eine unerhörte Berlesung der von Gott ihm verliehenen Obrigkeit. Es siel ihm nicht ein, daß er selbst die Lehenstreue, so er von seinen Basallen sorderte, dem Kaiser schulde.

Die Stande verhehlten feineswegs ihre Ergebenheit fur bas Reichsoberhaupt. 3m Unwillen meinte Morig, bie Stande wollten fcier bie faiferliche Majeftat vergottern, bielten biefelbe für unfeblbar. Sie hingegen riethen bem Landesherrn, Dct. 1620, alfo vor bem Tag, ber bem Raifer, mas bes Raifers ift, ju geben befahl, ba ber Unbeftand bes Treibens in Bobmen noch nicht aufgededt, die Union fich noch bruftete, er moge fich fugen. rather wurden fie gescholten, wie es ihre Bater an bem großmuthigen Philipp gewesen feien. In ber Aufregung bachte ber Landgraf, ale Rreisobrifter, ben oberrheinischen Rreis ju ben Waffen ju rufen gegen Spinolas Unternehmungen. bagu gegen ben Raifer ober beffen Feldberren nicht berechtigt fei, erinnerte die Landschaft, gutliche Ginigung mit Spinola begebrend. Die wollte Moriz nicht. Ale bie Siegesbotschaft vom Beiffenberg erscholl, in Dreeben und Berlin, in Prag felbft mit bober Freude von den Lutheranern vernommen wurde, unterfagte er gu Caffel alle Reftlichkeiten, verordnete Gebete gur Abwendung papfelicher Tyrannei, der Berfolgung bes mabren Chriftenthums und ber evangelischen Stanbe. Mittlerweile zeigte fich Spinola brobend an der Grenze, forderte, Januar 1621, Abtritt pon ber Union. Db bie Beständigfeit in berfelben bem Canbesberren nüglich und ehrenhaft fei, untersuchen bie beffischen Rathe in einem besondern Bedenfen. Bon einer Ruglichfeit wollen fie nichts wiffen ; jur Ehrenhaftigfeit übergebend, vermahren fie fic, wohlbefannt mit bes Bebieters Brimm gegen ben Raifer, binfichtlich ihrer Unbefangenheit, ihrer Ginfalt. Gie finden, bag man einzig, wenn die Religion bedroht werde, dem Raifer wiber-

feben burfe. Dag es bei Befdugung ber Pfalg um bie Religion fich bandle, wird von Bielen bezweifelt. Denn ber Raifer ift vorber in Bohmen jum Ronig gewählt, gefalbt und gefront worden. Als Ronig von Bohmen haben bie Rurfürften in ihr Collegium ibn aufgenommen, feine Titel und Burben anerfannt, als Ronig von Bohmen hat felbft bie Union ibn geehrt. Rachträglich hat man ben Raifer in feinen Erblanden, fa an feinem Boflager zu Bien feindlich angetaftet, belagert, fein Land verwüftet. Das hat boch ber Raifer empfunden, fich gur Bebr gefest, burd Bottes Berbangnig gefiegt. "Sollen wir bas migbilligen, mit Feuer, Blut und Schwert bestreiten ? Das fonnte nur gefchehen mit ber außerften Befahr far bie Religion , fur bas gemeinsame Baterland. Deshalb halten wir in unserer Einfalt bafur, es fei ehrenhafter, in ben Schranten bes Respects gegen ben Raifer, ober jum wenigften in ber Reutralitat ju verharren. Beffer mar es fur bas evangelifche Befen, wenn Rurfürft Friedrich feinen Unfpruden ju Bobmen entfagte."

Den Bitten feiner lanbicaft gab Moriz in fo weit nach. bag er zu Bingen mit Spinolas Abgeordneten, Johann Rarl von Schonberg, Chriftoph von Elten, Don Pedro de Alzamora unterhandeln lieft. Bon wegen Caffel ericbienen Gitel von Berlepfd, Joft Chriftoph von Boyneburg genannt von Sobenftein, Johann Bernhard von Dalwigt, Balentin Burgolt und Chriftoph Deichmann D. Sie gaben die Sache des Pfalggrafen auf, verfprachen, "fowol in biefem, als auch andern begebenben gallen gegen Ihre Majeftat in iculbiger allerunterthanigften Devotion und Treu, ale einem gehorfamen und trenen gurften und Stand bes Beiligen Reichs geburt und wol anftebet, beständig ju verbarren. Bum zweyten haben Ihre Fürftl. On. biebeneben gugefagt und verfprochen, bero in Dienften' ber Union bis babero gehabt, und unterhaltenes Bold alles mit einander, nachmals sobald und unverzüglich, wofern es nicht allbereit beschen, mit Ernft abzuforbern und abzudanden. Bum britten will gandgraff Roris nach Berflieffung bes in nachftfunfftigem Majo gu entlauffenden Termins alsbann in continenti fich ber Union ganglich abthun und fortere feine Union ober Berbundnuß ju Bandpabung der Pfalt wider die Rom. Kapferl. Mafest. und dero Kriegsvold in obangebeuter Pfälzischer expedition sich begeben."
Dagegen "sollte beyderseits bei des Deil. Reichs auffgerichten und angenommenen Constitutionen und Rechten, und darin bestiffenen und beschlossenen Religion- und Prophan-Frieden ganz unbedrängt und ruhig gelassen werden." Der Landgraf war aber der Ansicht, es hätten die Räthe, diesen Bertrag abschließend, ihre Bollmacht überschritten, einen Landesverrath, wie er es nannte, begangen. Die beiden vilains wurden schimpslich abgesdankt, und ohne Rücksicht für die Bitten und Warnungen seiner Landschaft, seiner Räthe, der Nachbarn, der Genehmigung des Raisers und aller andern Betheiligten, versagte Moriz die seinige dem mit Spinola abgeschlossenen Bertrag. Das hatte für jest nichts zu bedeuten, und die kaiserlichen Generale ließen den Jürsnenden in Frieden.

Seine Bergensmeinung findet fich ausgedrückt in ber glübenben Alugidrift: Spinolischer Friedens-Unfried, die in Brimm und Berbiffenheit alle Somah- und Schanbidriften fener fturmbewegten Beit überbietenb, ber innern Babriceinlichfeit nach bas Product eines beffischen Theologen ift. Man weiß, daß in ber Regel die Theologen mit den Canbesfürften berfelben Meinung find. Bunachft ergießt fich bie Schrift in beftigen Bormurfen gegen bie bobmifden Ariftofraten. "Satte man bamale, ale bie faiferlichen Statthalter jum Genfter binausgeworfen maren, ben Raifer mit Beeredfraft überzogen, fo mare fest gewonnen Spiel. Es batte bes Beitern nicht bedurft und wir waren Berren und Schiebes richter in ber gefamten Chriftenbeit. Aber Die bobmifden Berren baben es nicht gewagt, fich in einem gaben Ungriff ber Perfon bes Raifers ju bemachtigen. Sie haben gleichsam mit Scham rebellirt." Bon Scham weiß ber Berfaffer freilich nichts. fogenannte Parifer Bluthochzeit und was fonft in ben Augen bes Bolfe gräßliches der Art vorbanden, ift bier benugt, um bie Deutschen gegen ihren Raiser zu entflammen. In bewundernesmurbiger Gewandtheit werben von ben calvinischen Theologen bie Spruche ber Apocalppfe ben Ratholifen, ben Dienern bes Antidrift und ber fatholischen Rirde angewendet. Es ift 3efuiten-Lehre, fagt bie schreckliche Schrift, bag bie Bergießung alles evangelischen Bluts heilsamer sei, als ein fruchtbarer Regen in der brennenden Sonnenhiße. Daß Spinola sanstmuthig und mild, daß er genane Mannszucht halt, läugnet die Schrift nicht, erkennt es ausdrücklich und rühmend an. Eben darum aber, sest sie hinzu, muß der Abscheu gegen ihn um so gründlicher sein, weil um so größer der unter der Maske verborgene Schalk. Sie schließt mit den donnernden Worten: "des höchsten Blutrache über die Babylonische Hure ist sest allernächt."

Lebenszeichen anderer Art gab ber Landgraf, fobald im Berbft 1621 Bergog Chriftian von Braunfdweig fich ju regen begann. Aus Reuftadt, 28. Nov. 1621 fdrieb ber Canbgraf von Darmftabt an ben Better, Gulfe gegen bie Mordbrenner fich ju erbitten. Morig entgegnete , bas von Chriftian geführte Beer fei nicht blog für bes Pfalggrafen , fonbern auch für ber Generalftaaten Rechnung angeworben. Solche machtige Leute fich au Keinden machen, wolle fich nicht geburen. Er wiffe nichts von Chriftians Abfict, bas fei ein herr von ber gauft, nicht von ber Reber, fedoch ber heros Germaniae. Alles Ernftes glaubte Morig, es fei die Zeit gefommen, ba in Deutschland alles brunter und bruber geben werbe, und es handele fich nur barum, in bem großen Schiffbruch nach Doglichfeit jugugreifen. Raum bag feine Rlugheit ihn einen Bugel fur die Sabgier finden ließ. Er bieß ben Bergog Chriftian willfommen, verftattete ihm ben Durchzug, verbundete fic aber nicht mit ibm. Er unterflutte ibn mit Lebensmitteln und Pulver, boch beimlich. An Tilly forieb er im Dec. 1621, er befleißige fich vollfommener Reutralitat. Der Rriea fei lediglich Privatface fur Bohmen, er aber ein geborfamer Rurft bes Reichs. Gleichwohl hatte er 8000 Mann angeworben; bafür fein Beld nicht vergeblich verwendet zu haben, fiel er ber Graffchaft Balbed ein, eroberte bie Stadt Rorbach, ließ fich ba fcmoren, und ber hoftheologe aus Raffel beftieg bie Rangel, belebrte die Rorbacher um feines Berren gutes Recht gegen Balbed. Die Lanbichaft, bas Bebenfliche in bes Rurften Berbindungen ermagend, erflarte fic aller Berantwortlichfeit bafür ledig. Die Werbungen unter bem Candvolf fanden folechten

Fortgang, bas melbeten bie Officiere. Burnend befchied Morig fie: ber Wiberwillen bes Bolts für biefe Berbungen im Intereffe bes Baterlands fei ein trauriges Zeichen, bag in bem langen Krieden die Mannhaftigfeit ber Beffen fich verloren habe, und verfündige jugleich bie einreißende Bleichgultigfeit für die beilige Sache bes Evangeliums. Sogar in bem Streit mit Lubwig von Darmftabt um bie Marburgifche Erbichaft hielten es bie Stanbe nicht mit ihrem Landesberren. Begen die widerfpenftigen Ebelleute wollte Morig im Marg 1622 Gewaltmittel anwenden. Davon mahnten die Rathe bringend ab; wenn er auf der Beftrafung bestehe, werbe bie gefamte Ritterfchaft Baperifd, Darmftabtifc ober gar Balbedifc, am liebften reichsunmittelbar mer-Diesmal gab Morig nach, aber feine Befinnung blieb Bon feiner fürftlichen Burbe begte er mit R. Jacob I fo ziemlich gleiche Begriffe. In ber Bergeffenheit feines Gibes und feiner Pflichten gegen ben Raifer forberte er, bie Bibel in ber Sand, von ben Unterthanen unbedingte Unterwerfung für feine vermeintliche Unfehlbarfeit und Sobeit in firchlichen und politischen Dingen. Dabei traf er in ber Regel auf entschiedenen Widerspruch. 3m Mai 1622 wollte er fich mit Chriftian von Braunschweig verbinden : bas fcheiterte an bem Ginfpruch ber Banbicaft, gleichwie bie projectirte, gegen Darmftabt gerichtete Ginigung mit bem Mansfelber. Richtsbestoweniger verharrte er in feiner von Landergier, calvinifder Theologie und Sochmuth ausgebenden Berblendung, wenn auch ber Ausgang ber Schlacht bei Bochft, 19. Jun. 1622, ibm Rube auferlegte. 3m Mug. 1622 verlangte er abermals Belb zu Berbungen. Die Stande hielten ihm eine biblische Stelle entgegen , Luc. 14, 28-32: "Dieser Menfc fing an zu bauen und fann es nicht ausführen." Darauf geftust, riethen fie ibm, feine Rrafte nicht ju überfchagen, lieber bei Tilly Frieden gu fuchen, ba es noch Beit, und verlangten die Abbanfung bes unnugen Bolfe. Auch bie Mitglieber ber Ritterschaft, fo bis dabin dem Landgrafen gubielten, fielen ab, fprachen von bem Berbacht, bag er ben Bergog von Braunfdweig begunftige, und bag er folden widerlegen muffe. Burnend erwiederte er: bergleichen Bumuthung fei ber Untergang feines fürftlichen Staubes,

ber evangelischen Religion, ber Unterthanen. Sein Gewissen verbiete ihm, barüber zu schweigen. Durch die Bemühungen einzelner Bertrauten in der Landschaft suchte er Bewilligungen zu erschleichen. Auch das sührte nicht zum Ziel. Abermals rief er die Stände zusammen im Dec. 1822. Seufzend und klagend bewilligten sie 60,000 Gulden, für die Abbankung der Söldner zu verwenden, baten aber, mit fernern Steuern sie zu verschonen.

Alle biefe Dinge blieben ju Bien nicht verborgen, die Aechtung bes widerspenftigen Bafallen fam jur Frage, brobent fand Tilly in ber Betterau, bis bağ er am 21. Mai 1623 ben Marfc nach ber Befer befchlog. Er verlangte von heffen. Caffel freien Durchaug. Unlängft, 1. April 1623, batte der Reichsbofratb erfannt, "daß ihm gandgraff Morigen feineswegs geburt, wiber Berrn gandgraff Ludwig bes Meltern Teftament, welches er in allen Puncten und Claufeln obn einigen Borbehalt acceptirt, die geflagte und befandte offenbare Contraventiones vorzunehmen, fonbern daß er damit ju viel und unrecht geiban, auch jumal fich felbft feines ihm barinn vermachten Erbtheils allerdinge unfähig und verluftig gemacht babe, und folden fein Erbtheil von Beit ber vorgenommenen Contravention an herrn Rlagern mit allen bavon auffgehobenen Rugungen und Ginfommen abzutreten, einzuraumen und zu restituiren foulbig, und zu foldem allem biemit vollig erfandt und verbampt fein fol." Sieruber in ber beftigften Aufregung, verlor Moriz vollends bie gaffung, als Tillye Befuch ibm gutam. Er forberte alles ju ben Baffen, Burger und Bauern. In einer Rebe an ben Canbesausiduß, bie voll ber ibm unentbehrlichen und geläufigen Bibelfpruche, erflarte er die Religion bedrobt. Die Stande meinten, fur Biberftand ju fcmach, burfe man nur bitten, bag bas land nicht beschwert werbe. Morig beschickte ben faiserlichen Felbberren, ließ verfichern, daß er bis fest aller Theilnahme bei Bergog Chriftians Entwurfen fic enthalten babe. Er fei bem Raifer ju allem geburlichen Beborfam willfabrig, glaube aber nicht, daß diefer ben Marich burch Beffen billigen werbe. Abgeordneten redeten von Reutralität. Ergurnt fiel Tilly ein: "Richt um Reutralität handelt es fic, fondern um Geborfam

für Raiser und Reich, die mich senden. Der Landgraf von Seffen, ein Fürst des Reichs, ist wie andere dem Oberhaupt unterthan. Wie andere Fürsten gehorchen, so muß auch der Landgraf auf 14 Tage Quartier geben." Gleichzeitig ließ Christian von Braunsschweig vermelden, er werde kommen, um Seffenland zu schüßen; Moriz wünschte zu wissen, wo er den Raiserlichen entgegen zu treten gedenke; dann verlangte er von seinen Ständen Geld zu Werbungen. Die lehnten wie gewöhnlich ab. Entrüstet suhr Moriz nach Dessau, zu seiner Tochter Hochzeit. Das Ausgebot der wassenschiegen Mannschaft hatte er nicht zurückgenommen, wohl aber seinen Beamten untersagt, die Sorge für den regelsmäßigen Unterhalt des durchziehenden Bolks zu übernehmen. Das schlug, wie zu erwarten, zu schwerer Bedrückung des Landes aus.

Als vollbracht ber Durchmarich, traf ber Landgraf wieder ein, von Grimm erfüllt über Rathe, Stande, Ritter und Befehlshaber. Sie alle, bieß es, batten in feiner bochft nothwendigen Abwefenbeit fich nicht wie Manner, fonbern als Beiber gehalten. Tilly mare nimmer gefommen, waren fie mit ihrem Rurften für einen Mann geftanben. Er lieg ben 1. Jun. eine Untersuchung an-Rellen gegen bie Mitglieber bes letten Landtags, ber ibm bie Subfibien verweigerte. Sie traf vorzugemeife die beiden Deputirten ber Stadt Caffel, Die nicht, gleich ben Mitgliebern aus ber Ritterschaft, burd eine machtige Corporation geschütt. Der Stadtfdreiber begab fic auf die Klucht; ber Burgermeifter marb für fein leichtfinniges Botum gur Abbitte und gu einer Buge von 4000 Riblr. verurtheilt. Unterbeffen verharrte ber landgraf in ber Berbindung mit Chriftian. Er fagte ber Landichaft, Die Berfolgung bes Mansfelber nach Offfriesland fei eitel Borgeben. Tilly werbe, fobalb er mit Chriftian fertig, nach Beffen gurud. Underes war freilich nicht zu erwarten von des Landgrafen Saltung. Dann brachte er es babin, bag ber lanbftanbifche Ausschuß am 1. Jul. bie Bertheidigungsanftalten in Ermagung jog. Rach ber Lage ber Dinge fonnten fie nur ber von Chriftian von Braunschweig ju beforgenden Gefahr gelten. Ungebort mit feinen Borfchlagen jur Gute, verfucte Morig Gewalt. Er verschlog ben wiberspenftigen Rittern bie Thore

von Caffel, verfagte ihnen Speise und Pferbefutter, belegte bie Rubrer mit Arreft. Ginftimmig erflatte die Ritterschaft, Die Rreis beit der Abstimmung auf bem Landtag fei burch bas Bolferrecht geheiligt, und wendete fic, Sout und Bulfe ju fuchen, an ben Raifer. Bon Olbenburg febrte Tilly nach heffen gurud. Dem Abgeordneten bes Landgrafen fagte er, 30./20. Sept. 1623, ba weber Mansfeld noch Christian bie Baffen nieberlegten, muffe er in der Rabe bleiben, verlange baber Commiffarien für bie Quartiere. Moriz befragte feine Rathe, fie zeigten bie Unmöglichfeit bes Widerstands. Darauf befragte ber gurft bie Anführer ber Goldner, Die er noch immer nicht verabschiebet batte. Sie waren ber Anficht, bag man bei bem jegigen Unwefen fich weder auf bas geworbene, noch auf bas einheimische Bolf verlaffen tonne. Mit Schmerzen ertenne er, außerte Morig, bag Rathe und Sauptleute mit ben Stanben im Bunde, ibn ber Tollheit anguflagen. Aber bas wenige Bolf wollte er nicht abbanten. Er berief bie Stanbe, warnte und mabnte fie. Stande verlangten bie Abdanfung ber Truppen und bag man nach Tillys Begehren Commiffarien bestelle. Abermals bielt Moriz lange Reden über Religion und Freiheit. Beharrlich in feinem Abfall von Raifer und Reich, beschulbigte er bie Stanbe, weil fie bie Roften und ben Schaden eines thorichten Wiberftandes nicht tragen wollten, bes Bruche ihrer beschwornen Unterthanenpflichten. Benn fie auf ber Abdantung bes Bolfs beftunden, fügte er bingu, fo betrachte er bas ale ben Rath, aufzupaden und mit ben Seinigen bas land zu verlaffen. Die Stande antworteten in bem bringenden Gesuch, fofort bie Truppen gu entlaffen. In benfelben Tagen begann ber Ginmarich ber Ligiften; Morig überließ bas land feinem Schidfal und jog in die Ferne, um aller Orten gegen ben Raifer und ben Frieden bes Reichs zu begen.

Des Landesherren Gesinnung, wenn auch nicht von ben Standen getheilt, fand im Lande Wiederhall. Die Beamten bedachten, daß die Einquartierung vorübergehend, das Regiment bes Landgrafen dauernd sein werde. Die Geiftlichkeit, für beren Stimmung im allgemeinen jene des Regenten maßgebend ift, pries

ben Kürften, ben bes Bettere Testament nicht abhalten fonnte, nach bem von Gott empfangenen Beruf, wie er es nannte, fein Befenninift bem Surftentbum Marburg einzuführen, ber in bochfter Berson mit Beiftlichen und Professoren disputirte, und von Amt und Brod alle entließ, die nicht ju überzeugen, bag er beffer ale fie bie Bibel verftebe. Als ein begeifterter Maccabaer mußte feinen Theologen ericeinen ber gurft, ber nicht blog rebete, predigte und fdrieb, sondern ber auch noch biefe anbern fo vorauglich wirtsamen Mittel gur Berbreitung ber mabren Lebre anwendete. Die untern Bolfectaffen hielten es ebenfalls mit Morig. Tillys Soldaten waren bes Lebens nicht ficher, felbft nicht unter bem Dach ihrer Birthe. In ber Umgegend von Caffel lagen bie Bauern mit ihren langen Robren im hinterhalt und ichoffen vorüberziehende Ligiften nieder. Auf bes Generale Ginidreiten untersagte ber Erbpring, Landgraf Bilbelm, bei Lebensftrafe jeben Angriff, Mord und Plunderung gegen bie eingelagerten, fich bes Marftes und ber freien Strafen bedienenben Truppen. unter ber Bedingung, bag biefe fich aller Gewaltthatigfeit gegen bie Unterthanen enthielten, auch ben Reftungen bes Lanbes fern blieben.

Wem die Stimmung im Lande juguschreiben, wußte Tilly febr wohl. In einer Confereng mit ben beffifchen Commiffarien außerte er : Morig nennt fich einen neutralen, bem Raifer und Reich geborfamen Rurften. Gines und bas andere ift gleich unwahr. Aufgefangene Briefe beweifen feine Reindfeligfeit. Sie fprecen flar aus, bag er nur auf einen Erfolg von Chriftian ober Mausfeld gewartet bat, um fich offen für fie ju erflaren. Die Abmefenheit bes Landgrafen , die Beibehaltung bes geworbenen Bolfe verfculde alle Reibungen und Excesse. Bogu bas Bolf, wozu es bem Cand fromme, ba er ja wiederholt erflart. babe, es fei ibm fein Auftrag ju Feindseligfeiten geworben. Da ber Landgraf weder Dacht habe fich ju widerfegen, noch fich jur Parition entschließen tonne, warum er ba nicht bem Gobn bie Regierung abtrete ? Abermale erffarten bie Stande einmuthig. bis auf ein Regiment fei bas Bolf abzudanten. Namentlich waren fie beforgt und erzürnt wegen bes Regiments Lippe, beffen

Dbrift mit Mansfeld in Beziehungen ftand und nach beffen Beise handelte. Wilhelm erwiederte, die Forderung, daß ein unschuldiger gehorsamer Reichsfürst sich auf ein einziges Regiment beschränke, sei der deutschen Freiheit verleylich. Doch schried er an den Bater: nachzugeben sei besser, zumal wegen Tillys dem Regiment Lippe seindlicher Gesinnung. Moriz entgegnete, Wilsbelm sei ein einfältiger, unerfahrner Sohn, von bösen und straswürdigen Rathgebern umlagert und selbst von Tilly verführt. Wie sehr er im Irrthum begriffen und daß Wilhelm sein ächter, nur mit etwas mehr Umsicht und Berechnung begabter Sohn, sollten Moriz, die hessen und mit ihnen das geplagte Deutschland erfahren.

Babrend dem ichurte Moria ruftig, von bem fichern Aufenthalt gu Guftrow aus, an bem großen Branbe, welcher unter ben vereinten Bemuhungen ber Sollander, Englander, Benetianer, bes Cardinal Richelien, der Ronige von Danemarf und Soweben im Jahr 1624 ben beutschen Raifer, bas Reich, bie Ration treffen follte. Denn jest eben trat bas Ereignig ein, fo bis zum Neugerften feinen Grimm ju fteigern bestimmt. Dit bem Audruden ber fur bie Execution bes reichshofrathlichen Ents fcheibs vom 1. April 1623 bestimmten Reichsbeputation batte es bis babin fich verzögert. Best, Enbe Margens 1624 find unter bem Sous taiferlicher Baffen bie Rurcolnischen und Rurfacfiichen Subdelegirten neben Darmftabtifden Rathen au Marbura angefommen, baben auch bes gurftenthums Ritterfcaft, Stabte und Beamten dabin beschrieben und beren Gulbigung eingenome Dit ber Einsetzung Ludwigs in bas ibm augesprochene Erbe verband fich unmittelbar bie Biebereinführung bes lutheris ichen Befenntniffes, und nicht ungern folgte bie Bevolferung bem 3mpule. In bem Caffelifden Antheil hingegen übten nach wie por die reformirten Beiftlichen ihr Amt, die Behörden wurden in ihren Befugniffen nicht geftort, gleichwohl erwieberten im Sept. 1624 bes Fürften Commiffarien auf die Rlagen ber Stande, auf ihre Bitten um beffen Rudfehr: Die Gewißheit, bag bier ein rein papiftifcher Drud, maaslofer Gebrauch von Baffengewalt für bie Bernichtung von Religion und Staat wirte,

1

forbere nach göttlichen und menfolichen Rechten zur Rothinim fet fle auch mit ben schwerften Opfern verbunden. Rach Reinim fuchte Moriz die Entwürfe seiner Berbundeten im Saag von London, Paris, Ropenhagen, Stockbolm zu forbern.

Gegen bas Ende bes 3. 1624 war Moriz bes Bif wich feine Festungen Caffel und Biegenhain ben Bollandern gu & Dagegen richtete ber Raifer an Tilly ben Bering entweber die Bandicaft oder fich felbft ihnen einguführen, te: 14 ber bestimmten Erflarung , man werbe fie , fobalb bie Gin . vorüber , jurudftellen. Tilly eröffnete ju berefelb', 3afm im 1625, einigen babin berufenen Mitgliedern ber Rittericaft 1 3 4 wurde ber Bang ber friegerifden Ereigniffe ibn bes nad na aus bem Lande abfordern. Morig folge ben Ginfluftern boswilliger Leute, bezeige fich immer widerwilliger bem Rimbi und ber eigenen Landschaft , bie er nach Abzug ber Raiferlift in feine Ungnade wohl fühlen laffen werbe. Er ftebe in Beffit feiner Festungen in gefährlicher Berabredung mit auswartit Es fei ber Stande Pflicht, bem Raifer ju geborchein' bem Landgrafen , wenn er in feinem Beginnen verbarre , minte ju folgen. Die Stande riethen ju einer Sendung an ben din wefenden Rurften, ber Sohn, die Gemablin, die Rathe ersuch ibn um feine Beimtebr. Er meinte, bag er, abgefeben von ben Befdwerben ber winterlichen Reife, in Buftrow ficherer fet werde. In Caffel gebe es mohl Leute, die lieber als ihn bette Tilly bort faben. Wolle er jest einen Landtag ausschreiben. ibm murbe Tilly ben Dberfdultheiß, er ben Unterfdultheiß porfiellenki Da Moriz nicht wollte, Tilly brangte, berief ber Erbpring einen Landtag nach Caffel. Er fprach in bes Baters Sinn. Pralaten, Ritter- und Landichaft baten flebentlich, er moge bem : allgemeinen Bohl ein Opfer bringen. Der Pring forderte eine anbere Erflarung. Die Stande beharrten, baten, er moge nun bas Seinige thun. Tilly fonnte befehlen, er that es nicht, weil er zwei herren, dem Raifer und bem Rurfurften von Bapern biente. Darauf baute Morig. Bobl aber bestätigte ber Raifer am 24. Marg 1625 ber beffischen Ritter- und Landschaft Freibeit. hierdurch gegen die Rache bes Candgrafen gefichert, ben sid die Stände freier. Sie erklärten am 31. Mai 1625, iden sein fremdes Kriegsvolk in die Festungen aufnehmen; der Landgraf sie dazu zwingen, so müßten sie sich ihrer ind Psichten entbunden achten.

uwifden entschloß sich Moriz, ber am 25. März 1625 Ronig Christian nach Lauenburg ausgeschriebenen Bering beigewohnt batte, Ausgang 1625, gur Rudfehr in diftenthum: sichtlich lauerte er nur auf einen Erfolg ber m Baffen, um offen die Kabne des Aufruhrs zu er-Dagegen seinen Ruden zu fichern, sab Tilly gegen prile 1626 fich genöthigt. Raftlos, wie biefer von fana-Beifer verzehrte Fürft, schürte kein anderer, nur daß der ber habgier und bem Trog nicht entsprach. Er butete roffenem Bruch, behauptete ein devoter Stand des Reichs , war aber thatig nach allen Seiten. Bei ben hollanbern er mit seinen Anschlägen fein rechtes Glud. Die Anbie er gesucht, wurden ihm verweigert, theilweise weil er, Bittende, in Briefen an die Generalstaaten der Anrede zu 📭 seinen Ramen porsette, wie das ibm febr deutlich bemerkt pde. Deffen ungeachtet ließ Moriz nicht ab: im Frühjahr Be bewarb er fich im Saag ernftlich um eine Gelbunterftugung. kichzeitig mar ibm ein anderer Gludoftern aufgegangen. Der pide Reichsfürft , ber bei jeder Gelegenheit das Evangelium strte, beeilte fich unaufgefordert dem Cardinal, der als gebies ber Minifter Ludwigs XIII befliffen, des Landgrafen Glaubensoffen, die Sugenotten ju vernichten, die Befühle feiner Beuberung, feines Dantes bargubringen. Dem Cardinal Richelieu in, also forieb ber Kurft bes Reiche, schulde man bie weisen thichlage und die großen Thaten, durch welche Franfreich in sungften Bergangenheit fich ber Freunde Lob, ber Feinde f gewonnen habe, womit dann der gesunkene Ruhm der franiden Ration wieder aufgerichtet worden. Und auf diefe ruhmben Thaten baute er die Bitte, daß ber Cardinal ihm behülf= fein moge in ber besondern Angelegenheit bes heffischen ifes, eines Saufes, beffen Berbienfte um Franfreich fo ausionet.

Moria ließ es nicht bei Briefen bewenben. Gin ihm ergebener beffifder Ebelmann mußte feinen Aufenthalt in Paris benugen, um bie Krangofen zu einem Angriff auf die Pfalz einzuladen. Den wollte ber Landgraf mit ber Rraft feines gangen Landes unterftugen, und mar biefer Meugerung bie Berficherung bingugefügt, bag auch andere Rurften fofort fich erflaren, mit ben Frangofen gemeine Sache machen murben. Der Erbpring ebenfalls mußte nach Franfreich binüberfahren. Bor feiner Abreife ritt Bilbelm an ber Aufftellung eines faiferlichen Regimente porbei. ju bem Commandirenden: bie Truppen hatten abzugieben, man werbe fie nicht langer bulben. Es war ihm und feinem Bater Ernft mit folden Reben. Dem Dbriften von Schonberg funbigte Moriz am 10. April bas Quartier auf; neutraler gurft bes Reiche, babe er mit biefem Rriegewefen nichts zu fcaffen. Er fügte bingu, im Sall ber Gewalt werbe er alle erlaubten Mittel ber Bertheibigung ergreifen. Bugleich befand er fich burch Bermittlung feines vertrauteften Rathe, bes Bolfgang Gunther in fortwährender Unterhandlung mit dem Danenfonig. Einzig R. Chriftians Saumfeligfeit fceint bem Abichlug bes Bunbniffes binderlich geworden zu fein. Dagegen zeigte fich Chriftian von Braunschweig mit feinen Reiterscharen auf mehren Punften. Moria fiebt barin eine besondere Fügung Gottes, bag ber Rachfomme fenes Bergogs Beinrich von Braunfdweig, ben einft Landgraf Philipp befriegte, nun einem Landgrafen von Beffen belfen foll. Unbern Sinns war die beffifche Ritterschaft. Chris ftiang Anfolag, eines faiferlichen Regimente Quartiere in Beffenland zu überfallen, haben beffifche Ebelleute bem Dbriften angezeigt und hiermit bie Sache vereitelt. Selbft bem Landgrafen war die Unterftugung, welche ber Bergog bieten fonnte, nicht allerdings genehm. An ber Spige feiner 3000 Reiter fiel Chris fian balb bier, balb bort ein, überall Berheerung mit fich tragend, aber Erfledliches vermocht er nicht auszurichten. Das gefiel dem Candgrafen nicht. Die beiden Rreunde erfalteten gegenseitig. Chriftian forderte ben wollenben, aber nicht burfenben Moriz vor ben Richter ber Lebenbigen und ber Tobten. Moriz erwiederte, was der Braunschweiger von ihm verlange,

1

bie Aufhebung bes im faiferlichen Beer bienenben Bergogs von holftein fei bem Bolferrecht zuwider. Gegen feine Rathe flagte er, daß Chriftian, bem bie Infanterie abgebe, fich immer por Tilly verftede. Die Lage ber Dinge in heffen erforberte fchleuniges Einschreiten. Um 1. April (22. Marg) erging an Tilly bes Raifers Gebot, ben Landgrafen ju entwaffnen und die bem Reich getreue beffische Ritterschaft zu schirmen. 2m 11. Dai berichtet Tilly nach Bruffel an die Infantin : "In heffen find für Christian 3000 Mann Rugvolt angeworben. Bu Caffel baben Moriz und Chriftian fie gemeinschaftlich gemuftert. Bieber bat ber Landgraf fich noch immer, bem Raifer gegenüber, einen bevoten Fürften genannt, jest erfteht er ale unfer offener Feinb." Dem mußte Ginhalt gethan werden. Chriftians Scharen verfdwanden über den erften Bewegungen von Tillye Armee, und forberte biefer, nach ber blutigen Ginnahme von Munden, 8. Jul. 1626, bie Deffnung ber beffischen geftungen, in rudfichtepoller Beife zwar. Seine Borte machten, wie allezeit, feinen Eindrud. Bielmehr entgegnete Morig : wiederum übergiebe Tilly unversebens fein Land. Allerdings, gab ber Felbherr ju, bas fei aber bie Sould bes landgrafen, ber ben Bergog Chriftian von Braunfdweig ins land gelodt, unterftugt habe. Der landgraf moge vielmehr die Meinung feiner Ritter- und Landichaft, ole bie Lodungen ber Auslander beachten. Die Antwort ber Beffischen Rathe brach bes gelaffenen Felbherren Geduld; er gurnte alles Ernftes.

Moriz blieb unbeweglich. Seine Rathe meinten, es wurde Abbanfung zu des Sohnes Gunften gesordert werden. Moriz befürchtete Schlimmeres: nicht um seine Person allein sei es zu thun, sondern Tilly, mit der Ritterschaft im Einverständniß, versolge weitaussehende Plane. Daß in dem Streit mit Darmstadt die Ritterschaft im Allgemeinen sur Ludwig, lag am Tage, doch machte solche Reigung dem Landgrafen weniger Sorge. Soberes, meinte er, bezwede Tilly. Er wolle Destreich über alles erheben, in bessen abslutherthum wieder einführen, weildas halb papistisch. Dergleichen Absichten nachzugeben, wurde für alle Ewigseit unversantwortlich sein. Tilly brauchte keine Gewalt, sondern schrieb in

bes Raifers Namen für ben 18. Jun. einen Landtag aus. Den befuchten des Landgrafen Rathe, um zu protestiren. Tilly hingegen ließ der Landschaft die Lage der Dinge vortragen und sie
auffordern, mis dem Erbprinzen allein gütlich zu handeln, da
mit dem Bater nichts zu erreichen. Dazu biete er die Hand,
aber die Festungen müsse er, seiner Armee zur Deckung, haben.
Das anerseunend, beschickten die Stände den Landgrasen durch
eine Deputation. Er verweigerte sedes Eingehen in die Angelegenheit, sei im Gegentheil verbunden, seinen Stand und Beruf
festzuhalten. Zudem sei er des Müssiggehens nicht gewohnt.
Wolle er auch dieses undankbare abtrünnige Bolt verlassen, so
werde er doch anderswo keine Sicherheit sinden.

Der Buftand im Lande verwirrte fich mehr und mehr. In Caffel wimmelte es von landgräflichen Soldnern. Der bortige Bobel bielt ju Morig, versuchte fich in Streifereien gegen bie Ligiften. Dag bergleichen nicht verlangert werben burfe, erfannte felbft Morig, er ließ mit Tilly unmittelbar handeln. Der General milderte feine Forderungen, begehrte por Allem Beborfam gegen Raifer und Reich und fefte Bufage, bag ber Landgraf feine Festungen niemals in Die Bande eines Fremben, wer biefer auch fei, geben wolle. Dann verlangte er Entlaffung ber übelgefinnten Rathgeber, namentlich bes Bolfgang Gunther, ungehinderte Rechtspflege, Bulaffung ber Appellationen an bie Reichsgerichte, Berfohnung mit der Ritter- und Landschaft. Moriz befragte feine Theologen. Sie erwiederten : in ber Sauptface fei in ben Bedingungen nichts gegen Gott geforbert. Gleichs wohl erflarte ber gurft, er wolle lieber abdanken, ale auf fie eingeben. Er folle einen Reisepaß haben wohin er nur verlange, entgegnete ber Felbberr, milberte jedoch fogleich feine Borte. Da endlich unterschrieb Morig, in Uneinigfeit befangen mit fich felbft, mit feinem fürftlichen Bemabl, mit ben Stanben. Der Pobel von Caffel blieb ibm.

Sofort, den 21. Jul. 1626 führte Tilly seine Truppen ab. Der Trop seines unseligen Widersachers war für diesmal gebrochen. Aber Morizens Geiftestraft hatte schwer gelitten; sein Thun und Treiben ftreifte an Berrudtheit. Bis zum 17. Marz

. <u>(</u>

1627 führte er bie Regierung fort, bann banfte er ab, fich felber wohl bewußt, daß die meiften Zeugen ber Abdankung beimtich frobloden murben. Politifc tobt, führte Morig ein Privatleben in bem fogenannten Obriftenbof ju Caffel, jerfallen mit fich, felbft, mit der Belt und vor allem mit feinem Sohn Bilbelm, ben er nie mehr feben wollte. Ban bem batte er fich 20,000 fl. fahrlich m feinem Unterhalt bedungen. Schop im erften Jahr ergab fich ein Rudftant. Rach beffen Ablauf feste Bilbelmebie 20,000 auf 12,000 fl. berab. Es blieb aber von Jahr ju Jahr ein Reft. Biel ichlimmer erging es bem Rath, bem Belfer, ber rechten Sand des alten Landgrafen, bem Bolfgang Gunther, ber ichwer zu tragen hatte an bem Sag und fluch ber landgrafin Juliana (von Raffau-Dillenburg), ihres Stieffohns Bilbelm, ber Ritter- und landicaft, bes Bolfes. Der Bielen Rache entub fich auf ben einen Mann. Morig wirft bem Sobne por. bag man ben Gunther vier Stunden lang gefoltert habe, wo ber Gerichtsgebrauch boch nur eine Anzahl Minuten verftattet. Richt gufrieden mit ber gewöhnlichen Pein, hatte man bem Unaludliden die Saare mit Branntwein eingerieben , dann abgefenat. Rad langer Qual wurde Bolfgang Gunther den 12. Dec. 1628 enthauptet. Landgraf Morig ftarb ben 15. Marg 1632.

Seine Abdankung hatte die Möglichkeit einer Ausgleichung best langjährigen Zwistes der beiden hestischen Linien herbeigessehrt. Im Sept. 1629 schloß Landgraf Wilhelm den Bertrag ab, wodurch nicht nur Marburg, sondern auch die niedere Grafsschaft Kasenellenbogen an Darmstadt überlassen. Der alte wie immer grollende Moriz protestirte; daher wird in der Urkunde, gesagt, daß er nicht einwillige wegen seines bekannten Gesmäthzustandes, wegen allerhand Perplexitäten, und ersuchen beshalb beide Parteien den Kaiser, die Einwilligung aus kaiserslicher Machtvollsommenheit zu ergänzen. Dieses geschah. Die Landgräsin Juliane wendete sich nach dem Saag, um Namens ihrer Kinder, durch welche der Bertrag nicht beschworen worden, den Beistand der Generalstaaten anzurufen. Dort besand sich gleichzeitig Dietrich von Falkenberg, Sesse von Geburt, der vor fünszehn Jahren von Moriz mit der ersten Aussorderung an

Guftav Abolf versendet, seitdem in schwedischem Dienst geblieben war. Prinz Friedrich heinrich von Dranien warnte vor dem gefährlichen Bundniß mit Schweden. Falkenberg aber, laut verkündigend ben Entschluß des schwedischen Königs, die Sache Gottes in die hand zu nehmen, meinte, für die deutschen Fürsten sei es von Wichtigkeit, bei Gustav Adolf ben Preis des ersten Anschlusses zu verdienen, um demnächt die Früchte des Sieges zu theilen. Als solche der benachbarten Pfassen Gut zu betrachten, werde weder Kursachsen noch Darmstadt verhindern können. Ein Jahr bevor Gustav Adolf den deutschen Boden betrat, ließ er also deutsche Fürstenthümer ausbieten. heffen Cassel sand damals noch nicht den Muth, einen solchen Köder zu verschlusten.

Kur Schwalbach fonnte bes Landgrafen Moriz Abbanfung, bie Ceffion der Niedergrafschaft Ragenellenbogen ju einer mabren Calamitat fich geftalten. Ungemein bauluftig, bat er bafelbft viele Neubauten von Privaten veranlagt, beren Unlage und Ausführung speciell überwacht, auch burch fein Beispiel gu bergleichen Unternehmungen eingeladen, wie er benn im Beginn bes Jahrhunderte in bem obern Theil bes Mungbachthale nach bem von feiner Sand gezeichneten Plan ein fleines Schlöfichen aufführte, welches er bei feinen baufigen Anwesenheiten bewohnte, fvater feiner zweiten Gemablin, ber prunffüchtigen Juliana verebrte. Es ift bas beutige Amthaus. Morig gab den Spagiergangen um ben Beinbrunnen größere Ausbehnung und befferte aus den Gefällen des Stiftes ju St. Goar bas Gintommen bes Pfarrere, "weilen viel frember Kurften, Grafen und vom Abel ben Sauerbrunnen besuchen, babero wol von nothen, bag bie Pfarr mit einem gelehrten Mann bestellt werbe." Sichtlich wirften Morigens Bemühungen auf ben ichnellen, nach zwei Geiten gerichteten Unmuche bes Orte. Auf ber einen Seite bilbete ber Brobelbrunnen, bamale bie einzige Babequelle, ben Mittelpunkt einer Baufergruppe, bes Unterfledens, mabrent ber Oberfleden mit bem Schloff und bem Weinbrunnen befonders rafc im Bunehmen ber Dungbach zu abwärte, dann bie Dlungbach entlang, bem Beinbrunnen au, begriffen, gleichwie auch ber Berfehr fur bie Dauer ber Sommermonate mehrentheils babin fich gezogen hatte.

Die Beforgniß, daß bie neue Berrichaft fich fur bas Aufbluben bes Ortes minder thatig erzeigen mochte, ergab fich fofort ungegrundet, wie bas Bornigt bezeugt : "Seithero nun und nachbem ber fled langen Schwalbach wiederumb in Berrn Ludwigen bes jungern Canbgraffen ju Beffen bochfeliger Gedachtnug und fürtere in ihrer Aurftl. In. nachgelaffenen Berrn Gobne Landgraffen Georgen Gewalt fommen , haben feine gurftl. In. ben antommenden Brunnengaften jum beften bie Bege verbeffern, Spatiergange erweitern , und fedem Ginwohner , fo Brunnengafte ju beherbergen gewillet, gnabig anbefehlen laffen, bag er fein Saus ober Logiament mit einem fonderlichen beraushangenben Soild symbolifire und bezeichne, welches furmabr ein vielfeltig nugliches Werf lift. Ueber bas wird ber breite Schopff über dem fteinern Gig am Brunnen jabrlich fcon luftig erneuert, und mit frifdem Deven ober Laub gegieret, wie benn auch noch barbei ein wohl aufgebauet Baus, und barneben eine große Butte von lauter frifden Depen gemacht ift für bobe Verfonen, umb fich fur ber Sonnen big, Bind und Regen befto bag zu vermabren, mit fchieffen zc. fich zu erluftigen, ober auch absonderlichen Discurs ju pflegen." Der getreue Landgraf Ludwig farb ben 27. Jul. 1636. In Die Regierung feines Cohnes Georg fallt ber Brand von 1632, ber in bem Strich zwifchen ber Mar und ber Rirche, besgleichen in bem Beimbachthal muthete. 1632 umb Johanni brannten ju Schwalbach in einer Stund 50 Bebau ab burd einen Solbaten, ber einen Soug nach einem Bogel that, fo ein Strobbach auf einer Scheuern angezundet." Die verddete Stelle wurde verlaffen, indem man fur die Reubauten ben obern und mittlern Theil bes Ortes vorzog. In bemfelben 3. 1632 follen nach Bornigte Beugniß ber Curgafte einige Taufend Um 14. Dai 1642 ermächtigte Landgraf Georg für die Dauer von brei Jahren die Unlage einer Feldapothefe im Ort. Am 31. Aug. 1643 erließ er die Berordnung fur den Burgfrieben, laut welcher jeder, ber einen andern "mit ungeburliden und anrührigen Borten antafte, ju Bant und Uneinigfeit einige Unlaß ober Urfach gebe, weniger felben mit ber That beleidige, folage, floge und vermunde, mit Abhauung ber rechten

Sand, bamit er gefrevelt hat, auch nachgeftalt an Leib, Ehr und Gut abgestraft werden foll." Darum heißt es in Dielhelms Antiquarius der Nedar, Main, Mosel- und Lahnströme, 1781, S. 770: "Auf der einen Seite des Brunnens ist ein Spaziergang aus dem Fleden mit einer schönen Allee von grünen Sagen auf das angenehmste angeleget. An dessen Ausgange nach dem Brunnen zu steht ein Beil und darunter eine Hand abgesmalet, zur Warnung, daß sich daselbst niemand an dem andern dei Strasen vergreisen solle. Ferner darf niemand sowohl in dem Orte als an dem Brunnen mit einem Gewehr oder Degen erscheinen: welcher Berordnung sich auch sürstliche Personen uicht entziehen." Das Abhauen der rechten Hand war die gewöhnsliche Strase für diesenigen, welche an dem Burgfrieden einer fürstlichen Residenz gefrevelt hatten.

Landgraf Georg besuchte noch febr baufig Schwalbach, auch nachdem er in ber gehde mit heffen = Caffel , jener bedeutenben 3wischenhandlung bes beutschen Rriegs, ben Befig von Marburg und Nieder = Ragenellenbogen aufgeben muffen. biermit für Caffel wiedergewonnene Graffcaft wurde bem Landgrafen Ernft ju Theil, bem Begrunder ber Linie in Rheinfels und Rothenburg. Ernft , Ratholif feit 1652 , brachte , wie in frübern Jahren, samt seiner Gemablin Maria Eleonora bie Sommermonate in Schwalbach ju. Dafelbft gebrauchte fich ber Brunnencur bes landgrafen Georg II von Darmftabt britte Tochter Elifabeth Amalie, bie fich fogleich ber landgräfin Maria Eleonore anfolog, auch willig auf beren Borfdlag, fatbolifd gu werden und den Pfalzgrafen von Reuburg, Philipp Bilbelm, ben nachmaligen Rurfürften, zu beurathen, einging. Rach erfolgter Berlobung reiseten Ernft und ber Pfalzgraf nach Regensburg gur Reicheversammlung, wo Philipp Wilhelm fich aber nur furge Beit aufhielt. Er hatte Gile, die Beurath ju vollziehen, "vornemblich umb zu verhindern, daß feine Braut nicht noch vorber einmal auf Lutherisch communiciren ober mit großer Berbrießlichfeit ben Fürftlichen Eltern, barvon bie Frau Mutter gang brutalifc und Sachfifc lutherifc war, vor ber Beit, ber Religion wegen, fich declariren muffe." Eingefegnet murbe bas junge

Ehepaar im Schlößchen zu Schwalbach ben 3. Sept. 1653, und merkt dabei Landgraf Ernst an: "Die Pfalz Reuburgische Heyrath wurde zu Schwalbach in meinem Haus solenniter volnzogen, barvon und wie es zugangen, daß die isige Frau Herzogin von dero Fürstlichen Eltern, Geschwestern und Domesticis ganz ohnvermerkt professionem sidei gethan, als auch gebeichtet hat, und wie es hernach bey dem Abzug, als daselbsten man allgemach gemerket, daß sie nicht mehr lutherisch war, abgangen, in der That so curieux als hie zu erzählen, der Weitläustigkeit halber nicht thunlich sallen würde; wir zogen also insgesampt nach St. Goarshausen." Bon dannen suhren die sungen Herrschaften binab nach Düsseldorf.

In ben 3. 1653 und 1654 tam Graf Johann von Naffau-Saarbruden, ber auf Abolpheed Quartier genommen batte, mabrend ber Babefaifon täglich jum Beinbrunnen mit einer Escorte pon Musquetierern, was ber landgraf endlich übelnabm und burch feinen Dberforftmeifter ju St. Goar, Johann Gotts frieb von Steprath, bem Grafen von Saarbruden infinuiren ließ . er moge "bergleichen ftetigs Begleitung ber Musquetierer in und auf Unserem territorio fich enthalten und Une besfalls auffer Nachbenden fegen, Uns babin erbietend, bag, ba ber Berr Graff einiger Uns verborgener Feindschaft gegen femands und einiges babero befahrenben bofen Streiche ju gewarten, Bir in Unferm gandt burd Unfere Leuthe ben Berrn Graffen bergeftalt begleiten und ichugen laffen werden, daß der Berr Graff begfalls außer aller Gefahr ben Schwalbacher Sauerbrunnen befuchen tonnte." Dagegen bat Ernft bem Rurfürften Rarl Raspar pon Trier, ber im Aug. 1658 ber Cur fich gebrauchte, bie Benugung bes Sologoens angeboten, ibm auch verftattet, eine Leibmache von 20 Mann bei fich ju haben.

Ernft, ber geiftreiche, wißbegierige Fürft, gefiel sich weniger in feiner einformigen Residenz auf Rheinfels, als zu Schwalbach, wo es in den Sommermonaten so lebhaft, und wo für ihn stets anziehende Besellschaft, absonderlich von Ausländern, zu finden. Für dergleichen Gaste bezeigte er die entschiedenste Borliebe, wie man sich denn erinnern wird, daß die jungen Rädden, mit

beren Erziehung er fich beschäftigte, vorzugsweise Frangoffnen waren. Unter feiner schaffenden Sand gewannen die Anlagen, bie Einrichtung überhaupt ein ganz verandertes Ansehen.

Bor allem war fur Neubauten ju forgen, ba bie unmittelbare Umgebung bes Weinbrunnens unmöglich für ben Bedarf ber zahlreichen Gafte ausreichen fonnte, und ber untere Theil bes Orts zu weit von ben Quellen entlegen. In bem Sologden ließ ber Canbgraf ben amifden bem Saupthaus und bem vordern Thurm durchführenden Bang, fo wie die nordliche Mauer, welche die beiden Thurme verband, abreifen und erfette fie durch ein icones, bem Saupthaufe gleiches Wohngebaube. Er baute im 3. 1652 bie noch vorhandene fatholische Rirche und verband fie burch einen bebedten Bang mit bem Schloß, fo bag er feben Morgen, feiner Gewohnheit nach, ungefeben Deffe boren tonnte. Durch Beldvorschuffe, durch Privilegien beforderte er ber Ginwohner Bauluft; er führte unterhalb des Beinbrunnens bie Colonnade auf, welche bei ichlechtem Better als Gefellicafts. auch ale Spielsaal zu bienen hatte, und mogen die Reime in bem Giebel des Baues bes Furften eigene poetische Ergiegung gewesen sein. Da bieg es unter bem Bappen ber Stadt Schwalbach, eine Schwalbe, bie an ber Bach fist:

Das Bappen thut fich mit ben Gaften conformiren, Die Bach bient ju ber Cur, bie Schwalb jum biscuriren. Daneben ftand geschrieben:

Spurft Du Larmen in bemt Bauch, Wasser, nicht Waffen brauch.

Leider sind diese Reime über bem Einsturz der Colonnade zu Anfang dieses Jahrhunderts verschwunden, und wurden die Trümmer, zusamt der Wohnung des Brunnendieners, gänzlich entfernt. Das Laubdach über dem steinernen Sig am Weinsbrunnen ersette Ernst durch eine kleine Trinkhalle mit einem Odeon. Die Ansagen wurden in großartigem Maacstad umgesschaffen, absonderlich pflanzte Ernst, von der katholischen Kirche auswärts die noch vorhandenen zwei vordern Reihen der Hainsbuchenallee hinter dem Alleesaal, welche in der Mitte im rechten Winkel von einer zweiten über den Berg und nach dem Weinsbrunnen sührenden Allee durchkreuzt wird. Am 11./1. März

1677 privilegirte er ben Johann Jacob Claufins, Barger gu Frantfurt, wegen feiner furglich ju bauen angefangenen Behaufung ju gangen - Schwalbach. Unter mehren Exemtionen und Privilegien wird in ber Urfunde bem Claufius bas Berfprechen abgenommen , "fich babin möglichen Fleißes angelegen feyn gu laffen , aller Orts einfommende Beitungen mit erfter Poft gu baben, barmit feberm Liebhabern umb folde, wie an andern Orten mehr gebrauchlich, in einem gewiffen Bimmer, gegen giembliche discretion, ju lefen, hierinnen an Sand geben tonne. Bir gestatten auch ihme Clausio und seinen Rindern, in einem ober ameien Bimmern felbigen Saufes ehrliche ohnverbotene Spiele angurichten, beren fich bie Brunnengafte gegen giembliche Belobnung gebrauchen mogen; fernere erlauben Bir bemfelben und feinen Rindern, Sauerbrunnen-Bafte in foldem feinem Saus aufzunehmen, ju beberbergen und zu fpeifen, boch bag er von bem Bein die herrschaftliche Tranffteuer entrichte und feinen Bein außer feinem Saus zu Rachtheil ber bafiger Birth verzapfe."

Beitig batte Ernft alles mit bem Brunnen Busammenbangenbe ber Dberaufficht feiner Ranglei ju St. Goar untergeben, auch perordnet, bag an biefe ber Ortsicultheiß regelmäßig Bericht abftatte. Der Ranglei mußte wochentlich ein genaues Bergeich. niß der angefommenen und abgegangenen Curgafte eingesendet Dem in Schwalbach wohnhaften D. Urol wurde aus ber Brunnencaffe eine fahrliche Befoldung von 30 Riblit. angewiefen, wogegen er die Berbindlichfeit übernahm, ben Sommer hindurch die Station nicht zu verlaffen. Gine Curordnung, eine Feuerordnung bat am 20. Jul. 1669, eine Fuhrordnung und Tare für bie Ruticher und Fuhrleute am 17. Mai 1672 Ernft gegeben. 3m Mug. 1670 fanden fich die Rurfürften von Maing und Trier in Schwalbach jusammen, um in mehren Conferengen die Befahren ju berathen, mit welchen Franfreiche Uebermacht und Uebermuth die Rheinlande bedrobte. Diefe Uebermacht gu forbern, mar ber Rurfurft von Maing, Johann Philipp von Schonborn, früher vor andern thatig gewesen. Bu ben Conferengen wurden gezogen der Mainzische Staatsminifter von Boyneburg und ber große Leibnig. Diefer verfaßte, mabrend feines biefigen Aufenthalts, vom 6—8. Aug. in Bopneburgs Gegenwart und unter bessen Einstuß, sein Bebenken, welcherzestalt securitas publica interna et externa und status praesens im Reich setzigen Umständen nach auf sesten Fuß zu stellen. Die Schrift bringt auf sestes Jusammenhalten gegen den zudringlichen Nachbar. Landgraf Ernst, von welchem Bd. 4 S. 772—782 und Bd. 7 S. 149—181, starb zu Coln, 12. Mai 1693.

Bon feinen Göbnen Bilbelm und Rarl ift Bb. 4 S. 782-786 gehandelt worden. Sie pflanzten gleichlaufend mit ber von bem Bater angelegten Sainbuchenallee binter bem Alleefaal eine britte Baumreibe, welche noch besteht, und liegen 1694 ben Beinbrunnen, ben bie babin ein bolgernes Belander umgab, neu "Diese bochfte Sorgfalt," merft Schweizer an in seiner Befdreibung bes Stahlbrunnens , "batte aber bamalen beinabe biefer mineralifden Brunn. Duell großen Schaben jugefüget, anerwogen folche einige Beit, burch bas viele Graben und Raus mung der Erde auffen geblieben, daß man fich gezwungen gefeben, Diefelbige burch fleißige Arbeit und ernftliches Bebett wieder in ihren vorigen Bang ju bringen. Nachdem fie fic endlich wieder eingefunden , vollführte man gebachte Ginfaffung mit einem fteinernen Belander von iconen rothen Berfftuden." Wilhelme Sobn, Ernft Leopold, Bd. 4 S. 786-787, gab am 5. Sept. 1728 bie Rirdenordnung, "nach welcher fic Unfere, ber Catholifder Pastor, Schulmeifter und Rirchen-Seniores gu Schwalbach von nun abn und ins Runftige zu betragen baben." Laut Art. 8 ift "in ber Rirchen Niemand ein verschloffener Stubl. außer gegen Erlegung amen rheinischer Gulben Bine, ober eines bagren Capitals von zwanzig vier Gulden und boch mit biefem Borbehalt: daß zur Curzeit denen Frembden alle Stuble offen bleiben, vergonnt." Saufig bielt Ernft Leopold fich ju Schmalbach auf, funf Jahre hintereinander fogar im Binter. Der Sage nach war ihm von bem Beichtvater gur Buge eine Ballfahrt nach bem beiligen Grab auferlegt worben. Inbem fich bem Abhalten biefer Buge mefentliche Sinderniffe entgegenftellten, trat für dieselbe eine Mobification ein, in ber Urt, wie fie wohl vorher und nacher anderwärts stattgefunden hat: es wurde nachgegeben, daß der Sünder in seinem Hause unter Gebet die Zahl der Schritte abmache, welche eine Bittsahrt nach Jerusalem erfordert. Zu dem Ende setzte der Fürst auf die noch nicht vollendeten beiden Seiten des Schlosses im obern Stock einen Gang, der mit den Gängen des bewohnten Theiles des Schlosses im Jusammenhang, so daß er rundum gehen konnte. Stellenweise waren Altäre angebracht. Ueber der Wallsahrt sind mehre Jahre vergangen.

In die zweite Salfte von bes Landgrafen Ernft Leopold Regierungezeit fallt ber erfte medicinifche Bebrauch bes Stablbrunnens, nachdem ihn ber Landgraf felbft im 3. 1740 ber Aufmertfamteit bes am Rammergericht zu Beglar practicirenden Arztes Schweizer empfohlen hatte. Er war bereits dem Tabernamontanus befannt, bieg aber ber Grindbrunnen, "weil er bei benjenigen, fo ihn trinfen, bie Grage verurfachet, welche fich aber nach beffen fernern Bebrauch wieder verlieret," oder nach einer andern Lesart, "weil er wegen exaltirten sulphurifchen Eigenschaft bei benen Trinfenden bie particulas sanguinis fo fart agitiret, bag bas serum acre beftiger ad glandulas subcutaneas getrieben, einige efflorescentias verursachet." Diese Birfung war fo gefürchtet, bag noch ju Anfang bes 19. Jahrbunderts ben im Ort garnifonirenden Soldaten bei barter Strafe unterfagt mar, von bem Baffer ju trinfen. Schweizer untersuchte den Brunnen, überzeugte fich, bag bei paffender Unwendung die Quelle nicht den mindeften Ausschlag bervorruft, bag bie bisherige Benennung ihrer ausgezeichneten Eigenschaften burchaus unwardig, fand auch für fie ben Ramen Stahlbrunnen, von wegen ber vielen barin porfommenden Gifentbeile. Seine Bemühungen für bas Auffommen bes Stahlbrunnens trugen reichliche Früchte. Er führte nicht nur fein vornehmes Beglarer Publicum bem Stablbrunnen gu, fonbern verschaffte ibm auch burch feine Schriften ausgebreiteten Ruf.

Indem das Auffommen des Stahlbrunnens Epoche macht in ber Geschichte des Curortes, glaube ich, die vorhergehende Periode am besten zu schließen, wenn ich aus des herrn D. Abam

Genth verbienfivollem Bert, Rulturgefdicte ber Stabt Somalbad, Biesbaden, 1858, einen ber anziebenbften Abidnitte mir aneigne, worin bas Babeleben und bie Beluftigungen ber Schwalbacher Rurgafte mabrend bes 17. und 18. Jahrhunderts beleuchtet. "Daß bei einem fo gablreichen und glanzenden Befuche unferes Rurortes, wie wir ibn in biefer Befchichtsperiobe gefeben haben, bas gange Babeleben febr bewegt und hauptfachlich auf Bergnugungen berechnet war, wird uns nicht Bunder nehmen. Bir besigen eine lebendige Schilderung beffelben in ben 1738 au Lutich erschienenen Amusemens des eaux de Schwalbach, des bains de Wiesbaden et de Schlangenbad, welche einen Frangofen , Namens Mervilleux , jum Berfaffer baben follen. Einige fleine Auszuge aus benfelben burften bem geehrten Lefer nicht unintereffant fein. Dan trifft, beißt es borten, unterweilen au Schwalbach funfs-bie fechebundert Cavaliere und Damen von gutem Stande an, ingleichen viel taufend Perfonen von bem zwepten Rang, und bin ich ber Meynung, daß mehr die gute Befellicaft als bie berrlichen Eigenschaften ber Mineralischen Baffer die Urfache find, welche viele Leute von allen Stanben und Burben nach Schwalbach lodet. Denn man wurde fich fart betrügen, wenn man in bem Bedanten ftunde, bag alle Diejenigen, fo biefe Baffer besuchen, biefelben auch brauchten; ber meifte Theil findet fich nur begwegen baben ein, fich ju beluftigen, und bas Bergnugen ift ber pornehmfte Beweggrund, ber fo viele Perfonen babin lodet. - Als ftanbige Gafte werben bezeichnet ber Fürft von Raffau-Beilburg, sowie ber Fürft von Thurn und Taris, welche in febem Sommer mit ihrer gangen hofbaltung nach Schwalbach gefommen find. Beibe Fürften machten neben bem babier refibirenden landgrafen von Seffen-Rheinfels hauptfaclich bie Sonneurs mabrent ber Saifon. Man fand an ibren Tafeln taglich 60-80 Bafte gelaben, welche fich bie vorzäglichen Speisen und (mas besonders bervorgehoben ift) die berrlichen Rheinweine mobl ichmeden ließen."

"Borzugsweise wird bes Fürften von Naffau-Beilburg Gaftfreundschaft und ausgezeichnete Tafel gerühmt, und babei als eine Sonderbarteit bemerkt, ",,daß er sogar frische Baringe feinen

Baften vorfeste, von benen bie Damen gar ju gern nafcten."" Die Rürften brachten nicht nur ihre aus 60 Berfonen beftebenbe Rufitgefellicaft mit, welche baufig Concerte gab, fonbern auch ihre beiben Opernbanden. Balle murden in Menge gehalten, auf welchen aber - wie es in ben Amusemens beißt - nur ber Abel tangen burfte und die Richtadlichen binter ben Stublen fteben mußten. Alle zwei Tage mar Concert, Ball ober Oper. Außerdem mar eine Deutsche Comodie bier, in welcher Luftspiele aufgeführt wurden. Das Sagardspiel florirte, wie man es fest in Baben, Somburg faum findet. Es wird in ber genannten Schrift ergablt, bag in bem großen Spielfaale guweilen 30 Spieltische gestanden batten, die oft fo umlagert gewesen fepen, baß man feinen Plag baran babe finden fonnen, und an welchen "neben bem niedrigen Sage von einigen Pfennigen, oft gange Bande voll Golb ungezählt gefest worden fepen"; bag man fogar mabrent bes Baffertrintens an dem Beinbrunnen in bem vom Landgrafen Ernft eigens hierzu aufgeführten Gebaube gefpielt babe. Die Damen besuchten ben Spieltisch ebenso gut, wie die herren, und febr richtig bezeichnet ber Berfaffer biefe Liebhaberei als eine Urface bes nicht feltenen Diflingens ber Qur. Banfbalter maren in ber Regel Sachsen ober Piemontefer, verschmitte Menfchen, welche auf ben Deffen im gangen Reich berumzogen, und die fich fein Bewiffen baraus machten, auch einmal eine Summe einzuftreichen, welche ihnen nicht geborte. Bur Beluftigung bes Rurpublifums ließ fich an ben öffentlichen Tafeln, fowie an einem Erter an dem Brunnen eine eigene, ans Juden bestebende Dufitgefellicaft boren, deren Spiel als befonders forbernd für die Berdauung bes Baffers bezeichnet wird, welche auch auf ben Ballen fpielte und ben Cavalieren und Damen Tangunterricht ertheilt haben foll.

"Als sonftige Bergnugungen werden aufgezählt: Setziagden und Buchsenschießen, Spazierfahrten und Promenaden nach Schlangenbad, Abolphsed, Sobenftein, ganz besonders nach 30stein, beffen schone Rirche unsere Gafte anzog. Concerte, Balle, bas Sazardspiel und die Oper waren in dem damals Leppertsichen Sause, dem jegigen Alleesaal. Das Gebäude, halb so groß

wie wir es gegenwärtig feben, batte - nach Art ber Schweizerbaufer - im erften Stode ringsum einen Balcon, auf welchem bei guter Bitterung bie Spieltische ftanben. 3m erften Stode befand fic ber große Conversationssaal, in welchem man die Concerte und Balle bielt und bei folechtem Better fvielte: ebener Erbe mar bas Opernhaus. Dag unter folden Umftanben ber Toilette eine besondere Aufmertfamfeit geschenkt murbe, ift nicht zu verwundern. "Die vornehmen herren und ibre Bemablinnen legen ju Schwalbach alle ibre Reichthumer aus. Sie laffen fodann badjenige feben, was fie von befter Bafde, son Rleibern, von Diamanten besigen; Binterfleiber und Sommerfleider, alles fommt jum Boricein, welches an benen Tagen. wann Ball und Concert ift , einen febr fconen Unblid verurfachet. Bie benn auch ju Schwalbach Gala gebalten wird, als an Reft- und Geburtstagen berfenigen Rurften, Die allba augegen find."" Der Glang bes Rurlebens lodte Berfaufer aus Rrantfurt, Rurnberg, Italien, Paris, Bruffel, Juweliere aus Genf bierber, welche ibre Baaren in Buden neben bem Beinbrunnen und in bem Spielfaal feil boten und vorzügliche Gefchafte gemacht baben follen. Es fehlte übrigens auch nicht an Induftrierittern, bie, wie Mervilleux fagt, so verwegen waren, "bag es gum oftern geschehen ift, wenn bie Bedieuten ihren Gebieterinen auf einer filbernen Schale einen Becher mit mineralifchem Baffer bargereicht und nur ben Ruden gewendet baben, mit femanb au reben , daß biefe Schelme gang verwegen bergufchlichen , ben Damen aufzuwarten, und ben Beder entwendeten."" Berichterftatter aus bem 18. Jahrhundert versichert, bag bie Bobnungen babier vorzüglich, weit beffer ale ju Biesbaben gemefen feien. "Bu meiner Beit waren ju Bisbaben baffe liche Wirthshäufer und tamen benen Schwalbachern nicht im geringften bei. Die Wohnungen find auch beffer ju Schwalbach ale ju Biebaben, allwo man von ber Ausbunftung ber Baber febr beschweret wird. Die Ergöplichkeiten finb bas felbft bei weitem nicht fo lebhaft wie zu Schwalbach, es ift, fo ju fagen, nichts andere ale eine Ginfebr, wenn man nach Schwalbach will.""

"Die Tageseintheilung wahrend bes Aurgebrauchs zu Schwalbach im 17. und 18. Jahrhundert war bie, daß man frub 6 ober 7 Uhr ben Brunnen besuchte, meift in leichtem Morgenanzuge. Die Juden hatten bafelbft einen eigenen Plat, ber fogar burch eine Aufschrift bezeichnet mar." Rach einer Bestimmung bes Landgrafen Ernft mußten fie 14 Schritte vom Brunnen entfernt bleiben, burften auch nicht felbft Waffer icopfen. "Bon 8 bis 9 Uhr war bie Babezeit. Den Reft bes Bormittage brachte man in dem Judensaale (jest Saus von Reift Benlein) zu. Die Sauptmablzeit fand Bormittags um 11 Ubr ftatt und bilbete eine ber wesentlichften Beschäftigungen bes Tags. Rach berfelben ging man in die Allee, in ben großen Spielfaal an berfelben, ober in ben naben Raiferfaal. Die Rachmittage benutte man außerbem zu Ausflügen in bie Rachbarfchaft. Auf bem Rudwege gegen 4-5 Uhr fprach man regelmäßig auf ber Schwals bacher Borfe an, welches nach Lehmann "ber Plag war zwischen ber Rapelle (jest Beibenhof) und ber goldenen Rette", und welchen man, wie unfer Bemahremann verfichert, ",,felten lebig fand, consequenter man fich ein wenig arretirete und mit anborte, was etwa neues vorgefallen."" Die Doft fommt gwar nur zweimal wochentlich an , Sonntag und Mittwoch Morgens, nichtsbestoweniger gibt es alle Tage etwas Reues. 3wifchen 5 und 6 Uhr besuchte man ben Brunnen wieber, und zwar in größtem Duge, mit Reifrod und Perude, nur ber Degen mußte, um blutige Streitigfeiten ju verhuten, ju Saufe gelaffen werben. Die Abendmahlzeit wurde um 6 oder 8 Uhr eingenommen, und bann ber Ball, bas Concert, bie Comobie ober Dper besucht.

"Noch gegen Ende bes 18. Jahrhunderts sehen wir mit einigen kleinen Abweichungen in der Tageseintheilung daffelbe geräuschvolle Leben mahrend der Rurzeit zu Schwalbach. Zwierslein, der bekannte Brunnenarzt zu Brüdenau, beschreibt dasselbe folgendermaßen: ""In dem rauschenden Schwalbach geht es sehr luftig und larmend Tag und Nacht zu. Des Morgens, sobald man aus dem Bette kommt, eilen Gesunde und Kranke dem Brunnen zu; Damen und herren erscheinen im Regligee. Man trinkt das schäumende Wasser an der Quelle unter Scherz,

Lachen und angenehmer Unterhaltung. Der Rlang ber Dufif, ber Duft ber Linden, bas Gemubl ber Menichen fo manchen Alters und Standes, Alles vereinigt fic, bas Berg gur Freude ju ftimmen. Begen 9 Uhr verläßt man ben Brunnen, und bie Meiften verfügen fich auf ben fogenannten Judenfaal, um ba gu frübftuden. Diefer Saal fieht ben Juden offen, ba ihnen ber Butritt in die beiben andern Gale untersagt ift; fie finden fich baber febr baufig ein und geben ben Ton an. Bier allein ift es erlaubt, Tabaf ju rauchen, und dieg geschieht febr baufig, daß man fich immer in einer diden Wolfe von Rauch befindet. Deffen ungeachtet icheint es bem iconen Befchlecht bier ju gefallen, und man fiebt immer Damen von Stande unter Juden und Judinen umberwandeln ober am Farotifche figen. aufmertfamer Beobachter findet bier, wo jebe Leidenschaft fo laut fein barf, ale fie will, unter einer fo feltfamen Bufammenftellung menschlicher Rarrifaturen Stoff genug gur Ergogung, jum Lachen und gur Belehrung. Gegen 11 Uhr wird ber Judenfaal leer; man geht fich anzukleiden und bann ju Mittag ju fpeifen. Rachmittage 3 Uhr versammelt man fich in dem Raifersaal, trinkt ba Raffee oder Thee. Billard und Spieltische reigen bier bie Liebs haber, und für die Damen find bie boppelten Reiben ausgelegter Galanterie- und Modemaaren noch angiebenber. Sier zeigt fich bie Schwalbacher Blumenwelt in ihrem bochften Blanze; benn es ift Sitte, bag Alles im vollen Puge erscheint, und man fieht oft bubice Rammermadden folg bei ihren Gebieterinnen vorbeis raufden, die fie in Rudficht ber Schonbeit und bes gefchmadvollen Unjuges nicht felten weit binter fic laffen. 3mifchen 5 und 6 Uhr ftromt wieder Alles bem Brunnen ju; man finbet wieder bas nämliche Gewimmel von Menfchen, wie bes Morgens, nur in einem glanzendern, aber nicht gefälligern Ungug. Abendeffen verweilt man fich nicht lange, um fich nach 8 Uhr auf ben Tangfaal zu begeben, wo taglich ber Tang bie Mitternacht bauert. Die Spieltische bleiben aber oft bie gange nacht burch befegt. Reiner Leibenschaft wird in biefem Babe mehr und anhaltender gefröhnt, ale ber Spielsucht: gar Danche verlieren an biefem Orte ihr Sab und Gut, nebft ben großen Gelbfummen, Uhren, Ringe, Dofen, Chaisen, Pferbe, turz Alles, was, sie nur bei sich haben, baß sie in die außerste Berzweislung gerathen." Bir feben, bas ganze Babeleben war ein bocht geräuschvolles, auf ein berbes Nervenspftem berechnet, getreu dem in ber Symbol. in thermas et acidul. reflex. ben Schwalbacher Rurgaften gegebenen Rathe:

Thue fingen, fpiele, tant, sey fröhlich, frey und frisch, hier leget selbst der Abt die Würffel auss den Tisch, hier psieg der Luft, und spiel, thue aller Freud genießen, Das wird dir Steine Chur allein, sonst nichts, versüßen. Fort mit Melancolen, Angst, Sorgen, Zant und Streitt, Dieweilen alles dies hat sein gewisse Zeit.

"Der Sobepunkt ber Saison war zu Anfang August und wurde regelmäßig burch ein Fest gefeiert, welches ben hiesigen Minoritenmonden seinen Ursprung verdankt und an dem die ganze Umgegend Theil nahm — das Portiunkelfest."

Bon biefes Reftes Urfprung und Bedeutung ift in dem Leben bes b. Franziscus Seraphicus, Abth. I Bd. 2 S. 748 - 750 gebandelt. "Benn ber Banderer Spello, unweit Affiffi, burchwandert bat, fieht er inmitten ber Ebne eine berrliche Rirche und bie weitlaufigen Gebaube eines Rloftere, beren großartige und reine Berbaltniffe an Bignola und Bramante erinnern. Es ift la Madonna degli Angioli, Santa Maria ber Engel, nicht mehr in ber alten bemuthigen Durftigfeit, fonbern mit bem Mantel einer Ronigin geschmudt. Aber unter ber machtigen Ruppel finden mir die mundervolle, liebe Portiuncula wieder, noch balfamifc burchweht von ber Begenwart bes Beiligen. hier ift es, mo er gebetet, geweint, wo er von Gott bie Unabe empfangen bat, ber Rirche einen großen Orben ju fchenten. 3a, biefer Ort ift mahrhaft geheiligt! Alle Befchlechter haben ibn burdmanbelt und haben fich ber Starfung, ber Ergebung und ber hoffnung gefreut, die bier auf fie niederfanten. Dieg batte unfer herr feinem Diener Frangiscus versprochen, und fein Wort bleibt ewia.

"Ueber die Berleihung des Ablasses besigen wir die folgende authentische Urfunde. ""Im Namen des Berrn. Amen. 3ch, Bruder Benedict von Areggo, ber ich früher mit dem heiligen

Franziscus, fo lange er lebte, jufammen mar, und welchen biefer beilige Bater unter Mitwirfung ber gottlichen Gnabe in ben Orden aufgenommen bat; ber ich ber Benoffe feiner Benoffen mar, mit welchen ich mich mabrend bes lebens unfere Baters und feitdem er bie Belt verlaffen bat, um jum himmlifden Bater au geben, oftmale unterhalten babe: ich erflare, oft gebort au baben, wie einer feiner Benoffen, ber Bruder Maffeo von Darignano, ein redlicher Menich, ber bas Bertrauen ber gangen Belt befaß, fagte, bag er ju Perugia in ber Audieng bei bem Papfte Sonorius, beiligen Andenfens, gegenwärtig gewesen fen, als ber beilige Franziscus einen Ablag aller Gunden für diefenigen verlangte, welche nach aufrichtiger Reue und abgelegter Beichte in ber Beit von ber Befper bes erften Augusts an bis ju ber Befper bes barauf folgenden Tage bie Rirche von Sta. Maria ber Engel, fonft Portiuncula genannt, befuchen wurden , und biefer Ablag, welchen ber Beilige eben fo bemuthig ale inftanbig verlangte, murbe von bem Papfte febr gerne und freigebig bewilligt. obgleich er bemerfte, daß es beim beiligen Stuble nicht üblich fen, bergleichen zu bewilligen.

"36, Bruder Rainer be Mariano von Areggo, Genoffe bes ehrwurdigen Brudere Benedict, ich erklare, oftmale gebort ju haben, wie ber Bruder Maffeo, beffen gewöhnlicher Begleiter ich war, dieselben Dinge fagte; in gleicher Beife bat Beter Calfano im Convent von Portiuncula in Gegenwart bes Brubers Angelo, Minifter, bes Brubers Bonifacius, Guardian, bes Brudere Bertolo von Perugia und anderer Bruder gefagt, baff er bei ber Einweihung ber Rirche von Sta. Maria bella Portiuncula gegenwärtig gewesen; daß er bort ben beiligen Frangideus im Beifenn ber bodwurdigen Bifcofe babe predigen gebort, ber ein Papier in ber Sand gehabt und gefagt babe: ich muniche euch Allen ben Gingang bes Parabiefes ju offnen. 3d fundige euch einen Ablag an, welchen ber Papft mir felbft augesagt bat. Ihr inegefamt, bie ihr beute mit einem gerknirschten. reuigen Bergen hieber gefommen fend, werdet Rachlaffung eurer Sunden erhalten, und jene, bie alljährlich und mit ber-. felben Bemutheftimmung hieber tommen, werden fie gleichfalls

gewinnen. Es war mein Bunfc, daß biefer Ablaß acht Tage lang währe; er wurde mir aber nicht bewilligt.""

"Der heilige Antonin legt über Diefen Punft in bem vollen Gewicht feines Charaftere ein werthvolles Beugnig ab; er betrachtete felbft die Bundmale, Die dem Leib des b. Frangiscus eingeprägt maren, ale eine offene Bulle des Ronige ber Ronige, in Rraft welcher sowohl ber Franziscaner-Orden als der Ablag beftätigt worden feven. Und Bourdaloue, biefer grundliche und gelehrte Prediger, fast die Lebre bes Sugrez und Bellarmin in Folgendem jufammen : ich behaupte, bag von allen Ablaffen fener von Sta. Maria ber Engel einer ber zuverläffigften und gultigften in ber Rirche fep, und zwar begwegen, weil es ein Ablag ift, welchen Jejus Chriftus unmittelbar verlieben bat. Allerdings tann der Statthalter Jefu Chrifti Ablaffe bewilligen; wie groß aber auch feine Befugnig feyn moge, ben Glaubigen bie gottlichen Gnadenmittel ju fpenden, fo fann bennoch ein von ibm ertheilter Ablag zuweilen unfruchtbar feyn, weil entweder eine genügende Beranlaffung ober eine andere mefentlich erforberliche Bedingung fehlen mag. So lehrt die Theologie. gegen ift eine von Jesus Chriftus unmittelbar und besonders ertheilte Indulgeng nothwendig unfehlbar.

"So sind benn auch an dem bestimmten Tage alle Bölker herbeigeeilt, um Vergebung ihrer Sünden und Nachlaß ihrer Strasen von Gott zu ersiehen. Wohl mag beibes nur wenigen zu Theil geworden seyn; denn nach der unwandelbaren Lehre der Kirche, gegründet auf den Glaubenssaß; daß Gott niemals die Strase der Sünde erläßt, so lange die Liebe zur Sünde in der Seele sortlebt, ist es unmöglich, einen Ablaß zu gewinnen, so lange man noch nicht, der Todsünde nicht bloß, sondern auch der Liebe zur Sünde entsagt hat. Wenn in dem Berzen nur der leiseste Wunsch, nur die leiseste freiwillige sündhaste Neigung zurückliebt, so wird man, obgleich Mitglied aller Brüderschaften und an allen Andachtsübungen Theil nehmend, niemals die Früchte eines vollsommenen Ablasses gewinnen. Indessen ist sede Wallsahrt ein Gott wohlgesälliger und der Seele nüglicher Glausbensact, und die Wallsahrt zu unserer Frau von Portiuncula

insbesondere ift ein unwiderlegbarer historischer Beweis für die Wirklichkeit des Ablasses und für die heiligkeit des Franziscus von Affis.

"Man muß biese Scharen von funfzehn, zwanzig Taufend Dilgern feben, die von allen Begenden ber Belt gufammentommen und auf der Ebene icon zwei ober brei Tage vor ber beiligen Stunde lagern. Die Tagebeit ift gewöhnlich dem Befuch ber Bafilica von Affifi, bes Grabes ber heiligen Clara, St. Das mian und aller anderer bochverehrten Beiligthumer biefes Parabiefes ber Apenninen gewidmet; vor allem gieht aber bie anbachtige Menge unter dem Abfingen geiftlicher Lieder gerne binaus, um in der kleinen, sehr alten Capelle delle Carcere einen Augenblid ju beten. Bu biefer geliebten Ginfamfeit bes beis ligen Franziscus ju gelangen, muß man einer engen Strafe folgen, die fich an ber Seite bes Monte Subagio binaufmindet. Das arme, von reformirten Frangiscanern bewohnte Rlofter ift aum Theil einer ungeheuren Felewand, welche die eine Seite beffelben bildet, angelehnt, und hier, umgeben von einer fo malerischen und großartigen Ratur, biefem Denfmal geheiligter Schmerzen ber Buge gegenüber, ergießt fich bie Seele bes Menichen, ber feinen herrn und Gott liebt, in fuge Ebranen und brunftige Bebete.

"Am Abend, wenn Jeder sein einfaches Mahl mit den Seisnigen, benn es finden sich hier ganze Familien, oder mit seinen Reisegefährten verzehrt hat, ruben einige von der langen Bansberung aus, andere erzählen erbauliche Geschichten, und wieder andere singen unter Begleitung von Instrumenten, die ihren Ländern eigenthumlich sind. Und unter dem flaren italienischen Simmel, während der heitern, ruhig-milden Sommernächte, schweben die Engel zur Erde herab und sammeln alle diese traulichen Freuden und ergebungsvollen Leiden, um sie am Throne Gottes niederzulegen; die Pforten der Kirche bleiben stell offen, und mehr als dreißig Beichtväter sind beschäftigt die Wunden der Seele zu verbinden und zu heilen.

"Das Innere des Rlofters gewährt das Bild einer großen srientalischen herberge, bei welcher eine zahlreiche Rarawane

angehalten hat. Alle die wackern Bauern der Umgegend, die mehr als einmal im Jahr den Almosensammelnden Bruder bei sich ausgenommen haben, kommen von ihren Bergen herunter und verlangen nun auch für sich sene Gastfreundlichkeit, die sie niemals versagten. Im übrigen ist das Kloster vorzugsweise das Haus des Bolkes, welches sich dort einrichtet wie unter dem eigenen Dach. Im Hof bringt es seinen Esel, sein Pferd unter; auf den Borplägen, in den Kreuzgängen und auf den Stusen der Stiegen, überall bereitet es sich bequem und ruhig sein Lager. Und längs der ganzen Straße von Perugia nach Spoleto, mehrere Meilen weit, schlagen die Kausseute ihre Buden auf: Lebensmittel, Stosse verschiedener Art, Medaillen und andere kleine Gegenstände der Andacht, besonders Rosenkränze werden verkauft; seder will ein Andenken mitnehmen, ein Geschenk, welches den Umarmungen des Wiedersehens noch mehr Reiz verleihen soll.

"Diefe Ballfahrt, die une jest noch fo gablreich bunft, ift wie nichts, wenn man fie bem vergleicht, was fie in ben Jahrbunberten bes Glaubens gemesen, bamale, mo man nichts entgegenstellen fonnte und wo fie fogar feindlichen , fic befriegenden Bolfern ale ein mahrhafter Baffenstillstand Gottes ericbien. Ale im Jahr 1321 Affifi von ben Perufinern belagert wurde, feste man am 2. Aug. ben Angriff aus, und ben Minderbrubern von Berugia murbe ber Gintritt in Die Stadt bewilligt. Bernabeo von Siena, der Gefährte beiligen Bernhardins, ergablt in der rubrenden Geschichte, die er uns hinterlaffen bat, er fep mit feinem beiligen Freund nach Portiuncula getommen, um ben Ablag ju gewinnen, und fie batten bort mehr ale zweimalhunderttaufend Ballfahrer gefunden. Als ich biefe ungablbare Menge Bolfes fab, fügt er bingu, zweis felte ich, ob noch eben fo viele Menfchen im gangen übrigen Stalien fepen. 3m Jahr 1457 maren bort über hunderttaufend Renfchen versammelt : Manner, Frauen, Rinder und Greife, bie, wie Petrarca fagt, eisgrau, mit fparlichen Gilberloden, von bem Ort, wo fie ihre volle Lebensbahn burchlaufen, und von einer Familie ichieben, die angfivoll bem geliebten Bater nachblidte; die fic alteremube, gebrechlich und athemlos, wenn auch niebergebrudt burch bie Jahre und Beschwerben bes Beges, bennoch unterfügt von bem fraftigen Billen, so gut es ging, fortschleppten.

"Im Jahr 1309 befand fich ber felige Johann von Alverna au Portiuncula, um mabrent ber Beit bes Ablaffes Beicht gu boren. Da fam ein Greis, über hundert Jahre alt, im Gewand bes britten Orbens, ber von feiner Beimath zwifden Perugia und Affifi zu Rug bergewandert mar, in ben Beichtftubl, und als ber Beidtvater, über feinen frommen Gifer freudig erftaunt, ibn fragte, wie er in fo bobem Alter die Reife babe unternehs men fonnen, erwieberte jener: Dochwurdiger Bater, wenn mir bas Beben unmöglich geworben mare, fo hatte ich mich berfubren, ja bergieben laffen, um den Bewinn diefes beiligen Tages nicht zu verlieren. Der Beichtvater wunschte nun zu erfahren, woher ihm ein folches Bertrauen gefommen fep, worauf fener fagte: Das fommt baber, weil ich gegenwärtig mar, als ber beilige Frangiscus, ber oft bei meinem Bater wohnte, eines Tages auf einer Banderung nach Perugia ju uns fam und uns ergablte, er gebe babin, um von bem Papft bie Beftatigung bes Ablaffes ju verlangen, welchen er von unferm Berrn erhalten babe. Seit jener Zeit habe ich es in feinem Jahre verfaumt. am Tage ber Begnadigung biefen beiligen Drt zu befuchen, und ich werbe es auch, fo lange ich lebe, mit Gottes Sulfe niemals verfaumen.

"Rönige, Kürstinen, erlauchte Ritter haben mit ihren Bafallen und Unterthanen in der Portiuncula gekniet, und ihre Thränen und Gebete haben sich mit jenen des namenlosen, unzählbaren Bolkes vermischt. In der Mitte des 14. Jahrhunderts betete ein vor allen hochgeseiertes Weib während der Nacht
des Ablasses in der Portiuncula. Ich bin im Innersten verwirrt und geängstigt, sprach ihre Seele zu Gott, weil einige
behaupten, dieser Ablaß sey nichtig und vom heiligen Franziscus
erdichtet. Da wurde Christus in ihrem herzen laut und sprach:
nimmer wohnt dort die Lüge, wo die Wahrheit und das Feuer
der göttlichen Liebe heimisch sind. Mein Freund hatte die Wahrheit in sich, und was er gesagt, ist wahr. Weil er die Lauheit der Menschen im Berlangen nach Gott und göttlichen Dingen und ihre weltliche Begehrlichkeit erkannte, bat er mich um ein Zeichen der Liebe, damit die Glut der Begehrlichkeit in ihnen ausgelöscht und sene der Gottesliebe angezündet werden möge. Und das Zeichen, welches ich ihm gab, der ich die Liebe bin, bestand darin, daß alle, die leer in sein Haus kamen, dort mit meinen Segnungen erfüllt würden und vollsommene Nachlassung ihrer Sünden erhielten. Und dieses Weib war die glorreiche Magd Jesu Christi, die heilige Birgitta.

"Bobl feblen beutiges Tags an Diesem beiligen Berfammlungeort ber nachfichtigen Liebe viele Bolferschaften. Sie tommen nicht mehr, um ihren Gig bei bem Baftmabl bes Familienvatere einzunehmen, und nur bie Italiener find treu geblieben. Sier ift es aber auch, wo man fie feben muß in ihren fo pittoresten, fo verschiedenartigen Rleibertrachten: bier bie gandleute von Toscana, von allen bie reinlichften und gierlichften, befondere die Frauen mit bem furgen, ftete blauen ober icarlade rothen Gewand ohne Mermel, mit ben gewöhnlich blonden, am Binterhaupt rund eingeflochtenen Saaren, ben Strobbuten und ben langen Banbichleifen von verschiedenen bunten Karben, bie fie ringe umflattern; bort bie Bebirgeleute von Umbrien und ben Abruggen in ihren anliegenden Beinfleibern, grauen Roden, breiten Suten und ber eigenthumlichen gugbebedung grober Leinwand und Leber mit Riemchen gefcnurt, und bie Krauen mit ihrem zwar einfachen und plumpen, aber boch fo reichen Ropfpus von weißer ober farbiger Leinwand, ihrem Leibden von grunem ober rothem Sammt mit fcwarger Stiderei, ibrem weiten , taufenbfaltigen Rod und ihrem Mantel , einem langen Stud Bollentuch, gewöhnlich roth ober blau und mit einer grell abftechenden garbe eingefaßt, womit fie fich febr vortheilbaft und in malerischem Kaltenwurf zu befleiben wiffen. Sier bei biefem großen Boltsfeft erscheint bas italienische Bolt wahrhaft ale ein Ronigevolf, ale Ronig ber Unmuth, ber Poeffe, ber Runft, und bies Ronigthum wiegt alle andern auf.

"Indeffen gibt bie Glode bes Sagro Convento bas feierliche Beichen, bag ber Sag ber Bergebung im himmel und auf Erben angebrochen ift. Alle Monche bes beiligen Frangiscus, bie Conventualen, die von der ftrengen Obfervang, die Reformirten, die Capuciner und die Tertiarier, welche fich in bem Sagro Convento versammelt haben, fcreiten in langen Bugen auf ber Strafe von Affifi vorüber; ihnen folgen ber Bifchof mit feinem Clerus, alle boben firchlichen Burben und bie Run öffnen fic bie Pforten von Sta. Magiftratepersonen. Maria ber Eugel mit feierlichem Geprange, man burchichreitet bas Schiff ber Rirche, tritt in bie Portiuncula, wo nur eine furge Begrugung ftattfindet, und geht burch bie fleine, an ber rechten Seite angebrachte Thure binaus, um fich in bas Innere bes Rlofters jurudjugieben. Alebalb fturgt bas Bolf in einer Glut, in einer Trunfenheit, wovon man fich faum eine Borftellung machen fann, in bie Rirche : Ausrufungen, Bebete, Befange fliegen in einander ; feder bezeugt in feiner eigenthumlichen Beife Maria, ber Ronigin ber Engel und Menfchen, feine Liebe, feine Berehrung, feine Dantbarfeit.

"Bei ber Betrachtung Diefer Dinge preifet und fegnet ber Chrift Gott in feinem Bergen und bankt mit frommer Rubrung für die unendliche Barmbergigfeit, welche bem Gunder lange und peinliche Genugthuungen erläßt und biefen Ablag an bie gewöhnlichften und leichteften Uebungen fnupft. Wo die Rlarbeit bes Bedankens mit ber fruchtbaren Barme bes fittlichen Befühls vereinigt ift, ba wird die Seele in ihrem innerften Rern bewegt werden: benn welcher Denich lebt, ber nicht mitten auf feiner irdifden Bahn nach ber frifden Quelle, nach ber labenben Rube unter bem ichattichten Laubdache ber machtigen Baume fich febut ? wer lebt, der nicht feine Bande lofen, von dem bewältigenden Einfluß der Dertlichfeiten und Gewohnheiten fich befreien, eine Ballfahrt antreten und feine Seele einem neuen Leben einführen möchte ? Bo lebt ber Denfc, ber zwischen ben Leiden ber Bergangenbeit und den hoffnungen der Bufunft fein fcmergbeladenes Saupt und fein frankes Berg nicht an die glorreiche Bruft ber Jungfrau, welche ber Welt bas Beil und bas leben geboren bat, ju neigen municht ? D beilige Maria ber Engel, bu Buffucht ber Gunder, bitte fur und!"

Stets haben die verschiedenen Zweige bes seraphischen Drbens boch in Ehren gehalten bie Portiuncula-Andacht. Minoriten verpflanzten fie nach Schwalbach, und ber Andacht bat unvermerft ein Bolfefeft fich angeschloffen, von welchem Rironer ergablt: "Schaaren von Bauern und Pachtern ber Umgegenb ftromten bann mit Beib und Rind nad Schwalbach. Schauluft, theile bas Bedürfnig bes Gintaufe führte fie zu bem Fefte, beffen Bedeutung nur Benige, am wenigften bie Protefanten verfteben. Die Gafthofe und Promenaden waren an diefem Tage überfüllt mit den bunteften Toiletten, und damit auch das Landvolf Gelegenheit finde, Fortunens Launen fennen zu lernen, waren an bem Stablbrunnen einige Loctifde aufgeftellt. berne Loffel , Uhren , Pfeifentopfe bingen als Preife ba. Schnedenthurm in ber Mitte, und ein Becher mit nicht weniger als 8 Burfeln erflaren fattfam bas llebrige. Der Ginfas beirug freilich nicht mehr als 6 Rreuger; aber bie boben Rummern, womit fene lodenden Preife befegt maren, wurden, Taufend gegen Gins ju wetten, nicht geworfen. Daber fab man bunberte bier ibr Beld verlieren, welches fie jum Ginfauf ber nothwenbigften Lebensbedürfniffe mitgebracht batten - für biefe Rlaffe von Dointeurs ein größerer Berluft, ale wenn ber Reiche Sunberte von Ducaten am Pharaotifche opfert."

Des Landgrafen Ernft Leopold Nachfolger wurde sein Sohn Conftantin, ber von 1766 bis 1772 bie jest noch vorhandene Bainbuchen- und Rastanienalleen, so wie die seit einem Jahrzehnt gesälte Pappelallee in bem Thal des Stahlbrunnens pflanzte, die Biesen in Anlagen umwandelte, und 1769 den Stahlbrunnen von dem bisherigen Besitzer Dieffenbach kaufte und sassen ließ, hingegen in dem Borhaben, den Weinbrunnen zu erwerben, an dem Ausspruch des Oberappellationsgerichts zu Cassel, so wie 1766 an dem hohen dafür gesorderten Kauspreis scheiterte. Er ließ vom Schlosthor aus einen 8 Juß breiten Fußpsad nach den Anlagen am Stahlbrunnen sühren und sorgfältig beschütten, bestimmte auch die Gemeinde, vom Stahlbrunnen an einen breiten Weg nach dem Wald und in demselben über den Rheingauer Beg nach dem Bald und in demselben über den Rheingauer

von dem einen zum andern Brunnen fahren konnte, woraus die setige Reitallee mit ihrer Fortsetzung über die Sberterunner entstanden ift.

Rarl Emanuel, Conftantins altefter Sobn und Rachfolger, erbaute 1780 den vordern und 1790 den bintern Pavillon am Stahlbrunnen famt der Colonnade und verpachtete beide an Dabame Berillat, die fie als Raffee- und Spielbaus benutte. Rarl Emanuel erließ auch im Intereffe ber Rurgafte mehre Berorbnungen. So wollte er, "ba bie Bafte fich jest weit fruber einfinden benn vordem, daß vom 1. Juli an die Conversationsfale und bas Spiel eröffnet werben, bag auch gleichzeitig ber Brunnenarzt und die Rurmufit fich einfinden." Er verbot das Tabatrauchen in ber Rabe ber Brunnen, boch bag es um ben Stablbrunnen nur in ben beiden offenen Raftanienalleen und auf ber andern Seite in der obern Beinbrunnenallee geftattet. Er unterfagte ben Ginwohnern bas Bafferschöpfen in bem Trichter ber Brunnen mabrent ber Trinfzeit, empfahl bringent bas Reinhalten ber Promenaden und feste auf febe Beschädigung an ben Baumen in benfelben eine namhafte Strafe, Die bis gur öffentlichen Ausstellung gesteigert werben fonnte. Den 30. Jun. 1796 gab er für Schwalbach bie neue Feuerordnung, wie er benn überhaupt bei allen Storungen burch vielfaltige Durchzuge und Einquartierungen bie von bem Bater begonnenen Arbeiten für bie Bericonerung bes Stablbrunnenthals und bie Berbefferung ber Cureinrichtungen eifrig fortfegen ließ. Schwer bat feboch ber Curort mabrend feiner und feines Sohnes Bictor Emanuel Regierung unter bem Drang ber Umftanbe gelitten. 2m 18. Jul. 1793 waren ber Curgafte faum 30, ebenfo ift in ben 3. 1799, 1803, 1805, 1808, 1813 faum von einer Brunnenfaison bie Rebe, wogegen boch 1800, 1802, 1806, 1810 und 1811 als mittelgute Jahre bezeichnet werden.

Eine Glanzäre beginnt für Schwalbach mit der Naffauischen herrschaft, 1816. Bor Allem erhielt der Ort Stadtgerechtigfeit, dann ließ herzog Wilhelm es sich angelegen sein, das Aeußere der Bäderstadt mit der unlängst ihr verliehenen Würde in Einstlang zu bringen. Die meisten Logirhäuser waren alt, zum Theil

febr alt, lagen baneben von ben Quellen entferni. Der Bergog eröffnete zwei neue Baulinien in ber unmittelbaren Rabe ber Sauptbrunnen, ju welchem Ende er ben neben ber fatholifden Rirche gelegenen Rirchbof caffirte und nach Befeitigung ber awischen bem Schloß und bem Alleefaal beftanbenen fatholifden Schule einen bie Brunnen- und herrengaffe verbindenden Strafendamm aufführen ließ. Un bemfelben, besgleichen an ber Wiesbabener Strafe entftand febr bald eine Angabl iconer Saufer, famtlich nach ihrer eleganten Ginrichtung gur Aufnahme von Gurgaften bestimmt. Die Umgebung ber Brunnen wurde wesentlich verfconert, mit bem 3. 1819 Strafenbeleuchtung angeordnet. Befentlicher noch fur bie Erifteng bes Curortes mar ber Anfauf bes Weinbrunnens, ben die berzogliche Domainenverwaltung im 3. 1820 von ber Kamilie Bippelius anfaufte. Bis dabin batte bie Rivalitat bes Stablbrunnens mit bem Beinbrunnen manderlei Unannehmlichfeiten, Rachtheile fogar jur Folge gehabt; Schwalbach war vollftandig in zwei Lager getheilt, beren eines fur ben alten, bas andere fur ben neuen Brunnen ftritt. Bon bem Weinbrunnen fingt icon 1582 Grundlicher und mabrhaftiger Bericht von bem newen erfundenen Sauerbrunnen au Langenidwalbad:

> Allhie trinken es Mann und Weid, Beib jung und alt, drum ire Leib Biel Plagen überhoben sein. Bom Grimmen und vom Zipperlein, Bon lamen Gliebern weiß man nicht, Bon keinen Flüssen oder Sicht, Kein Magenweh regiert, kein Stein, Kein Wassenweh regiert, kein Stein, Kein Bassersucht. So seindt nicht gemein Die Fedres, wie in andern Landen, Kein Fallendt Sucht thut man hie anden. Bleiben sest gefundt bis an ihr Endt, Bis sie der Lodt wegnimbt behendt.

## Auch biatetische Borichriften find ba gegeben :

Erstlich must bu am Morgen frü, Anstatt einer Suppen ober Brü, Trinken bes Brunnens also kalt, Ein soldes Glaß voll, bas behalt, Den andern Morgen trink ein pahr, Den britten brei; also fort sahr, Bis bu auss sechste kommen bist, Das sen gung zu ber Morgen Frist. Nachmals must bu auch hin und her Spahirn, und dich bewegen sehr. Bann der Abendt daher geht schier, Umb die drei Uhren oder vier, Trink wiederumb gleichwie am Morgen. Was Essenspeif belangen thut, Halt dich dieweil in guter Hut, Geleichwie die Aberlasser pslegen, Roh Obs, Käß, Fisch bei Seit thu legen, Auch Milch, Gebackens, Sawerkraut Soll gar nicht kommen in dein Haut.

Die Wiefe, in welcher um bas 3. 1569 ber Beinbrunnen entbedt murbe, gehorte bamale einem Rabela, im gemeinen Leben Dilgenbenn genannt, beffen Tochter ben Beinrich Clog benratbete. Eine Tochter biefes Clog, an Johann Bippel verheurathet, erhielt in der Erbtheilung die Biefe. Da hierbei des Beinbrunnens feine Ermabnung gefcab, fo beanspruchte bie Gemeinbe beffen Eigenthum; batte fie boch jur Befeitigung ber Rlagen bes Wiesenbesigere wegen bem Berluft an Gras, bas ibm mabrend ber Curgeit gertreten murbe, einen Weg nach bem Brunnen and gelegt und unterhalten, bafur auch und jugleich fur die Unterhaltung bes Brunnens ein Brunnengelb erhoben, in fpaterer Beit von 100 Rrugen Baffer 36 fr., wovon bie landgraffiche Rentei, die Gemeinde und die Kamilie Zippelius, fede 1/. bejog. In ihrem vermeintlichen Recht machte bie Bemeinbe ber Familie Bippel die bis babin von bem Brunnen genoffenen Befalle und bas von ihren Borfahren ftete befleibete Brunnenmeifteramt ftreitig. Es fam jum Proceg, leglich vor ber fürftlichen Ranglei in Darmftadt geführt, bann am 16. Jul. 1630 au einem Bergleich , indem die Parteien "bei fich ermeffen, baf ber liebe Bott burch ihre Dighelligfeiten und Beganf leichtlich verurfact merden fonnte, diefe bobe eble Babe bes Sauerbronnens und alle von bemfelben dependirende Rugungen gang und gar von ihnen zu nehmen; ober ba gleich Gott ihnen biefelbe langer gonnen murbe, bennoch ber Ausschlag bes Processus febr ungewiß, und weder Rlager noch Beflagte verfichert feven, baf er obfiegen und feine Prætention erhalten murbe; inmittelft

allerseits Sorge, Mube und Kosten angekehret wurden und boch endlich ein Theil dem andern weichen muffe." Laut dieses Bergleichs blieb der Brunnen und der Brunnenmeisterdienst auf
ewige Zeiten der Familie Zippel, sedoch daß auf Ableben der Sohne des Johann Zippel der Amtmann zu Hohenstein den Brunnenmeister aus der Familie Zippel, nicht diese selbst, zu wählen habe, und daß, wenn dieselbe semalen die Riedergrasschaft verlassen sollte, all ihr Recht zu dem Brunnen erlösche und der Gemeinde stets das Borfaussercht zu der Wiese verbleibe.

Damale hieß die Familie noch Bippel, warum fpater bas ius angehängt worden, fonnt ich wohl, will ich aber nicht erzählen. Soon fruber hatte fich abnliches mit ibr jugetragen, indem bie eine Sauptlinie den Ramen Bippel beibehielt, die andere bas 3 in & verwandelte, also Tippel. Die Zippelius blieben ungeftort im Befit bes Beinbrunnens bis ju bem großen, von bem landgrafen gegen fie erhobenen Proceg (Bb. 12 G. 363). Als biefer ju Bunften ber Familie entschieben worden, munichte ber landgraf im 3. 1766 ben Brunnen anzufaufen. Er ließ 20.000 Bulden bieten, murbe wohl auch noch ein Taufend bingugefügt haben, allein die Eigenthumer bestanden auf bem Preis von 60,000 fl. 3m 3. 1820 erwarb bie Generalbomainen-Direction ben Beinbrunnen famt nachster Umgebung und den Gebauden mit allen Rechten und lofete bie auf bemfelben liegenden gaften ab, und awar für bie Summe von 4000 fl., von benen bie Ramilie Bippelius 2200, Die Brunnenfnechte 1100, und die Rrugbandler für die Berechtigung bes ausschließlichen Rrughanbels 1600 fl. erbielten.

Im J. 1828 ließ herzog Wilhelm das Badhaus mit einem Aufwand von nahe an 200,000 fl. erbauen, eine Schöpfung, die in der innern Einrichtung so vollkommen, daß sie als Musteranstalt gilt. Damit nahm zugleich der Eurort einen solchen Ausschwung, daß der Wein- und Stahlbrunnen nicht mehr hinreichend, die nothwendige Quantität Mineralwasser zu liefern. Man bemühte sich daher noch im J. 1828 eine versiegte Quelle in dem Thal des Weinbrunnens, wahrscheinlich den ehemaligen Küchenbrunnen, wieder auszusinden. "Es wurden Nachgrabungen veranstaltet,

bie nicht wenig Zeit, Mahe und Gelb kofteten. Nach langem hin- und berwühlen, nach manchen vergeblichen Arbeiten und, man muß es gestehen, nach manchem schweren Rampf mit Bebenklichkeiten und Sorge, ließ sich endlich, nicht weit entfernt von dem Rosenbrunnen, den Arbeitern auf einmal ein gewaltiges Getöse vernehmen, was unverkennbar die Rähe einer mächtigen Duelle anzubeuten schien. Der Paulinenbrunnen war geboren," also genannt zu Ehren der regierenden herzogin, geborne Prinzessin von Würtemberg. Im J. 1836 wurde auch für Rechnung der Domainendirection der Ehebrunnen und ferner der Reubrunnen gesaßt. Den Stahlbrunnen hatte Landgraf Constantin im J. 1769 für 1500 fl. angekauft. Nach 1814 wurde dessen Reinzertrag zu 650 fl. 15 fr. berechnet, bei einem sährlichen Absat von 38,063 Krügen. Herzog Adolf, seit 20. Aug. 1839 regierend, hat ebenfalls um Schwalbach hohes Berdienst sich erworben.

Berpflichtungen anderer Art schuldet Schwalbach bem englischen Major Francis Sead, ber im Sommer 1832 beinabe zwei Donate bier verweilte und in baufigen Excursionen ben Stoff für feine Bubbles from the brunnens of Nassau sammelte. "Die geiftreiche und humoriftifche Behandlung feines Begenftanbes, verbunden mit der lebendigen Schilderung ber Eigenthumlichfeiten und großen Borguge unferer biefigen Buftande und Babeeinrichtungen, batte auf den Befuch ber famtlichen Raffauifden Baber, gang besonders binfictlich auf Schwalbach, einen Ginflug, wie ibn wohl noch nie eine Brunnenschrift juvor ausgeubt batte." Beab fand bier nur einen einzigen gandemann. Sein Buchlein ericien gu London 1833, und 1834 gablte man 128 englische Ramilien, 390 Ropfe fart, 136 andere Familien, bie lebiglich Paffanten, ungerechnet. Das Jahr 1852 fab bier 132 englische Kamilien. 405 Ropfe gablend, ale Rurgafte, und 1857 maren ber Englander 694. Ueberhaupt gabite

|      | Rurgäste,<br>ohne<br>Passanten. | In dem Bab:<br>haus abgege:<br>bene Bäber. |        | Rurgäste,<br>ohne<br>Passanten. | In bem Bab=<br>haus abgege=<br>bene Bäber. |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1824 | 664                             | -                                          | . 1831 | 1586                            | 5914                                       |
| 1828 | 476                             |                                            | 1832   | 1841                            | 6082                                       |
| 1830 | 1523                            |                                            | 1833   | 1990                            | 6559                                       |

|      | <b>L</b> urgāfte,<br>ohne<br>Passanten. | In bem Bab=<br>haus abgege=<br>bene Baber. |      | Rurgäfte,<br>ohne<br>Passanten. | In bem Bab:<br>haus abgege:<br>bene Baber. |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1834 | 2514                                    | 8606                                       | 1846 |                                 | 13,051                                     |
| 1835 | 2069                                    | 6877                                       | 1847 | _                               | 9565                                       |
| 1836 | 1997                                    | 7008                                       | 1848 | 863                             | 6014                                       |
| 1837 | 1743                                    | 6371                                       | 1849 |                                 | 9148                                       |
| 1838 | 1564                                    | 7138                                       | 1850 | 2065                            | 13,576                                     |
| 1839 | 1652                                    | 7309                                       | 1851 | 1890                            | 12,624                                     |
| 1840 | 1695                                    | 8679                                       | 1852 | 2274                            | 14,437                                     |
| 1841 | 2089                                    | 10,536                                     | 1853 | 2420                            | 14,550                                     |
| 1842 | 2264                                    | 11,703                                     | 1854 | 2500                            | 15,260                                     |
| 1843 | 2222                                    | 9789                                       | 1855 | 2492                            | 15,577                                     |
| 1844 | <b>22</b> 56                            | 10,276                                     | 1856 | 2942                            | 18,227                                     |
| 1845 | 2520                                    | 11,268                                     | 1857 | 3707                            | 22,336                                     |
|      |                                         |                                            |      |                                 | •                                          |

Biergu 10-12,000 in Privathaufern gegebene Baber.

"Die übrigen bas Curpublicum junachft intereffirenden Ginrichtungen," außert Gr. Dr. Genth mit vollem Recht, "entsprechen allen billigen Anforderungen. Dan findet eine gute Tafel, ein pollftandiges Lefecabinet, gute Mufit, genugende Transportmittel und Belegenheit jur Ausübung ber Jagb und Sifcherei. feblen und zwar die geräuschvollen Bergnugungen, welche größere Babeorte ihren Besuchern zu bieten im Stande find, allein wohl unfern Baften, bag bem fo ift, wohl ihnen, bag ihre Leibenicaften nicht in ftetem Buge gehalten werben zwischen ben Reigen bes Ballfaales und Spieltisches, zwischen benen bes Theaters und häufiger Concerte." Das Sagardfpiel ift 1846 eingegangen. In den Jahren 1819, 1820 und 1821 war das Sagardsviel. Monopol bes biefigen Sospitale, an ben Major von Recenbach au Sommerau, ben nämlichen, ber 1815 ale Pachter bee Curfagle zu Biesbaben vorfommt, für bie Summe von 6000 fl. (niebrigfter Sat 40 fr.) verpachtet.

Des rhein- und oftfranklichen Rittergeschlechtes von Fechenbach zu Sommerau und Lautenbach Stammhaus ift das Dorf Fechenbach bei Procelben auf dem rechten Mainufer, späterhin Dependenz der herrschaft Collenberg, die von den Rud von Collenberg an die Grasen von Reigersberg übergegangen ift. Eberbard ber Aeltere, furmainzischer Ministerial 1255, wird als Stammvater angenommen. Bon feinen brei Gobnen, Gottfried I, Domcavitular zu Mainz 1280, Konrad, Domcavitular (?) zu Coln 1284, pflanzte Eberhard II ben Stamm fort. Deffen Sobn Bog von Rechenbach wird 1300 ale Bapeling, ale Ritter 1315 bezeichnet. Eberhards II brei Entel, Eberhard IV ju Miltenberg, Bicedom ju Afchaffenburg 1380-1394, Eberhard V und Eberbard VI. Amtmann au Bartenftein 1385, Burggraf gu Starfenburg 1390, begrundeten die Linien ju Miltenberg, Starfenburg und Sommerau, von benen bod nur mehr bie Rachfommenschaft Cberbards V. 1380, ber mit Anna von Sutten vereblicht, besteht. Ronrad auf Sommerau, 2 Stunden von Miltenberg, jenfeits bes Mains, war hofmeister zu Afchaffenburg 1330. Eberbard, Bicebom ju Afcaffenburg, ftirbt 1344. Eberharde Sohn, Ronrad ber Alte, Ritter, fommt 1388 ale furmainzischer hofmeifter vor, wogegen Konrad ber Junge, Amtmann zu Wertheim 1388, Bicebom ju Afchaffenburg 1398, von 1401-1429 Burggraf ju Diltenberg gewesen ift. Ronrad, Canonicus ju Afcaffenburg 1409. Johann, Amtmann ju Proceiben, bann bes Rurfurften von Maing Maricalf, lebt 1483 und 1500. Stephan, furmaingifcher Stallmeifter und Jagermeifter im Speffart 1462, ftirbt ledigen Stanbes 4. April 1577. Sein Bruder, Philipp Georg ju Sommerau 1561, wurde Bater von brei Gobnen, Daniel Abam, Domberr au Maing, Chorberr ju St. Alban und ju U. Lieben Frauen in Maing, ftarb 18. Mug. 1510. Georg, auf Mauer 1570, wurde in der Che mit Clara Agatha Refler von Sarmebeim Bater von zwei Gohnen, Georg Joft auf Mauer und Philipps Bolf, furpfälzischer Jägermeifter 1602, bie jedoch beibe nur Töchter hinterließen. Des Philipp Georg britter Sobn, Johann Reinhard zu Lautenbach und Sommerau 1591, gewann in ber erften Che mit Unna Magdalena von Seidersdorf 10 Rinder, barunter Johann Ludwig und Abolf Ernft, die Begrunder ber beiben Linien in Lautenbach und Sommerau.

Johann Ludwig, alias Abam Ludwig von Fechenbach, Domberr zu Mainz, erhielt, da er noch nicht die lette Weihe erhalten hatte, die papftliche Erlaubniß, feine geistliche Stelle aufzugeben,

und verheurathete fich mit Eva von Dieg 1612. Aus biefer Che entsproften mehre Rinder, von benen Sans Ernft und Sans Beorg ihre Linie weiter fortpflangten. 1) Sans Ernft, fürftlich Burzburgifder Sofrath und Dheramtmann zu Grunofeld, hinterließ aus zwei Chen, mit Ratharina Maria von Beidersdorf und Maria Boit zu Riened, brei Gobne und fieben Tochter, von benen folgende au bemerten find : hermann Friedrich, geb. 1673, + 1714, Domcapitular ju Bamberg und Burgburg, auch bes Ritterftifte ju St. Burfard in Burgburg, furmaingifder und Burgburgifder Gebeimrath und Rammerprafident. Rarl Sigiemund, geb. 1691, + 1722, Deutschorbeneritter und Comthur ju Munnerftatt, auch Sauptmann bes frantischen Rreis-Dragonerregimente. Johann Reinbard, geb. 1697, Domberr ju Burgburg, farb in Italien. 216brecht Ernft , + 1735, fürftlich Burgburgifder Dbrift über ein . Curaffierregiment und Bebeimer Rriegerath, binterlieg von Maria Unna von Lauter einen Sohn, Georg Abam. Nachdem biefer beutsche und italienische bobe Schulen besucht, einige Relbzüge mitgemacht, mabite er ben geiftlichen Stand, erhielt mehre Brabenden in Maing, ward als furmaingischer Gebeimrath ein Macen aller gelehrten Manner damaliger Beit obne Unterschied ber Religion und fand mit ihnen in geiftigem Berfebr.

2) hans Georg erzeugte mit Sibylla von Breidenbach genannt Breitenstein a) Johann Christoph, gest. 1697, Deutschordensritter und hauscomthur zu Ellingen, wie auch kais. hauptmann, + 1697, und b) Johann Reinhard, + 1716, fürstl. Würzburgischer Geheimrath und des frankischen Kreises Feldmarschalllieutenant, wie auch Obrist über ein Regiment zu Fuß; ihm
wurde auch die Commandantschaft in Würzburg und der Festung
Marienburg anvertraut. Aus zwei Ehen, mit Maria Antonie
Freiin Schenk von Rastel und Maria Josephe von Eph, wurden
ihm sieben Kinder geboren, von denen hier angeführt werden:
Karl Ludwig, geb. 1699, Domcapitular und Propst auf St.
Petersberg in Fulda; Johann Philipp, geb. 1709, Domcapitular zu Würzburg und Wimpsen, Propst des St. Georgenordens in München, auch kaiserlich-königlicher, kurcölnischer und
Würzburgischer Geheimrath und Regierungsprästent zu Würz-

burg; Franz Wilhelm, geb. 1711, geft. 1749, f. f. und furbaverischer Oberft und Commandant zu Landsbut; Chriftopb Bartmann, geb. 1709, + 1779, furmainzischer Gebeimratb, Rammerer und Oberamtmann ju Amorbach. In ber Ghe mit Sophia Leopoldine von Bufed maren ibm eilf Rinder geworben; unter biefen find bemerfbar: 1) Georg Rarl Frang Ignas Johann Repomuc., geb. 1749, + 1808, Dombechant zu Maing, Domcapitular ju Burgburg und Bamberg, furmainzischer Gebeimrath und Stattbalter ju Maing. 2m 12. Marg 1795 wurde er jum Fürftbischof von Burgburg und Bergog Kranfen erwählt und am 11. Jun. 1795 ale folder confecrirt. 3m Sommer 1800, noch bei Lebzeiten feines Dheims, bes Fürftbischofs ju Bamberg, Christoph Frang von Bufed, + 1805, murbe er zu beffen Coabjutor ermablt, ohne boch in ber Reihe der Bischöfe von Bamberg gablen zu fonnen. aber wurde ibm bei ber Sacularisation ber geiftlichen gurftenthumer wegen Bamberg eine fahrliche Rente von 30,000 ff. und wegen Wurzburg 60,000 fl. ausgeworfen. Auch in biefer Lage widmete er fich gang und gar ben Pflichten feines geiftlichen Berufe, forgte eifrig fur bie Bildung feines Clerus, für bie Beforberung achter Religiositat in beiben Rirchfprengeln und erzeigte fich jeberzeit ale mabrer Armenvater. 2) Lothar Frang, geb. 1761, + 18..., Chorbifchof zu Trier, tit. S. Mauritii in Tholeya, Domcapitular ju Bamberg und Burgburg, fürftlich Bambergifder Gebeimrath, auch Dbereinnabmes und hoffriegeratheprafident. Sein Zwillingebruber, Frang Joseph Ignat, furmainzischer, barauf großberzoglich Frankfurter Gebeimrath, beurathete 1786 Johanna Grafin von Ele au Bus fovar in Glavonien und pflanzte fein Gefdlecht fort mit Kriebrich, foniglich baverischem Rammerer, ber ebenfalls mannliche Nachfommenicaft bat.

Adolf Ernft zu Sommerau, geb. 1604, geft. 1669, hinterließ von Johanna von Breidenbach genannt Breitenstein mehre Rinder, von welchen Johann Gottfried und Johann Philipp Stifter zweier Linien wurden. Die erste erlosch aber schon mit der zweiten Generation, indem Philipp Franz, Masor in

Dienften ber Republik Benedig, in Korfu 1716 farb. Johann Philipp, geb. 1660, + 1735, furmaingifcher Generalfelbzeugmeifter, Dbrift über ein Regiment ju Fuß, wie auch Commanbant ju Daing, war mit Elifabeth Chrifting von Fechenbach a. b. S. Lautenbach ehelich verbunden, die ihm zwolf Rinder gebar. Bon diefen finden bier Aufnahme : Bartmann Gigismund, Deutschordeneritter und Comthur ju Munnerftadt, geft. 1749; Philipp Frang, furmaingifcher Generalmajor, Dbrift über ein Regiment ju guß und Rammerer, und Rarl Friedrich, geb. 1697, furmainzischer Geheimrath und Dberhofmaricall. Dit feinen vier Sohnen erlofc biefe Linie, ale Johann Ludwig, geb. 1759 , + 1828 , Ehrenritter des Dalteferorbens und bergoglich naffauifder Dberamtmann ju bochft und Ronigftein, Friedrich Rarl, Domcapitular ju Burgburg, Emmerich Joseph, Domcapis tular zu Erier, und Johann Philipp Rarl, geb. 1771, + 1832, toniglich bayerifcher Major. Obgleich berfelbe verheurathet , fo ward ibm doch nur eine Tochter, bie mit bem foniglich preuffis fchen Oberforftmeifter Freiheren von Dalwigt fich verheurathete. Rurmabr ein salto mortale vom Fürftbifchof ju Burgburg und Bamberg auch Bergog in Franken zum Speisewirth und Bankhalter in Wiesbaden und Schwalbach. Bu Lautenbach befigt die Kamilie ein icones Schloß mit gepriefenen Bartenanlagen.

Die alte Sauptfirche in Schwalbach, 1471 erbaut, empfiehlt sich durch den schönen schlanken Thurm; die rein gothischen Formen haben sedoch den gewöhnlichen Folgen einer Reparatur nicht entsehen können. Ein Pfarrer hermann wird 1364 genannt; früher pfarrte der Ort nach Bärstatt; daß er eine eigene Pfarrei ershielt, mag er den Brömser von Rüdesheim verdanken, als welche Beingefälle und einen Beinberg zu Rauenthal an die Kirche schwesten. Bei der durch Landgraf Philipp 1528 eingeführten Reformation "verließen die Katholiken zum Theil ihre heimath, zum größern Theil gingen sie zur neuen Religionslehre über, nachdem man ihnen nicht nur ihre Kirchen mit deren reichen Einkunsten genommen, sondern auch die öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes untersagt und sie von der Berwaltung von Staats- und Gemeindeämtern ausgeschlossen hatte." Der erste

lutherifde Pfarrer ju Schwalbach, von Landgraf Philipp eingeführt, mußte bereits 1533, wegen Streitigfeiten mit ber Bemeinde, den Drt verlaffen. Die Reibenfolge feiner Rachfolger gibt Br. Dr. Genth. 3m 3. 1770 erhielt die Rirche eine neue Orgel, beren Roften, 1092 fl., burch eine Umlage aufgebracht wurden. Mit feiner Arbeit fertig, flagte ber Orgelbauer über gar ju geringen Bobn. 3bn jufrieden ju ftellen, ließ man im Ort eine Subscriptionelifte circuliren , worin feber lutherifche Chrift aufgeforbert, ju einem neuen Rod fur ben Orgelbauer ju fteuern, "bamit folder boch etwas für feine Dub und Arbeit mit aus Sowalbach truge." Ein erkledlicher Bufat für biefes Gefchenk war ber Gulben, von ben Subscribenten bewilligt, um bes Runftlere alten Rod wenden ju laffen. 3m 3. 1826 mard bie Rirche fo baufallig befunden, daß die Polizei fie fperren ließ und auf ganglichen Abbruch ober wenigstens auf Erneuerung bes Schiffs angetragen murbe. Rach langen Berhandlungen bat man endlich pon 1836-1839 die Reparatur vorgenommen, ale beren Unfoften ju 8838 fl. veranschlagt. Fur Reparatur ber Orgel mußten noch weitere 220 fl. verwendet werben.

Des Landgrafen Ernft Bunfd, nach feinem Uebertritt gum fatholischen Befenntnig auch einige fatholische Rirchen im gande ju haben, führte ju lebhaften Streithandeln mit dem Better in Caffel, beren Bang Landgraf Ernft felbft befchrieben bat in Summarifche Erzehlung, wie es mit bemjenigen mit bem regierenben gurftlichen Saus Caffel von 1649 bis 1654 gehabten großen Streit in ein und andern bewand gemefen, und mit foldem abgangen feve. 1654 amifchen beiden Linien errichtete, auch im jungften Reicheabichied bestätigte Regensburger Bertrag verordnet binfictlich ber Unterthanen, "bag feinem Theil der Religion wegen der Gingug und die Annehmung eines Stadt- und Dorfdienfis, ober eines andern politischen Amte verweigett oder verhindert werden foll. Ein gleiches wurde in Ansehung ber bortigen Catholischen bergestalt festgefest, bag felbige von Stadt- und Dorfdienften nicht · ausgeschloffen, fondern mit Willen und Belieben ber Burger= meifter und bes Rathe in ben Stabten und auf bem lande, ober

auch der Rirchenvorsteher und Aelteften, in die Berichte, Aemter und Collegien aufgenommen werden follen." Absonderlich perordnet § 6 des befagten Bertrags : "Bas aber bas Ratholifche Religionis-Exercitium belangt, ift umb Friedens und Giniafeits willen, auch zur Abwendung allerhand Beiterung babin resolvirt und verglichen worden, bag herrn Landgrafen Ernft und bero Mannliche Leibe-Lebne-Erben und Rachfommen in ber Riebergraficaft Capenelnbogen nicht allein bas freie Exercitium Catholicæ Religionis auf bem Schloß Rheinfele, wie auch fonft in allen ihren Residenz- und Ampt . Baufern , wann Sie felbft ober bero Gemablin und Fürftliche Rinber perfonlich fic barauf befinden, für fich neben Ihrer Fürftl. Sofftatt rubig und unperturbirt gebrauchen und behalten, fondern auch die öffentliche Uebung felbiger Religion an nachfolgenden zweien Orten in ber Niedergraffchaft Cagenelnbogen, nemlich ju Raftetten und Schmalbach anftellen, und zwo Rirchen auf Ihre Roften, zu beren Bebuff bafelbft, boch ohne Befchwehrung ber Evangelifden Unterthanen, aufbaumen und anrichten. Sie follen fich auch bargu ohne Unterfchied ber Orden folder Beiftlichen, Rirchen= und Couldiener gebrauchen und bedienen mogen, welche 3hr gefällig fenn, jebech bag tein Collegiat-Rirchen, noch Rlofter ober Seminaria, außer einer gemeinen Rinderschul an febem Orte, wo die Rirchen verwilligt, für bie fatholische Jugend in ber Niedergrafschaft baraus gemacht, noch fonften angeordnet werde, alles ohne Eintrag ber evangelifden, Reformirten und Lutherifden Rirche und Schule."

Der Kirchenbau zu Schwalbach wurde noch im nämlichen Jahr in Angriff genommen und 1658 beendigt. Die Einweihung erfolgte am 13. Sept. d. J. in Gegenwart des Kurfürsten von Mainz und des Landgräslichen Shepaars. Consecrant war der Mainzische Weihbischof Wolther Henriquez von Strevesdorf. Anfangs waren der Katholischen zu Schwalbach nur wenig. Das Taufregister meldet für 1652 eine einzige, 1653 keine Geburt an; 1654 waren deren 5, im J. 1655 aber 14, und im folgenden Jahr 15 verzeichnet. Die Hoffnungen eines Buernden Friedensstandes, durch den Regensburger Vertrag begründet, haben sich nicht bewährt. Die Spannung zwischen den beiben

Linien blieb biefelbe, und ber Reibereien und Bantereien ber Unterthanen mar fein Enbe. Dem abzuhelfen, entsenbete Landgraf Rarl von Seffen-Caffel 1679 eine Commiffion nach Schwalbad, und am 19. Jun. 1680 erließ er die Rirchenordnung, welche ben Ratholifen nambafte Beidranfungen auferlegte und tros aller Einreben bes fürftlichen Saufes von Rheinfels bis zur Occupation bes landchens durch die Frangofen im 3. 1806 auf das ftrengfte gehandhabt, dann fofort befeitigt murbe. Für ben Dienft an ber Rirche berief Landgraf Ernft im Jahr 1670 Minoriten ber Colnifden Proving, bie unterzubringen unweit ber Rirche ein burftiges Sauschen erbaut wurde aus bem Material einer alten Scheuer auf Sobenftein. Das Sauschen mar bereits 1750 fo ruinirt und baufällig, bag ein Reubau nothwendig ichien. Landgraf Chriftian von Seffen - Wanfried bot bagu 1000 Riblr. an, famt freier Abgabe bes nothigen Bolges, boch bag fein fürftlicher Better Conftantin ben gleichen Gelbbeitrag leifte. Diefer wollte nicht; Chriftian ftarb 21. Dct. 1755. Mit bem Reubau murbe 1771 der Anfang gemacht, "nachdem Serenissimus bei Ihrem Dierfenn fich felbften überzeugt batten, baf gebauet werben muffe, wenn andere die Berren ber Lebensgefahr nicht wollten ausgefest fepn." Conftantin gab 2000 fl. und bas nothige Solg famt bem alten Pfarrhaus; bie weiter erforberlichen 4600 fl. fcog bie Colnische Proving bes Minoritenordens. Um 8. Dct. 1773 murbe ber Bau beendigt. Der lette Minorit, ber ale Superior bie Pfarrei administrirte, P. Adolf, in der Belt Ricolaus Benfart genannt, blieb Pfarrer, auch nach ber Aufhebung bes Rloftere, bis jum 3. 1819. Um 1. Januar 1670 batte Landgraf Ernft für ben Pfarrer ausgesett 84 Rthir. Gelb und 20 Malter Rorn Mainger, ober 10 Malter Bopparber Maas. Beiter bewilligte er für seine Lebenszeit, "obne præjuditz und consequentz auff andere, für zwei Patres an Gelb 16 Riblr., an Rorn 4 Mainzer Malter, an Bein 3 Dhm, und für Degwein 1/2 Dhm, in allem 100 Rthlr., 24 Malter Rorn, 34 Dbm Bein. Das ftattliche Einfommen mahnt an islandische Buftanbe, wo ber am beften gestellte Pfarrer im Stift Stalbolt 182 Rthlr. im Jahr 1794 bezog. Drei seiner Collegen hatten etwas über 100 Rtblr.,

fünfzehn andere zwischen 100 und 50 Rthlr.; von ben übrigen 112 Pfarren trugen 30 keine 20 Rthlr. Im Stift Holum gab es einen Pfarrer mit 163 Rthlr. Einkommen; 7 Pfarrer hatten über 50 Rthlr., dagegen 19 ihrer Collegen noch keine 20 Rthlr. Die erste Verbesserung für die Pfarrei Schwalbach ging von Christoph Theodor von Antivari aus. Es ist das für Schwalbach und bessen Umgebung, auch für das ferne Stockholm ein gesegneter Namen, der doch nothwendig aus Albanien, auf der Oftseite des adriatischen Meeres, aus dem Lande der Mirditen, Bd. 4 S. 662—672, herstammen muß.

Mirbiten, einft bie Benoffen von Scanberbege Siegen, bienten fpaterhin den Benetianern, Spaniern und Frangofen ale eine febr porzügliche, unter bem Ramen ber Strabioten berühmte leichte Reis terei. Die Frangofen machten ihre Befanntichaft unmittelbar por ber Schlacht von Fornuovo, 1495. »Encore jusques ici n'est point commencée la guerre de notre côté, « berichtet Comines, »mais le maréchal de Gié manda au roi, comme il avoit passé les montagnes, et comme il envoya quarante chevaux courir devant l'ost des ennemis, pour savoir des nouvelles: lesquels furent bien recueillis des Estradiots, et tuèrent un gentilhomme appelé le Boeuf, et lui coupèrent la tête, qu'ils pendirent à la banderole d'une lance, et la portèrent à leur provediteur, pour en avoir un ducat. Estradiots sont gens comme genetaires, vêtus à pied et à cheval comme les Turcs, sauf la tête où ils ne portent cette toile qu'ils appellent Tolliban, et sont dures gens, et couchent dehors tout l'an, et leurs chevaux. Ils étoient tous Grecs, venus des places que les Vénitiens y ont, les uns de Naples de Romanie en Morée, autres d'Albanie devers Duras, et sont leurs chevaux bons, et tous chevaux turcs. Les Vénetiens s'en servent fort, et s'y fient. Je les avois tous vus descendre à Vénise, et faire leurs monstres en une île, où est l'abbaye de Saint-Nicolas, et étoient bien quinze cents, et sont vaillants hommes, et qui fort travaillent un ost, quand ils s'y mettent. Estradiots chassèrent, comme j'ai dit, jusques au logis dudit maréchal, où étoient logés les Allemands, et en tuèrent trois

ou quatre, et emportèrent les têtes, et celle étoit leur coutume: car ayant Vénitiens guerre contre le Turc, père de celui-ci, appelé Mahomet Othoman, il ne vouloit point que ses gens prissent nuls prisonniers, et leur donnoit un ducat pour tête, et les Vénitiens faisoient le semblable, et crois bien qu'ils vouloient épouvanter la compagnie, comme ils firent: mais lesdits Estradiots se trouvèrent bien épouvantés aussi de l'artillerie. Car un faucon tira un coup qui tua un de leurs chevaux, qui incontinent les fit retirer: car ils ne l'avoient point accoutumé, et en se retirant, prirent un capitaine de nos Allemands, qui étoit monté à cheval pour voir s'ils se retiroient, et eut un coup de lance au travers du corps: car il étoit désarmé.«

Die Stradioten , welche Comines ju Benedig muftern , ju Fornuovo fecten fab, waren alle, feinem Bericht gemäß, in Epirus oder in Morea geboren; biejenigen aber, welche ein Jahrhundert fpater im fpanischen Dienft vortommen, mogen großentheils ben albanefischen Colonien in Calabrien entftammen. Davon ergablt ber Englander Swinburne: "Georg Caftriota, Fürft von Epirus ober Albanien, ber uns beffer unter bem Ramen Stauberbeg befannt ift, war die Bormauer ber Chriftenheit gegen Die Turfen, und befam von Alphons dem Erften einen beträchtlichen und bochft nothigen Beiftand. Bebn Jahre barauf erwieberte er ben Dienft badurch, bag er über bas abriatifche Deer feste, Johann von Anjou foling und Ferdinand ben Erften auf ben Reapolitanischen Thron feste. Diefer bankbare Ronig gab ibm fogleich einige beträchtliche Leben und lud die Epiroten ein, fich in feinen Staaten niederzulaffen. Standerbege Tod raumte alle bie bisherigen Sinderniffe ber Siege ber Turfen aus bem Bege. und fein Sohn Johann flüchtete nach Reapel. Er marb mit offenen Urmen empfaugen; ganbereien wurden feinen Unbangern angewiesen, fie von allen Auflagen befreiet und befamen manche Kreiheiten mehr, von benen nur noch ein Schatten übrig ift. Diefe Fremdlinge festen fich in verschiedenen Provingen, allein porguge lich in Calabria, weil fie fich Bortheile bavon verfprachen, bag fie ba unter bem Schuge ber Grene (vielmehr Belena) Caftriota.

Farftin von S. Petro in Galatina, maren, bie an Peter Anton von San-Severino Prinzen von Bisignano vermählt mar. Die Albanier famen noch immer fort berüber, bis unter ber Regierung Rarle bes Runften, und ibre Ungabl nabm ansebnlich au. Best find fie wenigstens hunderttaufend fart, in mehr als bunbert Dorfern gerftreuet; allein viele biefer Pflanzungen find febr arm und verfallen, vornehmlich bie in ber Rachbarichaft von Bova. Die Landleute bringen Rorn, Rafe und Bieb nach Reggio, allein fie baben bafelbft nur einen armseligen Abfas, weil ba fein fonderlicher Sandel und Geldumlauf ift. Ihre gewöhnliche Sprace ift Albanifd. Die Manner tonnen auch Calabrifd fprechen; allein die Beiber, die weber faufen noch verfaufen. verfteben feine andere Sprace ale ihre Mutterfprace, welche fie mit einer besondern Unnehmlichkeit bes Accents aussprechen. Diefe Albanische Sprache ift ganglich von ber neuern Griechischen und auch ber Slavonischen unterschieden, obgleich dieselben rund um Albanien gesprochen werben. Es ift febr merfwurdig, bag biefe Sprache, welche in Europa weit über taufend Jahre befannt gewesen, so wenig bemerket ift worden, und daß fie noch immerfort fein eigenes Alphabet bat, obgleich viele gu ihr geborige Laute gar nicht genau, weber burch Lateinische noch Briechische Buchftaben fonnen ausgedrudet werden. Die Burgelworter biefer Sprache haben feine Bermandtichaft mit benen aller übrigen europäischen Sprachen, fie bat eine Menge erborgter Borter aus bem alten und neuern Griechischen, Lateinischen, Slavonifden, Italienifden, Frangofifden, Deutschen, und mas noch mehr außerorbentlich und fogar unbegreiflich ift, aus bem Englischen, die in beiben Sprachen einerlei Bebeutung haben, nur baf fie etwas anders beclinirt und ausgesprochen werben.

"Die griechischen Kirchengebrauche finden nur allein in der Provinz Cosenza ftatt, indem das Ministerium und die Bischöfe nach und nach die übrigen Albanier theils beredet, theils gezwungen, sich zur römischen Kirche und Gottesbienst zu halten. Die lateinischen Bischöfe fanden es unstreitig unschielich, mit der Aufsicht über ein fremdes Bolt beladen zu sepn, deffen Sitten, Sprache und Gebräuche ihnen gänzlich unbekannt waren,

und boch wollten fie biefe Unwiffenheit nicht gefteben. Ueberbem waren die Epirotifchen Coloniften burch Mangel an Unterricht in eine folde Barbarei verfunten, bag zulest nicht einmal ein Priefter unter ihnen ju finden mar, ber Griechifch genug verftand, den Gottesbienft in der Sprache zu halten. Diefen Un= ordnungen abzuhelfen und bie ben Leuten angeborne Religion beigubehalten, überredete Monfignor Robata, ber Bibliothefar im Batican, Clemens XII, ein Collegium ju St. Benebetto Ullano im obern Calabrien jur Erziehung ber jungen Griechen gu ftiften, welche Luft batten, fich bem Dienfte ber Rirche Er ward also selbst jum Erzbischof in partibus au widmen. geweihet und bingeschickt, ben erften Stein ju biefem Stalo-Greco-Corfinifden Seminario ju legen. Man ertheilte ber Unftalt Diplomata, 3mmunitaten und Freiheiten in Menge; man faufte bas Eigenthum und bie Berichtebarfeit über verschiebene Dorfichaften; man verwandte über fechezehntaufend Rronen auf bie Bebaube, und taufend Ducaten murben jum Unterhalte bes Bifchofe ausgeseget. Er ift Prafident bes Collegii, allein in feiner Bifcoflicen Amteverrichtung ftebet er unter bem Lateini= fchen Pralaten ju Bifignano, ohne beffen Erlaubnig er feinem ber da Studirenden bie Priefterweihe ertheilen fann. Außerdem ift ba ein Pfarrer und Schulmeifter. Die übrigen find Roftganger, die zwanzig Kronen bas Jahr zahlen. 3wei Dominicanermonche geben ibnen Borlefungen über die Moral und fcolaftifche Gottesgelahrtheit; aber fobald fie bie funf berühmten. zwischen ben zwei firchlichen Parteien ftreitigen Punfte berühren; fo bricht ber Gifer ihrer Borfahren unter ben Schulern aus, bie es felten ertragen fonnen, daß man fie empfiehlt, obne Beiden ihres Abicheues an ben Tag ju legen. Robata ftarb ju geitig fur biefes Inftitut; - es folicen Digbrauche ein, und die Einfunfte bes Saufes find feit wenigen Jahren fehr übel verwaltet worden. Diefe Albanier find ein ruhiges, fleißiges Bolf und ihre Beiber febr anziehend wegen ihres tugendhaften Bandels. In ihren Rleibungen behalten fie die Tracht von Illyricum bei, welches ber Wohnsig ihrer Borvater mar. schönften Beibeleute werben vorzüglich an ihre Beiftlichen verbeirathet, und fie find auf ihre Chemanner ungemein ftolg, benn die Priefterwurde ift bei ihnen der höchfte Abel. Stirbt ein Geistlicher, so schreitet die Wittwe nie zur zweiten Ehe, weil nur Jungfrauen sich auf die Sand eines Priesters Rechnung machen können, und jeden andern Freier halten sie für zu gering."

Es find fo ziemlich biefelben Buge, in welchen Binbifc eine andere albanefische Colonie, bie Clementiner in Syrmien, schilbert (vergl. Bb. 4 S. 667-668). "Rabe Anverwandte wohnen meift in einem Saufe beifammen, woraus benn oft febr aablreiche Kamilien von dreißig und mehr Perfonen entsteben. Ihre Baufer find aber auch meift geräumig und febr reinlich. Ihre Roft ift awar nicht leder, aber boch nicht fo elend und arms felig, ale ber nicht untirten Illyrer ihre. Die meiften Speifen richten fie mit Rafe ju; fie lieben auch ben Trunt, und felbft ihre Schonen fonnen nur felten biefer Reigung widerfteben , fie fuchen jedoch ihr Lieblingegetrant, ben Brandmein (Rakie), mit Bonig lieblicher ju machen. 3bre Sandthierung ift ber Kelbbau und die Biebzucht, besonders der Schafe, wovon fie eine febr foone Art mit feiner Bolle mit fich aus Albanien gebracht haben, bie in Sprmien unter bem namen ber Clementinerschafe durchgebends befannt find. Die Beiber arbeiten zu Saufe: fie fpinnen, weben und verfertigen felbft alle ihre Rleidungsftude; fie befigen auch die Runft, ihre Wolle mit bem Safte verfciebener Rrauter überaus icon ju farben, welches ihnen gu ihren bunten Rleidern febr wohl ju ftatten fommt.

"Ihre Rleidung, besonders des weiblichen Geschlechts, ift ziemlich sonderbar. Die Manner bededen den Ropf mit einer kleinen rothen Muge, die denen, welche die Weltpriester aus ihrer Tonsur tragen, völlig ähnlich ift, nur daß sie oben eine kleine Duaste zieret. Ihre Haare sind kurz geschnitten, und um den hals binden sie ein Stud schwarzen Krausstor. Ueber dem hemd tragen sie einen Rod ohne Nermel, der bis an die Knie reichet, meist von rother Farbe ist, und um ihn desto leichter über den Kopf werfen zu können, hat er oben bis an das Ende der Brust eine Dessnung. Ueber diesen Rod ziehen sie noch eine kurze Jade an, die nur bis an die hüfte reicht und einen Umschlag

bat, ber mit vielen fleinen runden Andvfen und runden Schnus ten, faft wie die Belge ber Sufaren, befest ift. Um die Lenden aurten fie eine lange Binbe, bie etlichemal berumgewunden wird, und um die Ruge wideln fie bunte wollene Beuge fo nett, bag man fie leicht fur Strumpfe halten fonnte; an den gugen aber tragen fie Bunbichube (Opanki), welche febr gut gemacht und mit ichmalen jufammengebrebten Riemen überaus fünftlich ge-3bre Baffen bestehen in einem fogenannten fonurt find. Pusztován, ber aus einer meffingnen ober eisernen Rugel beftebet, durch beren Mitte ein etwan anderthalb Schube langer Stiel geftedt und festgemacht wird. Diefen fuhren fie in ber rechten Sand und wiffen fich beffelben mit vieler Beschicklichfeit au bedienen. In ihrem Gurtel tragen fie ein turtifches Deffer und eine Piftole, an ber linfen Seite einen ungrischen Gabel und über bem Ruden eine Flinte, womit fie auf breibundert Schritte meift ficher treffen. Dit biefen Baffen und ber befdriebenen Rleidung erscheinen biejenigen, welche Soldaten find, nur bei Gaftmablen, Sochzeiten, Tangen und andern Reierlichfeiten, benn fonft tragen fie gleich ben übrigen Raifert. Ronigl. Grenzsoldaten ibre ordentliche Montur. Aber sowohl mit biefen als jenen Baffen find bie Clementiner überaus tapfre und unerschrockene Solbaten, bie feine Befahr icheuen. Sie geboren aum Begirfe bes Peterwarbeiner Regiments und ftellen eine Compagnie Infanterie und eine halbe Compagnie Sufaren.

"Die Tracht der Frauenzimmer dieses Bolfs ift eine der sonderbarften. Der Pfau und selbst der Regendogen ist nicht so buntfarbig, als eine Clementinerin in ihrem Auspuße. Die Ropfdede der Mädchen (Rubb) ist ein seidenes Schnupftuch mit abwechselnden gelben und rothen Quasten (Tuff) besett, welches über das Genicke herabhängt. Die Haupthaare theilen sie auf der Scheitel bis zum Genicke gleich ab und sechten aus sedem Theile drei Böpse, welche sie über die Schultern hängen lassen. Auf dem Wirbel des Kopfes sind kleine Stuckhen von dunnem silbernen Bleche, Blumen und verschiedene andere Zierrathen eingestochten. Die Weiber aber sesen meist einen Mannshut auf, der von dem unsrigen nur darin unterschieden ist, daß die

Stulpen mit weißen Banbern aufgezogen find. Das Salsband (Posch) befieht aus vielen Sonuren von Rorallen ober Glad. perlen; ber Borberleib aber vom Salfe bis jum Gurtel ift mit Beld behangen, wobei fie fich in Unfebung ber Mungen nach einer gewiffen Symmetrie ju richten pflegen. Der Bamme (Ling) aus feinem rothen Tuche reicht bis an bie Schenfel und wird nur beim Rabel mit einem Rnopfe jugemacht. Er ift rund herum mit Franfen befett, und die Mermel baran reichen nur bis jum Ellenbogen; von da aber bis jur Sand find ihre Arme eben fo wie die guge mit buntem wollenen Beuge umwunden. Die Franfen Diefes Bamme find zugleich mit jenen fleinen Deermufcheln befest, bie man in Deutschland Ratterfopfe nennt und mit welchen man in Ungern die Reitzeuge auszieret. Zwifden ben Schultern und dem Ellenbogen find überdies viele Schellen angenabt, fo bag, wenn ein Paar Clementinerinnen mit einander geben, ein Belaut wie beim Schlittenfahren entftehet. Bielleicht geschiebet bies in ber Absicht, die Mannebilder auf ihre Gegenwart aufmertfam ju machen. Uebrigens ift ber gange Bamme überall mit gelben , rothen und grunen Glasfteinchen ausgeschmudt, amifchen welchen bin und wieder weiße Glasperlen in der Beftalt eines Rabdens (Rueta) jufammengefest ericheinen; befonbere aber find bie Mermel mit bergleichen Rabchen und außer biefen mit filbernen Treffen (Tschirip) und vielen ichedichten feibenen Duaften gegieret. Sie tragen einen boppelten Gurt, einen breitern nämlich (Posztat) von tothem Tuch, und auf biefem einen fcmälern (Brenz) von Leber, mit vielen aufgenähten eifernen Anopfen und einer berabhangenden bunnen eifernen Rette. Statt des Rodes haben fie vorne eine Schurge (Pokoina), bie aus einer bichten Reihe von gelben und rothen wollenen Stridden, bie bis an bie Schienbeine reichet, besteht, hinten aber ein berabhangendes seidenes Tuch (Funtling). Die Beine umwideln fie eben fo, wie die Manner, und an den Rugen tragen fie gleichfalls vorbeschriebene Dpanken. 3hr hemb (Kemisch), welches bis an bie Baben reicht, ift febr eng, und unter bemfelben haben fie noch einen großen Unterrod von wollenem Beuge an.

"Ibre Tanze find ebenfalls gang fonderbar. Gbe fie angeben, ftellen fich Manner und Beiber in zwo Reihen einander gegenüber. Bebe ber Beibepersonen legt ben linken Arm auf bie rechte Schulter bes ihr am nachften ftebenben Dannes, und fogleich fangen fie an, mit beller Stimme und in lauter monotonischen Trillern ju fingen. Balb barauf treten zween Danner mit entblößten Sabeln in ber Sand und zwo Piftolen in dem Burte bervor. Benn biefe nun eine ziemliche Beile die poffirlichften Sprunge gemacht haben, tommt eine Beibeperson aus ber Reibe ber übrigen bervor, bie in jeder Sand ein feidenes Schnupftuch emporbalt, fich aber nicht vom Flede bewegt, fonbern fich beständig und mit ben wunderlichften Geberben balb gegen ben einen, balb gegen ben anbern Tanger febret, und um fie fpringen diese ohne Takt und ohne alle Regel wie Unfinnige Und biefes alles ohne Pfeife, Dudelfact ober andere Instrumente, bie fie gar nicht fennen, fonbern fic allein ber Befänge bedienen, beren Inhalt bie tapfern Thaten einiger alten Belben ihrer Nation, befonders aber bes unter bem Ramen Standerbeg befannten Fürften Beorg Raftriot finb.

"3bre Sprache ift die Albanische, welche mit feiner ber prientalifden ober abendlandifden einen Bufammenbang bat. Ihre Buchftaben aber find bie lateinischen (griechische in Epis rus), worüber fie jeboch viele Tonzeichen fegen. Befonders aber fann ber Buchfabe Z in feiner ber europaifden Sprachen burch einen gleichlautenben Ton ausgebrudt werben. Er bat mit bem ungrifden Z etwas Aehnliches, aber nie fonnen es Fremde fo weit bringen, ben eigentlichen Rlang biefes Buchftaben auszuhier ber Clementiner Baterunfer: "At un tschi ie mb tschielt. Bater unfer, ber bu bift im himmel, schentenun kiofte enneni tat, geheiliget werbe bein name, art regenia jote. au uns fomme bein Reich, ubafte volundeschia jote, bein Bille geschehe, sikuur mb tschielt, mb zee, wie im himmel, also auch auf Erden, buken tank teper ditzimem eppna schode. unser tägliche Brod gib une beut, faiet e tepatet ona, und vergib uns unfere Schuld, e enneana ndiei faitoresi tan, wie auch wir vergeben unfern Schulbnern, e moss ne le meram mb ato ketsch, und führe uns nicht in Versuchung, po na largo so schketye, sondern erlose uns von dem lebel. Assto kioste, Amen, oder von Wort zu Worte: Es geschehe also!"

Ueber alle in Calabrien beimifche Albanefer bat bas Befolecht Bafta fich erhoben. Der erfte, von dem man weiß, Demetrius, bat 40 Jahre bem Sause Deftreich getreulich gebient. Sein Sohn Nicolaus, in Epirus geboren, fand bei ber fleinen Armee, fo der Bergog von Alba 1567 aus Italien nach Riederland führte. In bem Gefecht am 25. April 1568 zwischen Erfeleng und Dablen geliefert, worin die Rebellen an 1000 Mann einbugten, befehligte Nicolaus Bafta wie allzeit feine Strabioten. 3m 3. 1584 führte er ben mit ber Belagerung von Bonn beschäftigten Bavern vier Cornett Strabioten gu. Seine Stradioten und bas beutsche Regiment Schlegel machten 1599 ju Beerenthale den Unfang mit dem großen Soldatenaufruhr, ben gu unterbruden bebeutende Unftrengungen erforberlich. Rach des Ambrofius Canbriano Tob , 1600 , erhielt Ricolaus Bafta, beffen Thaten unter bes Bergogs von Alba Befehlen in lebendigem Andenfen, bas Umt eines General-Lieutenants ber Cavalerie in ben Nieberlanden, fo er boch in Betracht feines boben Altere im 3. 1602 nieberlegte. Berühmter ift Georg Bafta geworden. Geboren im Dorf la Rocca unweit Tarent, befehligte er, nachdem er angeblich als Tambour bebutirt hatte, ein Regiment Stradioten, in welcher Eigenschaft Alexander Farnese, die Statthalterschaft ber Niederlande übernehmend, 1579, ihn fand, und wurde er von dem Bringen jum General-Commiffarius der Reiterei ernannt. Bei ber Belagerung von Untwerpen 1584 mar er ungemein thatig , ber Stadt bestimmte Bufuhr und Berftarfungen aufzuheben, gleichwie er 1588 mefentlich ju ber Eroberung von Bonn mirfte. In ben beiben bewundernemurbigen Bugen nach Kranfreich, 1590 und 1592, des Bergoge von Parma thatiger und nuglicher Begleiter, erhielt er 1596 von Erzbergog Albrecht Befehl, die beinabe ju Sall gebrachte wichtige Seftung la Fere mit Lebensmitteln au persorgen. »Il donna rendez-vous à dix escadrons de chevaulégers, qui devoient se rendre le 12. mars à Pont-à-Rassy, aux environs de Douay. De-là il arriva sur le soir

fort secrètement au Câtelet, que le comte de Fuentes avoit pris l'année précédente. A l'instant il fit fermer les portes, de peur que le bruit de son arrivée n'allât jusqu'à notre camp. Ensuite ayant assemblé ses officiers, il leur communiqua ses ordres, et leur parla avec force de l'importance de l'entreprise, d'autant plus glorieuse qu'il y paroissoit plus de danger, et qui d'ailleurs étoit de la dernière importance pour le service du roi d'Espagne et pour la réputation de Tous parurent à l'instant disposés à tout entreprendre pour le seconder. Ainsi il fut ordonné que chaque maître se chargeât d'un sac de froment et attachât à son col un paquet de méches, dont les assiégés avoient grand besoin. Basta se mit en route environ deux heures avant la nuit et fit avertir de sa marche le gouverneur de la ville, Don Alvare Osorio. La nuit venue, les Espagnols passèrent la Somme près l'abbaye de Fervaques, et laissant Saint-Quentin à leur gauche, il s'approchèrent de la Fère quelques instans avant le jour. Gabriel Rodriguez qui conduisoit l'avantgarde, donna le signal convenu. Aussitôt Osorio fit sortir par l'Oise des bateaux disposés d'avance, sur lesquels les Estradiots dechargèrent promptement le bled et les méches qu'ils portoient. Cependant notre camp se trouvant alarmé, Basta, qui en passant à Traversi avoit chargé une garde avancée de cavalerie allemande, et qui savoit que les reitres l'attendoient au retour, au lieu de retourner par Saint-Quentin, d'où il étoit venu, prit par Guise et arriva en Cambrésis sans avoir essuyé beaucoup de perte.«

Der Frieden von Bervins machte dem von Spanien und ber Liga gleich lau geführten Krieg ein Ende, und Basta trat in den Dienst K. Rudolfs II. Mit dem Commando in Obersungern befleidet, mußte er den Ereignissen in Siebenburgen vorzügliche Aufmerksamkeit zuwenden. Andreas Bathory, nur eben als Fürst von Siebenburgen anerkannt, fand alsbald an Michael, dem friegerischen Woswoden der Walachei, einen weit überlegenen Gegner, der sich aber noch besonders stark fühlte durch seine Berbindungen mit Basta. Dieser, die Wichtigkeit des Mannes

für eine grundliche Offenfive gegen bie Turten ertennenb; feste auf bie erfte Ginlabung Dichaels von Rafcau aus fich in Bewegung, um bie Operationen gegen Andreas Bathory ju unterftugen. Der fürft erlitt indeffen bereits am 28. Det. 1599 vollfanbige Rieberlage und wurde am 31. Dct. ermordet. 1. Nov. jog Michael ju Beiffenburg ale Sieger ein; am 3. Rov. gelangte auch Bafta gur Stelle, jest nicht eben ermunicht für Michael, ba er fich anschickte, in bes Raifers Ramen bie Regierung von Siebenburgen ju übernehmen. Rach langerer Bogerung erflarte Dichael feinen Entschluß, den Bafta nicht als Generalcapitain bes landes anzuerfennen, eben fo menig beutiche Besatungen in bie sachsischen Städte aufzunehmen. In Folge beffen trafen taiferliche Commiffarien bei ibm ein, gegen bie er jedoch in großer Bestimmtheit außerte, er glaube mohl, die Berleibung ber Statthalterschaft in Siebenburgen vollfommen verbient zu haben, werbe baber in feinem Falle bas Land raumen. Die Fortfepung ber jabrlichen Subfidien erwarte er zuverfichtlich, benn im Kalle ihres Ausbleibens murbe er feine Baffen gegen ben Raifer febren und bemfelben zeigen, daß es ibm an Dannfcaft nicht gebreche. Statt einer willfahrenden Ertlarung verlangte R. Rudolfe Abgeordneter, er folle bem Raifer ober beffen Statthalter Bafta Siebenburgen überlaffen und fich mit bem Befis ber Moldau und Balachei begnugen. Dagegen remonftrirte ber Bopwode, bat, daß man ihm Siebenburgen, welches er mit feinen eigenen Baffen erobert habe, belaffe und ihm erlaube, fich für einen Bug gegen die Turfen ju ruften, ale welchen er nachftene Temesvar zu entreißen gebenfe. In der That bat ein neuer Abgeordneter bes Raifers, ber Rath Bartholomaus Des, fraft habender Bollmacht, ihn jum Locumtenens per Transsilvaniam erflärt.

Sich noch fester zu setzen im Lande, trat Michael auch mit dem Sulfan in Unterhandlung. Während der Anwesenheit des kaiserlichen Abgeordneten kam ein türkischer Aga und überbrachte dem kaiserlichen Statthalter den Bestätigungs-Ferman, Fahne und Buzogan. "Michael reiste ihm bis Cronstadt entgegen, empsing den Aga in aller Pracht und unter bem Donner der Ra-

nonen, und bie faiferlichen Generale und Abgeordnete mußten von weitem gleichsam zuseben, wie Dichael alles von bem Gultan Ueberfandte angenommen, die gabne gefüßt und bas überfandte Sowert angegurtet bat. hierin lag ber Grund, ben politifchen Charafter bes Michael ju bezweifeln und gegen ibn fcarf ju verfahren. Denn die Filftichische Chronit felbft fagt: "Als R. Rudolph vernahm, daß der Woiwode Michael mit ben Turfen Friede gemacht und fich befreundet mit Zeinden, von ihm aber und ben Chriften fich abgefondert, befam er große Gorgen und gebachte, es murbe ibm biedurch Siebenburgen abgeben und fcablich fenn, weil er fich mit ben Earfen eingelaffen, und befolog alfo, burd feine Baffen, bem Boiwoben Dicael ben Beg aus Siebenburgen ju zeigen. Der Dichaimob batte fic biefes nicht eingebildet und erhob fich in feinem Gemuth mit unvernünftigen Rathichluffen u. f. w."" Go tabelt bie Chronik felbft, was wirklich von Dichael bochft unüberlegt war. faiferliche Abgeordnete Det fragte ibn um fein Berbaltnif gu ben Turfen. Michael antwortete: bie biplomatifche Boffichteit habe erheischt, ben Befandten gut auf- und bas Mitgebrachte anzunehmen. Der Raifer habe ibm bieber ben Bafta vorzieben wollen, einen Mann, ber bei ber Eroberung von Siebenburgen unbetheiligt; nun wolle er bafür Genugthuung baben, verlange baber außer ber Boiwobicaft in Siebenburgen für fic und feinen Sohn bie Reichsfürftenwurde, die Stadte Groß-Barbein, Ragy Banya und Sudath, ferner jahrliche Rriegefubfibien, bie Auslofung, wenn er gefangen murbe, und ein Jahrgelb von 100,000 Thalern, falls ibn die Türfen vertreiben follten."

Michael hatte sich aber burch sein hartes Walachen-Regiment arge Feindschaft von Seiten bes Siebenburgischen Abels zugezogen. Es wurde alles Ernstes daran gearbeitet, den vormalisgen Fürsten Sigismund Bathory zurückzurufen. "Der Woiwode Michael wußte gar nichts von diesen wider ihn gehegten Ansschlägen, sondern bereitete sich vor zu einem Zug wider Temesvar, schickte auch zum Kaiser um Gulfe, welche unter dem Commando des Georg Basta auch wirklich im Anzug sich befand. Georg Basta hatte die (oftensible) Weisung, sich mit dem Mis

co waren damals zu Thorda alle Ebelleute und Abgesandte der Städte, die da einen Rath (d. h. Landtag) hielten, und wunderten sich sehr, daß Sigismund Bathori die dahin nicht eingestrossen war, noch mehr aber, daß Basta als Freund und Alliirter des Michael angelangt war. (Am 14. Sept. 1600 hatte er Clausenburg beset.) Run dachten die Siedenbürger daran, den Basta mit dem Michael zu veruneinigen; sie sagten zu senem: warum bist du dem Michael zu hülfe gesommen, der doch des Kaisers Freund nicht ist; er hat ihm sa das Land nicht abtreten wollen. Auch andere aushezende Reden ließen sie vernehmen, fügten hinzu: er, Basta, solle ihr Statthalter seyn, sie wollten gerne der Bothmäßigseit des Kaisers sich unterwersen, wenn nur Michael in die Balachen zurückgetrieben werde. Der vielen Reden hätte es kaum sur Basta bedurft.

hierauf beschloffen bie Siebenburgischen Stanbe, auf Ginrathen bes Stephan Cfafi, ber Bepftimmung bes Bafta gewiff. einen Aufftand wider Dichael. Dichael, ber anfangs an bie Reindseligfeit ber Siebenburger wider ihn nicht glauben wollte, ward nun aufmertfam; er foidte auf ben ganbtag und bat um freves Geleit fur zwei Abgeordnete. Nach vielem Biberfpruch marb bies zugeftanden. Es ericbienen alfo ber Rlutichar Radul und ber Baja von Crajova Mibalbe und ermabnten bie Stanbe, nicht zu rafd in ihren Schritten wiber Dichael vorzugeben, ibn nicht zu gefdwind fur einen Rebellen zu erflaren, fonbern ibn geborig anzuboren. Statt aller Antwort murben bie Befandien mit großem Gefdres aus ber Berfammlung binans. geworfen. Dies war bas Signal jum Rrieg und jum öffentlichen Uebertritt bes Bafta auf bie Geite ber Giebenburger. Dicael jog feine Balacifchen Truppen und die Gzefler (beren größter Theil noch immer ihm zuhielt) sofort gufammen und lagerte fich auf bem Belbe Bolt Daros; Bafta ftund bev bem Dorfe Miriflo. Die Giebenburger batten 12,000 Mann mit 4 Ranonen gufammengebracht; an biefen ließ Bafta feine 6000 Dann bentiche und ungrifde Erup-Micael batte 22,000 Mann in feinem Lager; ben flogen.

auch eine vortheilhafte Stellung amifchen ber Maros und einem Berge, fo bag er wiber feinen Billen nicht jum Schlagen gebracht werden tonnte, weil ju feiner Fronte nur eine Begbreite führte. Bafta ließ am 18. Sept., ba er biefe Auf-Rellung bes Reindes recognoscirte, bie Siebenburgifchen Truppen gegen Deefe gurudmarfdiren, indem er fothane Bewegung burd feine beutichen Reiter und ausgesuchten Rufpolfer Dichael ließ fich in die Schlinge loden, er glaubte, die Siebenburger zogen fic aus Furcht gurud, und ließ ihnen bie Reiteren nacheilen. Raum batte fich biefe aus bem engen Weg in bie Chene ausgebreitet, als Bafta Salt gebot und die Balachen mit ben auf einem Sugel vortheilhaft aufgestellten Ranonen und mit einem wohlangebrachten Dusquetenfeuer empfing. Diefes Feuer brachte bie Ballachen in flucht und Unordnung. bie weber Dichael felbft noch feine vorzuglicheren Generale Rabul und Leccaga (letterer ein einaugiger, aber tapferer Relb. berr) berguftellen vermochten, indem die Feinde tapfer einbieben. Ein Theil ward in die Maros gesprengt und ersoff im Alug; bie übrigen retteten fich fo gut fie fonnten: 11,000 Menfchen follen umgetommen fenn. Dichael wechselte in Beis Benburg fein Pferd, nahm feine Schape ju fic, und Berrmanftadt meibend, eilte er über Fogaras nach Cronftadt und von ba unter vielen Berbeerungen nach ber Ballachen, wo ihm Detrasto und Novaf neue Truppen zuführten.

Rein besseres Glud hatten um dieselbe Zeit Michaels Wassen in der Moldau, und selbst in der Wallachei wurde er gedrängt, daß er in der Berzweislung beschloß, sich dem Kaiser in die Arme zu wersen. "Er hielt sich in den Walachischen Gebirgen unterhalb Hägeg auf und negociirte mit Caspar Kornis, dem Comsmandanten von Weißenburg, um freyen Durchzug nach Wien. Caspar Kornis willsahrte ihm gegen ein Geschent von 2000 Dufaten, das ihm Nichael durch Baba Novas überschiste. So nahm denn Michael den alten Ban Mihalge mit, der schon ehesdem die Prager Reise gemacht hatte, und reiste über Hägeg, Arany, Korös Banya, Großwardein nach Wien mit 72 Pferden.

ber Sand bas-Berbot, weiter zu reisen." Dem Lande Siebens burgen Erleichterung zu verschaffen, hatte Basta sein mehrstes Bolf in Ungern Winterquartiere beziehen lassen, was die Stände ermuthigte, am 4. Febr. 1601 den Sigismund Bathory zum Fürsten zu wählen. In der darüber entstandenen Bewegung kam Basta kaum mit dem Leben davon; dann aber wurde ihm die Burg Deva zu Eigenthum angetragen, wenn er den Sigismund Bathory als Fürsten von Siebenbürgen anerkennen, ihm den Treueid schwören wolle. In diesem Falle sollten die Feste Ujvar und die Stadt Klausenburg dem Kaiser verbleiben. Beides lehnte Basta ab und begab sich noch an demselben Tage auf die Reise nach Ungern, um von der Feste Huszth aus an den Kaiser über das Vorgesallene zu berichten.

Jest erhielt Michael bei Erzherzog Matthias zu Wien Mubieng; ber Raifer erlaubte ihm auch, nach Prag zu fommen, wo er am 23. Marg 1601 bei hof erfchien. "Die Siebenburger hatten feine Frau und feinen Sohn in Fogaras eingesperrt, um burch bie Rudficht fur fie nach Umftanben vortheilhafte Bergleichspunfte von ibm zu erzwingen. Michael mußte ben Raifet von feiner Unfduld ju überzeugen und foll fich nach Rhevenhiller fo weit bey Rudolf eingeschmeichelt haben, bag der fonft ebefceue Monard bavon fprad, Michaels Tochter zu beiratben. In feiner Bertheidigungefchrift führte er - be Thou ju Folge an, baß feine Treue und fein Dienfteifer zeither mit Undant vergolten worden, und daß er wegen feiner Berleumber, bald um fich wichtig zu machen , bald um der ihm bereiteten Befahr auszuweichen, gezwungen gewesen fep, fich jum Schein ben Zurfen in die Arme ju werfen. Bafta babe ibn nicht aus Gifer fur ben Dienft bes Raifers, fondern aus Eigennug verfolgt. - Der Raifer und bas Minifterium trauten jedoch ben blogen Worten lange Zeit nicht, weil bie Sandlungen fo laut bezeugten, bag auf Dichael felbft bie Beschuldigung, Die er wider Bafta führte, Indeffen als bie Nachricht fam, bag Sigismund Bathory foon in Claufenburg angelangt und von ben Turfen als Boimode von Siebenburgen anerkannt fev, glaubte ber faiferl. bof ber Dienfte bes Dichael nicht entbebren gu fonnen.

gab ihm, außer persönlichen Geschenken, mehr als 100,000 Dnkaten als Ariegskosten in die hande, erklärte ihn zum Statthalter von Siebenburgen, befahl ihm, sich mit Basta durch Bermittlung des General Ferdinand Gonzaga in Raschau auszusöhnen, und so gaben sich denn Basta und Michael bey der Mahlzeit an der Tafel des General Gonzaga die hand zum
Zeichen der Bergessenheit alles Bergangenen und eines vollkommenen Bundes der Freundschaft. Dabey traute wohl keiner im
Derzen dem andern, und vorzüglich mochte es Basta nicht verdauen können, daß nicht er, sondern Michael zum Gouverneur
von Siebenburgen ernannt worden.

Die faiserl. Armee, bestebend aus 10,000 Mann Infanterie und 8000 Mann Cavalerie, Deutsche, Ungern, Balachen und Rofaten, brach in zwey Colonnen über Tofay und Tarfany nach Siebenburgen auf, geführt von Michael und Bafta. Siebenburgifche Urmee war 35,000 Mann fart ben Gorofilo aufmarichirt unter bem Commando bes Dopfes Szefely; auch bie Szefler hatten fich zahlreich eingefunden, in der hoffnung, ibr Nationalididfal zu erleichtern ; Turfifde Bulfetruppen maren von Belgrad ber im Unjug. Es wurde beschloffen, vor Anfunft ber lettern Die Siebenburger anzugreifen, und taufchte Dicael Die Türfen burd falide Briefe, im Ramen Sigismunde gefdrieben, in benen er fich ihre bulfe verbat. Das Treffen fing bamit an, bag man einander von zwey entgegengefesten Sugein fanonirte, weil Bafta und Michael ihre Truppen ausruhen laffen wollten. Begen 5 Uhr Abende am 3. Mug. 1601 gogen bie Siebenburger ihre Ranonen jurud, feinen ernftlichen Angriff mehr besorgend, um sich von ber Ermubung bes Tage, mabrend welchem fie immer aufmarichirt ftunden , ju erholen ; bie Cavalerie batte abgesattelt; bie Truppen waren nachläffig gerftreut: als auf Michaels Untrag bas faiferliche Beer ploglich anrudte. Michael commandirte ben rechten Flugel, Rottal bas Centrum. Bafta felbft ben linken Flügel. Der Bugel ward bald genommen, balb verloren, aber ber Deutschen Musteten- und Artilleriefener fiegte enblich, und Dichael verfolgte fo lebhaft bie Fliebenben , baß 10,000 Siebenburger auf bem Plas blieben , 130

Fahnen und 45 Ranonen genommen wurden. Sigismund Bathory entwich nach ber Molbau zu Jeremias Mogila, ichidte ben Stephan Cfafi an ben Chan ber Tataren um Gulfe und befahl, bag man bes Michael Gemablin und Rinder aus Fogaras nach der Moldau bringe. Babrend bie fiegreichen Truppen in Siebenburgen aller Orten plunderten und Michael besonders an den Beiftlichen Rache ubte, gerfielen bie zwei Beerfuhrer Dicael und Bafta abermale unter einander. Bafta behauptete, er habe bas Obercommando vom Raifer; Dichael wollte bies nicht zugeben und lieg Thorda, Enged und Beigenburg eigenmachtia plundern und verheeren, den Rafpar Rornis umbringen und ben Sengei verwunden. Ramen Rlagen über bie Erceffe ber Truppen, fo ichob fie Bafta auf ben Mangel an Mannegucht ben ben Balachen, Michael aber auf Baftas Deutsche und Ungern. Endlich entfuhr bem Dichael im Banf die Meugerung : er habe bas Land zum erstenmal allein erobert und jest zum zweptenmal erobern helfen, alfo habe er mehr Recht barauf ale Bafta und fogar ale ber Raifer felbft. Auf folche Meugerung befchlog Bafta feinen Untergang. "Diese Ergablung, Die alles aus perfonlichem Sag erflart, icheint die richtige ju feyn: benn Baftas Charafter war durch Berrich- und Sabfucht febr ichwarz und wird ale folder aud von Iftvanfi anerfannt.

"Bolfgang Bethlen und Pray fügen biesen Ursachen noch eine harte Beschuldigung wider Michael hinzu. Remlich als Michael gehört, daß Sigmund Bathori Michaels Frau und Sohn aus Fogaras nach der Moldau zu bringen besohlen, habe er aus Clausenburg sogleich einen Bertrauten an Sigismund und einen andern an die Türken geschickt mit dem Antrag, den Sigismund in sein Fürstenthum einzusezen, wenn man ihm die Walachey und Welb und Kinder ließe. Auch habe er unter dem Borwand, seine Truppen in die Walachey zurückzuschien, dieselben voraussmarschiren lassen, um Sigismunds Rücktunst nach Siebenbürgen zu decken. Dies habe aber Basta bey Zeiten ersahren und den Berrath in seiner Geburt erstickt. Bethlen häuft noch mehrere Beschuldigungen wider Michael zusammen. Schon aus Prag soll er mittels des Mihalte an den Großvezier nach Constantinopel

gefdrieben haben, und wie febr er, nachdem er den bof bes beutiden Raifers aus Noth begrüßt und fennen gelernt babe, munfche, fich mit ben Turfen auszufohnen, wenn nur bie Pforte fein Beib und feinen Sohn von den Siebenburgern gurudverlangen wolle. Er werbe gwar mit beutschen Truppen nach Siebenburgen marfdiren, aber bep erfter Belegenheit fich fur die Turfen erflaren. Diefen Brief foll Michael über Die Molbau gefdidt haben, wo er bem Jeremias in die Bande fiel, ber ihn auf ben Rath bes Sigismund Bathori an Gonzaga nach Raschau geschidt baben foll. Eine gleiche Abficht, fich den Turfen zu unterwerfen, foll Dicael ben Ballacifden Bojaren bedeutet haben. Bafta felbft foll einen mit Cprillifden Buchftaben gefdriebenen Brief bes Michael an ben turfischen Commandanten in Erlau, Sophi, aufgefangen baben, worin er ibm melbete, bag fein Bofar Leccaga in einer am 27. Aug. abgubaltenben Conferenz ibm wichtige für Conftantinopel bestimmte Depeschen anvertrauen murde. Biel gaublicher ift , bag es ben Bafta verdroffen habe, ale Michael bie von ihm erbeuteten Fahnen bep Goroflo felbft und nicht burch Baffas banbe bem Raifer jufchiden wollte, bingegen ben Dichael, bag bie Siebenburger mehr Aufmerkfamkeit und Ehre bem Bafta, ale ibm bezeigten.

Die Umftände des an Michael am 19. Aug. 1601, nach Symigianus, verübten Mordes, über die es in den verschiedenen Schriftstellern viel Barianten gibt, erzähle ich zuerst mit den Worten der Filstichischen Chronik: "Im Lager bep Thorda ging Michael zum Georg Basta und bat ihn, er solle ihm einige deutsche Soldaten zu Gülfe geben, mit denen er nach Fogaras gehen könne, um seinen daselbst lange eingeschlossen gewesenen Sohn Rikolaus und seine Gemahlin aus der Gefangenschaft zu erlösen. Aber Basta hatte sich bereits mit den Siebenburgern verbunden wider den Michaiwod und einen listigen und bosen Rath zur Unterbrückung desseihen ersunden. Beshalb er willig die Hülfe dem Woiwoden Michael versprochen äußerlich mit dem Munde; er dachte aber hiebey wieder auf eine List und sprach zu ihm: schicke nur deine Bölker voraus nach Fogaras und verweile hier einige Tage mit dem Hossesinde und der Leibwache, alsbenn will ich

dir deutsche Truppen geben. Michael ließ sich dies gefallen. Un einem Morgen sah er einige kaiserliche Reiter und Mussquetiers seinem Zelt zumarschiren; er dachte, es sepen die, welche mit ihm nach Fogaras ziehen sollten; er ging ihnen entgegen und sprach: Sept willfommen, ihr tapfern und braven Soldaten! Diese sielen ihn an mit bloßen Säbeln wie die wilden Thiere, unter welchen einer ihm den Spieß in das herz raunte. Der andre hieb ihm den Kopf ab, und sein schöner Körper, der einem Baum gleich, lag jest im Staube. Unvorbereitet zu einem solchen Ansall, hatte er in seiner tapsern hand keine Wasse; daher ward er so bald entleibt." Run schimpft die Filstichische Chronik nicht wenig über die Siebenbürger und tadelt den Basta, daß er diesen sein Ohr geliehen und den unsschuldigen Michael umbringen lassen.

Iftvanft fagt: die nachfte und lette Beranlaffung ju biefem Mord sep gewesen, daß Michael bey Thorba seine Truppen obne Wiffen des Bafta vorausmarfdiren laffen, und biefe hatten ben Rornis, Anhanger bes Raifers, ob er fich gleich zu erkennen gegeben, graufam niedergehauen und ben Pongrag faum mit bem Leben bavon tommen laffen; auch hatten fie im Lande arg gehauft (obgleich, wie Iftvanfi ausbrudlich bemerkt, Baftas Ballonen und Deutsche es um nichts beffer machten). babe lange angeftanden, ob er ben Dichael folle fangen ober ermorden laffen; endlich habe er fich fure lettere entschieben. 3mep wallonische Offiziere erhielten ben geheimen Auftrag. Sie fanden ben Michael in einer Unterredung mit Ludwig Rafogi, einem Offizier der Ungrischen Truppen, und indem ihn einer pon ihnen auf bie Seite rief; weil er ihm von Seite bes Bafta etwas zu melden habe, fach ibm ber andere eine Bellebarde in den Leib, daß er gleich niederfiel. Auch Ludwig Rafoni erhielt von den muthenden Ballonen 4 Bunden. Der entfeelte Leidnam des Michael ward verhöhnt und fein abgehauener Ropf auf bas 21ge eines an Diefem Tage gefallenen Schimmele gefegt; boch ließ bernach Bafta ben gangen Leichnam begraben. Der treue Minifter bes Michael, der Ban Mihalge, ein mehr als 70jähriger Greis, wurde verschiedentlich gemartert

und endlich im Gefanguig umgebracht. Die übrigen Bojaren und Begleiter Michaels batte ben feiner Ermordung ber Schreden gelabmt; einige wenige griffen zu ben Baffen: aber Baftas und feiner Bewaffneten Begenwart gerftreute fie alle; fie floben nach ber Baladen. Die Trabanten Baftas theilten fic planbernd in ben Nachlag. Bafta fdrieb an ben Raifer unb verleumbete ben Ermorbeten fo fdmarg, ale er fonnte. Er babe einen Brief bes Dichael, mit cyrillifden Buchftaben gefdrieben an Sinan Sopbi, tarfifden Befehlebaber in Erlau, gelesen, um ibn auf ben 17. Aug. (Gept. ?) ju einer Bufammentunft nach Lippa einzuladen, mobin er indeffen den Leceaga, feinen Bertrauten, vorausschicken wollte. Um nun ben Berrath bes Dichael nicht ausbrechen zu laffen, bevor Berhaltungebefehle von Prag famen, babe er ibn lieber aus bem Bege geraumt. Der Raifer gab bem Bafta auf Diefen Bericht feine Antwort: er billigte bie That nicht; aber er founte bas Gefchehene nicht mehr gut machen (und bedurfte ber Dienfte bes Bafta, jumal fur bie Siebenburgifden Angelegenheiten, noch gar febr).

Undere Barianten gibt Gebhardi: "Laut ber Bienerifchen f. f. privilegirten Anzeigen Jahrgang VI. S. 27, welche Michaels Tobestag auf ben 1. Sept. 1601 fegen, lag ber Woiwode an der Luftfeuche frank. Rach Rhevenhiller Theil V. S. 2418 farb Dichael ben 18. Aug. 1801, und zwar fand er aufrecht, rief feine Leute ju Gulfe, bieb mit bem Gabel nach dem beutschen Sauptmann, ward barauf von bem wallonifchen Sauptmann niedergeftochen und von jenem auf ber Erbe liegend enthauptet. Die Ballonen plunderten bas Belt und fanben einen verbächtigen Briefmechfel mit turfifden, tatarifden und polnifden Reichsbeamten. Ginen Brief las Bafta ben Balachen vor, die betheuerten, daß, wenn fie beffen Inhalt fruber gewußt batten, fie felbft ben Dichael murben getobtet haben. De Thou erflart ben Brief fur erbichtet und icheint bie Babrheit auf feiner Seite zu haben, weil Bafta es nicht magte, ibn bem Raifer ju überfenden, fonbern ibn unter bem Bormand, man fonne ihn nicht lefen, weil er mit cprillischen Buchftaben gefdrieben fep, jurudbebielt."

Bethlens Ergählung endlich ftimmt fo ziemlich mit ber Chronif überein , fügt aber boch Rebenumftande bingu: "Jafob be Beauri, Ballonen-Capitan, verfügte fich an einem Sonntag (17. Aug.) mit 300 Ballonen zu Dichael und ließ ihm in beffen Belt binein melben: er bitte ibn , Michael wolle ibn und feine Lente ausbitten, bamit fie ben Bug nach Fogaras mitmachen und fich einige Beute holen founten. Dem Dichael mar ber Antrag willfommen; er ichidte fogleich an Bafta feinen Dolmeticher Juon, um fie auszubitten. Indeffen hatte Beauri blos bie lofalitat austunbicaften wollen, umzingelte bierauf plöglich bas Belt, fant ben Dichael in Sicherheit liegend (nach andern bande und Geficht mafchend) und fundigte ihm an, bag er fein Befangener fey. Dichael antwortete : mit nichten, und wollte von Leber gieben; aber Beauri burchftach ibn mit ber Bellebarbe; mit bem eigenen Schwert hieb man ihm ben Ropf ab, und ein Ballone fcog ibm burch bie linte Sand, mit ber er bas Schwert zu führen gewohnt mar. Sein Ropf fey allerdings auf ein Pferde-Mas gelegt worden ; fein Leichnam habe 3 Tage lang unbegraben gelegen; bie Ballonen batten fich Stude von feiner Saut als Dentzeichen ihrer That abgefdunben; endlich hatten boch einige Serbler ben Leichnam, bamit er nicht von hunden gefreffen werbe, begraben. Diefer Leichnam fen bernach zu Beigenburg in ber von Dlichael erbauten Rirche bestattet; fpater foll er nach einigen in bie Balachen gebracht worden fenn."

Nur 43 Jahre ift Michael alt geworden (gest. 19. August 1601), der Mann, der in sedem Bolke als eine außerordentliche Erscheinung zu begrüßen ware. Sein Andenken erhält das von ihm gebaute Kloster zu Bukarest. Das breviario chronologico sest hinzu: "Es wird dem Publikum nicht unlied seyn, zu versnehmen, daß dieser Walachische Achilles verdient habe, seinen Homer zu haben, welcher, ohngeachtet er dem griechischen alten Homer weit nachsteht, doch das Berdienst hat, ein Bolksbuch und gekannt von den heutigen Griechen zu seyn, die gerne seine Verse wiederholen. Uebrigens ist auch hier die historische Wahrheit bestätigt, daß die Nationen nach einer friegerischen, obwohl

glanzenden Regierung ganz gern unter einem friedfertigen Fürften ausruhen. Nur daß die Ruhe der Walachep nie von langer Dauer war." 3wei von Michaels Kindern, Florica und Petraschto, befanden sich in tatarischer Gefangenschaft; Ankusa war an Scherban verbeurathet.

Bathory wollte in bem Schreden um bie bei Gorosglo verforne Schlacht nach ber Moldau flüchten, murbe aber in Rronftadt burd ben Bufpruch einiger Freunde ermuthigt, bag er ben Ungug bes ibm verbeifenen turfisch-tatarifden Bulfecorve abzumarten befchloß, auch damit die Belagerung von Claufenburg unternahm. Bafta bewerfftelligte alebald ben Entfag, vernichtete auch beinabe ganglich bie plundernden Turfen- und Tatarenborden. "Darauf rudte er vor Biftrig und zwang bie Burger und Befatung gur Hebergabe. Diefes gefcabe unter ber Bedingung eines freven Abzuges mit Baffen und Gutern. Allein feine mallonifche Golbaten fielen über die Leute ber, mighandelten fie, beraubten fie und nahmen viele Frauenzimmer als Stlaven ju fich. Un biefer Treulofigfeit hatte Bafta teinen Antheil, benn er eilte, fobald ale er fie vernahm, berbey und gab benen Ungludlichen, bie er fand, Freyheit und Guter wieder. Allein bennoch betrug er fich febr bart, er entrig ben Ginwohnern bier, fo wie in anbern Städten, erft alle Guter, Die ihnen von auswärtigen Freunben in Bermahrung gegeben waren, barnach alles eigene Gold und Gilber, und ließ endlich bie Stadt burch feine Golbaten plundern. Auf dem Lande verfuhren feine zugellofen, geizigen und liederlichen Rriegeleute noch arger, und Siebenburgen litt von feinem beere faft noch mehr ale von den Turfen und Tataren, die fast ju gleicher Beit bieselbigen Plage, Die von ben faiferlichen Soldaten beimgefucht, verheerten. Endlich nabm er von den tatarifden Streifereien einen Borwand, um alles Bieb. was er auffinden fonnte, nach Schleffen treiben zu laffen, und veranlaffete badurch eine febr große Theurung und Bungerenoth. Diefe feine Maasregeln bienten gwar bagu, bie ungludlichen Siebenburger ju ichreden und bebutfam ju machen. fie vergrößerten jugleich ben Bag, ben felbige gegen alle Deutiche batten, und veranlaffeten nachher den Berluft diefes Landes, welches Basta schon auf ewig für bas erzherzoglich-öftreichische Saus erobert zu haben glaubte." Bon seinem herren wußte er jedoch weder Geld noch Ersasmannschaften zu erhalten, daß er genothigt, sich in die Gegend zwischen Waradein, huszth und Rovar zurückzuziehen. Der Sultan Mohamed segte 2000 Dustaten auf des Basta haupt und sandte dem Fürsten Goldaten und Geld, von welchem legtern Basta aber beträchtliche Summen aussing. Richts desto weniger trieb er, nach dem 1602 unweit Weissendurg über die Szeller ersochtenen Sieg, den Bathory dergestalt in die Enge, daß dieser gemüßigt, gegen die böhmische herrschaft Libochowis und ein Jahrgeld von 50,000 Dukaten, dem Raiser das Fürstenthum Siebenbürgen zu überlassen.

Rach feinem Abzug berrichte Bafta in des Raifers Ramen, aber nicht zu feinem Bortheil; benn er gab bas land feinen Solbaten Preis, vergriff fic an reichen Coelleuten, Die auf fein Berlangen ju ihm gefommen waren, fuchte feine Schape burch afferlep Mittel zu vergrößern und verfuhr fo bart, daß, wenn man ben gleichzeitigen fiebenburgifden Nadrichten trauen barf, ein Laubmann icon für glüdlich gehalten werden mußte, wenn er nur fein Leben und einige gefunde Bliedmaßen behielt. Bie es ichien, glaubte Bafta felbft, bag biefe Bewaltthatigfeit ben Schreden zu ber nabe angrenzenben Bergweiflung bringen fonne; benn er fuchte fic ber Szefler ju verfichern, bie bisber ben Emporern die größte Starte verschafft hatten. In Diefer Abficht gab er ber untern Ordnung diefer Ration, mit Bugiebung ber Landftande, bie ihr fo oft ertheilte und wieder entzogene Befreyung von ben Steuern und bem Joch ber oberen und. mittleren Ordnung ihrer Ration, jedoch mit Ausschließung ber gang alten fzeflerifchen Dienftleute, Die fich freywillig ober fur Beld in die Dienftbarfeit ber Landherren begeben hatten. ließ ferner von den faiferlichen Befandten die Buldigungseibe aller Stande und nachber ber verdachtig gewordenen udvarbelpis iden Szefler annehmen, beging aber bie Unvorfichtigfeit, bag er mit feinem Beere aus bem Lande und nach Bathmar und Tofay gog, um bie lange erwarteten faiferlichen Gelder und Solbatenverftarfungen abzuholen. Sobald er Siebenburgen verlaffen batte,

zeigte fich Mopfes Szefely mit einer farten turfifden Bebedung, und feine Landsleute, bie Szefler, vergagen bie Boblthat bes Bafta und ihre Sulbigungseide und fielen ihm ju. Die übrigen Rationen hofften burch ibn bon ben Bedrangungen ber beutschen Soldaten befrevet zu werden , und bezeigten fich ihm gleichfalls geneigt. Er murbe baber im April jum Fürften von Siebenburgen ausgerufen , und ber Sultan überfandte ihm bie Fahne, ben Streitfolben und ben Gabel ale Zeichen feiner Berleihung bes Landes. Bafta fam eilig nach Sjamos Ujvar jurud, hatte aber ben Berbrug, einen unthätigen Bufchauer ber Szefelvifchen Eroberungen abzugeben." Er war bis Szathmar gurudgebrangt : "Mopfes Szefely bezwang eine Siebenburgifche Stadt nach ber andern : Schägburg, von 600 Mann benticher Truppen befegt, follte junachft belagert werben. Die Schägburger fcidten ben Stanislaus Rrafer mit bem Titel eines faiferlichen Commiffarius nach ber Balacei an Scherban und baten ihn um Sulfe, indem fie ihn an feine bem Raifer angelobte Treue erinnerten und ibm bey feinem Eintritt in Siebenburgen Sulfe und Unterftugung von ben Sachsen und anbern zusicherten. Scherban aber entschuldigte fic mit ber Erschöpfung feines Landes, feines Schages, mit bem Mangel an Rriegebedarf und mit ber beftandigen Gefahr vor Simeon Mogila. Inbeffen gewann Rrafer zwei Generale Scherbans, bepbe geborne Serbler, Deli Marto und Georg Ras (letterer aus Szalankemen geburtig), bag fie, aus Begierbe nach Beute, ihm jufagten, nach Siebenburgen gieben ju wollen, und Scherban verhielt fich biebey leibend, damit er, falls es ubel ausfiele, bey Mopfes Szefely fich entschuldigen und alles auf ben eigenmächtigen Bug feiner Generale fchieben fonne; falls es gut ausfiele, hoffte er bennoch bey R. Rubolf und Bafta fich ein Berdienft baraus zu machen. Begen Erschöpfung feiner Caffa fab er ben Abzug biefer Soldaten aus ber Balachen febr gern; auch befahl er bem Rag und Marfo, ju temporifiren und ju einer enticheidenden Schlacht feine Ankunft abzumarten. Bergen nahm er fich vor, fich bey guter Belegenheit mit Mopfes Szefely in Gute ju vergleichen. Mopfes fcidte auch wirklich ben Labislaus Szalangi mit Friedensautragen an Scherban und mit

ber Ermahnung, ebenso wie Mopses bem türkischen Sultan treu anzuhängen. Scherban antwortete unterm 11. Jun. a. St. 1603: er sep geneigt, biesen Rath zu befolgen, nur solle Mopses ihm volle Berzeihung von der Pforte, auch Schutz gegen Simeon Mogila und die Budziaker Tataren auswirken. Dieses Schreiben brachten Emanuel Zultscher, Oberstallmeister, und der Armasch Blatta. Ein ähnliches Schreiben erließen an Szekely alle Bosaren.

"Trop biefes Schreibens fand Rag im Burgenland bey Roldvar, jog beträchtliche Berftarfungen von Szeflern an fic und wartete auf Rabul (Scherban). Wegen beffen Bogerung entftund ein Tumult im Lager, ben Georg mit Dube bampfte, indem er bie Solbaten beredete, bag Radul fich nicht mit Szefely in Gute zu vergleichen gebenfe. Indeffen unterhandelten wirklich Szefelp und Rabul noch immerfort mit einander. Szalanczi und Stephan Raftroczi gingen neuerbinge über hateg in die Balachen und verlangten von Radul bie Befdmorung einer formlichen Friedensurfunde, die Burudberufung bee Rag, die Stellung breper Bofaren als Beifel und eine Busammenfunft zu Cronftadt. Couriere gingen bin und ber :- Ras fing aber mehrere bavon auf und hemmte bie Regociation, bie ohnehin lau wurde, ba Rabul nicht nach Bunfc antwortete. Endlich beschlog Movses, ben Georg Rag aus bem Burgenlande zu jagen und baburch ben Rabul jum Frieden ju ftimmen. Beitlauftig beschreibt Bethlen bie mancherlen Scharmugel und Treffen, bie Dafo und 3mets, Benerale bes Szefely, bem Georg Rag lieferten, wobey fie aber julegt geschlagen wurden und Mafo als Gefangener hingerichtet warb. Roch immer zogerte Rabul, wiber Szefely loszubrechen, vielmehr ermahnte er feine bey Torzburg liegende Truppen burch ben Logotheten Dan und ben Bofaren Conftantin, ben Stillfand, ben er mit Szefely gefchloffen babe, ju beobachten. Jest wurden feine Truppen, besonders die Raigen, aufrührisch, misbanbelten und tobteten biefe Gefandten, liegen bem Radul feine Abfegung broben und foidten ben Ragufaner Alope Rabibrati, um ben Rabul jum ernftlichen Aufbruch ju ermahnen. verfprach endlich bem Beer, balb ju fommen : er batte fich inzwischen befto beffer geruftet; auch habe er von feinem Gefandten zu Wien, bem Commiß Lukas, erfreuliche Berichte erhalten, baß er vom Raifer die fährlichen Kriegssubsidien bald mitbringen werde. So ließ also Radul wirklich die zwep Szekelpschen Gesandten in Berwahrung nehmen. Auch ein neuer Gesandter, Halmagyi, ward zurückehalten im Lager Raduls; kaum konnte ihn der Woiwode vor der Wuth seiner Soldaten schüßen. Auf dem Marsch hörte Radul, daß einerseits Basta von Szathmar der wider Monses in Anmarsch sey, andrerseits aber auch Monses Berstärfungen von Polnischen Truppen und von Moldauischen unter Simeon Mogslas Commando erwarte. Dies beschleunigte also Raduls Entschluß, und Georg Maso bestimmte ihn vollends, nebst der Ungeduld der Truppen, zur Schlacht.

Dit biefer Beiblenischen Erzählung vergleiche man jene ber Filftichischen Chronif. Moyfes Szefely, fo lautet biefe, bezwang 1603 in Siebenburgen eine Stadt nach ber anbern, und als es ibm nach Bunfch ging, wollte er feine Sand auch nach ber Balachei ausftreden und ftatt bes bem faiferlichen Sof getreuen Scherban "einen gewiffen Prodiful einfegen. Ale biefes Scherban vernahm, berief er feinen Rath und ichidte bem Mopfes Szefely toftbare Befchente mit ber Bitte : er follte folde Bebanten wider ibn fahren laffen und lieber fein Freund fepn und bleiben. Anerbieten und Geschenfe wollte aber Szefely nicht annehmen, noch einiger Aufmertfamteit murbigen, noch fich bie angebotene Freundschaft gefallen laffen. Ale biefes Scherban vernahm, fdidte er (1603) ine gange land aus, Bolf anzuwerben, mit welchem er fich jum Rrieg bereitete. Als er nun aufbrechen wollte aus Tergowifcht, ließ er alle Beiftlichen aus den Rirchen zu fich rufen. benen er befahl, öffentliche Bebete anzustellen, fonderlich bes Rachts Gott wohlgefälligen Dienft gu halten, worauf fie ben Surften feaneten. Alle baten Gott mit Inbrunft , bag er ihren gurften auf diefem Rriegezug gludlich fubre und ihm Rrafte gebe, feine Reinde ju überwinden. Rach bren Tagen jog er über bie Bebirge. Ale Mopfes Szefely von feinem Marid borte, fing er an ju prablen und fagte ju den Umftebenden : 3hr werdet bald feben, was der dide Balach von mir befommen wird; wenn ich nur meinen rechten glugel ausftrede, fo will ich ihn unter mich

bringen. Scherban hingegen betete zu Gott, stellte seine Armee in Schlachtordnung, griff den Szekely eilends an, umgab ihn allenthalben und ließ die Seinigen mit dem Sabel in der Faust vorrücken. So trieben sie die Siebenbürger in einen großen Morast, singen daselbst an sie niederzuhauen und zu erfäusen, so daß wenige mit dem Leben davon kamen. In dieser Schlacht mußte Mopses Szekely seine Thorheit mit dem Leben büßen. Dierauf dankte Scherban wieder Gott und trat die Rückreise an nach Tergowischt und endigte also den Krieg, so daß das Land wieder in Friede leben konnte."

Iftvanfi fest bie Schlacht auf ben 22. m. Quintilis (Jul.) 1603, Bethlen und David herrman aber richtiger auf ben 17. Jul. Rach Iftvanfie Ergablung von den Umftanden ber Schlacht 20g Scherban (oder Rabul, wie er ihn immer nennt) mit Rlugbeit und Schnelligfeit 4000 Reiter, 6000 Mann Infanterie gufammen, nahm nur 4 Feldfanonen mit und brach ploglich und in ber Dammerung aus den Paffen in die Burgenlander Cbene hervor, wo Monfes Szefely die Siebenburger, die Turfen, die Tataren in eigene Lager vertheilt hatte. Der Boimode ließ vorzüglich bie Siebenburger anfallen mit großem Gefchren : aber bas Unvermuthete und bie Dammerung machten, bag bie Reiterey in Unordnung auffaß, von ber Infanterie aber mehrere Reifaus nahmen. Bald ließ fich auch ber Ranonenbonner von bepben Seiten boren, worauf die Türken und Tataren, auf die fich Szefely verließ, dem eisernen Thor gu bie Flucht nahmen, und die wenigen, die Stand hielten, von Alops Radibrati (aus Ragufa), einem Feldheren Scherbans, niedergehauen wurden. Dopfes bot allein noch bem Feind bie Spige; aber er fiel im Gefecht, und fein Tod gab bas Signal jur allgemeinen Rlucht. Unter ben 4000 Gebliebenen fand fic auch Johann Jacobinus, ber Siftorifer, Rotar von Claufen-Der Woiwobe ichidte querft bem Bafta, bann bem Raifer nach Prag 32 ben Siebenburgern und Turfen abgenommene Sahnen burch ben Rlutichar Rabuls, Rifol. Beftiar, burd ben Mprtide, Bruber bes Logotheten Mirifilo, und burd den tapfern Alops Rabibrati. Die gahnen wurden mit Pomp

im Schloßhof und in der Kirche herumgetragen, und der Raifer beehrte die Abgeordneten mit vielen Geschenken. Dem Radul schiedte er sein Bilb an einer goldnen Rette und ein Diplom über die erbliche herrschaft in der Walachen.

herrman berichtet: Damals babe Szefely eben die Belagerung Schäfburge vorgenommen, bas fich tapfer wehrte, als Georg Rag mit ber Baladifden Avantgarbe im Burgenland eingetroffen mar. Sobald Ras bey Rofenau gelagert mar und bie Szefler aus bem Cfifer Stubl fich ibm anschloffen, schidte Szefely wider ihn die zwey Sauptleute Michael Imete und Georg Mafo; diefe rieb aber Georg Rag gang auf: Szefely mußte alfo mit allen Truppen von Schäfburg meg- und nach Cronftabt ju marichiren; aber nun traf auch Radul mit bem Sauptcorps ein und besiegte am 17. Jul. ben Szefely. - Rach Rhevenhiller und Ragy trugen bie Ginladungen ber fachfischen bem faiferlichen Sof getreuen Stadte viel bagu ben, ben Rabul Scherban zu biefem Bug zu bewegen. Gin merfmurdiger Umftanb war : bag Babriel Bethlen , damale noch ein junger Rrieger, fowohl in ben Schlachten bey Berrmanftadt und bey Miriflo wider Michael und bey Dorofio wider Michael und Bafta, als auch in ber Schlacht bey Cronftadt wider Scherban mitgefocten und früh genug einen gemiffen Groll auch wider bie Balacis ichen Woiwoden eingesogen habe. Rach Cafpar Boithinus focht er bey Berrmanftabt für den Cardinal Andreas Bathory fo tapfer, »ut accepto vulnere dimidium vitae in acie reliquerit, reliquum autem sanguinis ad feliciora patriae tempora reservaverit.« Bey Cronftadt folug fic Babriel Bethlen mit Dube burd und flob mit ben Ueberbleibfeln ber Armee gegen herrman-Radt gu.

"Bafta breitete fich nun in Siebenburgen wieder aus, gab ben Jesuiten ihre verlornen Guter und die unitarische Kirche in Clausenburg, vertrieb die feindlichen Besagungen aus Lugosch und Lippa und versuhr gegen die Einwohner nach alter Weise, ohngeachtet der Raiser ihm zehn ungrische und beutsche Regierungstäthe, wie auch einen Kanzler zuordnete, die die Verfaffung bes Landes den Gesehen gemäß einrichten und seiner flatthalte-

rifden Gemalt durch Berweigerung ihrer Genehmigung im Rothfalle Grengen fegen follten. Er fucte auf einem Canbtage gu Deva die brei neueren aufgenommenen Religionen ju vertilgen und gebrauchte,' ba er nicht ju feinem 3mede fommen fonnte, bin und wieder Gewalt. Er belegte bie Stadte Claufenburg und Cronftabt mit fdweren Gelbftrafen (im Nov.) und ließ einige ber vornehmften Eblen, die feinen Befehlen, vermöge ibrer Pflicht, widerfprachen, in ein folimmes Gefangnig werfen und burch hunger jur Genehmigung feiner Antrage zwingen. Darauf befprach er fich mit bem Boiwoden Rabul, welcher aus feinem Baterlande vertrieben mar, und überließ ibm und einer fowachen Befatung, die er in Claufenburg geleget hatte, die Bertheibigung ber faiferlichen Sobeiterechte. Er verordnete ferner ben Grafen Johann Jacob Barbiano von Belgiojofo ju feinem Unterftatthalter und ging mit ben übrigen beutschen Rriegeleuten nach hungarn, um bafelbft bas faiferliche beer gegen die Turfen anguführen."

Des Grafen von Belgiojoso Berfahren vornehmlich veranlafte bes Bocstap Schilberhebung, von welcher ber Berluft ber noch übrigen Fragmente von Ungern bie Folge werben fonnte. In ber gangen hartnadigfeit feines Gemuthe ftemmte fic Bafta gegen ben Forigang bes Aufruhrs. 3m gebr. 1604 hatte er gu Rronftadt eine Bufammenfunft mit Scherban (Radul), dem Boywoden ber Balacei, um ibn vollends für ben Raifer ju gewinnen und zur Treue und Beftandigfeit ibn gu ermabnen. Rabul befdentte ibn mit einem prachtigen Pferdezeug, dem nach furger Brift ein Gefdent anderer Art folgte. Babrend Rabul in Rronfadt thatig, erhoben ber Bojar Stephan Produful und ber Detropolit von Tergowischt die Rabne des Aufruhre. Gie murben aber febr balb befiegt, und Radul fchidte, ale ein Compliment fur Bafta, ben Produful und ben Metropolit, beide mit abgefdnittener Rafe, nach Rlaufenburg. In bem Laufe bes Feldzuge von 1604 follte Bafta die Sauptarmee, Belgiojofo gu Rafcau, ber Graf von Caprioli in Siebenburgen commandiren. Am 11. Dct. nothigte Bafta bie Turfen, die Belagerung von Gran, mit ber fie feit bem 19. Sept. beschäftigt, aufzuheben, und erlitten bie Abziehenben namhaften Berluft, während Dampierre bei Lippa über Bethlen Gabor siegte, ein türkisches hülfscorps vernichtete und beinahe mit den Flüchtlingen der Festung Temesvar eingebrungen wäre. Imolf eroberte Fahnen hat er an Basta, seinem Obergeneral, gesendet. Dagegen öffnete Kaschau am 30. Oct. den Rebellen seine Thore. Schnell zog Basta heran, die Abstrünnigen zu bestrafen. In der letten hälfte Nov. schlug er bei Osgyan Bocskays heidusen, machte ihren Ansührer, den Blasius Nemethy zum Gesangenen, ließ ihn soltern, endlich in vier Stücke zerhauen. Sodann zog er gen Eperies, das ihm ohne weiters übergeben wurde, und seinen Marsch über Ebelény nach Bessenyö sortsetzend, übersiel er Bocskays Lager (Ende Nov. 1604). Der held und Besreier entlief, so schnell er laufen konnte; Basta nahm Szendrö und verstärfte die von Rüber bessehligte Besatung in Tokay.

Auf allen andern Punkten verbreitete fich jedoch die Rebellion in reigender Schnelligfeit; unverholen außerte fich ber Solbaten Digvergnugen über bas Ausbleiben ber Cohnung: ein Gelbtransport, auf ben feber hoffte, wurde bei Rilet von ben beutichen Fuhrleuten und ber ihnen beigegebenen Bededung geplundert; Lutheraner und Reformirte, beren nicht wenige in den Reiben ber Raiferlichen, weigerten fich gegen Bocotay ju fechten. Bafta fab fic genothigt, am 5. Dec. Die Belagerung von Rafchau aufzuheben, um fich nach Eperies ju wenden. Balb aber erreichte bie Meuterei in der Armee eine folche Bobe, daß er nirgende mehr gegen bie vereinigten Streitfrafte ber Turfen und ber Rebellen Stand zu halten vermochte. Ueber Leutschau, Baimos , Freiftabtl -fich gurudgiebend , behauptete er Pregburg und Debenburg; baneben versuchte er einem Separatfrieden mit ben Turfen einzuleiten, ben Balentin Somonnap und andere Rubrer ber Rebellion von Bocstap zu trennen, 17. Gept. 1605, bie Stabt Tyrnau ju überfallen (26. Sept.). Um 23. Jun. 1606 fam burch ben Biener Friedensvertrag bie Ausfohnung mit ben ungrifden Rebellen ju Stande. Um 11. Rov. murbe auch mit den Turfen Baffenftillftand fur 20 Jahre, vom 1. Januar 1607 ju rechnen, abgeschloffen. Bocefap farb ben 29. Dec.

1606. Ein Jahr vorher mar auch der faiferliche Kelbherr Bermann Chriftoph von Rugwurm auf bem Blutgeruft geftorben. Bafta und Belgiojoso hatten ibn beschulbigt, bag er bei ber Belagerung von Dfen eine Stelle in ber Circumvallationelinie, mittels beren die Turfen ben Succurs einführten, gefliffentlich offen gelaffen babe. Den Baffenftillftand mit ben Turfen migbilligte bochlich Bafta, in Gefolge feiner Siege bes b. R. B. Graf, Erbberr auf Susath, Graf ber Marmaron; bafur murde er beguchtigt, es fei ibm barum zu thun, fein Commande, feine Bichtigkeit beigubehalten. Sofort trat er in die Dunkelheit gurud, in welcher er 1607, ober nach einer andern Angabe um 1612 geftorben ift. Früchte seiner Duge maren zwei febr beifällig aufgenommene, vielfältig benutte taftifche Berfe: Governo della cavalleria leggiera, Venezia 1612, und il Maestro di campo generale, Venezia 1606. Mit Anna von Liedeferde, Frau auf Bulte (geft. 1619), verheurathet, hinterließ Beorg den Sobn Graf Kerdinand Bafta, ber im 3. 1645 feinen in Klandern reich beguterten Better Ferdinand Georg von Liebeferde Graf von Mouseron. Baron von Beule, Morfelles und Gracht, auf Arelles, Bervin, Cofthove, Suelegen, Baffegbem, Lebegbem, Bal, Lungne, Melbete, Beule en Melbete, Rieuwenhove, Trefues, Lespinette, Dutrepret, Mortanche, Mourferde, Pacques, Banes, Bellerie, Sape, beerbte und 1652 farb. Bon ben Rindern feiner Che mit Franzisca van der Gracht fenne ich nur ben Sohn Nicolaus Ferdinand Bafta, Graf von huszth, Mouscron und bes h. R. R., ber 1682 verftgrb, aus ber Che mit Micheline von Jande vier Tochter binterlaffend. Die altefte, Alexandrine Frangisca Bafta, beuratbete 1681 den Jacob Frang Sippolyt Dennetieres Marquis von Mottes und vererbte bie Graffcaft Mouscron, die Baronie Beule auf ihre Rinder. 3bre Schwefter, Florentia Bafta, Erbin ber Baronie Morfelles, lebte in finderlofer Che mit einem Grimalbi. 3mei anbere Tochter ftarben unverehlicht.

Ungezweifelt ift ein Stradiot aus des Nicolaus Bafta Gesschwader der erste Antivari gewesen, ber in Deutschland sich niebersließ, jedoch in seinem Namen das Gedächtniß der ursprünglichen heimath beibehaltend. Die Stadt Antivari liegt der Stadt Bari

in Apulien genau gegenüber. Des Strabioten nachfte Abfommlinge wird wohl niemand nachweisen wollen; im 3. 1711 wird aber Gr. Antipari ale Befiger eines ber vornehmften und beften Baufer in Schwalbach genannt. Bei ibm, in ber Allee, logirte damale Charlotte Amalie von Beffen = Caffel , R. Chriftians V von Danemart Bittme feit 25. August 1699. Sie ift ben 27. Marg 1714 mit Tob abgegangen. Johann Antivari befleibete 1680 bas Burggrafenamt in bem landgräflichen Schlögchen, in Ansehung beffen er nur 6 Malter Rorn jabrlich bezog, Die Befreiung von Frobnbienften ungerechnet. 3m 3. 1689 wurde ibm als eine Behaltsverbefferung bie Benugung bes bem Schloffe gegenüber gelegenen Saufes, des daranftogenden Gartens und einer Biefe überlaffen. Dann bezog er von bem an fabrlich 12 Malter Rorn und fur Bufbefdlag 6 fl., wofür er aber ftets ein gutes Reitpferd, bas bei Tag und Racht bem Landgrafen gur Berfügung ftebe, ju halten angewiefen.

Sein und ber Ratharina Dorothea Gulger Sohn, Chriftoph Theodor Antivari, geb. 14. Jul. 1690, mablte fich bie biplomatifche Laufbahn, ftand acht Jahre lang in Stodholm ale oftreicifcher Legationssecretair und wurde nach beren Berlauf Legationerath, dann Minifter-Resident bei dem fdwedischen Bof. Bulegt wurde ibm, von wegen feines vorgerudten Alters, ber Dbriftlieutenant von Ral, der unlängft, 1761, den Reldzug der Ruffen mitgemacht batte, als Gebulfe beigegeben, und ift Diefer ben 28. Nov. 1762 ju Stodholm eingetroffen. Bon feinem Bof geabelt, als Edler von Antivari, obgleich er, wie taufend andere, in Megerles öftreichischem Abele-Lexicon nicht genannt, farb Chriftoph Theodor ju Stodholm, 24. Mug. 1743. Lange vorber batte er fich eine Grabcavelle auf bem Rirchof ber bafigen gothischen St. Clarenfirde erbauet, und barin fand er feine Rubeftatte. Er mar unverheurathet; frei fonnte er bemnach über fein ansehnliches Bermogen ichalten, jumal feine einzige Schwester nur ein Rinb, ben P. Burfarius ju Cberbach, Chriftoph la Croix binterlaffen hatte. Der größte Theil Diefes Bermogens war bas Ergebnig gludlicher Speculationen in ber 1731 für ben oftinbifden Sandel zu Gothenburg gegrundeten Compagnie, fowie ber

Capitalifirung beffen, was "ber Grunbgutige Gott ibm befcheret batte, theils bei ber achtfährigen Anwesenheit bes vormaligen f. f. Abgefandten herrn Graffe von Fridag ju Stocholm, bei welchem er wegen bemfelben in feinen privat Sachen geleifteten Dienften acht Jahre die freie Tafel, Bobnung und Bedienung gehabt , und mittlerweil feinen Legations Secretariate Gehalt genoffen, theile auf dem bei ben vorigen fcmeren Rriegezeiten ohnbezahlt gebliebenen und bis auf 30,000 Gulben aufgeschwollenen, nachgebends aber bezahlten Residenten-Gebalt." Der außerft wohlthatige, nicht minder fromme Mann führte auf feinen baufigen Reifen ftete einen geweibten Reich , eine Monfrang und einen tragbaren Altar mit fic, Beftandtbeile einer fleinen Capelle, Die er am Ende feiner Tage ber von ihm geftifteten fatholischen Pfarrei ju Stodholm vermachte. andere Stiftungen zeugen von feinen menfchenfreundlichen Befinnungen.

Am 21. Aug. 1753 widmete er "ju Gottes Chren und gum Bepl meiner armen Seel, wie auch fur meine verftorbenen lieben Eltern, für meine lebendige und verftorbene Raifer- und Ronigliche Allerhochfte Berricaft, für meine bobe Beforberer, Freunde und Guttbater, auch Reind und Uebelthater, fowohl lebenbige als verftorbene," bas bei ber oberrheinischen Ritterfcaft ben 1. Sept. 1749 angelegte Capital von 5000 Raifergulben, jum Beften "theils fur bie Arme im Rheingau im Rur- und Ergftift Rayng ale meiner Beiftlichen Diceces, theile fur bie Arme ber Riebergrafichaft Ragenellenbogen, fonderlich bes Rirchipiels Langenschwalbach als meines Baterlands, und zwar in bem Rheingan nur allein für bie Catholifche Arme, in ber Riebergraffchaft und bem Rirchfviel Langenschwalbach aber ohne Unterschied ber Religion, fowohl für Catholifde ale Lutherifde und Reformirte, um bei biefen und ihren Religioneverwandten eine Reigung für bie Catholifche Religion ju erweden." Bum Erecutor biefer Stiftung werben Abt und Convent ju Eberbach bestellt; "jur Bezeigung meiner foulbigen Erfenntlichfeit fur bie Chriftmilbe Beforgung biefer Stiftung, und fur bie bei Anlegung berer Capitalien ober bei Erhebung berer halbjahriger Renten etwa vorfommende fleine Untoften und für die gütigft übernommene Execution meines Testaments vermache ich dem Sochwürdigen Gotteshaus aus meiner Berlaffenschaft Ein Tausend Gulden und nach dem Tod meines Schwestersohns frn. P. Christophore La Croix (Bursarius im 3. 1761) die fünf hundert Gulden, so ich ihm als ein Capital zur Genießung jährlicher Renten für seinem jährlichen Spielpfennig in meinem Testament vermachet."

Eine Stiftung fur Die fatholifde Rirde, Die Pfarrgeiftlichen und die Soule zu Langenschwalbach ift d. d. 10. Febr. 1754, vom 22. Januar 1762 aber jene fur bie bafige fatholifche Pfarrgeff. lichfeit gur Befferftellung bes britten Predigers. Beitere Stife tungen fommen ber Caplanei, Schule und ewigen Ampel gu Raftetten, ber Abtei Schonau, ber Rirche, bem Pfarrgeiftlichen und der Schule in St. Goar ju gut. D. d. Stodholm, 1. Dai 1761, ift bie weitere Stiftung, worin Antivari bie Renten von' 32,378 fl. 40 fr. jum größern Theil fur bie Befoldung eines fatholischen Beiftlichen in Stodholm wibmet. Den batte er babin berufen, bamit feine Glaubensgenoffen, bie bamale, bebufs ber Anlage von Wollmanufacturen aus Nachen, Julich, Limburg, Luxemburg nach Schweden gezogen wurden, in bem gang protes fantischen gande "bie Bobltbaten ibrer Religionsübungen nicht entbebren möchten". Der geringere Theil ber von bem Capital fallenden Binfen mar jur Unterflugung bulflofer, armer und franter beutscher Ratholifen in Stodholm bestimmt, eine fleine Summe für die Armen ber norbischen Miffion und für bie Unters baltung feiner Grabescavelle. Durch Teftament enblich vom 1. Jun. 1761, worin die obigen Diepositionen ad pias causas nochmals beftatigt, gibt Untivari ben gangen Reft feines Bermogens, gegen 40,000 fl., an bulfivie, verfcamte Sausarme und Rrante ber tatbolifden Rirdfpiele Langenfdmalbad, St. Goar, Raftetten und bes Rheingaues, die nicht von Hospitälern, Fundationen, Stipendien, milben Stiftungen und bergleichen ihren Unterhalt haben. Das Capital foll von benen Sochwürdigen Erbacifchen berren Executoribus entweder in bie Bienerifde Banque oder auf sichere mit feiner altern Hypothec und Jura prælationis gravirte auf der Teutschen Seite des Rheinstroms gelegene Land-

güter ad annuos ober perpetuos reditus ju 5, ober mo es nicht anders fenn fann, ju 41, ober wenigftens ju 4 pro Cento angelegt und bie Renten bavon durch die Grn. Executoren an bie Catholifde Beiftlichen ber Rirdfpiele Langenfdmalbach, Naftetten, St. Goar und bes Rheingaues ju gleichen Theilen abgegeben werben. Die weitere Bertheilung in ben brei Rirchfvielen bat diefelbe Catholische Pfarrgeiftlichfeit, im Rheingau aber berfenige Rheingauer Pfarrherr, welchem bie Grn. Executores in Eberbach bas mehrfte Bertrauen ichenten, wofern wohlbefagte Grn. Executores fich nicht felbft mit ber Austheilung befaffen wollen, porzunehmen. In bem Rheingau gefchieht bie Austheilung nur an Catholifde Armen; aber in ber Riedergraffchaft, nemlich in bem Rirchfpiel Langenschwalbach, Raftetten und St. Goar, wirb ber einer jeden Rirche vermachte vierte Theil ober Quarta wieberum in vier gleiche Theile getheilet: brei Theile werben unter Die Catholische Arme und ein Theil unter Die Lutherische und Reformirte Urme festbefagter brei Rirchfpiele ausgetheilet, um bei benenselben und ihren Religionsverwandten, die foldes feben und boren, eine gute Meinung fur bie Catholifche Religion und Religionsverwandte ju erweden."

Der reformirte Bottesbienft wurde, nach feiner Unterbrudung durch bie Darmftabtifche Berricaft, in ber Riebergraffchaft burd bie Caffeler Linie wieber bergeftellt. Buerft entftanb bie reformirte Gemeinde in St. Goar, fpater eine folche in St. Goarshaufen 1654, in Remel 1685, in Langenschwalbach 1686. in Raftetten 1705. Bon ber Ginführung bes reformirten' Gottesbienftes in Langenschwalbach berichtet Ledderhofe, Bentrage jur Befdreibung bes Rirden-Staats ber Beffen-Caffelifden ganbe: "Die Reformirten hatten in Rene ober Rees am Rhein, welche Stadt vom Rurfürften Dietrich von Coln an den Grafen Philipp von Ragenelnbogen 1445 für 9000 oberlandifche rheinische Gulben verfett und hierburch in ber Kolae an heffen getommen mar, einen eigenen Gottesbienft. Die nun Rurfürft Ferdinand biefe Pfanbicaft 1627 auffundigte, und 1629 Rens an Coln abgetreten murbe, fo murben die bortigen Reformirte beftig verfolgt und jur Emigration genothigt. Diefes

veranlagte ben reformirten Pfarrer Johann Bernhard Delph in Rens (vergl. Bb. 4 G. 802), fich an ben herrn gandgrafen Carl zu wenden und biefen zu bitten, ibn nebft einigen reformirten Familien in feinen ganben aufzunehmen. Landaraf Carl willfahrte biefem Suchen und wies bem Pfarrer Remel jum Bohnort an , bey welcher Gelegenheit 1685 ber reformirte Bottesbienft bort eingeführt murbe. 3m nachftfolgenben Jahre wurde felbiger querft in Schwalbach gehalten, und 1727 erbielten die Reformirten die Erlaubnig, daselbft eine eigene Rirche zu bauen, wozu 1729 ber Grundftein gelegt worden ift. Nabere Nachrichten von obigen Umftanben find bei ber Pfarrei Schwalbach nicht vorhanden; boch findet fich bafelbft, außer einem alten Rirchenbuche von Rens, auf dem bortigen Rachte mablefelde die Radricht, daß biefer ehebem ber reformirten Gemeinde in Rens gebort babe." 3. Bernhard Delph bat felbft eine Rachricht von der Ueberfiedelung der Reformirten von Rhens nach bem blauen ganben, ber Riebergrafichaft Ragenellenbogen, und von feiner Banderung nach Remel gegeben auf dem Titelblatt eines in ber Pfarrregiftratur ju Schwalbach aufbewahrten Rirdenbuche biefer reformirten Gemeinbe, anhebend ju Rhens 1649, fortgefett zu Remel von 1685 an. Da beift es: "Demnach bas Renfische reformirte Rirdenwesen burch die eine geraume Beit mehrende Berfolgung ganglich ju Grund gerichtet, ale ift von bem burchläuchtigften gurften und Berrn Carln, Landgraffen ju Seffen Caffell, auff unterthänigftes Unfuchen ber in ber Niedergraffchaft Capenellnbogen befindlichen Reformirten Die ju Reng befindliche Rirchenmittel nacher Rhemel verlegt wor's ben , wie dan von mir Johann Bernhard Delph ben 1. Nov. im Jahr 1685 Die erfte Predigt ju Rhemel ift gehalten worden, und wird in bem Catalogo wie ju Rens angefangen, alfo ju Rebmel fortgefahren. - Den 18./28. Juli Anno 1685 ift gum erftenmahl zu Schwalbach von mir gepredigt worden." Der Bau ging nur langfam vorwarts, weil er meift aus freiwilligen Beitragen ber febr armen Gemeinbe bestritten werben mußte. Der Thurm ftand im 3. 1749; ausgeführt mar ber Bau ber Rirche nicht vor dem 3. 1779. "Der Prediger mußte vormals von

Dichelstag bis Pfingften, einen Sonntag um ben anbern, in Rehmel am Bormittag predigen; allein burch bas Confiftorial-Refeript vom 9. Marg 1767 ift biefes gur Erleichterung bes bamaligen Predigers, ohne Confequenz bergeftalt abgeanbert worben, bag nur über vier Bochen bafelbft geprebigt werben follte. So oft in Rehmel gepredigt wird, wird in Schwalbach bes Nachmittags Gottesbienft gehalten. Nach Laufenfelben geht ber reformirte Prediger aus Schwalbach fechemal im Jahre; breimal halt er bort Abendmahl und breimal die Borbereitungspredigten. Go oft er in Laufenfelden Gottesbienft balt, wird in Schwalbach nicht gepredigt. Schlangenbad gebort gang gur reformirten Rirche in Schwalbach. Alle Minifterial-Actus, welche bier bei Reformirten, Lutheranern und Catholifen vorfallen, verrichtet ber Schwalbacher reformirte Prediger; fogar bie Rinber werben in ber reformirten Rirche ju Schwalbach getauft. wahrender Curgeit balt ber reformirte Pfarrer von Schwalbach im Schlangenbabe am Rachmittage febes Sonntags eine Prebigt" (Ledberhofe). 3m 3. 1825 murbe eine bedeutende Reparatur im Junern ber reformirten Rirche ju Schwalbach nothwendig, ba fie bei ber Baufälligfeit ber untern Rirche lange Beit bem vereinigten evangelifden Gottesbienft zu bienen batte. Gine weitere Reparatur, 1838-1840, foftete 1134, bie neue Orgel 1200 ff. : gefest murbe fie 1838. Das Pfarrhaus murbe 1819 für 1700 ff. verlauft und abgeriffen, gleichwie die Schule.

Als einer Merkwürdigkeit für das gewöhnlich so friedliche und gemüthliche Schwalbach ist noch des Mordversuchs auf den Regierungspräsidenten von Ibell zu gedenken. Löning, eines Apothekers Sohn aus Idstein, hatte sich vorgenommen, die an dem armen Kogebue verübte wahnsinnige That nachzuahmen, den als den Führer einer antidemokratischen Partei gehaßten Präsidenten zu ermorden. Er suchte ihn zu Wiesbaden und im Schlangenbad auf, tras ihn am 1. Jul. 1819 zu Schwalbach in dem Privathaus zur Stadt Worms. Nach der gewöhnlichen höslichkeitsbezeigung und kurzem Gespräch warf der zwanzigsiährige köning sich auf den Präsidenten, zog im Sprung einen Dolch aus dem Nermel und wollte mit dem Rus: "Du mußt

fterben, Berrather !" auftogen. Aber 3bell faßt mit ftarfer Sand ben Urm bes Berbrechers, balt bie brobende Baffe von feiner Bruft ab , sucht ben Gegner ju meiftern. Sie ringen , fallen nach furgen Mugenbliden gur Erbe, 3bell liegt unten. Den Rall bat bie Prafibentin gebort, fie fturgt in bas Bimmer, fiebt ben Morber, ber eben im Begriff, bas Terzerol in ber Linken auf fein Opfer abzudruden, fucht ihm bas Mordinftrument gu entreißen. Sie wird jurudgeschleubert, fallt mit ber Stirne gegen bie icharfe Rante einer Commobe. "Bilft Dir alles nichts, Du mußt fterben !" tobt ber Morber, aber wieder bat die Rrau feinen Arm gepadt, bas Terzerol geht los, bie gunten bes Steinfoloffes fprühen ihr in die Augen, aber das Pulver entgundet fich nicht, es war naß geworben von bem Blut, welches ber Stirnwunde ber Frau 3bell entftromt. Rrampfhaft bielt immer noch ben Dold mit beiden Sanden ber Prafident; den Moment erfieht bie Frau, jum genfter ju fpringen, Gulfe ju rufen. Die erscheint bann endlich, und bas Chepaar ift gerettet. "Aus der Criminal-Untersuchung, bie fofort eingeleitet murbe, ichien leider hervorjugeben, bag bas Berbrechen bes Ungludlichen eine nicht gang einzeln flebende That fei, fondern bag es in Berbindung, minbeftens im Einverftanbnig mit ben Planen Anderer begangen Der plögliche Tod gonings (er ftarb wenige Tage nach ber That im Rerfer, wie es bieg, an Glasftuden, die er einem genfter feines Befangniffes entnommen und verfcludt habe) machte ber Untersuchung ein Enbe und bedte einen bis beute noch nicht gelüfteten Schleier über bie gange Begebenheit."

## Die Umgebung von Schwasbach.

Bon Schwalbach geht es eine halbe Stunde die Mar hinab nach der unbedeutenden Ruine Adolfsed mit dem darunter gelegenen Dörschen. Die alberne Sage von R. Adolfs von Raffau Liebschaft mit einer Nonne, Imagina, die er nachmalen zu seiner Rönigin gemacht haben soll, und der man die Erbauung der Burg Adolfsed zuschreibt, verdient, als das Werk eines Fabri-

tanten von Bolfsfagen, feine weitere Erwähnung. Richt R. Abolf, ein fpaterer Abolf von Raffau ift Erbauer ber Burg geworben, wie benn Erzbifchof Gerlach von Maing in bem Lebenbrief vom Donnerftag nach Balentini, 18. Febr. 1356 fagt, "baß ber Edel Adolf Grave gu Raffaum unfer lieber Bruder uns und unferm Stift folden Berg ber ba lieget uf ber Arbe uf ber Siten ba Swalbach bas Dorf gelegen ift, baruf er einen burglichen Baw begriffen bat bas ein Burg fin foll und foll beifchen Abolpheed ufgegeben hat und hat er ben Berg mit dem Baw wider ju rechtem leben von und unferm vorgenannten Stift empfangen." Den Berg batte Abolf von feinem Lebeusmann, einem Rubel von Reifenberg, eingetaufcht. Die Burg mar von geringem Umfang, benn ber Ballgraben, um die innere Ringmauer gezogen, bat nur 200 Schritte im Umfreis. verhielt es fich mit ber Befestigung. Nach Guben war bie Befte von bichtem Gebufch umichloffen. Auf ben brei andern Seiten hatte fie eine zwiefache Ringmauer mit Thurmen. Das gange Thal, welches den Burgberg gur Salfte und baruber umfaßt, war mittels eines farfen Dammes in einen Gee vermanbelt, bag ber Burgberg gleich einer Salbinfel von brei Seiten Baffer um fich hatte. Auf der vierten fcmalen Seite endlich, wo er mit bem Bebirg jufammenbangt, batte ber Erbauer in ben Thonfchiefer einen breiten tiefen Graben, ber aus bem See bervorfommenben Mar ein neues Bett, einhauen laffen. Allmalig erwuchs neben ber Burg und im Burgfrieden ein Dorfden, als beffen erfter Bewohner Philipp Bober, ber Bluticheffe aus 3b-Rein, genannt wird, bas aber nach und nach Buwachs erhielt burd Ueberfiedelungen aus bem benachbarten Dorf Rensfelben. Deffen Gemartung fogar ift ichlieflich an Abolfeed gelangt, nachdem bie zwei Saufer, bie 1616 noch in Renefelben übrig, burd ben nach furger Frift ausgebrochenen Rrieg vernichtet worben.

D. d. Burzburg am 18ten Tage 1367 ermächtigte R. Karl IV ben Grafen Abolf von Raffan, die Dörfer Abolfseck, Steckenstobe und heffterich in Städte zu verwandeln, sie mit Mauern, Graben, Thoren, Thurmen und Erfern zu befestigen, Wochensmärkte baselbst anzulegen, Stöcke und halbeisen zu errichten und

bobe und niedere Gerichtsbarkeit auszuüben. Es bat biefes Privilegium Gelegenheit gegeben, in fpaterer Beit die Daingifche Lebenshoheit über Abolfeed anzufechten und folieflich ju annulliren. Ginftweilen murbe 1436 die Burg Abolfsed mit Billen bes Lebusherren , bes Rurfürften Dieter von Maing, bas Bitthum ber Gemablin bes Grafen Johann, ber Grafin Maria von Raffau-Dillenburg, und icheint Adolfsed ein Lieblingsaufenthalt biefes graflichen Chepaars geworden zu fein, wie benn Johann Die Burgcapelle ju St. Balentin erbaute und fur biefelbe einen Beneficiaten fliftete. Die demfelben bestimmten 15 Goldgulden fahrlich hat Johanns Sohn, Graf Abolf IV, am 29. Marg 1508 auf bas Ungeld von Mogbad und Biebrich angewiesen. Johanns anderer Sohn, Engelbert, Domherr ju Maing und Propft bes St. Bartholomausstiftes ju Frankfurt, geft. 7. April 1508, batte Adolfsed zu Leibgeding befeffen und die noch bestehende Capelle im Dorf, außerhalb ber zweiten Ringmauer, erbauet. Capelle befigt einen ber Communion von Rranfen bienenben Reld mit ber Aufschrift: Aus ber reformirten Steur gu Rene Anno 1653.

Des Burggrafen, bes hans Aremer von Schwalbach haus freite Graf Philipp am Montag nach Antonii 1525, und folgte bemselben in dem Amt, Montag nach Mariengeburt 1525, ein Edelmann, Adolf von Reckrod. Dieser und seine Hausfrau Marsgaretha Maria vorm Wald sollen Lebenslang ihren Aufenthalt im Schlosse haben und sich der anliegenden herrschaftlichen Güter gebrauchen. Dagegen soll er mit 2 reisigen Pferden und einem tüchtigen Anecht dem Grafen stets gewärtig sein, für die Unterhaltung der Gebäude sorgen, den Mühlenpacht daselbst und die Hafergülte zu Mebershain haben und verrechnen. Für den Anecht und die beiden Pferde waren ihm sährlich 20 Gulden, 30 Säcke Hafer und eine neue Aleidung zugesagt. Im Jahr 1556 wird Christoph Steinbach als Burggraf genannt.

Am 9. Jun. 1605 erlosch bie Linie Naffau-Idftein in ber Person des neunjährigen Grafen Johann Ludwig, und Mainz wollte Burg und Dorf als vermanntes Leben einziehen. Graf Ludwig von Naffau-Beilburg nahm aber von beiden Besit und

bie brei Ibfteinischen Sowestern suchten nachzuweisen, bag Abolfsed nie reines Mannleben, fonbern ein gemischtes Leben gewesen sei. Ein Spruch bes Reichsfammergerichtes vom 22. Januar 1612 entichied jedoch ju Gunften von Daing und erflarte Abolfsed famt Pertinenzien fur vermanntes leben. Der land. foreiber im Rheingau, Binceng Pottinger, abgefendet, um aber bes Orts Buftand genaue Rundschaft einzuziehen, berichtet; 28. Marg 1612 : "So vill bas Saug belanget, fo uff einem Bubel gelegen, befinden fich barinnen nur zwen uff beeben Seiten gegeneinander ftebende alte und folechte Bame mit ichlechten Bemachen fampt einem Bronnen. Und bat uff einer Seiten awifden gemelten beeben Bawen ein Thurn geftanben, welcher befchehener Anzeige nach noch woll zu erhalten gemefen mare, folder ift aber ju Grund verfallen. - Bum Gingang biefes Sauf hat es ein Bemach uff ber Pforten, welches mit Frucht beschüttet, aber burch bie Deug und ander Ongegiffer febr ger= naget fein foll. - Rechft am Schloß ftebet ein flein Rirchlein und baran ein Dorff von ohngefehr 24 Saufgefeg, mehrertheils, wo nit alle, Bullenweber, allesampt mit bem Schlof in einer Ringmauer begriffen, und follen in die Pfarr Langenfcmalbach geboren. Umb bas Schlog und Dorff ift die Nar mit einem Arm geleitet und ju einem Fischweiher jugerichtet.".

Jest trat aber der Graf von Beilburg auf mit der Behauptung, vor Erbanung der Burg sei Adolssed Rassauisches Stammsut gewesen, was der Erbaner keineswegs, der jüngern Linie zum Rachtheil, an Mainz habe auftragen können. Auch hinssetlich der Zubehörungen des Lebens wurde gestritten. Mainz verlangte die Auslieserung von Adolssed samt hohen und niedern herrlich- und Gerechtigkeiten, zugehörigen Dörsern, Weilern, Jagden, Fischereien, Frohndiensten, Zehnten, Korngülten, auch dem Archiv. Graf Ludwig dagegen läugnete, daß Adolssed, das Dorf, zum Leben gehöre und suchte dessen süngern Ursprung durch eine commissio ad perpetuam rei memoriam, so das Reichstammergericht auf den Westerburgischen Amtmann Alexander Sohn erkannte, darzuthun. In dieser Lage besand sich der Prosess, als im Beginn des 30sährigen Kriegs das objectum litis

vernichtet wurde. Davon fagt eine archivalische Rachricht: "Das Solog Abolfsed ift gang eingefallen und gwar ift foldes burd einen Cornett vom Berbereborfifden Regiment, welches bamaliger Rurfürft Johann Soweidard von Rronberg in bas Raffauifde Land gelegt, gefchehen. Und ift foldes von Grund que im porigen Rrieg ausgehauen und verderbt worden." Bollftanbig war allerbinge das Berderben, benn man fieht außer ben beiben größtentheils abgetragenen Ringmauern und bem zwifchen benfelben befindlichen Ballgraben nichts mehr, bas an eine Bobs nung, gefdweige an ein Schloß erinnern tonnte. Der Ballgraben und der von der innern Ringmauer umichloffene Raum ift geebnet und mird als Kruchtfeld benutt. Bon ber Stadtmauer fteben noch leberbleibfel. Das Stadtthor mit bem über bemselben befindlichen Stublein bes Thorwarts bat man abgebrochen, ben Gee burch Ableiten ber Mar in icone fruchtbare Wiesenmatten vermandelt. Aber bas alte bescheidene Rirchlein, feit 1818 Filial von Schwalbad, fieht noch immer berab von feinem felfigten Grunde. Das Befittbum batte unter folden Umftanden feinen Reig für Maing verloren, und für Raffau mar es gleichgultig, daß in Dainger Lebenbriefen der Steinhaufen noch immer namentlich aufgeführt murbe. Den Rurgaften ift Abolfeed ein ju Ausflugen febr beliebter Puntt.

Wie unbedeutend die Burg, ergibt sich aus der geringen Zahl ihrer Burgmänner, indem als solche nur die von Staffel, die Dube und etwan auch die Breder von Hohenstein genannt werden. Deinrich von Staffel wurde nach dem alten Mannbuch zu Areuzersindung 1427 als Burgmann belehnt mit 6 Gulden aus der Bede in Steckenrod und dem Haus bei der Linden unterm Berg zu Adolfseck nebst dem Garten, gleichwie sein Sohn Heinrich 28. Oct. 1441 und sein Enkel Heinrich Freitag nach Bartholomäi 1484. Die von Staffel entlehnten ihren Namen einem Dorf an der Lahn unweit Limburg und erschienen seit 1195. "Da man schrieb 1371, da war eine große Brautlauff und herrschafft zu Isendurg, und war einer von Staffel, genannt Dietherich, der war gar uneins und zwieträchtig mit einem der war der Stadt Limburg Soldner und hauptmann, und war auch

ein Ebelmann, und fleg ber Ritter Benn Bretten (hermann Breder) von Berichbach, berfelbe fam reiten von Bendorf babinab, und wollte reiten gen Ifenburg burch bas Engeregan, fo fam ber vorgenannte Dietherich von Staffel von Engere reiten, und wollten bepbe gen Ifenburg gu bem Brautlauff reiten, und tamen bepbe ben Engers auff bem Felbe, etwan 200 Schritt von St. Georgen Capell, ju Sauff, und Dietherich von Staffel ward bes andern inne, und erritt ibn braugen bey ber Capellen, und ba herr Breber fabe, bag er erritten mar, ba gudte et fein Schwert und fach binter fic, und fach ben vorgenannten Dietherich boben ein Aug, nicht über eines Glieds tieff, und ber ftarb bavon. Und ba maren zween Ritter von Stein genannt Berr Johann und Berr Friederich, Gebrüdere, und ein Ritter bieg herr Johann von Langenau, und ein Ritter bieg herr Johann von Rramberg, Die vier Ritter wurden Feind barum ber Stadt Limburg, und machten ihr auch fouften von andern gar große Tebde und brachten die Stadt Limburg in einen großen Rrieg, daß fie ftete muffen halten mehr bann hundert reifiger Rnecht. Eodem anno auff St. Bonifacii Tag ba batte bie Stabt von Limburg gar große Jehde, und tamen die Feinde mehr bann mit brephundert Gleven, Rittern und Rnechten, Die befte Ritterfcafft die Ober- und Rieder-Lohne bat, und fielen bes Morgens ba die Sonne aufgieng in die Borftadt jenseits ber Bruden, uud perbrannten mehr bann gwangig Bauger und Scheuern. Und Die von Limburg traten ju ihnen und thaten groß Gewehr mit Berffen und Schieffen, und wehreten ben geinden, daß fie nicht Doge hatten mehr zu brennen, andere fie batten bie Borftadt jumabl perbrannt und geplundert. Und blieb der Reinde einer tobt, und wurden zween gefangen, und beren von Limburg murben auch zween gefangen. Und mar barum : beren von Limburg Goldener einer erftach ju Tode Dietherichen von Staffel, Ebel-Also famen die von Limburg in ben Krot."

Jahre lang mahrte die Fehde, bis fie endlich durch folgens ben merfmurdigen Guhnebrief abgethan wurde: "Wir herman Breder, Cuno Schulteiß von Limburg und Zacharias von hers gisbach boin funt allen luden, daß ber eirwirdige unfer gnedige

Bere Br Cone Ergebischoff ju Triere 2c. 2c. beredt, begriffen vnb genglichen gemaicht eine gange ftebe vefte Sunen tufchen une, allen unferen helfferen und bieneren, und wer mit den nachaeichrieuen geschichte, viendtschafft und friege mit fehden oder one febben von vnfertwegen befangen was uf eine fpten, vnd fr Johan und fr Friderich vom Stein Rittere, gebruderen, br Johan Suren Rittere, und Benrich Guren, gebruderen von Cagenelenbogen, Marfolff Reffelbuht bem alben und Marfolff Reffelbubt bem jungen, finen fon von Capenelenbogen, allen iren belfferen und bieneren, und wer mit ben nachgeschrieben geschicht, viendtichafft ober friege mit fehde ober one fehden von irentwegen befangen was, und vor alle gebehren und ungebehren uf bie andere frien, ale von geschichte bas von beben parthen geicad uf dem feldt tufiden Beimbach und Bedendorff, da Dieterich von Staffel bobe verbliebe, und von deme bag Dieterich eegenandt bafetbie bode verblieb, von worthen fcreiben, friegen, gefendnuffe, miffelung vnb allen anderen fachen, bie baruor pnb barnach uferftanden feynd in einigerhande myfe, vnb ift bie Sune beredt und bedadingt in diefer nachgeschriebenen mpfen. Bum eirften follen wir den gegenanten boden befferen mit bittfahrten und babrfues ju gene mit fergen, ale man mit folden fachen Boden pleget ju befferen, fort fullen wir ein fteinern Creus thuen maichen, und mit brepen greden, und baruf bas Creug von geben fueg, vnd uf beyden fyten mit Dieteriche eegenandt mapen baran gebamen, und follen bas Creus fegen uf bie ftatt, ba Dieterich feligen wondt verbliebe. Auch fallen wir jum Arenftein im Clofter, da der eegenandt Dieterich begraben leit, eine emige Diffe pud eine emige Ampel icaffen vud bestellen, und auch awolff bundert punt machs geben vor beffelben Dieteriche feligen Seele, und follen wir die Sune boin in aller maiffen, ale frothen ju befferen, recht und gewonheid ift. Fort fall unfer iglicher los ledig mann werden mit vfzugeben Bilbelms von Staffel brudere wilne Dieteriche eegemelt, und unfer iglicher fall einen von bem Schildt geboren zu ime in berfelben maiffe los ledig mann machen. Fort wan von Dieterichs feligen frunden an one gesonnen wirdet, daß wir brey jaire uffer land fon fallen, und

auch bag wir vufere lebtage iglichen bes eegenandten Dieterichs frunden, bie wir zu ben eren geschuldiget hatten, verlobeten vnb versprechen, und wir uns barwidder segen und uns bes weigerten, fo ift gered, bag bie zwey Articul ftein fallen an vnfen Berren van Eriere, und was berfelue unfe herre bavon maichet abir fellet, bas fall beyden parthen waill genoigen, vnd alfulche brieue, as wir uf igliche Dieterichs frunde, bie zu ber gpt uf bem feldt maren, gefchrieuen hain fallen wir wederfchrieuen an alle die ftebe, ba wir geschrieuen enhatten, vub fall boch an unfen herren van Triere ftein, in welicher forme und maneren biefelue mederschrieues brieue ftein und luben fallen. Auch fallen alle geuangene von bepben parthen los und ledich fyn, und fall uf alle brandichenunge und unbezailt gelt, bas von brandichenunge ober gefendnuß ruret, von bepben fpten genglichen fon verziegen. Bnd bieruf fin wir, alle vnfere belfere und bienere, und wer mit bem obgenanten geschichte, viendtschafft und friege mit febbe ober one febbe von unfertwegen befangen was, mit bem vorgenannten ba Johan und ba Friderichen von Stein Ritteren gebruderen, Sn Johan Ritteren und Beprich von Langenam gebruberen, ba Johan Suren Ritteren und Benrich Suren gebruderen von Cagenelenbogen , Benrich von Cagenelenbogen , Marfolff Reffelhubt dem alden und Martoff Reffelhubt dem jungen fynem fone von Cagenelenbogen, allen pren helferen und dieneren, und wer mit bem eegemelten geschichte, viendtichafft vnb friege mit febbe aber one febbe prentmegen befangen mas, von allen vorgefdrieuen fachen genglichen gefdlichtet und gefunet, und ban ouch alle und unfer pglich uf fey lutterlich und zumalen verziegen, und ban ouch in unfere eegemelten Gren van Triere hande in guben trumen verfichert und gelobet, biefe vorgefdrieuen fune ftebe und vefte zu halben, und nimmer barwibber zu fommen noch zu boine in emnigerhande mpfe, ausgescheiden alle argelift rab geuerde in allen vorgeschrieuen ftuden, vnd vglichen beffen ju urfund ban wir vnfer Ingefegel an biefen brieue gebangen. Bu merer ficherheide ban wir gebeden und bidden an biefem brieue ben Eirwirdigen Gren unfen lieuen gnedigen Gren on Conen Ergebischoffe zo Triere und ben Edlen unsen lieuen Junderen Johan herren zu Limburg, daß sie pre Ingesegele by die vnsere zu gezuge an diesen brepff willen doin henden. Bnd wir Euno von Gottes gnade Ergebischoff zo Triere, des hepligen romischen Rychs durch Belschelant Ergeanceller, vnd Johan herre zo Limsburg bekennen, daß wir zu bebe der obgedachten herman Bresders, Eunen Schultheis vnd Zacharias unsere Ingesegele by die pre zo gezuge an diesen brepff han doin henden. Gegeuen Couesleng do man zalt nach Christi geburth drepzehen hondert und echtzig Jair, uf den seesten dag des maends genant Julius zu latine." Das Kreuz steht noch.

"In derfelbigen Beit geschahe ju Limburg eine Sache, beren man zu Limburg nicht mehr gefeben batte, noch gefrapffet bag jemand indendlichen war, alfo bag eine vierfaltig beilige Chrschafft geschabe. Und bas war alfo. Es war ein wolgeborner Mann, der hieße Berr Beinrich von Staffel, und der hatte brey junge Sobne. Und mar in der Zeit in Limburg eine Burgerin, Die war eine Wittwe, Die war eines Scheffen Tochter, ber biefe Johann Bove, und fie biefe Greth, und batte bie brev junge Töchter. Und griffen bie acht jusammen ju der beiligen Che. alfo daß Beinrich fauffte Gretchen, und die drep junge Rnaben taufften bie bren Befdwifterten jur beiligen Che. Bu einer Beit wurden die vorgenannte Cheleute in furgem von Tobts wegen alle geschieben obne Leibserben. Das füngfte Baar bas blieb und erbet." Der überlebende Sobn, Bilbelm von Staffel, Ritter, Amtmann ju Limburg und Brechen 1421, furtrierifcher Marfchalf 1427, batte boch bereits 1390 bie zweite Frau, Agnes von Praunbeim genommen , und wurde Bater jenes Bilbelm, ber 1444 als furtrierifder Rath und Marichalf vorfommt. Diefes fungern Bilbelm Sobne, Beinrich, Schultheiß ju Lord 1480 und 1487, und Dieberich, + 1494 im Rebruar, binterließen beibe Rachtommenschaft. Des Schultheißen zu Lorch jungfter Sobn, Philipp, ftarb 1505 im Lauf einer Ballfahrt nach Compofiell, mabrend beffen alterer Bruber, Rubolf, Bater murbe eines gleichnamigen Sobns, welcher ber Stadt Maing Baumeifter 1511, fodann Balbote, im 3. 1519 fein Leben beichloff, Die einzige Tochter Ratharina hinterlaffend, ale welche, Aebtiffin jum

Alten Münfter in Maing, ben 11. April 1560 geftorben ift. Diederichs Sohn Bilhelm, bes Landgrafen von Beffen Bunbesrath 1523, Amtmann ju Dieg, farb 6, Oct. 1530. Bon feinen brei Sohnen war Wilhelm Chorberr ju Bleibenftatt 1524, ift ber fungfte, Balthafar, geb. 1513, Amtmann ju Pfalzel 1554 und bemnachft ju Balbenau, ledig geftorben. Der mittlere,. Philipps, geb. 1508, Amtmann ju Diez 1530 und 1557, beurathete 1533 die Agatha von Reifenberg, beren Cobn, Silger von Staffel, feit 1572 mit Elisabeth Bever von Ritenich verheurathet, den 27. Januar 1588 verftarb, vier Gobne hinterlaffend. Der altefte, Beorg Chriftoph auf Faltenftein, lebte in finderlofer Che mit Antonetta Balbott von Baffenheim und farb 11. Sept. 1612. Johann Dieberich mar bes Malteserorbens Comthur ju Schwäbisch-hall und Apfeltrach; Philipps, Domberr ju Speier, fam ume Leben ju Drieans 1607. Der jungfte ber Bruber, Beinrich Augustin auf Reu-Faltenftein , beurathete 1623 Bilhelms von Balbenburg genannt Schendern Tochter Sophie Agnes und gewann eine gablreide Nachfommenschaft. Es ift aber ber altere Sohn , Berhard Abam , geb. 1619 und mit Anna Maria von Ried verhenrathat, ohne Rinder abgegangen ben 18. Jul. 1679. Der jungere Cobn, Philipp Abolf, geb. 1629, war Domberr ju Daing, auch Chorherr gu Bleibenfatt, und figrb 12. Dec. 1683, der lette Dann feines Befchlechts. Die jungere Tochter, Maria Chriftina, geb. 1617, beurathete ben Marchese Peverelli, mohl Inhaber des nach ihm benannten f. f. Regiments. Die altere Tochter, Anna Glifabeth, geb. 1616, wurde an Johann Auton von Reifenberg zu Gayn verbenrathet und ftarb 25. Jun. 1684. Sie bat berer von Staffel Allodien, namentlich bas romantifde Balduinftein, auf ihren ältern Sohn Johann Philipp von Reisenberg, den nachmaligen Befdictidreiber, vererbt.

Burgmanner in Abolfsed waren auch die hube von hohens ftein. In die Viti et Modesti, 15. Jun. 1431 empfangt Abam hube von hohenstein aus der Rellerei Adolfsed, als dasiger Burgmann, 6 Gulden. Auch des hermann Breder von hohenftein des Alten Erben erhielten ein Burglehen, vermuthlich zu Abolfsed, als dieses hermann Schwester Jutta, Wittwe Frigen von Beiler, und beren Tochter, die an Reinhard von Schönborn verheurathete Else, am Samstag nach Dreisonigen 1384 bem Grafen Walram von Nassau-Idsein ihr Antheil der Rühle bei Abolfsed, oben an Rensselben gelegen, überließen. Dasselbe that 24. Jul. 1387 hermann Breder von hohenstein der Junge.

Bon Adolfsed führt ein Ruppfad bas icone Marthal binab nach hobenftein, anderthalb Stunde von Schwalbach, ungegreifelt burd feine bocht romantifche Lage für bie Excurfionen ber Curgafte bas angenehmfte Biel. Die Burg mag von ben Grafen von Ragenellenbogen erbaut worden fein, wie benn Graf Dieter I, geft. um 1219, bei feines Brudere Berthold I lebgeiten von Sobenftein fich fcrieb, auch biefes Dieter fungerer Sohn, Beinrich IV, geft. unbeerbt um 1245, ale Graf von Sobenftein bezeichnet wirb. Bon 1250 an blieb die Burg ben beiben Linien Alt- und Reu - Ragenellenbogen gemeinschaftlich. Bandgraf Moriz von Beffen = Caffel bewohnte gum öftern ben burd ibn theilweise wiederhergeftellten Sobenftein : sin reparata, a minis et petris liberata arce sua Hohensteinio, « schreibt er 17. Mug. 1616. Schwere Beiten trafen nach furger Frift auch bie Riedergraffcaft Ragenellenbogen. Den 26. Rebr. 1637 in ber Racht flüchtete ber Pfarrer Plebanus von Beben nach Solge baufen über Mar, "um fich nach Sobenftein ju falviren," weil ibm binterbracht worden, bag er überfallen und geplundert merden folle. 3m 3. 1647 wurde Sobenftein gerftort. Die Landgrafin Amalia von Beffen-Caffel batte gur Occupation der Riebergraffcaft Ragenellenbogen zwei Armeecorps ausgesenbet, bas eine von 6000 Mann unter dem Dberbefehl von Raspar Cornelius pon Mortagne; bas andere, 2000 Mann mit 6 Gefchugen, befebligte ber Generalmafor Rarl Rabenhaupt von Suca. Sobenftein beichof Rabenhaupt , ber im Borbeigeben ju Stedenroth 20 Stud Rindvieb forttreiben laffen, von der Bergfeite aus. bis im Mai der Kall der Burg erfolgte. Die Rabenbaupt find eines alten bobmifden Gefdlechtes, wie benn Bengel Rabenbaupt von Sucha am 13. Rebr. 1523 ale Bicelandidreiber in Bobmen portommt. Sein Entel Albrecht Rabenhaupt mar bes

Caslauer Rreifes Sauptmann. Chriftoph Rabenhaupt von Sucha erfaufte 1564 bie Berrichaft Ropiblno, Bibichower Rreifes, um 24,000 Schod. 3hn beerbte 1590 fein Sohn Balthafar, Sauptmann bes Roniggrager Rreifes, geft. 4. Januar 1616. Familie betheiligte fich jedoch bei bem Aufruhr von 1618. Die Buter Lichtenburg und Erzemofchnig, Czaslauer Rreifes, auf 55,666 Sch. 14 Gr. 2 Den. taxirt, wurden bem Sigismund Rabenhaupt entzogen , mabrent bee Albrecht Rabenhaupt Berrfcaft Ronnow, ebenfalls Cjaslauer Rreifes, in bem Preife pon 49,487 Sch. 34 Gr. 2 Den. an Frau Benigna Ratharina von Lobfomig überlaffen wurde. Rarl Rabenhaupt fuchte fein Glud im Rrieg, quittirte 1648 ben beffifchen Dienft, blieb aber im Lande, bis die Rothen von 1672 die Generalftaaten veranlagten, ibn ale General-Lieutenant und Gouverneur von Groningen in ihren Dienft ju gieben. Er behauptete Die wichtige Stadt gegen bie wieberholten Angriffe ber Munfteraner, gleichwie er ihnen burch Ueberfall bas fefte Coevorden entrig. Er ftarb in bobem Alter ju Coevorden 1675.

Landgraf Ernft ließ die Burg Sobenftein insoweit berftellen, baß fie ale Amtefit bienen , jugleich eine fleine Befagung von Anyaliben aufnehmen tonnte. Der lette auf Sobenftein baufenbe Amtmann, Joh. Nicol. Marquard Rau ftarb 29. April 1729; feine Rachfolger verzogen nach Langenschwalbach, wiewohl bie Benennung Amt Sobenftein bis jum 3. 1816 beibehalten murbe. Die Invaliden find gegen Ende bes 18. Jahrhunderts abgezogen, und bie Burg, allmalig jur Ruine geworden, murbe vollenbs burch bie Ortenachbarn bemolirt, um bie Baufteine ju benuten. Das Pfarrborf Sobenftein gablte 424 Einwohner im 3. 1851. Um Rufe bes Burgbergs, auf einem Felfenvorsprung, fand bas Burghaus Greifenftein, im 14. Jahrhundert der Breder von Sobenftein, bie vielleicht von ben von Laufenselben, um 1250 Burgmanner auf Sobenftein, abstammen. Philipp Breber von Sobenftein, Ritter, mar 1358 auf Sobenftein gefeffen. 3m Jahr 1425 murde bas Burghaus bem Richwin von Erlen zuerfannt, ber baffelbe auch bewohnte; 1446 befindet es fich aber wieder in ber Breder und 1489 in ber von Sobenftein Befig. Derer von Laufenselden Rachtommen, samtlich Burgmanner auf hohenstein, werden die huben von hohenstein, 1398—1470, die hohenstein, ausgestorben 1586, und die Breder von hohenstein, erloschen 1605, gewesen sein. Greifenstein, der Burgsis, erlitt keine Berstörung, wurde aber dem Berfall preisgegeben.

Remel, feitwarts, boch faft in gleicher Bobe mit Abolfsed gelegen , von Schwalbach 1} Stunde entfernt, flogt beinabe an ben romifchen Pfahlgraben, mag auch gang in ber Rabe eines ber gu beffen Sous errichteten Forts gehabt baben. In bet Marfung find baufig romifche Mungen gefunden worden. ber Rirche ift bereits 812 Rebe. 3m Jahr 1066 verfcreibt Baltrud, bes unlangft in einem Auflauf ju Daing erfchlagenen humbert Bittive, ju beffen Jahrgebachtniß, fo jedesmal am 7ten ber Ralenden Aprile abzuhalten, burch bie Sand ihres Brubers Sigefrid, einen Manfus und 18 Morgen in ber Mart und bem Dorfe Remel, famt bem von ihr bewohnten Saufe und ben brei Mancipien Leutrad, Beribald und Lutwin mit ihren Rindern. Jener ber Göhne ber Stifterin , welcher nach ihrem Tobe bie Landerei befigen wird, foll fur feines Batere Jahrgebachtniß febesmal 10 Denare entrichten; verfaumt er bas brei Jahre lang, fo fällt bas Eigenthum bes Saufes und ber Guter an bie Bruber von St. Kerrutienflofter. In bem Indiculus traditionum monasterii Blidenstat fiebt angemerkt: »Exposuit nobis Helmericus bona sua in Kemel pro VIII marcis ad II annos, et dedi ipsi iterum duas marcas, quando cum Henrico rege in Saxoniam profectus est ,« 1079. Bis ju ben Zeiten ber Reformation geborte Bobenftein in die biefige Pfarrei. Roch in ber Mitte bes 17. Jahrhunderte fand hier ein alter Thurm, ungeameifelt von dem romifchen Caftell herrührend. Bon 1685 an batte fich eine reformirte Gemeinde gebilbet (vergl. G. 119). 3m Jahr 1851 gablte Remel 495 Einwohner. Die Beit feiner Bluthe war vorüber. Die fallt in bas lette Biertel bes 18. und bas erfte Jahrzehnt bes 19. Jahrhunderts. Sieben Strafen freugten fich bier, barunter Die wichtigfte jene fo von Cobleng über Braubad und Raftetten nad Schwalbad und Rrantfurt führte. Rach ben Begriffen ber Beit mar Schwatbach nicht immer zu erreichen möglich; man übernachtete gern und häußg in Remel, wo ein nach ben bescheibenen Ansprüchen ber Großväter sehr gut bestelltes Wirthshaus vorhanden. Wenn man bei Speis und Trank sich gutlich gethan, konnte man noch an dem Zapfenstreich, an dem Marsch der braven heffen, deren Berdienst um Coblenz (Abth. I Bb. 1 S. 129—132) damals, 1801, noch in frischem Andenken, sich erbauen. Ganz verschieden wirkte auf mich die französische Retraite, so ich im Mai 1806 zu Rürnbetz hörte, wiewohl ich zugeben muß, daß diese ungleich richtiger denn manches geseierte Musisstäd den Uebergang zur nächtlichen Rube ausdrückt.

Das friegerische Geprange in Remel und andern Orten hatte in ber fdredhaften Aufregung um Schinderbannes und Genoffen Landgraf Wilhelm IX von heffen-Caffel angeordnet, unter bem 18. Sept. 1801 geboten, daß in allen Orten ber Riebergraffoaft regelmäßig Racht-Patrouillen, aus einer binlanglich großen Babl von bewaffneten Burgern bestehend, unter gang fvecieller Controle des Ortsvorftandes das gange Dorf bis zu Tagesanbruch burchgeben mußten; er ließ weiter, im Ginverftanbnig mit ben benachbarten Regierungen, von Beit ju Beit große Streifjuge halten, auf benen bie Balber, Sobimege, einzeln gelegene Mühlen und Bauernhofe genau durchsucht wurden; er brachte ben \$ 2 der Rur- und Oberrheinischen Rreis-Sanction vom 4. Sept. 1748 burch öffentliche Unschläge jur allgemeinen Renntnig, wonach bei ben Streifzügen die Schugmanner auf verbachtige bewaffnete Baufen von 3 und mehreren Personen fogleich Fener geben burften, wenn bie Baffen auf die erfte Aufforberung bin nicht augenblidlich abgelegt wurden, und an beffen Soluf es beift, bag folde Bagabunden, jur Saft gebracht, "wenn fie auch teiner andern Diffethat überführt werben mochten, nach einem furgen summarischen Prozef vor bem gewöhnlichen peinlichen Richter ohne bie mindefte Bogerung mit dem Strang vom leben jum Tob bingerichtet werben follen." gandgraf Bilbelm batte weiter die Berfügung erlaffen , bag , "im Fall eine Rauberbande einen Ginbruch verüben wurde, die Orteeinwohner, fobald garm entftrhe, verbunden feyn follten, fogleich

ju balfe ju tommen und ferner mit allen Gloden unausgesett ju läuten, ober, wenn die Räuber die Rirche besett haben follten, durch häufiges Schießen Lärm ju machen." Saumselige wurden ftreng bestraft, und sollte die Strafe dem Beraubten jur Entschädigung dienen. Den Nemtern war endlich eingeschärft, eine geheime Polizei in jedem Ort zu organisiren und die Paffe aller Fremden aufs Strengste zu prufen.

Uebrigens icheint Schinderhannes, ju Dieblen unweit Raftetten im 3. 1779 geboren, für fein Beimatheland Rudfichten bei behalten zu haben. Bu bem um Schwalbach fo verdienten D. Kenner fam bei fpatem Abend ein Bauer und verlangt bringend feinen Beiftand für eine in Rindesnothen liegende Frau. Fenner besteigt bas für ibn mitgebrachte Pferd. Statt bes gewöhnlichen Beges nach bem bezeichneten Dorfchen weiß ber Bauer einen nabern burch ben Bald. Diefer wird eingeschlagen. Da erschallt ploBlich ein gellendes Pfeifen. Der Landmann ermiedert es, und Alles ichmeiat wieder. Auf einmal wird es bell; ein freier Baltplag zeigt verschiedene, um ein geuer gelagerte Gruppen. "Bir find am Biel," fpricht Fenners Rubrer, und aus der wilden Gefellichaft tritt ju bem beigerfebnten Aufommling - der Rauberhauptmann Schinderhannes und führt ihn mit ben Borten : "Fürchten Sie nichts, herr Doctor," jum Lager feines Beibes, ber iconen Julie Blaffus aus Bodenweiherbach. Die Enthindung geht glud. lich von Statten, und ber junge Argt wird nach abgelegtem Sandgelöbnig, binnen Jahresfrift nichts von diefem Erlebnif auszujagen, jurudgeleitet, nicht ohne bie Bumuthung, aus Rauberhanden eine Dubevergutung anzunehmen. Solieflich muß ich erinnern, daß die Sibylle von Remel, beren unerwartete Erscheinung fo machtig auf ben Rurfurft Johann Philipp von Maing gewirft, Die ehrgeizigen Entwurfe bes Philipp Ludwig pon Reifenberg gefordert haben foll, gang und gar eine Schopfung von bes R, Müller lebhafter Phantafie, Der batte fonder Zweifel gebort von ber alten Berühmtheit der Beren aus Remel, ober vielmehr von der Remeler Beide, Diefer ftete von eifigen Sturmminden beimgesuchten Sochebne, einem mabren Cabo de los Tormentos.

Bon Remel in einigem Abftand, ebenfalls am Pfahlgraben, nach Raftetten ju, liegt ber Erlenhof, weiland berer von ber Erlen Stammfig. Beymunt und Ronrad von der Erlen befunden Sonntag nach Bartholomai 1352, "bag wir mit Richwin, bem Bott gnade, unferm Bruder ban gefest zu einem rechten Seelgerath dem Abt und Convent bes Rlofters ju Cherbach brei Pund Belbes ewiger Gulte, bie alle Jahr auf ben nachften Sonntag nach St. Bartholomaus Tag, ba man unfere egenannten Brubers, unfer und aller unferer Altvordern Jahrgezeit mit Deffen und Bigilien foll begeben, fallen follen, ihnen ben Prabenbern gu Eberbach zu einer Pitancien, als ferne bas gereichen mag, von ber Bebe bes Dorfe Langenschwalbach, bas uns Panbes fiebt. Diefelben brei Pund Gelb mogen wir ober unfere Erben lofen mit breifig Pund Beller guter Babrung." Burbe bie Pfandfcaft Schwalbach eingelofet, fo find bafur nach Eberbach 30 Pfund zu entrichten. Auf Aussterben berer von ber Erlen, 1489, ift ber Erlenhof ale Ragenellenbogener Leben an bie Breber von Sobenftein gefommen. In feiner Rabe lag bie alte Berichtftatte Rederne oder Rebren, im 3. 1025 Mittelpunft ber Graficaft Reberne, fpater ber Rehrnerhof, bei bem noch im 17. Jahrhunbert bas Salegericht ber 15 ber Mainger Cent unterworfenen Dörfer gehalten murbe.

In der füdlichen Umgebung von Schwalbach fommt vorzüglich zu merken Bleidenstatt mit dem zwischen 770 und 780 von Erzbischof Lulus gestifteten Benedictinerkloster, in dessen Kirche der Stifter zugleich die Reliquien des h. Märtyrers Ferrutius übertrug, die bisher in der Kirche zu Castel geruhet batten. Die Legende des h. Ferrutius ist höchst unvollständig. Man weiß nur, daß er der römischen Besagung in Mainz ansehörend, von dem Geist Gottes angehaucht, sortan dem herren allein zu dienen begehrte. Das empfand sehr übel der Besehlsbaber, ließ den Abtrünnigen greisen und nach dem gegenüber gelegenen Castel zu strenger haft abführen. Er blieb bei dem einmal gesasten Entschlusse, auch nachdem ihm alle Speise verssagt worden. Unerhörte Marter hat der heilige erlitten, ganzer sechs Monate hat er, durch die göttliche Borsehung wunderbars

lich erhalten, seinen hentern zum Erstaunen gelebt, bis dann im siebenten Monat der Tod ihn erlösete, seine Glaubensstetigseit krönte. Eugenius, der Priester, hat mit Berengars hülfe den Leib erhoben und zu Castel beerdigt, \*sperans in resurrectione se cum eo partem habiturum quem humanitatis obsequiis prosecutus est vel defunctum. Dem Andensen des h. Ferzutius ist der 29. October geweihet.

Bu ben Beiten bes Raifers Rarl bes Großen erbauete und fliftete Erzbischof Lullus von Maing zwischen 770 und 780 ein Rlofter famt Rirche ju Bleibenftatt, befegte baffelbe mit Monchen aus dem Orben bes beil. Benedicte und überfeste in bie neue Rirche die Reliquien bes beil. Martyrere Kerrutius, bie bis dabin in ber Rirche zu Caftel bei Mainz gerubet und viele Berehrung erhalten hatten. Bleibenftatt liegt in einem angenehmen Thal, 24 Stunde nordwarts von Biesbaden unb. eine ftarfe Stunde von Schwalbach füboftwarts, im Amt Beben, an der Mar ober Arbe. Seinen altern und urfprunglichen Ramen Blidenstat bat es erhalten von bem altbeutichen Bort bliben, welches fo viel beißt als fich erfreuen, luftig fenn, lachen. Daber Blidenftatt oder Bleidenftatt einen angenehmen luftigen Ort anzeigt. Die von dem Erzbifchof Lullus baselbft erbauete Rlofterfirche murbe erft im Jahr 812, am 6. Junius, von bem Erzbischof Richulf feierlich eingeweihet, wie foldes bei einigen in ber Rirche vormals befindlichen Gemalben, welche im Jahr 1516 erneuert wurden, deutlich zu lefen mar. Die Translation ber Reliquien bes beil. Ferrutius von Caftel nach Bleidenftatt und bie Aufbewahrung berfelben in bafiger Riofterfirche bezeugten ebemale bie an bem Sarcophag befindlichen Berfe, alfo lautenb:

> Egregius meritis pausat Ferrutius istic, Cingula militiae Christi qui vertit ad aram. Idcirco est poenis Martyr maceratus acerbis Per menses bis ter vinclis et carcere clausus Spiritus aetheream donec suscendit ad aulam. Eugenius, Barger, conderunt ossa sepulchro. Post levita humilis Richolfus condidit ista, Quam cernis Lector, signans et carmine tumbam.

Pro quo, quisque legis versus, dic supplice voto: Christe tui famuli semper miserere precamur.

Das neue Rlofter erbielt von ber Freigebigfeit Rarls bes Großen ein abgeschloffenes febr anfehnliches Territorium in bem Umfang bes Ronigsondergaues, bes Ginrich und felbft bes Rheinund Riddagaues, worüber die 812 feierlich bestätigte, von Ergbifcof Billigis erneuerte Urfunde, folgenden wefentlichen 3nbalts: »Descriptio marce et terminationis, quam venerabilis. Richolfus moguntine civitatis archiepiscopus ad ecclesiam sancti Ferrucii in monasterio Blidenstat constructam publice et canonice terminando firmavit. Quam ipse in honorem domini ac salvatoris nostri Jesu Christi et perpetue virginis sancte dei genitricis Marie atque sancti Johannis evangeliste et sancti Martini confessoris egregii nec non Bonifacii et Ferrucii beatorum christi martyrum VIII Idus Juny anno octingentesimo XII. dedicavit. — Ipsa terminatio incipit a Londerbagh usque in Ardam, longitudinem habens usque ad Strincepham, sursum ascendens usque ad ejus exordium, inde ad Buobenheimer straesse, inde usque ad Phal et circum Phal usque ad Werisdorfer straesse, inde ad Brunhildenstein, inde ad Brunforst, inde ad Bockenduneiche, inde ad Veliwila, inde ad Eichineberg, inde ad sancti Martini Winkele, inde in Rossenberg, inde incipit Kamerforst, quem ad ipsum monasterium in usum'monachorum ibidem deo sanctoque Ferrucio martyri famulancium tradidit Karolus imperator usque ad Gryndelon, inde ad Kamelero straessen, inde ad ostringebale Kamele ecclesie, inde in Crobfesbrunnen, inde in Ardam, inde ad Reginresveldon et inde iterum usque in Londerbagh. Hec autem predicta ecclesia annoso tractu pene consumpta Wiligisi archiepiscopi jussu renovata est ac a Richolfo episcopo prius dedicata. Marcam vero ac terminationem Hermannus archidiaconus Wiligisi episcopi tunc etiam archiepiscopi, ut supra notatum videtur, banni vinculo sicut a principio confirmavit.« Biele ber in ber Urfunde genannten Grengpunfte find noch fenntlich genug, um im Allgemeinen die Ausbehnung bes Territos riums ermeffen ju fonnen. Diefer gange Begirf bilbete nun, ba

ihn Rarl ber Große von der Gerichtsbarkeit der Gaugrafen befreiet hatte, eine eigene sogenannte Immunität, worin das Rloster, wie eine spätere Urfunde lehrt, alles Recht, alle herrsschaft, Freiheit und Privilegien hatte, und worin es das haupt und der oberste herr war. Da aber der Abt desselben als Geistlicher den Blutbann nicht selbst üben konnte, er auch eines weltslichen Schuses für seinen Besigungen bedurfte, so bestellte er sich einen Bogt, der in seinem Namen richtete und ihm Sicherheit gewährte. Diese Bogtei war dem Grafen im Königssundergau, Hatto II anvertraut.

Die Stiftung bes Erzbischofe Lullus ward burch feine Rachfolger Saiftulph und Raban ansehnlich vermehrt; auch murbe Die Rirche vergrößert, bas Grab bes beil. Ferrutius berrlich vergieret, und die ju bemfelben mallenden frommen Pilger, namentlich wenn fie arm maren, fanden gaftfreundliche Aufnahme und Bewirthung. Berloren bat baburd bas Rlofter nichts, fonbern es wuchs täglich an Anfeben und Reichthum. Die Große bes legtern, namentlich bes Buterbefiges, zeugen beutlich ber Indiculus traditionum monasterii Blidenstad und bas Summarium et registrum bonorum Blidenstadiensium. Bon biefen mertwurdigen Manuscripten enthalt bas erftere bie Schenfungen aus bem 9. und ben folgenben Jahrhunderten; bas andere ift aus bem 9. und 10. Saculum : beide find noch ungebrudt und maren ein Gigenthum bes veremigten Bobmann, welcher icone Ausguge barque feinem vortrefflichen Bert : Rheingauifde Alterthumer ic., eingerudt bat. Bodmann gibt namentlich eine Ueberficht ber Befigungen bes Rlofters, wovon bas vorzüglichfte bier aufzunehmen. Bu Diedenbergen batte bas Rlofter Bleibenfatt eine alte völlig freie Befigung, Die Riemandes Gerichts. awang untergeben mar, wie foldes bas öffentliche gandgericht auf ben Untrag bes flofterlichen Rellnere Salicho por bem Grafen Satto im 3. 815 entschieden bat. Eben biefer Graf ichenfte im 3. 849 dem b. Kerrutius zu Bleidenftatt in bem Riedgauischen Dorf Wilena (Peterweil) eine bezeichnete hofraithe, woran auf einer Seite ber Graf Luitfrid, Battos Enfel, Angrenger mar. Desgleichen ichenfte Graf Satto einen Balb in Stateromarca, bie Stierftabter Mart Amte Ronigftein, in welcher 200 Schweine eingeschlagen werben fonnten , besgleichen auch in Sulenburc (Seulberg) zwei Subenguter mit allem Bugebor. Die Schenfungeurfunde wurde ausgestellt in villa Costone coram missis des Ronigs Ludwig. Bon dem obgebachten Grafen Luitfrid und feiner Gemablin Cbelindis erhielt bas Rlofter eine gange Sube gu Biebrich, welche ein gewiffer Deginbart ale leben im Befig hatte, auch bavon 4 Malter Rorn fahrlich lieferte und bis nach Maing mit feinem Schiff und Gefdirr gu fahren batte. In ber nämlichen Villa ichenfte ferner Graf Ulrich bem bemelbeten Rlofter feinen Sof mit vier Leibeignen , wovon zwei zu Baffer, ber britte ju Land ju bienen verpflichtet. 3m Jahr 864 fcenfte Balabrecht bem Rlofter Bleibenftatt zu Bilbel im Ribgau 14 Morgen Aderland mit einem Leibeignen, besgleichen im Rheingau ju Rubesheim einen Beinberg im Ertrag von zwei Bulaft (Buglaft).

Aus der Gemarfung von Robe ichenfte Graf Abilbert bem bemeldeten Rlofter zwei hubenguter mit Bald und 4 Leibeignen, Dienft- und Binepflichtigen. Bu Bingen batte fcon im 9. 3ahrbundert bas Rlofter Bleidenftatt gwei Riscalbuben und noch 18 Morgen barüber, welche ber Ergbischof Luitbert mit einem Manfus in Binfel bemfelben ichenfte. Legteres Gut hatte ein gemiffer Dilo im Befig, ber besfalls Dienfte thun, zwei Bufaft Wein fabrlich liefern und 6 Solidos an ben Grafen Satto bezahlen mußte. 3m 3. 901 fcenft Unroch bem Rlofter Bleidenftatt ein Saus und 2 Suben mit 4 Leibeignen und 6 Anechten, ober vielmehr Dienstfamilien mit allen ihren Angebos rigen, ju Binfel im Rheingau. Eben bafelbft vermachten Ritter Reginbod und feine Gattin Lieba im 3. 1000 all ihr Gigenthum, welches Bermachtniß ber Graf Drutwin mit ben Gerichtes fceffen bestätigte. Diefer Graf Drutwin war ber nämliche, welcher bereits in ben 3. 992 und 995 ale Graf in bee Ronigefundergau portommt. Die Orte Biebrich und Mosbach lagen in feiner Graffcaft; er mar aber auch Graf im Riederrheingau und zu Rebren auf ber Ueberhobe. 3m 3. 1017 mar er icon tobt. Deffen Sobne Drutwin II und Embricho I verwalteten Anfangs die väterliche Erbichaft gemeinschaftlich, und als Graf Drutwin im J. 1019 dem Rlofter Bleidenstatt einen Sof zu Geisenheim mit dem Färcherrecht zu Walluf verpfändete, gab Embricho seine Einwilligung dazu. In der Folge theilten die Brüder. Graf Drutwin II ward, nach Bodmann, der Stifter des Raffauischen und Embricho des Rheingrästichen hauses.

Der obgedachten Berpfandung zu Beifenheim reihet fich an bie Schenfung bes Erzbischofe Digar vom Jahr 845. Durch eine Urfunde von biefem Jahre fcentt namlich bemelbeter Ergbifchof ber Rirche bes beil. Ferrutius und bem Rlofter ju Bleibenftatt feinen Sof zu Geifenheim mit allen bagu geborigen Gebauben , Medern , Beinbergen u. f. w. Das Bleibenftatter Schenfungebuch gibt ben jabrlichen Ertrag ber Beinberge gu 6 Bulaft und bie Bahl ber Leibeignen ju 6 an, welche in ben Beinbergen arbeiten und beren Beiber bas Tifchzeug wafden, auch eine jede 3 junge Buhner ober Sahnen nebft 12 Giern liefern mußten. 3m 3. 995 ichenkte R. Dito III bas Pradium ju Corebach. Gine andere und bedeutende Schenfung erhielt bas Rlofter Bleibenftatt im 3. 1126, welche ber Ergbifchof Abalbert bestätigte. Die Rheingrafin Lubgarbis, Tochter des Grafen Ludwig II und beffen Gemablin Sophia, vermachte nämlich bem Rlofter Bleidenftatt all ihr Eigenthum ju Eberbach, bestehend in brei Manfen an Gutern, bann einen Sof zu Beifenheim und einen zu Gufen (vermuthlich Afmannsbaufen) mit allem Bugebor an Medern, Beinbergen., Gebaus ben, Balbern zc. Die Ginwilligung bagu ertheilten Rheingraf Embrico und Bulferich von Binfel, ihre Repoten. Dabei Riftete fie ein Jahrgedachtniß fur ihr Seelenheil, fo wie bedgleichen für ihre Eltern Ludwig und Sophie, für ihre Bafe Dechtild von Stedlingeberg, bann auch fur ihre Bruber, ben Grafen Embrico und den Abt Ludwig, endlich fur ihre Schwefter Biltrub. 3m Jahr 1044 fcenfte Ricilbis, bes Grafen Bigger Bittme, ben von ihrem feligen herren verpfandeten bof gu Reiffen ju Eigenthum. Bu Bintel erhielt bas Rlofter Bleibenftatt nebft ben ichon genannten noch mehre Schenfungen. Go ichenfte im 3. 1052 die Berrin (Domina) hemma mit Einwilligung ibres

Bruders, des Rheingrafen Ludwig (des erften), dem bemeldeten Riofter einen Hof in Winkel, wozu Ludwig einen Weinberg zu Eibingen, von 3 Julaft Ertrag, hergab. Im J. 1078 erwarb daffelbe Rlofter in dem Grafengerichte Ludwigs seinen Hof zu Eibingen mit den Weinbergen zu Winkel sich wieder zu eigen, welche Bolmar über 5 Jahre unrechtmäßiger Weise in Besis hatte.

Eine in jedem Betracht febr mertwurdige Urfunde theilt Bobmann, p. 93, mit, worin gefagt, bag bas Rlofter ju St. Alban bei Daing, gur Beilegung einer Streitsache zwifchen Diefem Rlofter auf einer Seite und dem Rlofter ju Bleiben-Ratt und bem Ritter Ronrad von Sonnenberg auf ber andern Seite, megen bem Albanshof ju Binfel, Diefen Sof famt allem Bugebor und 25 Mart Nachener Benaren bem Rlofter Bleiben-Ratt abgetreten habe', mit bem Beding, bag letteres in St. Botthardscapelle ju Maing, bei dem Dom, bas Gebachtnif bes Erzbifcofe Abelbert I fabrlich feiern folle. Dagegen übermachte bas Rlofter Bleibenftatt bem Rlofter ju St. Alban feinen Sof au Erbenheim mit allen Rechten und Bugeborungen, auch neben Diefem noch einen Danfus und 6 Morgen Aderfelb, gelegen außer dem Begirf bes bemeldeten Sofes in ber Linie bes alten Ronigeftuble, mit ber Bedingung, bag in ber Domfirche gu Daing idhrlich bas Jahrgebachtniß fur ben Erzbifchof Saiftulf gefeiert werbe. Diefer hatte nämlich bemelbeten bof gu Erbenbeim dem Rlofter des beil. Ferrutius gefchenft. Die Pfarrei gu Rempten bei Bingen war in altern Zeiten ein Gigenthum bes Rloftere Bleidenftatt. Abt Bartung und fein Convent ichenfte bem Domftift ju Daing im 3. 1255 bemelbete Pfarrei mit all ihren Rechten und Ginfunften gur Stiftung einer Domvicarie, welche jum beil. Ferrutius benannt und von bem Abt vergeben murbe.

Bu Ballau, im Amt Sochheim und in der ehemaligen Berrschaft Epftein hatte das Rlofter Bleidenftatt nicht allein einen hof samt vielen Gutern, sondern es hatte auch das Eigenthumsrecht des ganzen Dorfes, mit Ausnahme der Bogtei und der Dienstbarkeit über den Rlofterhof, als welche den Dynaften von Epftein eigen waren. Lettere hatten ihre Rechte

bem Rlofter Bleibenftatt im Jahr 1272 nachgelaffen und um Gotteswillen geschenft , jeboch mit Borbehalt bes Subenrechts, welches auf bem bof baftete. Um biefe Freundschaft und Freis gebigfeit ju erwiedern, geftattet bagegen bas Rlofter ben Berren von Epftein, daß fie gedachtes Bogteirecht mit 21 Mart Colnifder Pfennige wiederum einlofen fonnten. Den Revers bierüber fiellten der Abt Einolf und fein Convent aus. Ginen abnlichen Revers bat auch der Abt Erwin und bas Convent den Berren von Epftein im 3. 1306 ausgestellt. Die herren von Epftein loften in der Folge, wie es fceint, nicht allein bas Bogteirecht wieder ein, fondern fie erwarben auch - ohne daß man weiß, auf welche Art und wann - bas Eigenthum bes gangen Dorfes und bes obbenannten Sofes Ballau und verfauften fenes um 2100 Bfund Beller an ben Ritter Johann Marichalf von Borch und beffen Sohn Johann. Den hof famt jugeborigen Gutern batten fie ebenfalls an bemeldeten Ritter und feinen Sohn fauflich abgegeben ; man feunt aber weder die Beit noch die Summe bes Bertaufs. 3m 3. 1342 treten obgebachter Ritter und fein Sohn bas bemelbete Dorf um die nämliche Rauffumme an die Berren von Epftein wieder ab, behalten fich aber ben Sof ju Ballau nod jum Gigenthum jurud.

Die herren von Epftein waren faum in den Bests des Dorfes und Gerichts Wallau gesett, als sie Beides schon wieder an Ulrich von Kronberg, Bicedom im Rheingau, kauslich veräußerten, worüber dieser im J. 1366 einen Revers ausstellt. Der hof war dabei wieder ausgenommen, und diesen hatten noch die Ritter von Lorch im Besis. In der Folge kam Wallau mit allen Rechten und Jugehörungen wieder an die herren von Epstein, und zwar als Lehen des Klosters Bleidenstatt; den hof batten sich die von Kronberg erworben, und verkauften densselben im J. 1445 Philipp von Kronberg und Anna, seine haussfrau, an den Grasen Philipp von Rasenellenbogen (den letzten des Geschlechts) um 2000 Gulden auf Wiederlöse. Wie lange diese Psandschaft bestanden und um welche Zeit dieser hof samt dem ganzen Dorf Wallau an Epstein zurücksam, kann ich nicht sagen. Wir sinden sedoch letzteres haus in der Folge im

Besit des Dorfes Ballau samt allem Zugehör, und zwar als Kloster-Bleidenstattisches Leben. Als nämlich Landgraf Wilsbeim III im Jahr 1492 die hatbe Herrschaft Epstein von Gottfried I von Epstein fäuslich an sich brachte, so war daranter auch das halbe Dorf Wallau samt Zugehör, nehst dem Kirchensatz zu Breckenheim begriffen. Beides war und blieb sedoch Bleidenstattisches Leben; die Herrschaft Epstein aber war Reichslehen und ward auch also im I. 1495 vom Kaiser bestätigt. Wie es in der Folge mit der Herrschaft Epstein und mit dem Dorf Wallau ging, und wie alles dieses zulest an das Herzogthum Rassau fam, gehört nicht hierher und ist bekannt genug.

Es war aber bas Dorf Ballau nicht bas einzige, mas bas Saus heffen und zwar heffen - Darmftadt von dem Rlofter und nachberigen Ritterftift jum beil. Ferrutine in Bleidenftatt in alter und neuerer Beit ju Leben trug, fondern es geborten, und zwar vorzüglich bazu: 1) Das Stammichlog Ragenellenbogen mit feinem Bugebor, bas ift , mit den Dorfern , die bagu geboren und wie man fie in bes Stiftes Dlaunbuchern verzeichnet findet. Man fennt zwar bas alte Bugebor nicht genau, boch fceint es wenigftens jum größten Theil dasjenige ju feyn, mas ein Auftragalfpruch vom 3. 1326 über eine Ragenellenbogifche Erbicaft angibt, nämlich: Burg und Stadt Ragenellenbogen, ber Dof Dorftorf, Die Bofe Aldendorf und Gronau (letterer in ein. Rlofter umgewandelt) und noch mehr anderes, mas man bei Benf I, S. 196, lefen fann. Benn bier das Schlog Ragenellenbogen ale Stammichlog der Grafen von Ragenellenbogen angegeben, fo foll badurch nicht Befagt werden: es ftammen biefe Grafen urfprunglich von baber ober aus dem Ginrich, fondern man fann vielmehr mit Bewigheit annehmen, bag fie aus bem Dherrheingau abftammen. Der Graf Beinrich, bes Ramens I, mar auch der erfte, welcher fich von Ragenellenbogen nannte; er lebte ju Ende des eilften Jahrhunderts und war im 3. 1102 fcon tobt. Das Schloß Ragenellenbogen, wovon er ben Ramen annahm, batte er als Bleidenftattifches Leben erworben; es war uraltes Rlofter - Bleidenstattifches Eigenthum, und fein aufgetragenes

Leben, wie Went richtig bemerkt hat. 2) Das Dorf Dorsborf (im Raffauischen Amt Rastatten) gehört ebenfalls hierher. 3m 3. 1226 belehnte ber Abt Erwin von Bleidenstatt, nach dem Tobe des Grafen Diether von Kapenellenbogen, den Grafen Johann, des Grafen Wilhelm Sohn, mit dem erledigten Dorf Dürstorf an der Arde. 3) Das dritte Lehenstück ist, wie gesagt, das Dorf Wallau mit dem Kirchensag zu Breckenheim.

Bon andern Befigungen bes Rloftere ift noch zu bemerten, bag erftens im 3. 1275 der Abt Einolf und fein Convent gu Bleidenftatt feine Einwilligung ju Beraugerung feiner Guter in bem Dorf Frepfen ertheilte, welche ihr Lebensmann und Bogt herbert von Schalinden ju Gunften bes Rlofters Ravengireburg machte. Derfelbe Abt Ginolf taufte von bem Ritter Ginemann von Ragenellenbogen im 3. 1276 den obern Sof ju Rlingelbach (Amte Raftatten) famt bem Bogteirecht, ben Binfen und andern Rechten, namentlich bem Patronatrecht ber Pfarrei Rlingelbach. Bemelbeter hof beißt noch jest ber Stiftebof, weil bas Ritterftift zum beil. Ferrutius folden im Befit batte. 3m 3. 1332 bittet Abt Erwin und fein Convent ben Erzbifchof Balbuin gu Trier, bag er bie' Pfarreien Bereborf und String-Margaretben, beren Bergebung bem Abt juftanbig, wegen erlittener Rriegsfcaben bem Rlofter einverleiben wolle. Bu Frauenftein im Rheinaan batte bas Rlofter Bleibenftatt ebenfalls Guter, woruber im 3. 1466 ein Streit mit Johann und Philipp von Scharfenfein entftand, indem diefe Buterftude als Lebenguter angefprocen murben. Die Sache wurde burch ein Manngericht gutlich beigelegt. In Maing befaß Bleibenftatt ben Bleibenftatter Bof, welcher verfauft, abgebrochen und burch ein neues prache. tiges Gebaube erfest murbe, fo ber Rurfurft Unfelm Frang im 3. 1687 für feine Familie, die Freiherren - nachberige Grafen - von Ingelheim erbauen lieg.

Bon den Aebten des Rlofters Bleidenstatt kennt man folgende: 1) Abalbero, ein hirschauer Monch, welcher im 3. 921 auf Befehl des Erzbischofs heriger von Mainz zum Abt des Rlofters Bleidenstatt angenommen wurde. Wegen seiner Gelehrssamfeit und Klugheit geseiert, hatte er zuvor mehre Jahre hin-

burch ber berühmten Schule zu St. Albau bei Daing porgefanden. 2) Bernulf, gleichfalls ein hirschauer Conventual und Souler bes berühmten Meginbard, Borftebers und Lebrers ber Rloftericule (+ 965), wurde im Jahr 964 vom Erzbischof Bilbelm jum Abt in Bleibenftatt ernannt. 3) Ruboff, Abt ju Bleidenftatt, wohnte der vom Erzbifchof Aribo gehaltenen Spuode ju Seligenftadt 1023 bei. 4) 3wifden 1017 und 1079 findet man urfundlich bie Aebte Berbert und Eggo ju Bleibenflatt. 5) 3m 3. 1085 fand man nothwendig, bas Rlofter Bleibenftatt an reformiren. Bu bem Ende ward ber hirschauer Monch Beinrich als Abt famt 12 feiner Mitbruder babin gefandt, welche auch eine fo ftrenge Ordnung bafelbft einführten, daß biefes Rlofter ale ein Rerfer ber Donche betrachtet murbe, in welchen man bie Donche aus andern Rloftern brachte, um beftraft und gebeffert ju werben. 6) Ums Jahr 1141 findet man einen gewiffen Balbemar als Abt ju Bleibenftatt, welcher in bemfelben Babr fic auf den fürftlichen Stuhl ber berühmten Abtei Lorich - auf eine nicht gang reine Art - erboben batte. Er marb aber noch im nämlichen Jahr von bem Cardinal Theodwin abgefest und in fein Rlofter Bleideuftatt verwiefen, wo er auch ale Abt, eine Zeitlang wenigftene, fuspenbirt murbe. Er fcheint aber feine abteiliche Burde und fein Umt wieder erhalten gu haben, benn im Jahr 1156 erscheint er in ber Stiftungsurfunde bes Rioftere Baleborf ale Beuge. 7) Der nach Bals bemar befannt geworbene Abt ju Bleibenftatt, Abalbero II, abergibt taufdweife im 3. 1171 bem St. Bictorftift in Maing eine hofraithe ju Deftrich im Rheingau mit 7 Morgen Beinberg und einem Bind von 6 Schilling. Das Rlofter erbielt bagegen ein Saus in Lord, bem Rlofterhof bafelbft ans fiogend, mit 2 Morgen Ader. 7) Dem gedachten Abt folgte, wie es fceint, ber Abt Godfrid, welcher als Bleibenftatter Abt unter ben Beugen in einer Urfunde vom 3. 1191 vorfommt, wo ber Ergbifchof Ronrad bie Stiftung bes Rloftere Ronradeborf beftätigt. 9) Biele Jahre fpater, 1255, ericeint der Abt Bartung in Bleibenftatt. 10) hartungs mabriceinlicher Rachfolger Einolf ober Juolf ift gelegentlich bes Dorfes Ballau, 1272,

ihn Rarl der Große von der Gerichtsbarkeit der Gaugrasen befreiet hatte, eine eigene sogenannte Immunität, worin das Aloster, wie eine spätere Urfunde lehrt, alles Recht, alle herrsschaft, Freiheit und Privilegien hatte, und worin es das haupt und der oberste herr war. Da aber der Abt desselben als Geistlicher den Blutdann nicht selbst üben konnte, er auch eines weltslichen Schußes für seine Besigungen bedurfte, so bestellte er sich einen Bogt, der in seinem Namen richtete und ihm Sicherheit gewährte. Diese Bogtei war dem Grasen im Königssundergau, hatto II anvertraut.

Die Stiftung bes Erzbischofe Lullus marb burch feine Rachfolger Saiftulyb und Raban ansehnlich vermehrt; auch murbe bie Rirche vergrößert, bas Grab bes beil. Ferrutius berrlich verzieret, und bie ju bemfelben mallenden frommen Bilger, namentlich wenn fie arm maren, fanden gaftfreundliche Aufnahme und Bewirthung. Berloren bat badurd bas Rlofter nichts, fondern es wuchs taglich an Anseben und Reichthum. Die Große bes legtern, namentlich bes Buterbefiges, zeugen beutlich ber Indiculus traditionum monasterii Blidenstad und das Summarium et registrum bonorum Blidenstadiensium. Bon biefen mertwurdigen Manuscripten enthalt bas erftere bie Schenfungen aus bem 9. und ben folgenden Jahrhunderten; bas andere ift aus bem 9. und 10. Saculum : beibe find noch ungebruckt und maren ein Gigenthum bes veremigten Bobmann, welcher icone Musguge baraus feinem vortrefflichen Bert: Rheingauifde Alterthumer 2c., eingeruct bat. Bobmann gibt namentlich eine Ueberficht ber Befigungen bes Rloftere, wovon bas vorzuglichfte bier aufzunehmen. Bu Diedenbergen hatte bas Rlofter Bleibenflatt eine alte vollig freie Befigung, Die Riemandes Gerichtes zwang untergeben mar, wie folches bas öffentliche Landgericht auf den Untrag bes flofterlichen Rellners Salicho vor bem Grafen Satto im 3. 815 entschieden bat. Eben biefer Graf ichentte im 3. 849 bem b. Ferrutius ju Bleidenftatt in bem Niedgauischen Dorf Wilena (Betermeil) eine bezeichnete Sofraithe, woran auf einer Seite ber Graf Luitfrib, Sattos Entel , Angrenger mar. Desgleichen ichentie Graf Satto einen Balb in Stateromarca,

Die Stierftabter Mart Amts Ronigftein, in welcher 200 Schweine eingeschlagen werben fonnten , besgleichen auch in Sulenburc (Seulberg) zwei Subenguter mit allem Bugebor. Die Schenfungeurfunde wurde ausgestellt in villa Costone coram missis des Ronige Ludwig. Bon bem obgedachten Grafen Luitfrid und feiner Gemablin Ebelindis erhielt das Rlofter eine gange bube ju Biebrich, welche ein gemiffer Deginbart ale Leben im Befig batte, auch bavon 4 Malter Rorn fahrlich lieferte und bis nach Maing mit feinem Schiff und Gefdirr gu fabren batte. In ber nämlichen Villa ichentte ferner Graf Ulrich bem bemelbeten Rlofter feinen Sof mit vier Leibeignen, wovon zwei zu Baffer, ber britte ju Land ju bienen verpflichtet. 3m Jahr 864 ichenfte Balabrecht bem Rlofter Bleibenftatt zu Bilbel im Ridgau 14 Morgen Aderland mit einem Leibeignen, besgleichen im Rheingau ju Rudesheim einen Beinberg im Ertrag von zwei Bulaft (Buglaft).

Aus der Gemartung von Robe ichenfte Graf Abilbert bem bemeldeten Rlofter zwei Bubenguter mit Bald und 4 Leibeignen, Dieuft- und Binepflichtigen. Bu Bingen batte icon im 9. Jahrhundert bas Rlofter Bleidenstatt zwei Fiscalbuben und noch 18 Morgen barüber, welche ber Ergbischof Luitbert mit einem Manfus in Bintel bemfelben ichenfte. Legteres But hatte ein gemiffer Dilo im Befit, ber besfalls Dienfte thun, zwei Bulaft Wein fabrlich liefern und 6 Solidos an ben Grafen Satto bezahlen mußte. 3m 3. 901 fcenft Unroch bem Rlofter Bleidenftatt ein Saus und 2 Suben mit 4 Leibeignen und 6 Anechten, oder vielmehr Dienstfamilien mit allen ihren Angebos rigen, ju Bintel im Rheingau. Gben bafelbft vermachten Ritter Reginbod und feine Gattin Lieba im 3. 1000 all ihr Eigenthum, welches Bermachtnig ber Graf Drutwin mit ben Gerichtes fceffen beftätigte. Diefer Graf Drutwin war der nämliche, welcher bereite in ben 3. 992 und 995 ale Graf in bee Ronigefundergau vorfommt. Die Orte Biebrich und Mosbach lagen in feiner Graffcaft; er mar aber auch Graf im Riederrheingau und zu Rebren auf ber Ueberhobe. 3m 3. 1017 mar er icon tobt. Deffen Sohne Drutwin II und Embricho I verwalteten Anfangs die väterliche Erbschaft gemeinschaftlich, und als Graf Drutwin im J. 1019 dem Rlofter Bleidenstatt einen Sof zu Geisenheim mit dem Färcherrecht zu Walluf verpfändete, gab Embricho seine Einwilligung dazu. In der Folge theilten die Brüder. Graf Drutwin II ward, nach Bodmann, der Stifter des Rassausschen und Embricho des Rheingrässichen Sauses.

Der obgedachten Berpfandung ju Geisenbeim reihet fic an bie Schenfung bes Ergbischofe Digar vom Jahr 845. Durch eine Urfunde von biefem Jahre ichenft nämlich bemelbeter Ergbifchof ber Rirche bes beil. Ferrutius und bem Rlofter ju Bleibenftatt feinen Sof zu Beifenheim mit allen bagu geborigen Gebauden, Medern, Beinbergen u. f. w. Das Bleidenftatter Schenfungebuch gibt ben jabrlichen Ertrag ber Beinberge gu 6 Bulaft und die Babl ber Leibeignen ju 6 an, welche in ben Beinbergen arbeiten und beren Beiber bas Tifchjeng wafden, auch eine febe 3 junge Bubner ober Sahnen nebft 12 Eiern liefern mußten. 3m 3. 995 fcentte R. Dito III bas Pradium ju Corebach. Gine andere und bedeutende Schenfung erhielt bas Rlofter Bleibenftatt im 3. 1126, welche ber Erzbifchof Abalbert bestätigte. Die Rheingrafin Lubgardis, Tochter des Grafen Ludwig II und beffen Gemablin Sophia, vermachte nämlich bem Rlofter Bleibenftatt all ihr Eigenthum ju Eberbach, bestebend in brei Manfen an Gutern, bann einen Sof ju Geifenbeim und einen ju Gufen (vermuthlich Agmannsbaufen) mit allem Bugebor an Medern , Beinbergen., Gebauben, Balbern ic. Die Ginwilligung bagu ertheilten Rheingraf Embrico und Bulferich von Bintel, ihre Repoten. Dabei Riftete fie ein Jahrgedachtniß fur ihr Seelenheil, fo wie bedgleichen für ihre Eltern Ludwig und Cophie, für ihre Bafe Medtilb von Stedlingeberg, bann auch fur ihre Brader, ben Grafen Embrico und den Abt Ludwig, endlich für ihre Schwefter Siltrub. 3m Jahr 1044 fcenfte Ricilbis, bes Grafen Bigger Bittme, ben von ihrem feligen herren verpfandeten hof gu Reiffen gu Gigenthum. Bu Bintel erhielt das Rlofter Bleidenftatt nebft ben ichon genannten noch mehre Schenfungen. Go ichenfte im 3. 1052 die Berrin (Domina) hemma mit Ginwilliaung ibres

Bruders, des Rheingrafen Ludwig (des erften), dem bemeldeten Rlofter einen Hof in Winkel, wozu Ludwig einen Weinberg zu Eibingen, von 3 Julast Ertrag, hergab. Im 3. 1078 erwarb dasselbe Rlofter in dem Grafengerichte Ludwigs seinen Hof zu Eibingen mit den Weinbergen zu Winkel sich wieder zu eigen, welche Volmar über 5 Jahre unrechtmäßiger Weise in Besis hatte.

Eine in febem Betracht febr merfwurdige Urfunde theilt Bobmann, p. 93, mit, worin gefagt, bag bas Rlofter ju St. Alban bei Maing, gur Beilegung einer Streitsache zwifchen Diefem Rlofter auf einer Seite und bem Rlofter au Bleidenfatt und dem Ritter Konrad von Sonnenberg auf der andern Seite, wegen bem Albanshof ju Bintel, Diefen bof famt allem Angebor und 25 Marf Machener Benaren bem Rloffer Bleidenfatt abgetreten habe', mit dem Beding, daß letteres in St. Botthardecapelle ju Maing, bei dem Dom, bas Bedachtnif bes Erzbischofs Abelbert I jabrlich feiern folle. Dagegen übermachte bas Rlofter Bleibenftatt bem Rlofter ju St. Alban feinen Sof ju Erbenheim mit allen Rechten und Bugeborungen, auch neben biefem noch einen Danfus und 6 Morgen Aderfeld, gelegen außer dem Begirf des bemelbeten Sofes in ber Linie bes alten Rouigeftuble, mit ber Bedingung, bag in ber Domfirche gu Daing jahrlich bas Jahrgebachtniß fur ben Ergbischof Saiftulf gefeiert werbe. Diefer batte nämlich bemelbeten Bof gu Erbenbeim bem Rlofter bes beil. Ferrutius geschenkt. Die Pfarrei gu Rempten bei Bingen mar in altern Beiten ein Gigenthum bes Rloftere Bleibenftatt. Abt Sartung und fein Convent ichenfte bem Domftift ju Maing im 3. 1255 bemeldete Pfarrei mit all ihren Rechten und Ginfunften gur Stiftung einer Domvicarie, welche jum beil. Ferrutius benannt und von dem Abt vergeben murbe.

Bu Ballau, im Amt Sochheim und in der ehemaligen berrschaft Epftein hatte bas Rlofter Bleidenstatt nicht allein einen Sof samt vielen Gutern, sondern es hatte auch das Eigenthumsrecht des ganzen Dorfes, mit Ausnahme der Bogtei und der Dienstbarkeit über den Rlofterhof, als welche den Dynasten von Epftein eigen waren. Lestere hatten ihre Rechte

bem Rlofter Bleibenflatt im Sahr 1272 nachgelaffen und um Botteswillen gefdenft , jeboch mit Borbehalt bes hubenrechts, welches auf dem Sof baftete. Um biefe Freundschaft und Freis gebigfeit ju erwiedern, gestattet dagegen bas Rlofter ben Berren von Epftein, daß fie gedachtes Bogteirecht mit 21 Mart Colnifder Pfennige wiederum einlosen tonnten. Den Revers hierüber ftellten ber Abt Einolf und fein Convent aus. Ginen abnlichen Revers bat auch der Abt Erwin und das Convent den herren von Epftein im 3. 1306 ausgestellt. Die Berren von Epftein loften in ber Folge, wie es icheint, nicht allein bas Bogteirecht wieder ein, fondern fie erwarben auch - ohne daß man weiß, auf welche Art und wann - bas Eigenthum bes gangen Dorfes und bes obbenannten Sofes Ballau und verfauften jenes um 2100 Bfund Beller an ben Ritter Johann Marfchalf von Bord und beffen Sohn Johann. Den Sof famt jugeborigen Gutern batten fie ebenfalls an bemelbeten Ritter und feinen Sohn fauflich abgegeben ; man fennt aber weber bie Beit noch bie Summe bes Bertaufe. 3m 3. 1342 treten obgedachter Ritter und fein Sobn das bemeldete Dorf um die nämliche Rauffumme an die Berren von Epftein wieder ab, behalten fich aber ben Sof ju Ballau noch jum Eigentbum jurud.

Die herren von Epftein waren taum in den Besit bes Dorfes und Gerichts Wallau gesett, als sie Beides schon wieder an Ulrich von Kronberg, Bicedom im Rheingau, kauflich veräußerten, worüber dieser im J. 1366 einen Revers ausstellt. Der hof war dabei wieder ausgenommen, und diesen hatten noch die Ritter von Lorch im Besit. In der Folge kam Wallau mit allen Rechten und Zugehörungen wieder an die herren von Epstein, und zwar als Lehen des Klosters Bleidenstatt; den hof hatten sich die von Kronberg erworben, und verkauften densselben im J. 1445 Philipp von Kronberg und Anna, seine hausfrau, an den Grafen Philipp von Rabenellenbogen (den letzten des Geschlechts) um 2000 Gulden auf Wiederlöse. Wie lange diese Pfandschaft bestanden und um welche Zeit dieser hof samt dem ganzen Dorf Wallau an Epstein zurücksam, kann ich nicht sagen. Wir sinden sedoch letzteres haus in der Folge im

Befit des Dorfes Ballau samt allem Zugehör, und zwar als Riofter-Bleidenstattisches Leben. Als nämlich Landgraf Wildelm III im Jahr 1492 die halbe Herrschaft Epstein von Gottsried I von Epstein fäuslich an sich brachte, so war darunter auch das halbe Dorf Wallau samt Zugehör, nebst dem Kirchensatz zu Breckenheim begriffen. Beides war und blieb sedoch Bleidenstattisches Leben; die herrschaft Epstein aber war Reichslehen und ward auch also im I. 1495 vom Kaiser bestätigt. Wie es in der Folge mit der herrschaft Epstein und mit dem Dorf Wallau ging, und wie alles dieses zulest an das herzogthum Rassau sam, gehört nicht hierher und ist bekannt genug.

Es war aber bas Dorf Ballau nicht bas einzige, was bas haus heffen und gwar beffen Darmftadt von dem Rlofter und nachberigen Ritterftift jum beil. Ferrutius in Bleidenftatt in alter und neuerer Beit ju Leben trug, fondern es geborten, und zwar vorzüglich bazu: 1) Das Stammichlog Ragenellenbogen mit feinem Bugebor, bas ift , mit ben Dorfern , die bagu geboren und wie man fie in bee Stiftes Dannbuchern verzeichnet findet. Man fennt zwar bas alte Bugebor nicht genau, boch fceint es wenigftens jum größten Theil dasjenige ju feyn, mas ein Auftragalfpruch vom 3. 1326 über eine Ragenellenbogifche Erbicaft angibt, nämlich: Burg und Stadt Ragenellenbogen, ber hof Dorftorf, die Bofe Aldendorf und Gronau (letterer in ein. Rlofter umgewandelt) und noch mehr anderes, mas man bei Benf I, S. 196, lefen fann. Benn bier bas Schlog Ragenellenbogen ale Stammichlog ber Grafen von Ragenellenbogen angegeben, fo foll badurch nicht Refagt werden: es ftammen biefe Grafen urfprunglich von daber ober aus dem Ginrich, fondern man fann vielmehr mit Bewigheit annehmen, bag fie aus bem Dberrheingau abftammen. Der Graf Beinrich, bes Namens I, mar auch der erfte, welcher fich von Ragenellenbogen nannte; er lebte gu Ende des eilften Jahrhunderts und war im 3. 1102 fcon tobt. Das Schloß Ragenellenbogen, wovon er ben Ramen annahm, batte er ale Bleidenftattifches leben erworben; es war uraltes Rlofter . Bleidenftattifches Eigenthum , und fein aufgetragenes

Leben, wie Went richtig bemerkt hat. 2) Das Dorf Dörsdorf (im Raffauischen Amt Nastätten) gehört ebenfalls hierher. Im 3. 1226 belehnte ber Abt Erwin von Bleidenstatt, nach dem Tobe des Grafen Diether von Kagenellenbogen, den Grafen Johann, des Grafen Wilhelm Sohn, mit dem erledigten Dorf Durstorf an der Arde. 3) Das dritte Lebenstud ift, wie gefagt, das Dorf Wallau mit dem Kirchensas zu Bredenheim.

Bon andern Befigungen bes Rloftere ift noch ju bemerken, bag erftens im 3. 1275 ber Abt Ginolf und fein Convent gu Bleibenftatt feine Ginwilligung ju Beraußerung feiner Guter in bem Dorf Frevien ertbeilte, welche ibr Lebensmann und Bogt herbert von Schalinden ju Gunften bes Rlofters Ravengirsburg machte. Derfelbe Abt Ginolf faufte von bem Ritter Ginemann von Ragenellenbogen im 3. 1276 ben obern Sof zu Rlingelbach (Amte Raftatten) famt bem Bogteirecht, ben Binfen und andern Rechten, namentlich bem Patronatrecht ber Pfarrei Rlingelbach. Bemeldeter hof beift noch fest ber Stiftebof, weil bas Ritterftift jum beil. Ferrutius folden im Befit batte. 3m 3. 1332 bittet Abt Ermin und fein Convent ben Ergbifchof Balbuin gu Erier, daß er bie' Pfarreien Bereborf und String-Margarethen, beren Bergebung bem Abt juftanbig, wegen erlittener Rriegsicaden bem Rlofter einverleiben wolle. Bu Frauenftein im Rheingan batte bas Rlofter Bleibenftatt ebenfalls Guter, worüber im 3. 1466 ein Streit mit Johann und Philipp von Scharfen-Rein entftand, indem biefe Buterftude als Lebenguter angefprocen murben. Die Sache murbe burd ein Manngericht gutlich beigelegt. In Mainz befaß Bleibenftatt ben Bleibenftatter Bof. welcher verfauft, abgebrochen und burch ein neues prache. tiges Bebaube etfest murbe, fo ber Rurfurft Anfelm Frang im 3. 1687 für feine Familie, Die Freiherren - nachberige Grafen - von Ingelheim erbauen lieg.

Bon den Aebten des Klofters Bleidenstatt kennt man folgende: 1) Abalbero, ein Sirschauer Monch, welcher im 3. 921 auf Befehl des Erzbischofs heriger von Mainz zum Abt des Klofters Bleidenstatt angenommen wurde. Wegen seiner Gelehrssamfeit und Klugheit geseiert, hatte er zuvor mehre Jahre hins

burch ber berühmten Schule zu St. Alban bei Mainz vorgeftanden. 2) Bernulf, gleichfalls ein Birfcauer Conventual und Souler bes berühmten Meginhard, Borftebers und Lebrers ber Rloftericule (+ 965), wurde im Jahr 964 vom Erzbischof Bilbelm jum Abt in Bleibenftatt ernannt. 3) Ruboff, Abt ju Bleidenftatt, wohnte der vom Ergbischof Aribo gehaltenen Synode ju Seligenftadt 1023 bei. 4) 3mifchen 1017 und 1079 findet man urfundlich die Aebte Berbert und Eggo gu Bleibenftatt. 5) 3m 3. 1085 fand man nothwendig, bas Rlofter Bleidenftatt an reformiren. Bu bem Enbe mard ber hirschauer Monch Beinrich als Abt famt 12 feiner Mitbrader dabin gefandt, welche auch eine fo ftrenge Ordnung bafelbft einführten, daß biefes Rlofter ale ein Rerter ber Donde betrachtet murbe, in welchen man die Donche aus andern Rloftern brachte, um bestraft und gebeffert ju werden. 6) Ums Jahr 1141 findet man einen gemiffen Baldemar als Abt ju Bleidenftatt, melder in bemfelben Jahr fic auf ben fürftlichen Stuhl ber berühmten Abtei Lorfc - auf eine nicht gang reine Art - erhoben batte. Er marb aber noch im nämlichen Jahr von dem Cardinal Theodwin abgefest und in fein Rlofter Bleidenftatt verwiefen, wo er auch als Abt, eine Zeitlang wenigstens, suspendirt murbe. Er fceint aber feine abteiliche Burbe und fein Umt wieder erhalten ju baben, benn im Jahr 1156 erfcheint er in ber Stiftungsurfunde bes Rloftere Baleborf ale Beuge. 7) Der nach Balbemar befannt geworbene Abt zu Bleibenftatt, Abalbero II, übergibt taufcweife im 3. 1171 dem St. Bictorftift in Maing eine Sofraithe ju Deftrich im Rheingau mit 7 Morgen Beinberg und einem Bins von 6 Schilling. Das Rlofter erbielt bagegen ein Saus in Lord, bem Rlofterhof bafelbft anhoffend, mit 2 Morgen Ader. 7) Dem gedachten Abt folgte, wie es icheint, der Abt Godfrid, welcher ale Bleibenftatter Abt unter ben Beugen in einer Urfunde vom 3. 1191 vorfommt, mo ber Erabifchof Ronrad bie Stiftung bes Rloftere Ronradeborf beftätigt. 9) Biele Jahre fpater, 1255, erfceint ber Abt Bartung in Bleibenftatt. 10) Bartungs mahricheinlicher Rachfolger Einolf ober Inolf ift gelegentlich bes Dorfes Ballau, 1272,

wefen bas Wandgemalbe, fo ben R. Abolf, bie Konigin Imagina und ihre gebn Rinder vorftellend, in einem Rupferftich bei Rremer erhalten ift. Eingeweihet wurde bie Rlofterfirche im 3. 1303. R. Abolfe altefte Tochter Abelbeid ftand bem Rlofter laudabiliter por 27 Jahre, und foll bes Ronigs Schwefter Richarbis ibre Borgangerin im Amte gewesen fein, in bem Refrolog beift fie sedoch nur Ricardis de Nassowe, germana domini Adolfi regis, que fuit prima sororum in Glarindal, 28. Jul. Bingegen finte ich bort folgende Aebtiffinen, bie boch meift ohne Jahrzahl aufgeführt: 28. Januar, Imagina, \*que fuit longo tempore abbatissa et priorissa; 19. Mar; 1480 "farb die edel Sophia von Sunolftein Aebtiffin und ihr Schwefter Epbe auch von Sunolftein, haben unferm Clofter geben 300 Bulben, und foll man ibn fahrlichen ihr Jahrgezeit uff Sant Franciscus Abend begebn;" 29. Marg, Cophia von Bernbach, fag 3 3abre; 4. April, Bertha von Naffau; 16. April, Agnes, bes Grafen Gerlach von Raffau Tochter, 3 Jahre; 27. Mai 1486 ftarb Margaretha von Raffau, »generosa domina,« faß 13 Jahre; 9. Juni, Jutta von Laurenburg, »que fuit longo tempore abbatissa et priorissa ; 11. Juni, Cacilia von Maing, hatte ein fanges Regiment; 19. Juni, Pagga von Sofheim, 6 Jahre; 8. Juli, Dargaretha, bes Grafen Abolf von Raffau Tochter, 16 Jahre; 18. Auguft, Margaretha von Epftein; 9. Cept. 1466 farb Margaretha Cras von Scharfenftein; 29. Sept. Bela von Raffau, batte ein langes Regiment; 28. Dct. 1512 farb Magbalena Schenf von Erbach; 20. Nov. Pagga von Lindau, bat 29 Jahre ale Priorin und Mebtiffin regiert ; 22. Rov. Agnes von Sanau, sillustris domina;« 8. Dec. Margaretha Frey von Dern, "bat une gegeben 35 Goldgulben;" 27. Dec. 1473, Margaretha, Rbeingräfin. Noch gebenft, 24. Nov., ber Refrolog bes Paftors Bigand von Moßbach, squi fideliter laboravit pro claustro construendo.«

Auch Imagina, R. Abolfs Wittwe, hat hier ihre Ruheftatte gefunden, gleichwie in dem Todtenbuch unter dem 29. Sept. Erwähnung. Ihr muthmaßlicher Grabftein, eine weibliche Figur mit ber Krone auf dem Saupt, aber ohne Inschrift, ift nach Wiesbaden 12 Sade hafer und ein Faß Wein gereicht werben. Noch wurde bestimmt, wie es mit der täglichen Vertheilung für die Anwesenden im Chor (für die Präsenz), sodann mit der Absreichung für die Präsaten und Stiftsherren-gehalten werden solle, wie solches alles in gedachter Bulle zu lesen ift. Das Capitel soll den Propst wählen und der Erzbischof ihn bestätigen; die übrigen Ernennungen sollen dem Capitel allein zustehen zc.

3m Jahr 1538 marb bie Propftei ju Bleibenftatt vom Papft aufgehoben und die Confirmation des Dechants dem Domcapitel zu Maing überlaffen. Bis babin batten brei Propfte bem Stift vorgestanden : 1) Edard ober Eberhard Rluppel von Eldershaufen, ber legte Abt und erfte Propft, im Jahr 1503 geftorben. 2) Philipp von Stodheim, vom 3. 1503 bis 1515. 3) Wilhelm von Staffel, vom Jahr 1515 bis 1538. - Das Dorf Bleibenftatt hatte zwar einen eigenen Pfarrer; boch murbe ftete ber Dechant bee Stifte ale Dberpfarrer beffelben und bee Dris angefeben. - Die Pfarrei geborte, fo wie das Ritterftift, ebemale jum Mainger Rirchfprengel und batte vor ber Reformation 14 Drie ale Synobals Kiliale, namlich : Breithard, Sigenban, Dlla, Sayn, Libebach, Madenberg, Beben, Margarethenftring, Michelbach, Burgbach, Bolgbaufen, Stedenroth, Born und Roffelben, wovon feboch mehre ihre eigenen Rirchen, Pfarrer und Glodner hatten, wie aus ben bischöflichen Bisitationerechten und Gebrauchen erbellet, welche bei Würdtwein, in Archidiaconatibus, Tom. II. p. 124-126 aufgezeichnet. Es ift nämlich bort Rebe, bag Abt und Convent ju Bleibenftatt nach gehaltener Synobe ben Commiffarien, Pfarrern, fonftigen Prieftern und ben Glodnern eine Procuration, b. b. ein Effen geben mußten.

Nach der Reformation hörte alles dieses auf. Alle vorbenannten Orte nahmen die evangelisch-lutherische Lehre an, nur Bleidenstatt allein blieb katholisch und wurde, so lange das Minoritenkloster in Schwalbach existirte, aus diesem mit einem Pfarrgeistlichen versehen und verwaltet. Im dreißigfährigen Krieg wurden die Stistsgebäude in Bleidenstatt zerstort, die Stistsgeistlichen und die Dienerschaft zogen sich nach Mainz, wo bie Capitularen ohnehin meistens in den Stiften baselbst präsbendirt waren und sich selten in Bleidenstatt sehen ließen. Endslich kam das Capitel mit jenem von St. Alban 1682 darin überein, daß die vier noch übrigen Vicarii mit jenen des St. Albanstiftes in der St. Sebastianscapelle deu Rirchen- und Chordienst gemeinschaftlich versehen sollen, und so geschah es dis auf die neuesten Zeiten, wo sämtliche Stifte in Mainz und anderswärts ausgehoben und deren Glieder in Pensionsstand versest wurden. Bis dahin bestand das Capitel zum heil. Ferrutius aus einem Dechant und sieben ablichen Capitularen, welche alle Jahre einmal, am St. Johannistage, der ersten Besper und dem hohen Amt in bemeldeter Capelle beiwohnten, Capitel hielten und basur ein paar tausend Gulden bezogen.

Bleichsam Grengftein, von Biesbaben bie Umgebung von Sowalbach ju fdeiben, find zwei machtige Berggipfel, die Bobe Burgel und die Platte. Ueber die Sobe Burgel, 1874 Fuß über bem Meer, führt bie alte Strafe von Schwalbach nach Wiesbaben. Die Platte tragt auf ber Bobe bes Bergfamms bas nach feiner jegigen Bestalt 1823-1824 von Bergog Bilbelm guf ber Stelle eines vom Jahr 1776 fich berfchreibenben Jagbhaufes erbaute Jagbichloß, mit ber großartigften Rundichau auf bas Rheinthal. Die innere Ginrichtung ift febr prachtig, wenn auch zunächft ben Zweden eines Jagbichloffes entsprechenb. Birfcgeweibe, Jagotropbaen, Berathe aus Birfcborn gefertigt, paffen ju ben Bandgemalben, Jagbfcenen von Rebrer. Auf ber Plateforme des Schloffes bat man ein umfaffenderes Banorama als von ber Soben Burgel, indem es dem Rhein ju meniger beschränft. Prächtig ift ber Blid auf Maing, auf ben Donnersberg im hintergrund. Am iconften wird biefe Scene burch bie Morgensonne beleuchtet ; jur Mittagszeit ift fie bem Seber gerade gegenüber, daß er geblendet wird. Der Thiergarten, unweit bes Soloffes, für Sowarzwild eingerichtet, zählt ungefähr 300 Saue. Bon bem Jagbichlog find es 2 Stunden bis Biesbaden auf einem Bege, ber fo ziemlich bie Mitte balt zwifden

## Clarenthal und Sonnenberg.

Den Urfprung bes Rlofters Clarenthal beschreibt Werner von Saulheim, weiland ber bafigen Ronnen Beichtvater, in folgender Beife: "In dem Ramen der heiligen vnuertheilten Drepfaltige feit Gottes bes Batters, bes Sobnes und bes beiligen Beifies, Amen! Sintemal daß die Ding, die in der Zept gefcheben, bepde mit ber Bept binfallen und vergeffen werden ; es fep bann, baß fie mit bilf ber Schrifft bestendiglich vud behalten bleiben; und nun vngimblich und undaufbar were, daß einig ehrlich und groß Abelich Geschlecht, die Gott bebeglich und gefällig murde: darumb wollt ich Bruder Werner von Saulheim, Minor-Bruder-Ordens, nit laugnen, daß bie Stiftung, Bam und Begrabnuß bes Clarenthal, und burd wen bas gefcheben fey, nit vergeffen wurd; sondern ich wollt biese Beschicht nach aller ihrer Orb. nung in Befdrifft fegen vnd fagen, barumb bie Ding, bie wir mit Augen gesehen haben und fie miffentlich befennen, bauon mogen Bir Beugnuß ber Babrheit geben, daß onfere Rachfommende gewahr werden durch die Befdrifft und fernen Gott gu loben in ihrem Gemuthe vor die Seelen, fo bebe ich an in diefer nachgeschriebenen Beife :

"Es war ein Ebler herr vnd Graue von Rasawe zc. genannt Waldram, Graue henrichs Sohn von Rasawe, pnd seine Mutter ward genannt Mechtild, eines Grauen Tochter von Gelbern; selbiger Graff Waldram hatte viel Brüder und Schwestern
vnd besonders einen weltlichen Bruder, genannt Otto, mit dem
theilte er die Graueschaft Rasawe und andere vätterliche Erb,
vnd nahme zu einer haußfrawe Graue Dietrichs Tochter von
Capenelnbogen, genannt Abelheid, mit der gebar er viel Kinder,
deren sturben einstheils vorm Batter, und darnach starb Graue
Waldram, und verblieb seine hausfraw mit einer Tochter genannt Richard und mit zweyen Söhnen: Diethardt war der
älteste und Adolff der süngste. Also nach dem Tod Graue Walbramen da vbergab Fraw Abelheid seine haußfraw diese Welt
und legete ab allen weltlichen Zierat und Geschmud und bienete

Gott und war ein geiftliche Freundin ber Bruber St. Francisci Ordens und große Boblthaterin berfelben, und trug ein geiftlich Rleid ber Beginen mit ihren zwepen Tochtern und mobnete im Sommer gu Biesbaden und in bem Binter gu Dapng, burch bes beiligen Beiftes Ampte wegen zu boren, vnd that ihre Tochter Richard in bas befchlogen Clofter St. Claren, mar ein nem Bflangung in ber beiligen Rirchen, und ging vnerichroden burch bie Liebe Gottes in ben Orden williglich. Graff Dicther ber altefte Gobn ging fonder Biffen ber Mutter in bas Prediger-Clofter in Manus und nahm ben Prediger-Drben an fich; aber Die Mutter batt ihn viel lieber in St. Frangiscus - Drben gehabt, ben fie fonberlich liebet, und nachfolgende funfftiger Beit ba ward Bruder Dietrich ein Ergbischoffe zu Trier. Berr Abolff ber fungfte Sohn bliebe Graue ju Ragam und erbt bie Land vud nahme jum ehelichen Gemahl Graue Gerlache Tochter von Limpurg, genannt Juagina; mit ber batte er viel Cobn und Tochter : ju bem erften gebar fie einen Gobn genannt Benric, barnach eine Tochter genannt Abelheid, welche Tochter boch Frau Abelbeid, Graue Abolffe Mutter, auch ju Manns ju St. Claren bey ihrer Zochter Richardis that einschließen; barnach gebar Graue Adolffe Sauffram einen Gobn genannt Ruprecht, barnach eine Tochter genannt 3magina nach ber Mutter, barnach aber eine Tochter genannt Dechtild, barnach einen Gobn genannt . Berlach und einen Gobn genannt Abolff und einen Gobn genannt Balbram. Darnach wie die Rinder alle geboren waren, fo ftarb Fram Abelheid, der Rinder Anfram ond Graue Adolffe Mutter, ju Manns, und ward begraben ju St. Clara burch herrn henrichen Ergbischouen ju Dayng in Gegenwertigfeit bes Durchleuchtigften Rurften, Berrn Rudolffe Romifden Ronige, ber mar von Geburt ein Graue von Sabeburg, und Berrn Benriche Ergbischonen gu Manns, mar ein Minor-Orbens-Bruber, ein Legmeifter gemefen por Zeiten im Barfüger Clofter ju Manng und Framen Abelbeid Beichtvatter gemefen.

"Rach biefen Dingen geschahe, bag ber obgenannt Ronig Rubolff, Romischer Rapser, von biefer Welt Tobes verschieb, und die Churfurften nach ihrer Gewohnheit gen Frankfurt kamen,

einen andern Ronig zu erwehlen, vnb ben Eblen Mann, Graue Abolffen von Ragam vorgenannt, von feines Abels und ftarden veften Gemuthe megen, auch von Milbigfeit und tugendliches Bandels, indem er alle andre vbertraff, vff St. Johannis Tag, genannt ante portam Latinam, da man gablt nach Chrifti vnfere herrn Geburt taufend zwenftunbert neunzig zwen 3ahr, famptlich und eintrechtiglich ju einem Romifden Ronig ermebleten. Rach berofelbigen Erwehlung gebar ihme bie Ronigin noch zween Gobn, einer Abolff, ber andere Balbram genannt. 216 nun Ronig Abolff im Reich bestettiget mar, fo gab er feinem Sohn Ruprecht Ronig Bengels Tochter von Bobeimb, die bat er von Frau Guttin, Rapfer Rubolffe Tochter obgenannt. Bnb Ronig Abolff obgenannt hatte eine Tochter genannt Dechtild, bie gab er zuem Gemabl Pfalg-Graue Rubolffen, Bergogen in Bayern; beffelbigen Pfalg-Graue Mutter mar Rapfer Rubolffs Tochter. Mun farb die Tochter von Bobeimb febr jung , und Graue Ruprecht blieb in beutschen Landen bey feinem Batter, Ronig Abolff von Ragaw, bis an bes Ronigs Enbe. Darnach ward Graue Ruprecht geforbert, bag er follt ju Silff fommen in einem Streit feinem Soweher Ronig Bengestans von Bobeimb, beffen Tochter er gehabt hatte ju ber beiligen Che. Alfo blieb Graue Ruprecht in Bobeimb nach gehaltenem Streit vnb ftarb in feinem Bett und ward driftlich und ehrlich begraben und gelegt ben fein Sausfram in die Roniglice Begrabnug ber Ronige von Bobeimb.

"Als nun der Römische König Abolff von Nagaw in dem vierten Jahr seines Reichs nach königlicher Burdigkeit und Meherunge des driftlichen Glaubens als ein Batter und Freund aller Geistlichkeit und zu Ehren der heiligen Jungfrauwen St. Claren und sonderlich seiner lieben Tochter Abelheid und seiner Schwester Richardis, die beide zu Mapns in St. Claren Closter waren eingelaßen, hub er König Abolff mit seiner Haußfrauwen an zu bauwen das new Closter genannt Clarenthal in dem Jahr nach Christi Geburt Tausend zweyhundert neunzig sechs, purificationis Mariw, also daß der erste Stein gelegt ward vis St. Richels Tag, als er erscheint. Darnach volgends durch Herrn Ludwigen

Bormuntern bes Lands im Namen und Geheiß Königs Abolffen, und begabten bas Clofter mit den höuen und Guettern zu Mogbach, zu Bieburg, zu der Armenruhen, die sie kaufften umb zweptausend March baares Gelbs nach Ausweisung der Instrumenten und Bricuen danon sprechen, und wurden die obgenannten zwo Schwestern Richardis und des Königs Tockter Abelheid, die zu Mapus eingeschlossen waren, gen Clarenthal mit einer dritten Schwester genaunt Agnes von Singensperg nach des Königs Tockgesuhrt, daselbst fürters Gott mehr zu dienen als zween erste auserwehlte Ecsteine des Closters und göttlichs geistlichs Lebens.

"Bernach geschahe es, ale fleben Jahr Ronig Abolffe Regiment beran tratten, bas war Anno Domini ein Taufend zweyhundert acht und neunzig, ba quam Bergog Albrecht von Defterreich, Ronig Rudolffe Cobn obgenannt, mit einem großen Bold an ben Mbein und begehrt Romifder Ronig ju fepn wiber Ronig Abolff von Ragam, welchen Bergog Albrecht etliche Churfurften und biejenige, bie in eigener Perfon Ronig Abolffen von Ragaw erwehlet hatten, gar freundlich entfangen, mit Ramen Berr Berbard von Epftein, Ergbischoue ju Manng, ein Dheimb Ronig Adviffs, ber Bergog von Sachsen, ein Schwager Bergog Albrechts von Defterreich , ber Marggraue von Brandenburg , ein Stiefe fobn Bergog Albrechts obgenannt, und ber Ronig von Bobeimb, und ftunden ibme allesampt ber mit ibrem Bold und mit Freuel ohne alle Rlag und Aufpruch, Die man in folden dapfern Sachen ju rechten Beiten und gewöhnlichen Stetten halten und thun follte, ond erwehlten Bergog Albrechten gu einem Romifchen Ronig, nit auf ber gewöhnlichen Statt Frandfurt, fonbern zu Mapny im Thiergarten beym Thum, vff St. Johannis Tag Baptistae, fo mitten im Sommer. Demfelbigen erwehlten Ronig Albrechten wollte Ronig Abolff widerfteben und begegnet ibme mit feinem Bold in ber Terminey Bormbe gwifden Golnbeim ond bem Framen-Clofter genannt Rofenthal, Grae Ordens, ond ward bafelbit Ronig Abolff von Bergog Albrechten und feinen Belffern, Dieweil er ju viel mechtig im gelb mar, erschlagen und in baffelbig Clofter begraben. Da lag er fo lang begraben, als Bergog Albrecht Ronig blieb und im Reich regierte. Derfelbe

Ronig Albrecht warb barnach im zehnten Jahr feines Reichs off ben May-Tag von feines eigenen Brubers Sobn, Bergog Johannes von Defterreich erschlagen in feinem gande und eigener Befte Sabipurg genannt, also bag ibme ber Lobn marb und gemeffen, wie er an Ronig Abolffen verdient hatte. Rach bem Tob bes Konige Alberti ward ber eble Berr Graue Benrich von Lugenburg, ein vefter weifer Mann, ju einem Romifchen Ronig erweblet eintrechtiglich. Derfelb fromm Ronig Benrich von Lugenburg ber biege Ronig Abolffen ju Rofenthal ausgraben vnb gen Speper, ba ber Romifchen Konige Begrabnuß ift, führen. Alfo ward Rapfer Abolff in Bepfeyn Rapfer Benrichs und feines Gemable ber Ronigin Margrethen ehrlich vnd zierlich begraben, und hat es Gott alfo gefügt, daß eben Ronig Albrecht am Tage juvor mar begraben worden, bann er etwan lange Beit an ber Statt, ba er erichlagen warb, war blieben liegen und begraben. Bnd ber Edel Berr, Ronig Benrich von Lugenburg regieret bas Romifche Reich wol, aber lepber! nit langer, bann funff Jahr, ba ward ein Prediger Mond, genannt Bernbardus de Monte Policono, ber vergab ibm unter bem beiligen Sacrament bes wahren Leichnambe Chrifti. Alfo verschied ber fromme Rouig von biefer Erben ju Gott in ben Simmel.

"Bnd biese Ding hab ich Bruder Werner vorgenannt zu ewiger Gebechtnuß beschrieben in dem Jar als man zählt, nach Ehrifti vnsers herrn Geburt, Tausend drephundert und vierzehn. Daß wir aber nit undantbar seyen, so begehre ich, daß ein seglicher, der diese Schrifft lieset, Gott und seiner lieben Mutter ewigen Jungfrawen vor die Person und Stifter vorgenannt und ihre Seele wollten bitten und sprechen: Pater noster &c. und Aue Maria."

R. Abolfs Marschalf und Bigthum für die Erblande, Ludwig von Sonnenberg, legte am 29. Sept. 1296 den Grundstein zu dem Klosterbau, und wurde zum Lohn für seine Bemühung samt seiner Schwiegertochter Margaretha, Tochter des Bicedoms zu Mainz, in der Rlostersirche beerdigt. Baumeister war Anfangs »frater Petrus de ordine Minorum, qui fuit magister operis in principio structure istius claustri.« Biellcicht ist von seiner hand ge-

wefen bas Bandgemalbe, fo ben R. Abolf, bie Konigin 3magina und ihre gebn Rinder vorftellend, in einem Rupferftich bei Rremer Eingeweihet wurde bie Rlofterfirche im 3. 1303. R. Abolfe altefte Tochter Abelbeid fand bem Rlofter laudabiliter por 27 Jahre, und foll bes Ronige Schwester Richarbis ihre Borgangerin im Umte gewesen fein, in dem Refrolog beift fie sedoch nur Ricardis de Nassowe, germana domini Adolfi regis, que fuit prima sororum in Clarindal, 28. Jul. Bingegen finte ich bort folgende Mebtiffinen, die boch meift vone Jahrzahl aufgeführt: 28. Januar, Imagina, sque fuit longo tempore abbatissa et priorissa; 19. März 1480 "ftarb bie ebel Sophia von Sunolftein Aebtiffin und ihr Schwefter Epbe auch von Sunolftein, haben unferm Clofter geben 300 Bulben, und foll man ibn fahrlichen ihr Jahrgezeit uff Sant Franciscus Abend begehn;" 29. Marg, Sophia von Bernbach, faß 3 Jahre; 4. April, Bertha von Raffau; 16. April, Agnes, bes Grafen Gerlach von Raffau Tochter, 3 Jahre; 27. Mai 1486 ftarb Margaretha von Naffau, »generosa domina, « faß 13 Jahre; 9. Juni, Jutta pon Laurenburg, »que fuit longo tempore abbatissa et priorissa ;« 11. Juni, Cacilia von Daing, batte ein langes Regiment; 19. Juni, Pagga von Sofheim, 6 Jahre; 8. Juli, Margaretha, bes Grafen Abolf von Raffau Tochter, 16 Jahre: 18. August, Margaretha von Epftein; 9. Sept. 1466 farb Margaretha Cras von Scharfenftein; 29. Sept. Gela von Raffau, batte ein langes Regiment; 28. Dct. 1512 farb Magbalena Sheuf von Erbach; 20. Nov. Pagga von Lindau, hat 29 Jahre ale Briorin und Mebtiffin regiert; 22. Nov. Mgnes von Sanau, sillustris domina : 8. Dec. Margaretha Frey von Dern, "bat une gegeben 35 Goldgulden;" 27. Dec. 1473, Margaretha, Rheingräfin. Noch gedentt, 24. Nov., der Retrolog des Paftors Bigand von Mogbach, »qui fideliter laboravit pro claustro construendo.«

Auch Imagina, R. Abolfs Bittwe, hat hier ihre Ruheftatte gefunden, gleichwie in dem Todtenbuch unter dem 29. Sept. Erwähnung. Ihr muthmaßlicher Grabftein, eine weibliche Figur mit ber Krone auf dem Saupt, aber ohne Inschrift, ift nach Biesbaden in die Stadtfirche gebracht worden, gleichwie ein anderer den Ruinen von Clarenthal entstammender Stein, mit einem geharnischten Ritter und einer Umschrift, woraus sich ergibt, daß er dem am 2. Jul. 1429 zu Wiesbaden verstorbenen Grafen Philipp von der Linie in Weilburg angehöre.

Imagina war es, die in Trauerfleidern, von Jammer gebeugt, auf dem Reichstag ju Rurnberg 1298 fic der eben gefronten Ronigin Elifabeth, R. Albrechts Gemablin, ju Rugen marf, unter Thranen fprach : "bobe Ronigin, erlaubet, bag ich Guch an die bobe Ehre mabne, von Gott Euch gefchenft, ba er Euch auf ben Thron erhob, ben ich vordem eingenommen! Bei biefer Ehre beschwore ich Euch, 3hr wollet Guren Rath und Gure bulfe einer Bittenden nicht verfagen. Laffet Euch erbarmen, Frau, und floget eine Ungludliche nicht jurud, die vor furgem noch an Eurer Stelle fag und nun gebemuthigt vor Euch fniet! Eines Ronigs Bittwe, eine arme Mutter-liegt ju Guren Rufen. hab ich nicht bes Jammere genug, bag Gott mir ben herren nahm, foll ich auch eine finderlofe Mutter fein ? Mein Sobn Rupert liegt in Banden, weil er mit feinem Bater in ben Streit Soll bas Rind bugen, daß es den Bater in Todesgefahr nicht verließ ? Darum , Frau , mubet Euch , Guern herrn und Bemahl zu bewegen, daß er mir ben gefanguen Sohn wiebergebe ! Ronigin, gebt mir mein Rind frei, unfer Saus tragt ja bes Jammers genug." Tief gerührt ob ber Behflage ber betrübten Bittive, verwendet fich die milbe Elifabeth bei bem herren, daß er der Armen Fleben erhore. Nicht leicht versagte Albrecht ben Bitten ber trauten Sausfrau bas Gebor. Aber Rupert war bes Rurfürften von Main; Gefangner geworden und bartnadig, wie faum ein anderes, wurde bas Recht, über einen Befangenen zu verfügen, von bem Beitalter in Anfpruch genommen. "So ich Guren Sohn von bem Mainzer, in beffen Saft er ift, wieder gewinnen mag, will ich mich und Eure Bitte bebenfen," also verheißt ber Ronig. "Ach," klagt bie trofilofe. Mutter, "fo ber Mainger über feine Freiheit zu bestimmen bat, bann ift alles verloren!" Bom Boden fich erhebend, icheidend fprach fie ju Elisabeth : "Frau, schaffet bei Eurem Bemahl, daß

ď

Ų

Ŋ

Ħ

ď

À

į

1

Ţ

ı

İ

er mir mein Kind aus den Retten lofe, und ich will ihm gern alles Unglud vergeffen, bas er über mich und die Meinen ge-bracht hat. Schaffet," dieses Ottokars von hornegt Worte, "Schaffet, baz er mir noch mein Chind geb — Daz Ew Got vberheh — An Eweren Wirt solcher Miffewent — Als ich arme und ellend — An dem mein empfangen han." Der Schmerzensohn erhielt die Freiheit wieder.

Dit der Einweihung der Rlofterfirche verzog es fic bis jum Jahr 1303, mas vermuthlich eine Folge von bes Stifters gemaltsamem Ende und ben burd bie Rriegeleute bem Rlofter augethanen Beschädigungen. Die Monnen hatten flüchten muffen. Begen Ente des 14. Jahrhunderts befanden fich icon viele ihrer Buter in fremden Banben. Gin Jahrhundert fpater fant bas Saus noch tiefer über bem Berfall von flofterlicher Ordnung und Disciplin. Das "Sterbend" vom 3. 1553 verschonte nur einer einzigen Chorschwefter. Ginige Jahre fpater, maren ber Clariffen wieder vier, aber gur Babl einer Aebtiffin ift es nicht mebr gefommen, und im 3. 1560 übergaben bie zwei noch allein übrigen Ronnen, die eine aus Camberg und die andere aus Eufingen, bas Rlofter bem Grafen Philipp von Naffau-Joftein, ber bie Ginfünfte ju milben 3meden verwendete. 3m 3. 1610 errichtete Graf Ludwig bier ein hospital, worin 200 Arme aufgenommen wurden. Bermoge des Reftitutionsedicte von 1630 mußten alle im Biderfpruch zu dem geiftlichen Borbebalt aufgebobenen Rlofterguter gurudgegeben werben, und haben bemgufolge bie Befuiten gu Maing von 1635-1648 Clarenthal befeffen. Durch ben weftybalifoen Frieden fiel es an Raffau jurud und murbe in einen großen Domanial-Pachthof verwandelt, beffen Ertrag theilmeife auf Pfarr- und Schullehrerbefoldungen ju verwenden. Bon ber ebemaligen Rlofterfirche ift nur ein Stud Rreuggang übriggeblieben, und dient ju ihrem Gottesdienft den Bewohnern ber Sutten. welche die ganglich verfallenen Rloftergebaude umgeben und als integrirender Theil von Wiesbaden betrachtet merben.

Faft in gleicher Richtung mit Clarenbach, verftedt in bas enge Thal ber Rambach, erheben fich fubn über verwitternbe Sericitschieferfelsen die Ruinen der Feste Sonnenberg, die um

bas 3. 1200 von Graf Beinrich von Raffan, bem man febr freigebig ben Beinamen ber Reiche fpendet, von wegen bes ibm angebichteten Baues von St. Georgen Munfter ju Limburg, und von feinem Bruder Ruprecht angelegt worden, fich beren als eines Baffenplages gegen die feindlichen Berren von Epftein gu gebrauchen. "Raum batten fie ben Bau vollendet und ben Sain um die Burg ober ben Umfang bes Burgfriedens begrengt, als fie fich in Streit mit bem Domeapitel in Maing berwidelt faben. Ein früherer Graf Ulrich hatte nämlich biefem Capitel die Frobnbube Birgeftat (Bierftatt) mit allen ihr antlebenten Leuten, baufern, Butern, Beiden, Balbern, felbft ber Rirche, b. i. bas gange Dorf mit feiner Gemarfung, auf feinen Todesfall gefchenft und feine Bittwe Mathilde 1129 biefe Schenfung vollzogen. 3m Bering diefer Frohnbube nun batten die Grafen die Burg angelegt und burch die Begrenzung ihres Sains der Mainger Rirche einen Theil ihrer Bebnten und Guter entzogen, mas bie Beiftlichen nicht zugeben wollten. Es fam endlich 1221 zu einem Bergleich, wonach Raffau ben nicht weiter auszudehnenden Begirt des Burgfriedens von Maing mit 30 Mart erfauft und bie Barg felbft Diefem gu Leben auftragt. Die Grenzen ber Frobnbube Burgeftat werben bann auch genau bestimmt.

Bo eine neue Burg entstand, da baueten sich gewöhnlich in der Rabe auch solche an, die zu ihrer Bertheidigung gestraucht wurden oder Schuß suchten. So entstanden die Thäler, die Dörfer und Städte, die einzeln vom Burgfrieden mit umsschlossen, nun mit der Burg ein Schloß hießen. So entstand auch hier am Fuß des Burgbergs der Ort Sonnenberg. Weder seiner noch seiner Gemarkung erwähnt der Mainzer Vertrag von 1221, ein Beweis, daß er spätern Ursprungs als die Burg ist und dieser sein Dasein verdankt. Auch spricht dasür, daß er ursprünglich nicht zu der großen Märkergenossenschaft der Söhe gehörte, sondern erst später, wie die Märkerweisthumer sagen, von Gnaden der Gerren (der Grasen von Nassau) wegen dazu gezogen wurde. Mehr als hundert Jahre gehen sest vorüber, ohne daß der Burg irgendwo erwähnt wird. Selbst in der Rassausschen Brudertheilung vom J. 1255 sieht weder sie noch

Wiesbaden aufgefährt, obgleich beide doch sonder Zweisel zu Walrams Landestheil gehörten. Beide wurden vermuthlich das mals der herrschaft Idftein zugezählt, und waren vielleichtnicht in Raffauischen händen, sondern an Walrams Schwester Etisabeth, die Wittwe Gerhards II von Epstein, sur 500 Mark heurathögist verpfändet. Eine alte Sage im Munde des Boltes bezeichnet den deutschen König Adolf von Raffau als den. Erhauer des Sonnenbergs und der Burg Adolfseck, in dem bis auf unsere Zeit fortlebenden Reim:

Raifer Abolfus ber alte Ged Baute bas Sonnenberger Chlog und Abolfsed.

Abolf batte neun Jahre vor feiner Erhebung jum Ronigsthron eine beftige gebbe mit Gottfried von Enftein ju besteben. Es handelte fich vor allem um die Belehnung über einen Theil ber Runigesbundrebe, welche Abolfe Borfahren den Epfteinern ftete ertheilt batten, aber Abolf nun verfagte, bann auch um landesberrliche Berechtfame ju Balderiftel, Riedernhaufen, Ronigshofen, Dberfelbach und Lenghan, um die Fischerei in einem Theil der Eriftel und um die Obermarferschaft in dem Balbe Gichelberg. Da die Epfteiner im Anfang Diefes Rampfes einige Zeit die Oberhand hatten und die Stadt Wiesbaden eroberten und gerftorten, fo mag bas namliche Schidfal auch ben nabe gelegenen Sonnenberg getroffen baben. Der Mainger Ergbifchof Werner fubnte endlich am 29. Aug. 1283 ju Afchaffenburg bie ftreitenden Parteien. Go gewinnt benn bie alte Sage einen biftorifden Grund, bag Abolf Die Burg Sonnenberg nach ihrer Berftorung von neuem wieder aufgebaut, mehr befestigt und erweitert bat. Die urfprungliche Burg mag auch nur gang flein gemesen und außer ber boben vieredigten Barte nur aus wenigen Nebengebauden bestanden haben. Adolf bat dann vermuthlich bie Bebaube, die in zwei Salbfreifen mit einem Bof in der Mitte ben Thurm umgaben, aufgeführt und die Ringmauer mit den Thurmen errichtet. Bon fpatern Bauten finden fic nicht die geringften Radrichten. Dem tapfern aber ungludlichen Ronig Abolf folgten in ber Regierung ber Raffauischen Lander feine beiden Gobne Berlach und Balram. Als jener feine

stieste Tochter Abelheid an den Grafen Utrich von Hanau, Ulirichs des Aeltern Sohn, verlobte, wurde die Mitgift auf Sonsnenderg angewiesen. Die Hanauische Wittumsverschreibung von 1326, Freitag in der Pfingstwoche, sagt darüber: ""Da entgegen hat vns der vorgenant Graue Gerlach von Nassauw zu Adelpheiten siner vorgeschriben Tochter versest sin hus Sonnenderg vnd alle burgman, die dazu gehorent, darzu gericht, friheit, nug vnd eren ersucht vnd vnersucht, als derselb graue das huß Sonsnenderg vnd sine Albern nuplich gehat vnd besessen hant."" Im I. 1336 besuchte Kaiser Ludwig der Bayer den Grasen Gerlach, den er seinen Schwager nennt, auf Burg Sonnenderg, und besehnte hier am Montag nach Andrea (2. Dec.) seinen gasterundlichen Wirth mit dem Regale der Silberbergwerke in seinem Lande ("ob er ein Silbererz in seiner Herrschaft sinde").

Graf Berlach, ber beinabe, ein balbes Jahrbundert bindurch rubmlich über Land und Leute regiert hatte, fuhlte die Befdwerben bes Alters und febnte fich nach Rube. Darum trat er 1346 am 4. Det. feine Berrichaft an bie beiden Gobne erfter Che, Abolf und Johann, ab, und icheint er ben Reft feiner Tage meiftens in Sonnenberg verlebt ju haben und auch hier, wie feine erfte Bemablin Ugnes, verftorben ju fein. Beibe fanden ihre Rubeftatte neben einander im Rlofter Clarenthal. Seine andere Gemahlin 3rms gard zeigte eine besondere Borliebe fur ben Drt Sonnenberg, ibren bereinftigen Bitthumsfis. Deffen Emportommen und Berfonerung fucte fie befonbere burd bas Stadtprivilegium, welches fie fur ibn bei Raifer Rarl IV erwirfte, ju beforbetn. Es murbe am 29. Jul. 1351 von Prag aus ertheilt und erlaubte, ben Drt mit Mauern und Graben ju umgeben und ju befestigen, einen Scheffenftubl bafelbft ju errichten, bem felbft ber Blutbann mit feinen Beichen, Stod und Balgen, verlieben murbe, und einen Bochenmarft anzulegen. Auf etwas Bedeutendes fonnte es biermit boch nicht abgeseben fein, ba bie Ringmauer mit ihren fieben Thurmen, die jest angelegt wurde und bas Thal mit ber Burg in engere Berbindung brachte, nur einen fo fleinen Raum umfolog, daß taum ein mittelmäßiges Dorf barin Plat findet. Eben fo wenig erfolgte jest icon für die Bewohner Die verbeißene burgerliche Freiheit, die der gleich sein follte, welche die Burger in Mainz und Frankfurt genoffen, da vier Jahre später noch von "den armen Luten (Leibeigenen), die im Thale Sunnenberg geseffen sint," in einer Urkunde geredet wird. Erft später wurden sie der Frohndienste ledig, und seder Landesberr bestätigte ihnen darum bis zu den neuern Zeiten herab beim Rezgierungsantritt ihr altes kaiserliches Stadtprivilegium.

Die Grafin Irmgard zeigte fic als eine thatige Frau von entichiebenem Charafter. Es ging ihrem mutterlichen bergen nabe, bag alle Berricaft an die Sobne erfter Che übergegangen war und ihre eignen Gobne Craft und Ruprecht von ber Erbfolge ausgeschloffen bleiben follten. Sie fühlte mohl auch bas Unnaturliche, wenn ber lettere immer in bem geiftlichen Stanb, bem er gewibmet worden, bleiben follte, ba er bei feinem lebbaften Temperament, wie auch fein fpateres Leben bewies, beffer in ben harnisch ale in bie Stola paßte. Sie bot barum alles auf, um fur ihre Gobne eine Abfindung an Land und Leuten ju bewirten, und brachte felbft biefem 3wed ihren Witthum jum Opfer. Denn am 4. Jul. 1335 murbe ihnen bas Saus Sonnenberg als eine besondere Berricaft, jedoch unter ber ausbrudlicen Bestimmung ber wechselseitigen Succeffion fur beibe bierburch entstehende Linien, jugetheilt und bagu noch die beiden Dorfer Rloppenheim und Auringen geschlagen. Go bildete fich ber Berichtsbezirk ober bas Amt Sonnenberg, wie es bis in bie neuern Zeiten fortbestanben. Ruprecht fehrte jest in Die Welt jurud und fuchte ritterlich feine erlangten Rechte gegen bie beiben alteften Bruber, Die biefe ungern jugeftanden batten und balb wieder ichmalern wollten, ju vertheidigen. Unter Bermittlung bes Ergbischofs Gerlach von Maing fam 1360, Freitag por Palmarum, ein neuer Bertrag ju Stanbe, worin unter Auberm bestimmt wird, daß alle Burgmanner ju Sonnenberg Ruprechts bleiben und die Dorfer Rloppenheim und Auringen, die an einen herrn von Lindau verpfandet waren, ihm erft nach bes Baters Tod aufallen follen. Eraft icheint balb nach 1361 unvermählt und unbeerbt aus bem Leben geschieden gu fein, und Ruprecht erfor fich um 1362 jur Lebensgefährtin Unne, Die Tochter bes

Grafen Johann von Naffau-Habamar, die er 1365 mit Mainzischer, b. i. lebensherrlicher Bewilligung auf Sonnenberg bewitthumte.

Die Grafin Jemgard benefundet 1367, bag ihr Cohn Ruprecht und beffen Gemablin Unne einen Theil ber Burg an ben Grafen Abolf von Raffau, beffen Gemablin Margarethe und beren alteften Sohn Gerlach verfest haben. Alle biefe errichten noch in bemfelben Jahr einen Burgfrieden, ber fo lange mabren foll, ,alf lang als wir bas vorgenannt Glog in Gemeinschafft ban miteinander." Ruprecht bedurfte um biefe Beit Belb und Bulfe; benn er hatte ben gangen Rachlaß feines Schwiegers vaters, ben Raffau-Sabamarifden Lanbestheil, als Erbe in Anspruch und Befig genommen, und fam baburch in eine eben fo bigige als langwierige Febbe mit feinem Better Johann von Naffau-Dilleuburg. Sein ganzes Leben war friegerischen Unternehmungen augewandt, und bie Luft, fich nur mit ben Baffen gu beschäftigen, ftuste fich auf boben perfonlichen Duth. in ben ungabligen Sanbeln, in bie er verwidelt mar, iconte er feines Sonnenberge, und es ift aus feiner funfundbreißigfabrigen Regierungszeit feine Radricht von einer Belagerung, Erfturmung ober auch nur Deffnung biefer Burg vorhanden. er fich bier aufhielt, beschäftigte er fich vielmehr mit Berfen bes Friedens. Er, ber in vielen Schlachten ben Tob in mannigfacen Geftalten gefeben, und felbft manche Tapfere ins Schattenreich binabgeschidt batte, bacte endlich an feinen eignen Lod und an bas Beil feiner Seele, als er nebft feiner Bemablin bier 6. Dai 1384 eine Burgcapelle einrichten lief, eine ewige Deffe ftiftete und bem am Altar bienenden Caplan 16 Mainger Malter Rorns jahrlich aus ber Bebe gu Rloppenheim Seitbem mar fur die Burgbewohner regelmäßiger anwies. Bottesbienft, der mit bem Altar, ber beiligen Ratharina geweibt, bis gur Beit ber Reformation fortbauerte.

Als Ruprecht ber Streitbare im J. 1390 ohne Rinder zu binterlaffen gestorben war und seine Wittwe Anne sich alebald wieder an den Grafen Diether VI von Ragenellenbogen versmählt hatte, glaubte die altere Linie, die Urfunde von 1365,

worin Sonnenberg biefer Anne als Bitthum verschrieben worben, fei nun erloschen, und Balram III von Raffau-3bftein und Philipp I von Naffau-Beilburg, welchen beiben ber Beimfatt burd frubere Bertrage vorbehalten war, wollten fich in ben Befit ber Burg fegen, weil fie es fur bebentlich hielten, Raffauifche Stammguter in frembe Sanbe tommen ju laffen. Allein ba ihnen bierin weder die Grafin noch beren Gemahl nachgeben wollten; suchten fie wenigstens burd einen Bergleich, ben ber Graf beinrich von Sponheim und Reinhard Berr an Befterburg am 12. Januar 1391 in Biesbaden vermittelten, jum Ditbefis berfelben ju gelangen. Ihnen murbe hierburch bie Balfte bes Schloffes und fo viel von den Renten überlaffen, als zur Bes lohnung ber Thurmhuter, Bachter und Portener zu biefer balfte ausreichte. Alle übrigen Guter und Gefalle blieben ber Grafin Lebenslang; nach ihrem Tode aber fiel bas Bange an Raffau jurud. An bemfelben Tage errichteten beibe Parteien auch noch einen guten, feften Burgfrieden in bem nun gemeinschaftlichen Soloffe Sonnenberg, Burg und Thal, und bem Bifang, b. i. ber Bemartung bes Dris. Die Grenzen beffelben werben genau bezeichnet. Innerhalb beffelben verfprechen fie fich wechselfeitigen Sous und Frieden. 3m Fall unter ihnen eine Rebbe ausbricht, barf feiner ber Burg fich gegen ben anbern bedienen, und ibr Bezirf bilbet bann eine Freiftatt fur Fliebende und Bertriebene. Diefer Burgfrieden galt aber nur bis ju Unnens Tod.

Die Gräfin Anne überlebte auch ihren zweiten Gemahl, ftarb dann zu Sonnenberg und wurde in die Rlofterfirche zu Eberbach, worin die Grafen von Rapenellenbogen ihr Erbbegräbsniß hatten, zu ihrer Rubestätte gebracht. So erfolgte denn der lange erwartete Heimfall der Burg, und die Grafen Philipp I von Nassau-Beilburg und Adolf II von Nassau-Idsein säumten nicht, Besitz zu ergreisen. Es kam schon zwei Tage nach Annens Tode, am 6. Januar, zu einer Theilungsberedung unter beiden. Adolf behielt alle Gefälle, die bisher aus seinem Lande zu Wiesbaden nach Sonnenberg gehört hatten, und Philipp die, welche aus seinem Landesbezirk von Wehen dahin gestossen waren. Jener gab dann jährlich noch 79 Gulden 10 Schilling an

Philipp beraus. Alle andere Gulte bleibt bei ber Burg und wird fabrlich gemeinschaftlich gehoben und verrechnet. Die Guter, Beingarten, ber fechfte Theil bes Behntens ju Biesbaben und bie Gebäude ber Burg (bie husunge in bem Sloffe) wurden gleich getheilt. Rach einer andern Urfunde, bie aber ohne Beitbestimmung ift, theilen beibe auch bie Leibeignen im Thal Sonneuberg und die Sofe in ben Dorfern Clopheym und Uringen. Beber von ihnen, ber in biefen Dorfern leger (Ginlager) baben will, foll fic mit Raufutter, namlich Beu und Strob, begnugen. Rirche und Rirchof in Clopheym bleibt beiben gemein. wollen fahrlich ein Stud Bannweins gemeinschaftlich in biefe Dorfer legen. Die Gulten fur Siegfrieds von Frauenftein Erben, Cuno von Scharfenftein und Dieberich Bub von Gonnenberg, werden fort wie bisber von ba entrichtet. Auf biefe Beise entftand bier die Gemeinschaft zwischen ber alten Raffau-Beilburger und Naffau - Ibfteiner Linie, bie über zwei Sabrhunderte gebauert bat. Bebe Linie hielt feitdem einen Rellner bier, ber ihr Intereffe mabren, die Befalle einnehmen, die Guter verwalten und abmechselnd bem Gericht vorfigen mußte. vereinigten ben Dienft unferer Amtleute und Rentmeifter in einer Perfon. Da fie bie nachfte Aufficht über bie Burg batten, fo führten fie auch wenigftens fpater ben Titel Burggrafen. Die Bebaube ber Burg felbft murben jest fo getheilt, bag Raffau-Beilburg ober Saarbruden bas alte Baus erhielt, worin ber große Thurm, die bobe Barte ftebt. Dann unter ber Treppe einen Pferbeftall, barauf einen Speicher mit dem Theil Sofes baran, und gegen bem Uhrthurm über einen Borhof famt Schener und Ställen. Raffau-Biesbaben aber fam in Befig ber niebriger gelegenen Gebaude von ber Schlofpforte an bis an bie große Treppe, als ba waren bas Bohnhaus am Uhrthurm, alle Bau und Plage an ber Mauer binauf, die Scheuer bis an bie Solofpforte.

Jebe Linie muthete von fest an auch ihre Salfte besonders bei bem Lebenhof in Mainz. Die alteste noch vorhandene Betehnungsurfunde für Idfein ift die, welche ber Erzbischof Ronrad bem Grafen Abolf II 1421, fer. 5ta p. Mar. Magdalen., ertheilt, und worin es beißt: "Bir ban ihm gelumen gum erften ju Manleben feinen Theil an bem Gloffe Sonnenberg mit feinem Bugeborung, baju er ju feinem Theil Dberfter Marder of ber Nieberhobe ift, vub baruf jagen mag mit verlagen bunden ane beden und Seilen. Item folde Manleben ale unfer vorfahren Erzbischoven zu Meinz zu Lorche mit namen einen Beingarten und zwolf gulben gelte, und zu Frauwenftein Ropachs gut, weingarten und wiefen, und ju Stardenberg ju Burgleben 9 Pf. und 2 Rag, fo von Cuno von Scharfenfteins pufers Biceboms im Ringgau verhandlung wegen lebig worden und verfallen waren." Sier wie in ben folgenden Lebenbriefen find alle Raffan-Ibfteinische von Mainz ausgebende Leben gusammen aufgeführt. ohne daß die vier letten in irgend einem Reru mit Sonnenberg fichen, Denn bas Recht ber Grafen von Raffau, wonach fie oberfte Rarfer ober Förfter über die gange Rheingauische ober Niederhobe von der Baldaffe bis an die Biever und nach Lorch an den Rhein waren, ift weit alter als die Burg und reicht bis in jene tiefe Urgeit jurud, wo ber niebere Rheingau und ber Ronigefundergau noch unter einem gemeinschaftlichen Baugrafen ftanben. Den alteften befannten Lebenbrief von Mainz über die Beilburgische Salfte empfing ber Graf Phillop II von Erzbifchof Diebrich 1435, an St. Lucas-Sag. Auch biefe Linfe trug baneben noch ein besonderes Burgleben von Maing, namlich 36 Pfund Beller auf bem Schloß Rlopp bei Bingen, mas ebenfalls in demfelben Lebenbrief enthalten ift.

Graf Abolf von Rassau-Idein verpfändete seine Sälfte an den Wäpeling Gennichin von Reisenberg im 3. 1410 und sagte beshalb seinen Better Philipp von dem gemeinsam bes schwornen Burgfrieden los. Wie lange diese Pfandschaft gedauert bat, ift nicht bekannt. Dem gleichnamigen Sohn des Grasen Johann von Nassau-Idsein, der den geistlichen Stand gewählt und 1458 Domherr in Mainz und Coln war, wurde die Häste der Burg als Leibgeding oder Zuschuß zu seiner Präbende gegeben, um standesmäßig leben zu können. Der alte Graf Phislipp II von Nassau-Weilburg besam am Ende seines Lebens noch unangenehme Sändel mit dem Domcapitel in Mainz. Er

batte ben Rebnten in bem Strich um bie Cavelle bes beiligen Areuzes ju Sonnenberg gegen daffelbe in Anfpruch genommen und feit einigen Jahren beben laffen. Die gewöhnlichen geifte lichen Baffen wurden gegen ihn gebraucht, und er fam mit feinem Rellner in ben Rirchenbann. Der Ergbifchof Bertholb entichied bann bie Sache 1489, Dienftag nach Ganus, auf ben Rug bes Bertrags von 1221. Das Domcapitel erhielt ben Befft, aber feine Entschäbigung für bas einmal Beggenommene. Derfelbe Ergbischof milligte ale Lebensberr 1438, Montag nach Oftern, barein, ale Philipp unter Buftimmung ber Bormunder feines Entels Ludwig, Eberhard Rubfamen von Merenberg und Eberhard Stummel "feinen Theil bes Sloffes Sonnenberg, Burgt und Thal, mit aller und jeglicher finer zugehorbe, auch gulten und zehenten, nemlich bas Dorf Rlupbeim, fein gerechtigfeit zu Dotheim, Schierftein und Biburgt, bargu alle andere gerechtigfeit jum Sloffe Sonnenberg gebraucht, und auch die Bethe, die er uf ber Bethe gu Biegbaben fahrliche fallent bat, nemlich 85 Gulben 13 Beifepfennig und 6 Beller, und fonft alle gerechtigfeit, bie er bat ju Sonnenberg und Biegbaben jegliche mit feiner jugeborung, Dberfeit, Rugung und Gefällen, Gericht, Gebot und Berbot, Baffer, Beibe, Marten, Boewelben, Jacht und gischerepen, Solg, Belbt , Bigen , Ader , Bingarten , Garten , Saufung , Bauen , Soeffen , Boeffteben , Möhln, Mobinfteten , Begriffen und allen ginfen, gulben, Renten und Gefellen, wie er bas gebraucht hat und herbracht, fampt bem gebenten ju Bergftabt (Bierftadt), ber bes Domcapitels eigen und ime uff lofung für viergebeuthundert gulden verschrieben ift," an den Ritter Philipp von Biden für bie Summe von 4150 Gulben verpfanbet. 3molf Jahre werben gur Wiedereinlöfung bestimmt; erfolgt fie in biefem Beitraum von Naffau nicht, fo erhalt Maing bas Recht bagu. Sie muß aber erfolgt fein, ba Raffau-Beilburg fpater immer wieber im Befit ericeint.

Bon jest an tommen nur noch Belehnungsurfunden vor, welche die mannichfachen personellen Beranderungen beim Lebenbof sowohl, als in der Familie der Lebentrager nothwendig machten, die aber obne besonderes biftorisches Intereffe find. Banglich veranderte Lebensverhaltniffe führte bas fechszehnte Jahrbundert berbei, und die alten Burgen fingen an, wie fo mandes andere, mas feine Bedeutung verloren batte, in den hintergrund zu treten. Sonnenberg zieht noch einmal bie Aufmertfamteit auf fic, als Graf Philipp der Altherr von Raffan-Ibftein am 27. Dec. 1554 fein land unter feine beiben Gobne theilte und bem alteften bie herrichaft Biesbaden famt ber bobe und bem Amt Sonnenberg juwies. Diefer, Philipp ber Jungberr, batte von ba an feine Refideng meiftens in Sonnenberg, wo er auch am 3. Januar 1566 farb. Seitdem wurde nichts mehr auf die Unterhaltung ber Burg verwandt; man überließ fie ihrem Schidfal und bem gerftorenden Babn ber Beit. Beilburger Rellner berichtet 1604, das Theil feines Berrn falle täglich mehr ein und fei bereits unbewohnbar geworden; aber auch bie Biesbabifden baueten an ihrem Saus, worin er jest wohne, nichts mehr, fo bag bie Dacher verfielen und bas Baffer burd bie Bewolbe in bie Reller bringe.

Unterbeffen farb am 9. Jun. 1605 bie 3bfteinische Linie aus. Alle Balramifchen ganbestheile vereinigten fich wieber unter bem Grafen Ludwig von Naffau-Beilburg, und fo erreichte auch die Bemeinschaft zu Sonnenberg ihr Ende. Raum batte ber neue Landesberr bafelbft die Erb- und Landbulbigung eingenommen, ale fic unerwartet fur ibn in bem Erzbischof Jobann Schweifard von Maing ein Mitcompetent gur Rachfolge aufwarf. Da jede Linie von 1404 an fich mit ihrer Balfte batte befonders belehnen laffen, fo erflarte ber Ergbifchof in einem Schreiben vom 27. Jun. Die 3bfteinische Balfte mit ihrem gangen Bubehor als eröffnet und ibm, bem Lebensberrn, beimgefallen. Auch bestimmte er icon ben 6. Jul. jur Befigergreifung. Es tam jest ju weitläuftigen, mehrjährigen Berhandlungen, und obaleich Ludwig den Beweis lieferte, daß beibe Linien von einem gemeinschaftlichen Stammvater, bem Grafen Berlach, ausgegangen und die Burg ein Samtleben bes Balramifden Stammes fei, fo machte Maing boch immer neue Schwierigkeiten,

tulest noch wegen ber Lebentare, und Raffau gelangte erft 1611 aur Belehnung. Unbewohnt und unbewohnbar fant fo bie Burg, als ber Dberamtmann Johann Gottfried von Stein in Beilburg bem Grafen am 7. Marg 1611 folgenden Borfchlag mittheilte: "Ich habe von bem Rellner Philipps Rolben verfanben, welcher magen bas Saarbrudifche Theil Schlogbaues ju Sonnenberg mehrer theils und vaft bachlos, fonften aber mit gar iconem und zu erbauen noch gar nuglichem Dannenholz burchzogen und brei gebald über einander fein foll, welchs gebolg, ba Guer gnaben baju gnedig verfteben, und fonften etwa newbauung ju Sonnenberg vorgeben ju laffen nit gemeint weren, ober vielleicht auch berenthatben, bag folche Maingifch Leben ift, tein Bebendens betten , ju bem Bebifchen Bau gar mobl verbrancht, und alfo der Belder nach thunlichfeit allerfeits gefcont werben fonne." Der Graf erflatte barauf, er wolle bie Burg nicht langer mehr im Bau balten, aber auch gerade nicht abbrechen laffen, um ben Lebenhof nicht aufs neue aufzuregen und zu feindlichen Schritten zu peranlaffen. Es fant alfo bie Burg nach und nach in fich felbft jufammen, und bem balb ausbrechenden vermuftenden breißigfabrigen Rrieg blieb mobl nicht viel mehr ju thun übrig, um fie in eine vollige Ruine au vermandelu.

Ein Rassauscher Bericht an den Mainzer Lebenhof von 1674 fagt: "Das alte Schloß Sonnenberg ist mehrentheils ruinirt, insonderheit aber, als im vorigen Rriegswesen die herrsschaft Wiesbaden Churmainz inne gehabt, hat der damalige Churmainzische Rentmeister zu Wiesbaden, Namens Selgen, das holz aus obigem Schloß theils aushauen und ein haus unten in dem Fleden nechst daran bauen lassen, so iso auch vor einem Jahr durch die Allierten in Brand gestedt worden, übriges an bemeltem Schloß haben die Soldaten und Unterthanen in Abwesenheit der herrschaft ruinirt." Wie die Burg selbst einst zum Schus und Schirm des Landes diente, so gewährt ihre malerisch-schone Ruine sest Erholung und Bergnügen. Jur Sommerszeit wird sie täglich von vielen Einheimischen und Fremben besucht. Gut angelegte Spazierwege führen vom Kursaal

aus an einem schlängelnden Erlenbach vorüber und allmälig zu ihrer Sobe hinauf. Sie ift überall zugängig gemacht, und selbst bie hohe Warte kann wieder bequem bestiegen und ihre reizende Aussicht genoffen werden. Aller Orten sind Terrassen, Auhesige von Baumästen und vor der Sonnenhise schüpende Lauben ausgelegt. Und so treibt sest, wo einst geharnischte Ritter hauseten, sich ein munteres Aurpublicum herum.

Als Burgmanner tommen por bie von Gonnenberg, bie hub von Sonnenberg, vielleicht von jenen nur ein Ameig, bie pon Raffau, von Stein, von Gragod, von heimershaufen, Frauenftein, Landau, Allenborf. Die von Sonnenberg find mit benen von Ibftein eines gemeinsamen Bertommens. Albert von Sonnenberg lebte 1209-1221. Ruperte von Sonnenberg Sobne, Gallo und Diebrich, ftarben 1351. Wilhelm und Dieter Sub pon Sonnenberg, Gebrüder, lebten 1315. Berner Bud von Sonnenberg farb 1449, worauf feine Raffauifden Leben fenfeits Rheins an Wolfram von Liebenftein famen. Diebrich bud von Sonnenberg farb 1475, der lette feines Stammes, worauf bas Burgleben an die von Naffau (-Spurfenburg) tam. Emmerichs von Raffau Raffauische Leben waren 1430 : bas Dorf Langenbach an ber Beil, die Bogtei bes Sofe ju Camberg, ber prebenber herren ju Limburg Bebnte ju Baleborf, Bidbergie, Camberg. Erlebach , Oberfelters , ein Theil bes Behnten gut Frondorf, Subengericht und Bebnten ju Vottenban und Ropach, im Umt Meud, der Rirchenfag ju Langenbach und Munfter, ber Bebnte ju Bechtheim und Burpach, ein Saus ju Laurenburg, Die Bogtbaber auf bem Ginrich, 3 Mart Gelbes ju Duffengume, Manngelber ju Raffau, Joftein und aus ber Bebe ju Schierftein, Buter und Behnten ju bolghaufen, Beifig und Deffinghoven. Den Sof Lindau bei Sonnenberg trug er von den herren von Cronberg. Spater murbe er auch Eigenthumer bes Sofes Gafenbach bei Ibfiein und ber Spurfenburg. Besagter Emmerich von Raffan wird Samftag pad Simmelfahrt 1475 mit bem Burgfeg in ber Borburg und ber Rente belebnt, die Diedrich Sub gehabt. Er ftarb 1501. Gem. Manes 1485. Beinrich, beffen Bruber, 1457. Rifter 1472, farb 1489. Gem. Unna von Selbach, 1489. .

Deffen Sohne waren: Johann auf Spurtenburg, mit Margaretha von Schoned verhenrathet, tommt 1539 ale verftorben por. Duirin, 1501, trierifcher Amtmann ju Befel und Boppart, feit 1502, in erfter Che mit Chriftina Greifentlau verbenratbet, war tobt 1539. Die anbere Rrau, Elifabeth von Staffel wird 1539 genannt. Dufrin ift ber Curyn de Nanstuel, beffen ber jeune Adventureux gebenkt (Abth. II Bb. 1 S. 607). Johanns Rinber: 1) Georg, Raffauifcher Rath und Amtmann zu Biebe baden, farb 1558 lebigen Standes. 2) Dorothea, verm, an Damian Scheifart von Merobe, 1580. 3) Margaretha, verm. an Chriftoph von Stein, Bittwe 1580. 4) Anna, verm. an Philipp Jacob von Ela, Bittme 1580. Duirins Rinder find: 1) Beinrich, Domberr ju Maing und Trier, Chorherr bes Ritterftiftes ju St. Alban, Propft ju Limburg und Archibiacon ju Ditfirden, farb 22. Febr. 1601 als ber lette feines Befolechts. 2) Philipp, trierifder Rath und Amtmann ju Belmich, Rieberlabnftein 20.; 1580 nennt er fich herr zu Theuerburg, ob Belmich, und Spurfenburg, und farb 1582. Rad George finderlofem Abfterben fuchten fic beffen Schweftern im Befig von Spurfenburg, Sonnenberg, Lindau und Gafenbach zu erhalten, obgleich Quirins Gobne bem widersprachen und fogar beshalb einen Proceg am Reichstammergericht anhängig machten. Go fam benn ber Burgfig in Sonnenberg an bie von Stein.

Ein kurzer, aber höchst anmuthiger Weg, wie benn ber Sonnenberg in ber Reuzeit ganz in ben Park des Wiesbabner Kursaals hineingezogen worden, führt die Salzbach hinab nach Wiesbaden, berührt auch beinahe Neu-Geisberg, der einer der schönsten und liebsten Belustigungsorte für Wiesbaden geworden ist, indessen der seitwärts, etwa 5 Minuten weiter auf einer noch freiern Sohethronende Alte Geisberg aus einer lustigen Kneipe zu einem Tempel der Weisheit umgeschaffen worden ist. Bielleicht doch, daß diesem Tempel die Ausschaffern worden ist. Bielleicht doch, daß diesem Tempel die Ausschafter passen könnte, die Gerzog Amadeus VIII von Savopen, der Asterpapst Felix V, seinem Bau ausdrückte, als er den Pserdestall des Lusischlosses Ripaille in ein Kloster umbante: Ab oquis ad axinos. Zusälliger Weise hat die Wiesbadner Esleavalerie am Fuße des Geisbergs ihr haupt.

quartier, und von da aus ertheilt ber Efekmajor seine Befehle an die ihm untergebene Mannschaft. Das landwirthschaftliche Inflitut, die Aderbauschule, bestimmt, ihren Zöglingen in dem verbesseren Landbau praktischen Unterricht zu ertheilen und ihnen die für ihren künstigen Beruf erforderlichen theoretischen Renntwisse beizubringen, wurde nämlich im J. 1834 nach dem Geisberg verlegt; 16 Jahre lang, seit ihrer Stiftung im J. 1818 hatte sie in Idstein bestanden.

Mit ibr wurde in Berbinbung gebracht ber landwirthicaftlice Berein (1820), ber burd Belehrung und Beispiel auf bobere Bervollfommnung ber Candwirthichaft binmirtt, Stipenbien an Boglinge bes landwirthichaftlichen Inflituts gibt und fahrlich gegen 1500 Gulben in goldenen und filbernen Debaillen , auch in Geld, für landwirthicaftliche Befdreibungen einzelner Umtebegirte, für Bein=, Biefen= und Dbftbau, für veredelte Biebjucht, Dangerbereitung zc. ertheilt. Auch bat er bie Louifenftiftung errichtet, aus welcher fahrlich Preife an Rnechte und Magde, die lang und treu dienten, gegeben werden. Der Berein gablt viele Mitglieder in allen Theilen bes ganbes; es if ibm aber, wie allen Bereinen ber Art, bas größere Publicum durchaus abholb. Bei bem wurzelt bie Unficht, bag bie Bereinsmanner, Rorn- und fonftige Juben, lediglich jufammenfommen, um bie ju einer furchtbaren Bobe gestiegenen Preife aller land. lichen Producte immer bober ju treiben. Inbeffen icheint ber Berein auf Beisberg langere Beit nur unschuldige Tenbengen verfolgt gu haben, menigstens läßt ber Bolfswig bas Directorium unter einer blubenben Rartoffelftaube einschlafen, vergleicht auch bie Gefellichaft, bie mehr bem Ramen als ber That nach beftebe, einem fcwerfälligen Rorper obne Gelenke. hat boch ber Taufenbe von Mitgliebern gablenbe Berein einmal mit 44 Stimmen feinen Prafibenten erwählt. Seit neuerer Beit ents widelt berfelbe jeboch wieder eine lobenswerthe Lebensthatigfeit. Bortheilhaft berufen ift bie Aderbaufdule, beren gu Experimenten bestimmten Meder in bobem Grade febenswerth, mufterhaft find.

Dem Geisberg ichließt fich an der Reresberg, wie in alten Schriften ber Ramen fich flets geschrieben findet. Er foll von

neren, fousen, berfommen. Der Reugeit bat es gefallen, in Reroberg ibn ju verwandeln, aus Beranlaffung einer alten Sage, die ben Raifer Rero bie Aquae Mattiacae besuchen lagt. Der Berg mit feinem 1851 erbauten Tempel bietet eine große artige Rundicau auf eine prachtige Lanbicaft. Geinen fublicen Abhang ichmuden Beingarten, ben fanft gewolbten Gipfel front ein alter Gidenhain, und Spaziergange und Anlagen ber mannichfaltigften Art durchfreugen bas Bebolg. Der Sage nach prangte einftens bier, auf ber einfamen Balbbobe, wie auf bem Rrage fopf bei Cobleng ber Palaft bes beutichen Groftonige Bafanus, ein von flattlichen Mauern und einem ausgedehnten Thiergarten umgebenes Jagbichlog ber Reronen, und ein Rero, goldne Ruftung tragend, liegt bafelbft begraben. In ber That find weit fich bingiebenbe Refte von Mauern , die man fur Ueberbleibfel eines Thiergartens halten mag, in ben Solzungen bes Reroberge fichtbar, und Erummer von zwei ansebnlichen Gebauben, beren eines ein romifches Caftell, bas andere eine Jagdvilla, find feit 1750 unter feinem Straudwerf entbedt und in ber neueften Beit blos gelegt worden. Auch ein nabes Gebola, ben Panwald, und ben Barentang, bas anftogende Thalden, bringt man in Berbindung mit jenem romifchen Thiergarten, ber jeboch, in bes Ronigs Sonbergau gelegen, gar mohl einem franfischen herricher angehoren fonnte.

Hier, neben ben Trümmern einer räthselhaften Bergangen, heit und neben dem Tummelplat lebenslustiger Gegenwart, erhebt sich ein Werk der Reuzeit, eine griechische Capelle, das Prachtwerk, erstanden unter den Händen des Bauraths Hoffmann und am 14. Mai 1855 eingeweihet. Sie dient als Gruftkirche der herzogin Elisabeth Michailowna, Tochter des Großsursten Michael von Rußland, geb. 26./14. Mai 1826, verm. 31. Januar 1844, gest. 28. Januar 1845. Hoffmann hatte Rußland bereiset, um analoge Bauwerke zu studiren: nicht immer bringen dergleichen Reisen die gehofften Früchte; aber hrn. hoffmann gebürt die Anerkennung, daß er den byzantinischen Baustyl, wie er in der russischen Weise fortlebt, in Meisterschaft aufgefast, hier in der gleichen Weise bargestellt hat. Bon außen massiv

ans graugranem Sanbftein auffteigenb, innen reich mit Marmor befleibet, erhebt fic, 180 Rug bod, von Saulen getragen, practivoll die ftolze Ruppel mit ihren vier Seitenkuppeln, koftbar vergoldet alle funf. In ben großen Relbern ber Ruppel ruben auf Goldgrund zwölf von Professor Sopfgarten ausgeführte fcwebenbe Engel. Die großen 3widelfelber unter benfelben fomuden, gleichfalls auf Goldgrund, die foloffalen Bilber ber vier Evangeliften und die Bilber von vier Propheten, gefertigt von Maler Sopfgarten aus Berlin. Den zwifden ber Ruppel und ben 3widelfelbern angebrachten Fries gieren gwolf Abler, bie Blumengebange tragen, auf benen eben fo viele Engel in Stuffatur von Professor Sopfgarten fcweben. In ben Debaillons ber untern Marmorbefleidung prangen feche Apoftel von bemfelben Meifter, mabrend bie übrigen Theile ber Ruppel und ber Gewolbe des Innern durch reiche Stuffaturverzierungen geschmudt finb. Auch bie aus Metall gegoffenen, mit fleinen Figuren reichlich verzierten Thuren jur Safriftei und jur Gruft find ausgezeichnete Einzelheiten bes feltenen Runftwerts. Der Eingang befindet fich an der Befifeite, ibm gegenüber an bet Offfeite ber Altar, biefer in ber Regel nach ben Borfdriften ber griechischen Rirche gefchloffen, wie benn auch mabrend ber Deffe, sobald ber Canon zu beten, die bis babin geöffneten Thuren ber Scheidewand zwischen bem Allerbeiligften und bem Schiff zugeworfen werben. Die Rifden, bem Altar gur Seite, find mit Delgemalden auf Goldgrund von Reve in Petersburg, ber Beiland, bie beilige Jungfrau, Erzengel, Beilige, befleibet. Der Fußboden ift in ben verschiebenften Marmorarten ausgelegt. Babrent des Binters wird bie Capelle, wie es in dem falten Rugland Sitte, burd Luftheigung ermarmt.

In die geräumige Gruft, deren Gewölbe auf einer Saule rubet, gelangt man mittels einer Wendeltreppe. Sie enthält den Sarkophag der entschlasenen Fürstin, worauf sie lebensgroß, schlummernd, in weißem Marmor nachgebildet, in fünstlerischer Sinsicht wohl das Werthvollste in diesem zauberischen Gottes-haus, das Meisterwert des leider zu früh verstorbenen Prosessos Hopfgarten. Die Eden des Sarkophags find geziert durch sym-

bolifche Riguren, Glauben, Doffnung, Liebe, Unfterblichfeit, in ben Langseiten die Statuetten ber zwölf Apoftel. durchbrochene Ruppel vom Oberlicht erhellt und gehoben, erfdeint das Meifterwerf in beinahe übernatürlichem Glang. Weil aber hienieben alles feine gehler haben muß, will man boch einen an bem Monument entbedt haben. Der Bergogin Bilb foll zu viel Lebensfülle athmen fur ein im Todesfchlummer rubendes Befen; allein man bebente bie Berflarung burch bie Auferftebung, beren 3bee bem Bilbner vorgefcwebt haben mag, oder den Ausspruch bes Beilands: "bas Madden ift nicht todt, es ichläft." Babrend ber Sonntagemeffe, um 10 Uhr, ift die Capelle für Befucher geschloffen. Bon ben Rebengebäuden ift das ruffifche Landhaus, die Wohnung des Bermalters, bie Militairmache zu nennen. Gleich babei am Berg ift ein ruffiider Rirdbof fur Grieden angelegt. Der Plat vor ber Capelle beherricht eine prachtvolle Aussicht.

Einige Betrachtungen über Diefes und abnliche Monumente werben bier nicht zu Unrecht fteben. Die ruffifden gurften fuchen regelmäßig ihre Gemahlinen in Deutschland. Denen werben feine an bie Beimath erinnernde Monumente errichtet, indem fie vor der heurath ben griechischen Glauben annehmen, fogar bem in der Taufe erhaltenen Namen abfagen muffen. Deutschland befindet fic bemnach bier, wie in allen Dingen, in offenbarer Richtachtung, im bochten Nachtheil fur feine Chre. Die bevorzugte Stellung zu erreichen, haben bie Ruffen frubzeitig geftrebt, lange vor bem von Q. Beinrich IV von Frankreich ersonnenen Project eines ewigen Friedens, worin er in Bezug auf die Mostowiter augert: "Die fogenannten ungläubigen Fürften von Europa muffen ganglich baraus getrieben werben, wenn fich feine hoffnung zeigt, fie jur driftlichen Religion ju befehren. Wenn ber Bar von Rugland fich nicht in die Affociation begeben will, nachdem fie ibm porgetmgen worden, ift er auf gleichem guß mit bem tartifden Gultan ju behandeln, alles beffen ju berauben, was er in Europa befist, und nach Afien ju verweifen, wo er, ohne bag man fic barein mifden wirb, feine Rriege gegen Perfianer und Türfen, die er faft ununterbrochen führt, nach Belieben

fortsegen kann." Man sieht, vielt Umfidnde mit dem Jar der Moskowiter zu machen, sinder der Weltbeglüder nicht nothig. Ein volles Jahrhundert früher freite sich A. Alexander von Polen des Zaren Iwan I Basiljewitsch Tochter helena. Eine zahle reiche Gesandtschaft kam nach Moskau, die Braut, nach vorgängiger Trauung par procureur, zu empfangen. Bei der Einssegnung sollte der erste Gesandte die Stelle des Königs vertreten; die russische Geistlichkeit entdeckte aber, daß der Pole die zweite oder dritte Frau habe. Rach den Grundsäsen der griechischen Kirche verfällt schwerer Todsünde, wer die zweite Ehe eingeht, und um keinen Preis wurde dem Sünder erlaubt, sich die Prinzessisch antrauen zu lassen. Sothane Ehe blieb dem dritten Gessandten, der unbeweibt, vorbehalten.

Dagegen bat jener Ronig Alexander begriffen, was feiner Rirche er foulbig, und weil Frau Belena fich beharrlich weigerte, Die fatholische Religion anzunehmen, ift fie niemals als Ronigin von Polen gefront worden. Leider weiß ich im Laufe von brei Jahrhunderten biefem Sefthalten an gutem Recht, Diefer ehrenhaften Repreffalie nur ein einziges Wegenftud aufzufinden. Ronig Buffay IV von Schweden mar einer Pringeffin von Redlenburg versprocen, ale auf Armfeldte Rath Die Raiferin Ratharina von Rugland ihm die Sand ihrer Enfelin, ber Groffürftin Alexandrine Paulowna antragen ließ. Sofort begab fic ber Ronig, begleitet von feinem Dheim, dem Bergog von Gubermannland, ale vormundfcaftlichem Regenten, auf die Reife nach Petersburg. Die famtlichen Bedingungen des Chevertrage waren febr bald mit ben ruffifden Miniftern verabredet, die Anftalten gu Festlichfeiten waren getroffen und ber Chevertrag follte unterzeichnet werden. als ber junge Ronig entbedte, bag eine ber wichtigften Bedingungen ausgelaffen worden , diejenige , welche für ibn von der hochften Bedeutung und beren Gemabrung ibm verbeißen worden, daß die funftige Ronigin von Schweben ber Ausübung ber griechischen Religion in bem Schloffe ju Stod-Folm verzichte. Sobald er diefe Auslaffung mabrgenommen. erflatte Buftav, daß er nicht weiter an bie Berbinbung benfe. Die Ratbichlage feines Dheims, Die Borftellungen ber Minifier,

bie Raiferin felbft, nichts tounte ibn bewegen, von feinem Entfolug abzugeben. Rach langen unnugen Berhandlungen, bie ganger acht Tage fich bingogen, und worin er gang allein ben vielen Gegnern widerftand und eine unüberwindliche Bartnadigfeit an Tag legte, fehrte er nach feiner Refideng jurud, 1796. Die Beleidigung, fo er hiermit ihr zugethan, wirfte so gewaltig auf der Raiserin hochfahrenden Geift, bag ein Schlagfing eintrat, bem fie nach wenigen Monaten, 17. Rov. 1796, erlag. Rach Stodholm gurudgefehrt, gogerte Buftav nicht, alle Ginzelheiten ber Unterhandlung befannt gu machen, und wußten bie Schweben ihm nicht wenig Dank für feinen Gifer im Dienft ber Rationalfirde. In biefer Sartnadigfeit erblidten fie ben Grundzug eines farten Beiftes, und die spaterbin von Buftav fo bitter empfundene Ablehnung ber großen Berbindung verschaffte ihm bamals in ber Beimath mabre Popularitat.

Damit man aber nicht wähne, ich wolle die russischen Seurathen überhaupt mißbilligen, theile ich der Russinen Lob mit,
wie ich es in des Grasen von Gramont Denswürdigseiten gesunden. »The conversation turned upon the extraordinary
appearence of the (Muscovite) Ambassadors. I know not where
the fool Crosts, « says the Lord Chestersield of that day, »has
heard that all these Muscovites have handsome wives, and
that all these wives have handsome legs. Upon this the
king maintained, that no woman ever had such handsome legs
as Miss Stuart; and she, to prove the truth of his Majesty's
assertion, with the greatest imaginable ease, immediately
shewed her leg above the knee.«

Jene Miß Stuart war die Franzofin Louise Renata de Penancoët de Queroualle, welche, der herzogin henriette von Orleans Liebling, sie bei dem in England abgestatteten Besuch (17. Mai 1670) zu begleiten hatte. R. Karl II sah sie in Dover. Sei es, daß ihre Schönheit auf ihn Eindruck gemacht hatte, oder daß er sie, von dem Andenken für die hingeschiedene Schwester erfüllt, versorgen wollte, er lud sie ein, nach England zu sommen, und gab ihr am 10. Oct. 1671 eine Stelle im hofstaat der Königin. Richt lange barnach ward sie eine ber königlichen Maitressen, und schreibt die Sévigné, 30. März 1672: »Kéroual, dont l'étoile avoit été devinée avant qu'elle partît, l'a suivie très sidèlement. Le roi d'Angleterre l'a aimée; elle s'est trouvée avec une legère disposition à ne pas le hair; ensin elle se trouve grosse huit mois; voilà qui est étrange. La Castlemaine est disgraciée: c'est ainsi qu'on en use dans ce royaume là. «Evelyn, II 382, theilt aber seineswegs des Rönigs Ansicht: "Ich sab die samose Schönheit, Fraulein Queroualle, sand aber, daß sie ein kindisches einfaltiges Püppchengesicht hat." Hingegen fällt mir in dem mir vorliegenden Bild, neben den sehr regelmäßigen Jägen, ein Augenpaar auf, dessen Pracht mir kaum semals vorgesommen.

Am 29. Jul. 1672 wurde bie Queroualle von einem Sobn entbunden, worauf fie querft ben Titel einer Baronin Petersfield, bann 1673 fenen einer Bergogin von Portemouth empfing. Rarl II war auch bedacht, ihr ein Etabliffement in Franfreich au verschaffen. Durch ben Tob bes Bergogs von Richmond war Die Berricaft Aubigny in Berry, Die feit 1423 in dem Saufe Stuart fich fortgeerbt batte, ber Krone Frankreich beimgefallen. Rarl ersuchte seinen foniglichen Bruber, Ludwig XIV, Die Berrfcaft bem Gegenftand feiner Liebe, und nach ber Bergogin Tod einem von Karls II natürlichen Sohnen, die Bahl bem Bater überlaffend, ju verleiben. Alfolde Babl fiel, wie ju erwarten, auf ber Queroualle Sohn, ben Bergog von Richmond, als folder patentifirt 19. Mug. 1675. Sehr gern wird ber Ronig von Frankreich dem Gefuch willfahrt baben, da die Bernogin von Portsmouth am Sofe ihres Liebhabers Die eifrigfte Beforberin frangofifder Intereffen.

Bieberum, 11. Sept. 1675, schreibt die Sévigné: \*Pour l'Angleterre, Kéroualle n'a été trompée sur rien; elle avoit envie d'être la maîtresse du roi (Charles II), elle l'est: il passe quasi toutes les nuits avec elle, à la vue de toute la cour: elle a un fils qui vient d'être reconnu, et à qui on a donné deux duchés; elle amasse des trésors, et se fait redouter et respecter de qui elle peut; mais elle n'avoit pas prévu de

trouver en son chemin une jeune comédienne dont le roi est ensorcelé: elle n'a pas le pouvoir de l'en détacher un moment; il partage ses soins, son temps et sa santé entre les deux. La comédienne est aussi fière qui la duchesse de Portsmouth: elle la morgue, elle lui fait la grimace, elle l'attaque, et lui dérobe souvent le roi; elle se vante de ses préférences: elle est jeune, folle, hardie, débauchée et plaisante; elle chante, elle danse, et fait son métier de bonne Elle a un fils du roi, et veut qu'il soit reconnu; voici son raisonnement: cette duchesse, dit-elle, fait la personne de qualité; elle dit que tout est son parent en France; dès qu'il meurt quelque grand, elle prend le deuil: hé bien! puisqu'elle est de si grande qualité, pourquoi s'est-elle faite catin? elle devroit mourir de honte: pour moi, c'est mon métier, je ne me pique pas d'autre chose : le roi m'entretient, je ne suis qu'à lui présentement; il m'a fait un fils, je prétends qu'il doit le reconnoître, et je suis assurée qu'il le reconnoîtra, car il m'aime autant que sa Portsmouth. Cette créature tient le haut du pavé, et décontenance et embarrasse extraordinairement la duchesse. Voilà de ces originaux qui me font plaisir. Louise-Renée de Penancoët de Kéroualle fut créée en 1672 duchesse de Portsmouth en Angleterre, et en 1684 duchesse d'Aubigny en France, pour elle et pour Charles de Lenox, duc de Richemont, son fils.« Der Relly Gwpn Ramen tragt ein ausgezeichneter Apfel.

Auf die Eifersuchteleien beschränften sich sedoch teineswegs ber Berzogin von Portsmouth Bedrängnisse. Am 26. Jun. 1680 erichien in Westminsterhall der Graf von Shastesbury, begleitet von dem Grasen von Huntingdon, dem Lord Grey von Warde, dem Lord Gerhard von Brandon, den Lords Russel und Cavendish, neun von den Gemeinen und dem Erzangeber Titus Dates. Dem hohen Geschwornengericht vorgestellt, sprachen sie mit heftigseit gegen den herzog von Jort und riethen, die herzogin von Portsmouth, als welche dadurch eingeschüchtert werden sollte, in Anklageskand zu versehen. In der That versuchte die herzogin mit der dem herzog von Jork seindlichen Partei sich zu versöhnen durch die

Bermittlung bes lord howard von Escrid, und um ben Berbacht Rarle einzuschläfern, forieb fie ihre Bufammenfunfte mit Diefem Ebelmann bem Berlangen gu, bie feinbfelige Stimmung ber Partei ju befanftigen. Es wurde ein Bertrag gefchloffen awischen ihr einerseits und Monmouth, Shaftesbury und Ruffel andrerseits und barin ftipulirt, bag biefe bas gegen fie eingeleitete Berfahren unterbruden, fie bagegen allen ihren Ginfluß bei dem Ronig anwenden follte, bie Ausschliegungsbill durchaufegen. In diefer Abficht murde fie beauftragt, ibm eine bebeutende Geldbewilligung ju verheißen, nebft ber Bewalt, ben Rachfolger zu ernennen, in berfelben Beife, wie biefe Beinrich VIII gehabt batte. Allmälig wurde ober ichien gum wenigften Rarl babin gebracht, biefen Bebingungen Gebor ju geben. Monmouth zweifelte faum, bag er ber von feinem Bater, vel quasi, Ernannte fein werde, wogegen die Bergogin die Soffnung nabrte, bag ihr eigner Sohn, vom Ronig gezeugt, ber gludliche Mitbewerber fein werbe.

In der That erzeigte fich die Bergogin febr thatig, den Ronig, wenn er in ihrer Gefellschaft Erholung von ben vielen Sorgen fucte, burd bie Schilderung ihrer eigenen Beforgniffe, ihrer Ahnungen von den Folgen bes Digverftanbniffes mit bem Parlament, für bie 3bee der Befeitigung des Rachfolgerechtes feines Brubers ju gewinnen. Damit trieb fie es weit genug, bis ber Ronig fie fein Diffallen binfictlich ber Berbindung mit ben Oberhauptern ber fogenannten Bolfspartei fühlen ließ. Alsbald wendete fie ihre Batterien, ber Ronig gab nach furgem Biberftand ben Runften und Schmeis deleien, die ihr fo febr ju Bebot ftanden, nach, fie begrundete neuerdings ihre Berrichaft über fein Berg und behielt fie bis ans Ende feiner Regierung. Die Erfahrung lehrte fie inbeffen ben fomachen gaben bebenten, an welchem ihre gegenwärtige Größe bing. Ueberlebte fie ben Ronig, ohne bag fur ihre Bufunft geforgt mar, fo burfte fie weber von feinem Rachfolger, ben fie fo tief beleidigt, noch von den Bbigs, beren Intereffe fie nun verlaffen batte, etwas erwarten. Rarl theilte ibre Beforgniffe; es wurde beschloffen, ibr eine Leibrente auf bas dem Bergog von Jorf vom Parlament bewilligte Ginfommen gu versichern; um die Sache ins Reine zu bringen, erhielt Jacob die ganz unerwartete Einladung zu einer Zusammenkunft in Rewmarket. Die Berzogin hatte sich von dem König die Summe von 100,000 Pfund erbeten, um sie im Ausland sicher anzulegen. Der König war ohne Geld, dachte aber, Jacob werde ihr eine Leibrente von 8000 Pfund auf fünfzig Jahre aus der Einnahme des Postregals bewilligen, die sie dann um die verlangte Summe verkausen möge. Der Berzog wußte wohl, daß die ihm zugemuthete Bewilligung ohne eine Parlamentsacte nicht gultig sei, äußerte sich aber hierüber nicht, um einen Vorwand zu erhalten sur die Reise nach England. Der Plan schlug demnach sehl; aber die Dame, die von dem französischen Jahrgeld Kunde hatte, bestimmte Karl, ihr von seder Duartalrimesse 10,000 Pfund zu geben, die die 100,000 Pfund beisammen sein würden. Bei dem Tod des Königs hatte sie nur noch eine Zahlung zu gut.

In dem Proces des Lord Russel erhielt die Berzogin einen Wink, daß ihr für dessen Begnadigung 50,000, vielleicht 100,000 Pfund zu Gebot stünden. Der König verwarf voll Unwisten bie ihm gemachte Zumuthung, und Russel und Sidney mußten sterben, sener den 31./21. Jul. 1683, ein Ereignis, welchem R. Karl II nur um 18 Monate überlebte. Der 6. Febr. 1685 wurde sein Todestag. Sterbend hatte er gegen seinen Bruder die Hoffnung geäußert, daß "die arme Nelly keine Noth werde leiden dürsen," die Herzogin von Cleveland seinem Schus empsohlen und für die Herzogin von Portsmouth mit Wärme gesprochen. Er fürchtete für sie wegen ihres politischen Besnehmens den Groll des Nachfolgers.

Gleichwohl mag die Herzogin sehr bald zu der Entdeckung gelangt sein, daß ihres Bleibens nicht in England. Sie wensdete sich der Heimath zu, wo ihr Verwandte geblieben und sie in dem Staatsrath Courtin einen dankbaren Freund wiedersand. Courtin était un très-petit homme, qui paraissait avoir eu le visage agréable, et qui avait été fort galant. Il avoit beaucoup d'esprit, de grâces et de tour, mais rien de guindé, extrêmement l'air et les manières du grand monde avec lequel il avait passé sa vie dans les meilleures compagnies,

sans aucune fatuité ni jamais sortir de son état. Poli, sage, ouvert, quoiqu'en effet réservé, modeste et respectueux, surtout les mains fort nettes et fort homme d'honneur. Il brilla de bonne heure au conseil, et devint intendant de Picardie. M. de Chaulnes, qui y avait toutes ses terres et qui était fort de ses amis, les lui recommanda beaucoup, et Courtin se fit un grand plaisir de les soulager. L'année suivante. faisant sa tournée, il vit que, pour faire plaisir au due de Chaulnes, il avait surchargé d'autres paroisses : la peine qu'il en eut lui fit examiner le tort qu'il leur avait fait, et il trouva qu'il allait à 40,000 livres. Il n'en fit point à deux fois: il les paya et les répartit de son argent, puis demands à être rappelé. On était si content de lui, qu'on eut peine à lui accorder sa demande; mais il représenta si bien qu'il ne pouvait passer sa vie à faire du mal et à ne pouvoir soulager personne ni faire plaisir à qui que ce fût, qu'il obtint enfin de n'être plus intendant. Il se tourna plus tard aux négociations, et eut plusieurs ambassades où il réussit parfaitement. Il signa les traités de Heilbronn, de Breda et plusieurs autres, et fut longtemps et utilement ambassadeur en Angleterre, où, par madame de Portsmouth, il faisait faire au roi Charles II tout ce qu'il voulait. Il le lui rendit bien dans la suite.

Revenue en France et Charles II mort, la duchesse y était avec peu de considération par la vie qu'elle y menait dans Paris. Il revint au roi qu'on s'était licencié chez elle, et elle-même de parler fort librement de lui et de madame de Maintenon; sur quoi M. de Louvois eut ordre d'expédier une lettre de cachet pour l'exiler fort lein. Courtin était ami intime de M. de Louvois: il avait une petite maison à Mendon, et il était sur le pied d'entrer librement dans son cabinet à toutes heures. Un soir qu'il y entra et que M. de Louvois écrivait seul, et qu'il continuait d'écrire, Courtin vit cette lettre de cachet sur son bureau. Quand Louvois eut fini, Courtin lui demanda avec émotion ce que c'était que cette lettre de cachet. Louvois lui dit la cause. Courtin

s'écria que c'était sûrement quelque mauvais office, mais que, quand le rapport serait vrai, le roi était payé pour n'aller pas contre elle au-delà d'un avis d'être plus circonspecte; qu'il le priait et le chargeait de le dire de sa part au roi, avant que de l'envoyer; et que, si le roi ne voulait pas l'en croire sur sa parole, il fit au moins, avant de passer outre, voir les dépêches de ses négociations d'Angleterre, surtout ce qu'il y avait obtenu d'important par madame de Portsmouth lors de la guerre de Hollande et pendant toute sen ambassade; et qu'après de tels services rendus par elle, c'était se déshonnorer que de les oublier. Louvois, qui s'en souvenait bien, et à qui Courtin en rappela plusieurs traits considérables, suspendit l'envoi de la lettre de cachet, et rendit compte au roi de l'aventure et de ce que Courtin lui avait dit; et sur ce témoignage qui rappela plusieurs faits au roi. il fit jeter au feu la lettre de cachet, et fit dire à la duchesse de Portsmouth d'être plus réservée. Elle se défendit fort de ce qu'on lui imputait, et, vrais ou faux, elle prit garde désormais aux propos qui se tenaient chez elle.

»Courtin avait gagné, à ses ambassades, la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau, avec une canne et son rabat. Pelletier de Souci avait obtenu, par son travail avec le roi sur les fortifications, la même licence: tous deux conseillers d'état, et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût toléré, excepté les ministres, qui paraissaient de même. Il y avait même peu que les secrétaires d'état s'habillaient comme les autres courtisans, quoique de couleurs et de dorures plus modestes, et Chamillart ne prit l'habit gris avec de simples boutons d'or, que depuis qu'il fut secrétaire d'état. Desmarets a été le seul contrôleur général qui, tout à la fin de la vie du roi, eût pris l'habit gris, la cravate et le bouton d'or. Pompone, à son retour, était aussi vêtu de même, mais il avait été longtemps secrétaire d'état. Le roi aimait et considérait fort Courtin, et se plaisait avec lui; jamais il ne paraissait au souper du roi une ou deux fois la semaine, que le roi ne l'attaquât aussi-

tôt de conversation qui, d'ordinaire, durait le reste du souper. Il demeura pourtant simple conseiller d'état, quoique fort distingué, parce qu'il ne vaqua rien parmi les ministres tant que son âge et sa santé lui auraient permis d'en profiter. En ce temps-là, et jusqu'à la mort du roi, nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe, ni du conseil sans manteau, où même beaucoup du parlement avaient toujours leur robe. M. d'Avaux seul conserva la cravate et l'épée, avec un habit toujours noir au retour de ses ambassades; aussi s'en moquait-on fort, jusque-là que ses amis et le chancelier lui en parlèrent. Le roi, qui en riait aussi, eut pitié de cette faiblesse, et ne voulut pas lui faire dire de reprendre son rabat et son manteau. Le président de Mesmes, son frère, ne l'approuvait pas plus que les autres. Ge pauvre homme, avec sa charge de l'ordre et son cordon bleu en écharpe, se comptait faire passer pour un chevalier de l'ordre, et se croyait bien distingué des conseillers d'état de robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement. Nous avons vu Courtin refuser une place de conseiller au conseil royal des finances, et la première place parmi les ambassadeurs du roi à Ryswyk, quoique le roi lui eût permis, & cause de ses mauvais yeux, de mener avec lui madame de Varangeville, sa fille, qui était veuve depuis longtemps et demeurait avec lui, de lui confier le secret des affaires, et de se servir de sa main pour tout ce qu'il ne voudrait pas confier à des secrétaires.

»Madame de Varangeville était une grande femme, trèsbien faite, et lors encore fort belle et de grand air, qui avait beaucoup d'esprit et de monde. Elle avait épousé, sans biens, une espèce de manant de Normandie, fort riche, dont le nom était Rocq, mais qui avait de l'esprit et du mérite, et qui fut longtemps ambassadeur à Vienne. Il mourut peu après son retour, et aurait été plus loin s'il avait vécu. Il laissa deux filles: le président de Maisons en épousa une, dont j'aurai occasion de parler, et Villars l'autre, qui tôt après ce mariage devint maréchale, et-enfin duchesse. Mais je ne puis quitter Courtin sans conter son aventure unique avec Fieubet.

»C'était un autre conseiller d'état très-capable, d'un esprit charmant, dans le plus grand monde de la ville et de la cour, et dans les meilleures compagnies, recherché par toutes les plus distinguées, quelquefois gros joueur, et qui avait été chancelier de la reine. Il menait Courtin à Saint-Germain au conseil, et on volait fort dans ce temps-là. Ils furent arrêtés et fouillés, et Fieubet y perdit gros qu'il avait dans ses poches. Comme les voleurs les eurent laissés, et que Fieubet se plaignit de son infortune, Courtin s'applaudit d'avoir sauvé sa montre et 50 pistoles qu'il avait fait, à temps, glisser dans sa brayette. A l'instant voilà Fieubet qui se jette par la portière à crier après les voleurs et à les rappeler, si bien qu'ils vinrent voir ce qu'il voulait. »»Messieurs. leur dit-il, vous me paraissez d'honnêtes gens dans le besoin, il n'est pas raisonnable que vous soyez les dupes de monsieur que voilà, qui vous a escamoté 50 pistoles et sa montre;«« et, se tournant à Courtin: \*\*Monsieur, lui dit-il en riant, vous me l'avez dit, croyez-moi, donnez-les de bonne grâce et cans fouiller.«« L'étonnement et l'indignation de Courtin farent tels, qu'il se les laissa prendre sans dire une seule parole; mais, les voleurs retirés, il voulut étrangler Fieubet qui était plus fort que lui, et qui riait à gorge déployée. Il en fit le conte à tout le monde à Saint-Germain. Leurs amis communs eurent toutes les peines du monde à les raccommoder. Fieubet était mort longtemps avant Courtin, retiré aux Cameldules de Gros-Bois. C'était un homme de beaucoup d'ambition, qui se sentait des talents pour la soutenir, qui soupirait après les premières places, et qui ne put parvenir à aucune. Le dépit, la mort de sa femme sans enfants, des affaires peu accommodées, de l'âge et de la dévotion sur le tout, le jetèrent dans cette retraite. Pontchartrain envoya son fils le voir, qui, avec peu de discrétion, s'avisa de lui demander ce qu'il faisait 'là. » Ce que je fais, lui répondit Fieubet, je m'ennuie; c'est ma pénitence, je me suis trop

diverti.« Il s'ennuya si bien, mais sans se relâcher sur rien, que la jaunisse le prit, et qu'il y mourut d'ennui au bout de peu d'années. Il y avait déjà longtemps que Courtin, trèsinfirme, presque aveugle, et il le devint à la fin, ne sortait plus de sa maison, où il ne recevait même presque plus personne, lorsqu'il mourut fort vieux d'une longue maladie. Il était doyen du conseil.

»Le régent accorda à la duchesse de Portsmouth 8000 livres d'augmentation de pension à 12,000 livres qu'elle en avait déjà: elle était fort vieille, très-convertie et pénitente, très-mal dans ses affaires, réduite à vivre dans sa campagne. Il était juste et de bon exemple de se souvenir des services importants et continuels qu'elle avait rendus de très-bonne grâce à la France, du temps qu'elle était en Angleterre. maîtresse très-puissante de Charles II. « -- "Louise ober Alopia von Queroualle, Bergogin von Portsmouth," berichtet ein beutfcher Scribent, "ift eigentlich eine geborne abliche Fraulein aus Bretagne, bat aber burch ibre Unnehmlichfeiten fich ben Titel einer Bergogin famt einem großen Reichthum gumege gebracht. 3hr Glud hat fie ber Bergogin Benriette Marie von Orleans, einer Schwefter bee Ronige Caroli II von England, ju banten. Denn als dieselbe Ao. 1670 auf Berlangen bes Ronigs in Franke reich eine Reise nach England thun mußte, um ihren Bruber, ben Ronig, ju bewegen, bag er mit Rranfreich wider bie Sollauber in ein Bundnig treten mochte, nahm fie unter andern fconen Damen aud unfere Mabemoifelle von Queroualle mit fic, in ber Abfict, bag ber bochft verliebte Ronig an fie gerathen und Franfreich badurch Gelegenheit befommen mochte. beuselben nach feiner Pfeife tangen ju laffen. Es gefchabe auch, wie ber politische Ronig in Frankreich geurtheilet. Der englische Ronig verliebte fich fogleich in die Queroualle, sobald er fie erblidet, und ermablte fie ju feiner Maitreffe. Er lief fic aud durch feine Schwefter fowohl als, feine Maitreffe gar leicht bewegen, bas projectirte Deffein wiber Solland vor genehm ju halten und foldem gufolge fich mit Franfreich in eine Dff- und Defensiv-Allianz einzulaffen. Sobald bie Dueroualle fcmanger

worben, machte fie ber Ronig jur Bergogin von Portsmouth, in welcher Qualität fie einen Sohn jur Belt gebracht, ber Carolus, Bergog von Richmond und Lenor, Graf von March und Darnlep und Baron von Settrington und Methuen genennet worden und allererft ben 7. Jun. 1723 als Ritter bes hofenbandes geftorben. Es ift foldes ber Bater von bem beutigen Bergog Carolo von Richmond und Lenor, Rittern bes blauen Sofenbandes, einem herrn von 35 Jahren, der feit bem 4. Dec. 1719 mit Sara, bes berühmten Grafen und Generals von Cadogan alteften Tochter, vermählet ift, die ibm auch verschiedene Rinber geboren. Rach bes Königs Caroli II Tobe begab fie fich nach Frantreich und taufte fich bas Bergogthum Aubigny, fo fabrlich 80,000 Livres einträgt. Sie nahm ihren Aufenthalt in ber Stadt Paris und that fic auf ihre gesammleten Schape und Reichthumer etwas ju gute. Man bat fie langft unter bie Tobten gegablet; allein vor einiger Beit erfuhr man, bag fie allererft am verwichenen 14. Rov. 1734 in bem 86ten Jahre ihres Alters bas Beitliche gesegnet und ben 16. bito in bie Rarmeliter -Rirche gu Paris begraben worden. Sie hat ihren Enfel, ben Bergog von Richmond, jum Universalerben eingesett und außer dem gedachten Bergogibum, nach Abtragung aller Bermachtniffe, 300,000 Thaler verlaffen; bie 20,000 Lipres fahrliche Renten aber, bie fie von bem Rathhaufe ju Paris ju genießen gehabt, find an ben Ronig aurude gefallen."

In ben Zeiten ihrer herrlichfeit hatte die herzogin ihrer Schwester henriette Mauritia be Penancoët de Queroualle einen reichen Gemahl verschafft in dem Grasen Philipp von Pembrote, des Geschlechtes herbert. Der erste herbert, welcher den Titel von Pembrote zu führen berusen, war Wilhelm, Sohn Wilhelms ap Thomas und Bruder des Richard herbert auf Colbroof, von welchem die herbert von Cherbury und die spätern Grasen von Powis abstammen. Entschieden in seiner Anhänglichseit zu Eduard IV, wurde Wilhelm herbert, Ritter, am 8. Mai 1461 mit den Aemtern eines Chief Justice und Chamberlain für Südswales, mit der Stewardship of the commots of the Spires von Carmarthen und Carbigan, mit welcher die Obersorsmeisterei

verbunden, bann am 7. Sept. n. 3. mit ber Stewarbibip von Brednod Cafile und ber Lordibin und mit allen übrigen in Gudwales belegenen Schlöffern bes Bergogs humfried von Budingbam begnadigt. In bem am 4. Rov. 1461 eröffneten Barlament murbe er in ben Baronenftand erhoben, und in Ermagung ber ausgezeichneten Dienfte, welche er bei ber Beruhigung von Sudmales und bei ber Ueberwältigung ber bafigen wiberfpen-Rigen Rronpafallen, wie des Bergogs von Ereter, bes Grafen Jadper von Pembrofe und bes Grafen von Biltfbire, geleiftet, empfing er am 3. Rebr. 1462 eine Schenfung über Schloß, Stabt und herricaft Dembrofe, herrichaft und bundred Caftle-Martin, Berricaft St. Florence, herricaft und Forft Copbrath, Schlog, Stadt und Berricaft Teneby, über bie Lordibips und Bailiwids von Beft- und Caft-Pembrofe, Die Bailiwids Dougledy, Rous und Remps, die Salfte ber gabre von Burton, Schlog, Stadt und Berricaft Gilgarran, Die Lorbibins und Manors Eminn. Memorbyve, Diffymbrian, den Forft von Renenbryn, Schloß, Stadt und Berrichaft Canftephan, bie Corbibips und Manors Penryn, le Berie, Ofterlowe, Trayne, Clyntone, St. Clare, Magoure und Redwyfe, Schlog, Stadt und Berrichaft Calbecote, alles in Sudwales belegen, Solog Goberich und Manor Urchinfelb, in Berefordfbire, endlich über bes Jacob Butler Grafen von Biltibire confiscirte Berricaft Balwenes-caftle, in Gubwales. Wilhelm murbe ferner mit bem Sofenbandorden befleibet. jum Juftice von Merionetfbire ernannt und gleich barauf mit Dunfter, bem Sonour, Cafile, Manor und Borough, mit ben Manore Mynhede und Carhampton, famt bem Sunbred pon Carhampton, mit bem Manor Escantof, alias Cantofesbeb, und Iveton, mit ben Manore Chilton und Blancome in Devonsbire, mit Stonehall und Bobehall in Suffolf und überhaupt mit allen confiscirten Gutern bes Ritters Jacob Lutrell beidenft. 3m 3. 1467 wurde er für feine Lebtage gum Chief Juftice von Nordwales und am 27. Mai 1468 jum Grafen von Bembrofe ernannt, bei welcher Belegenheit er jugleich mit Golof und Stadt Saverford-Beft in Gudwales befchenft murbe, gleichwie er vorber, in Ermagung feiner getreuen und nuglichen Dienfte,

mit bem Amt eines Chief Forefter of Snowdon und eines Conftable von Conway-cafile befleibet worden war.

Er bezeigte bem Ronig feine Dantbarfeit burch bie Erfturmung von Barlow, in Merionetsbire, ber gewaltigften beinabe ber Festen von Bales. Da hatte David ap Zenfin ap Epnion mit ben verzweifeltften ber Lancaftrier fich niebergelaffen und von bort aus Jahre lang bas weftliche England beunrubigt. "Es ift unaussprechlich, was vor übele und hindersame Bege er angetroffen, ba er balb friechend binauffteigen, balb aber im Berabgeben fich fampt ben feinigen gleichfamb berab welgen muffen : babero biefer Beg von ben benachbarten heutiges Tages le Berbert genennet wird." Begen bie Aufrührer im Norden, Jul. 1469, ausgesendet, übernahm ber Graf von Pembrote um fo williger ihre Buchtigung, ba er barin Belegenheit finden follte, an Barmid einen perfonlichen Groll auszulaffen. Diefer batte bintertrieben, bag Pembrofe bie Barbibip von bes Lord Bonville Tochter und ber reichen Erbin Sand für feinen alteften Sohn erlange. Ungefaumt führte ber Graf, von feinem tapfern Bruber, Richard Berbert, begleitet, 6-7000 Balefen in bas Beld, und eben hatte er bei Cotswould ben Lord Sumfried Stafford von Southwyte Grafen von Devonsbire und beffen 800 Bogenichuten an fich gezogen, ale bie Melbung von ber Rebellen Unmarich gegen Northampton tam. Gleich führten Lord Stafford und Richard Berbert Die Borbut, 2000 Reiter, aum Angriff auf ben Rachtrab ber Feinde; Die aber empfingen in fefter Saltung die Balefen, machten Gefangene und trieben aulest bie Angreifer in bie Flucht. Die Rebellen hatten bie Abfict, fic auf Barwid jurudjugieben, um fic burch ben Beiftand bes bafigen Grafen, ber feit Rurgem ihr Berbunbeter, au ftarten; bevor fie bas aber hatten bewerffielligen fonnen, trafen fie in ber Ebene von Ebgecote, unweit Banburp, auf. bie Sauptmacht ber Belichen. Ale eben bie Schlacht beginnen follte, jog Lord Stafford mit feinen Bogenfdugen ab, aus Beranlaffung eines 3miffes, ben er um bie Quartiere gehabt hatte; bie Belichen blieben ben Geicoffen ber norblichen Bogenichugen ausgeset, obne bie gleichen Waffen ihnen entgegenfepen gu

tonnen. Das toftete ibnen manden tapfern Streiter; affein in bem bierauf folgenden Sandgemenge batte bie verzweifelte Tapferfeit ber beiden Berbert nicht nur bas Bleichgewicht bergeftellt, fonbern beinahe ben Sieg errungen, als feitwarts, von einem Bagel berab, ber Schlachtruf fich vernehmen ließ: a Warwick, a Warwick! und jugleich bes Ronigmachers Banner fich entfaltete. Dem folgten, von bem Bapeling Johanu Clapham geführt, nur 500 Reiter; allein in ber Ueberraschung mabnten bie Balefen des Barwid gefamten reifigen Beug vor fich gu haben. Sie floben und murben in ber Klucht von ben Rordmannern verfolgt, die gegen 5000 Beliche erichlugen, viele andere, barunter ber Graf von Dembrofe und fein Bruber, gefangen nahmen, 26. Jul. 1469. 3molf biefer Befangenen, bie beiden Berbert an ber Spige, wurden am andern Tage gu Banbury enthauptet; vergeblich bat ber Graf um bes Brubers Seben: »let me die, for I am old, but save my brother, who is young, lusty and hardy, mete and apt to serve the greatest Prince of Christendom.« Dem einen wie bem anbern ließ Johann Convers anthun, mas fie wenige Stunden früher bem in bem Scharmugel bes erften Tages gefangenen Sohn bes Barons von Latimer, bem Beinrich Revil, gethan batten. bem Teftament, bas ber Graf, Angesichts bes Blods, ju Papier brachte, verordnete er, daß fein Leib in dem Priorat ju Abergavenny beigefest wurde ; bann, ju feiner Sausfrau, Anna Devereur, fprechend, will er, sthat ye remember your promise to me, to take the ordre of wydowhood, as ye may be the better mayster of your own, to perform my wille and to helpe my children, as I love and trust you. Diefer Bug von Eifersucht um einen verlornen Befit ift um fo bemertenswerther, ba ber Graf in fein Chebett eine Concubine eingeführt batte, bes Abam ap Sawel Graunt Tochter und Erbin, Mathilbe. Bon Diefer Concubine famen Die Sobne Ricard Berbert von Empas, von dem die beutigen Grafen von Pembrote abstammen , und Bilbelm Berbert von Trope.

Der ehelichen Rinder waren gehn, barunter Wilhelm, geb. 5. Marg 1464, Walter, Georg und Philipp, und foldem Rinderreichs

thum erfcheint volltommen angemeffen bas Befigthum, enthaltend, nach einem amtlichen Berzeichnig, Chepftow, Bearfchaft und Schlog, bie Manors Berton, Tubenham, Magore, Rabewpfe, Calbecote. Mortimerscourt, Milescort famt bem Solog Ragland, in ben Marten von Bales; ferner bas Schloß Pembrote, hundred und Lordfbiv von Caftle-Martin und St. Florence; ber forft von Copberath, Schloß Tenby, bie Lordsbips und Bailiwids von Beft- und Caft-Pembrote, die Bailiwids und Lordsbips Dougleby, Rous und Remys; bie Stadt Rilgaran, ber Forft von Revendryn, das Schloß ganftephan und die herrschaft Penryn, bie Manore Ofterlowe, Trapne und Clinton; Lordfbip und Borough Saverford-Weft; Solog und Lordfbip Aplved; Solof Swansep; Lordsbip and Territory of Gower; Lordsbip and Territory of Aplvey; bie Soloffer Dyftermouth und Clongbom; bie Manors Landymore, Ruffely, Rythull, Tremydna, Limon. Pennard und Beft-Gower; the caple, town, lordibip and manor of Crugehoël and Stradu Iffa, Tretour; die Manors Domrum und Eglopfverll; Schloß und herrfchaft Dynga-Rowe, Schlog und Lordfbip Roche und Poll, endlich bie Soloffer Munemouth und Dynas. In biefem Guterftod wie in ben Titeln mar bes Grafen Erbe fein altefter Sobn, Bilbelm, in beffen Ramen gwar bie Bormunbicaft ber Graffoaft Pembrofe entsagte, als welche &. Eduard IV dem Pringen von Bales jugumenden munichte. Singegen murde Bilbelm am 4. Jul. 1479 ju ber Burbe eines Grafen von huntingben erboben, auch am 15. Nov. 1483 mit bem Amt eines Juftice von Sudwales befleibet, und am 29. Rebr. 1484 verpflichtete er fich , vor St. Dichaels Deffe beffelben Jahres bes Ronigs fungfte Tochter, Ratharina, ju beurathen und ihr ein Leibgeding von 200 Pf. fabrlich auszuwerfen, mogegen ber Ronig ihr und ihren Leibeberben eine Rente von 1000 Mart fahrlich in Canbereien jufagte, auch alle Roften ber Sochzeit ju tragen verfprach. Es blieb feboch bei biefen gegenfeitigen Bufagen, und ber Graf von huntingdon nahm jum Beibe Maria Wydwile, bes Grafen Ricard von Rivers fünfte Tochter, gewann mit ihr aber nur bas einzige Rind, Elifabeth Berbert, Die an Rarl

Somerfet, ben Grafen von Worcefter, vetheurathet, ben vornehmften Reichthum ber Berbert und namentlich die gewaltigen Burgen Ragland, Gower, Chepftow in bas Saus ber beutigen Berjoge von Beaufort trug. Der Titel Lord Berbert von Ragland, Chepftow und Gower, ber am 26. Nov. 1506 bem Grafen von Borcefter bestätigt wurde, ift lange Beit von bem Stammberen getragen worden, namentlich von jenem Bord Berbert. ben Ronia Rarl I noch bei bes Baters, bes lopalen Marquis von Borcefter Lebzeiten jum Grafen von Glamorgan ernannte. Des aweiten Grafen von Pembrote und nachmaligen Grafen von Suntingbon Bruber, Balter Berbert, erfcheint ebenfalls als einer ber ein-Augreichften Manner in Bales, baber ber Graf von Richmond, angfilich befummert um R. Richards III Entschluß, fich feines Bruders Tochter, Die Pringeffin Elifabeth, ebelich beigulegen, auf ben Ginfall gerieth, ben hierdurch feiner Partei bevorftebenben Abgang in einer Bermablung mit ber Schwefter Balters Die Freiwerbung follte burch ben Grafen Beinrich von Rorthumbefland, ber eine andere von Berberts Schweftern ju Beib hatte, betrieben werden ; es fonnten aber bes Grafen von Richmond Boten niemals ju bem Brautwerber gelangen, und Balter Berbert entging ber Berfuchung, feinen Berbinbungen mit Richard III ungetreu zu werben.

Ich habe erzählt, daß R. Eduard IV seinem altesten Sohn ben Titel von Pembroke verlieh; ber Prinz bestieg den Thron, um eines gewaltsamen Todes zu sterben, und niemand trug den Titel von Pembroke, bis R. Heinrich VIII am 1. Sept. 1532 bie Anna Bolepn zur Marchiones von Pembroke ernannte. Hier ber Bolepn Stammtasel:

Gottfried Bolenn, Lordmayor in London, Gem. Anna, des Thomas Lord Boo und Baftings Tochter und Miterbin.

Wilhelm Bolevn von Bliffing, Ritter, Gem. Margaretha Butler, bes Grafen Thomas von Drmond Tochter.

Thomas Boleyn Biscount Rochford, Graf von Wiltsbire und Drmond, geft. Gem. Elisabeth Soward, bes Bergoge Thomas von Norfolt Tochter.

Margaretha, Bem. Johann Sadvile.

Beorg Biscount Rochford , enthauptet 17. Dai Gem. Bilbelm Gem. Ronig Bein-1536, Gem. Johanna, bes Beinrich Parfer Lord Morley Tochter, enthauptet 12. Febr. 1542.

Maria, Carep.

Unna, riche VIII von England, 25. 3an. 1533; enthauptet 19. Mai 1536.

Dem Gottfried, ber an ber Spige ber Tafel ericeint, verbankt bie Familie ihre Illustration. Reich geworben burch gludliche Sandelegeschafte und vornehmen Geschlechtern verwandt burd feine Beurath, empfing er in Beinriche VI letten Beiten bie Ritterwurde famt bem Umt eines Bordmapor von Bondon. Sein Sohn führte fur Beinrich VII die Baffen, und fein Entel Thomas diente nicht nur im Felbe, sondern wurde auch ju Sendungen nach Deutschland und Spanien verwendet. Rachdem des Thomas Tochter in des Ronigs Mugen Gnade gefunden hatte, wurde er guerft, 18. Jun. 1525, jum Biscount Rochford, bann 1529 jum Grafen von Biltfbire und Drmond und jum Lord Privy-feal ernannt, auch mit dem Sofenbandorden befleidet, gleichwie fein Sohn, ber nunmehrige Biscount von Rochford, ju ben Memtern eines Conftable von Dover und Warben ber funf Safen befordert wurde. Endlich mußte Thomas feiner beiben Rinder gewaltsames Ende überleben. Dafür aber bat er ber Ehre genoffen, in breifacher Beife bem liebenswurdigften aller Ronige anzugehören. Buerft mar feine Sausfrau bie Bublerin Beinriche VIII, wodurch die Sage veranlagt war, daß Anna Bolenn die Tochter Beinrichs VIII gewesen, eine Sage, bie noch lange nicht burch bes Carbinals Dole Stillschweigen

widerlegt ift. So feinblich auch des Cardinals Stellung zu dem König, so vielfältig waren von der andern Seite die Rücksichten, zu denen ein Monarch sich empfehlen mußte, dessen Rückschr zur Kirche noch keineswegs unmöglich schien, zu denen seine Berwandtschaft mit dem königlichen Hause, seine Ehrsurcht für die öffentliche Moral den tugendhaften und weltklugen Polus bestimmen konnten. Als die Mutter aufhörte ein Gegenstand der königlichen Begierden zu sein, wandte sich heinrich der ältern Tochter zu. Wie lange Maria Bolepn die herrschaft über das herz des wankelmüthigen Liebhabers behauptete, ist ungewiß; sie ward solcher allmälig durch die überlegenen Reize ihrer jüngern Schwester entsett.

Beboren nach ben Ginen 1507, nach ben Andern mabrfceinlicher 1499 ober 1500, befag Anna Boleyn von Rindheit an in ausgezeichneter Beife bie fonigliche Gunft. In bem garten Alter von 7 ober aber von 14 Jahren murde fie gur Ehrendame ber an Ronig Ludwig XII vermählten Schwefter Beinriche VIII ernannt. Sie begleitete ihre Bebieterin über Meer und ward, fie allein, von bem ftrengen Gebot ausgenommen, welches ben englischen Frauen im Gefolge ber Ronigin ben Aufenthalt in Frankreich unterfagte. Wie Ludwigs XII Bittme nach England jurudging, ließ fie ihre Chrendame unter bem Sous ber neuen Ronigin jurud; Unna verweilte an bem Sof ber Ronigin Claudia bis jum Ausbruch bes Rriegs mit Seinrich VIII. Diefer forberte bie Bolepu 1522 nach Saufe, und Krang I erbob feine Ginmendung gegen folden Befehl, obgleich er benfelben ale ein Beichen von Beinriche unfreundlicher Stimmung beflagte, obgleich ce, nach bem anftögigen, ber Unna an bem frangofischen bof gespendeten Beinamen icheinen follte, bag fie ein Opfer von bes Konigs Frang Luften geworben. ift es, bag biefer bof nicht nur an ihrem lebhaften Beift, an ihrer unmäßigen Luftigfeit fich ergöste, fondern auch einen Begenftand bes Scandale in ihrer freien Rebe, ihrem ausgelaffenen Benehmen fand, jumal zwar feit ihrem zweiten Aufenthalt in Frankreich. Denn es erlaubte ihr Beinrich VIII, befriedigt burd ben ichnellen Beborfam, nochmals ihre Stelle bei ber Ronigin

Claubia angutreten, bann, nach beren Ableben, 1524, in ber gleichen Eigenschaft ber Bergegin von Alengon, Schwefter von Frang I, anzugehören. Diefe Pringeffin verließ den hof im Sept. 1525, und Anna, ber bieberigen Berbindung ledig, fehrte in das elterliche Saus gurud, aus bem jedoch Beinrich VIII fie fofort abrief, um fie ale Ehrendame ber Ronigin Ratharina beizugeben. Der frangofischen Erziehung verdanfte bas Fraulein manche außerliche Borguge: Anna fang und tangte mit mehr Anmuth, als eine ber Damen bes hofes, war Meifterin auf bem fowierigften aller Inftrumente, auf ber Laute, und feffelte burch Die Reize ibres Umgangs eine Schar von Anbetern. Reiner zeigte fich fo eifrig in feinen Bewerbungen, feiner bot fo glangenbe Aussichten fur eine ebeliche Butunft, wie Beinrich Vercy, altefter Sohn bes fünften Grafen von Rorthumberland, und ein Beuratheantrag, von ihm ausgebend, fonnte feiner erheblichen Sowierigfeit begegnen. Bu biefer Berbindung die Ginwilligung feines Batere gu fuchen, batte ber junge Dann unterlaffen, viels mehr fein Bebeimnig bem alten Beren, wie bem Carbinal Bolfen, bei bem er ale hoffunter fant, verborgen; aber bem Sharfblid ober ber erwachenben Giferfuct bes Ronigs entging fein Treiben nicht. Der Cardinal erhielt ben Befehl, Die Liebenben zu trennen, und wie Unna beffen Intervention febr feindlich aufnahm, mußte der alte Graf von Rorthumberland (geft. 19. Mai 1527) gu Gulfe gerufen werden. Der gurnte gewaltig ber Bermeffenbeit bes Sobnes, Rebenbubler feines Ronigs fein ju wollen, und nothigte ibn, die Tochter bes Grafen von Shrewsbury, Maria Talbot ju heutathen und hiermit auf alles wahrhaftige Lebensglud zu verzichten. Riemals bat Unna bem Cardinal verziehen, und fo schmeichelhaft ihrer Eitelkeit bie hulbigung bes zweiten Ronigs gewesen fein mag, fo wies fie boch die ihr im Ramen Beinrichs VIII gemachten, von einem reichen Befchent in Ebelfteinen begleiteten Antrage mit Unwillen und Berachtnug jurud. Gin hausfreund ber Familie Bolenn, ber Ritter Bryan, wird ber Trager ber foniglichen Botichaft gewesen fein; ibn, aller laberlichen Uebungen treueften Befellen, pflegte Beinrich icherameife feinen Sollenlieutenant gu nennen. Der Ronig fab fich genothigt, beutlicher und perfonlich feine Buniche auszusprechen; aber Anna, überreich in ben am frangofifden Sof gemachten Erfahrungen, tonnte noch vom Beifpiel ihrer Schwester Maria absonderliche Lebre empfangen. Dhne ben boben Anbeter abzuschreden, ohne ihm Bugeftanbniffe ju machen ober bergleichen nur boffen ju laffen, bielt fie ibn in Ungewigheit; in die füßeften Borte wußte fie ben Biderftand einzufleiben: »ayant este plus qu'ung anné attaynte du dart d'amours, non estant assuré de faliere ou trouver place en votre ceur et affection, . ichreibt ber Ronig an fie amifchen Jun. 1527 und 1528, und fie hinwiederum betennt ein inbrunftiges Berlangen, "feine bemuthige Dagt ohne allen Borbehalt ju werden," vorausgesett, daß foldes auf dem Wege einer rectimäßigen Che gefdebe. Seinrich, in der gunehmenben leibenfcafi fur bie icone Anna, erinnerte fic ber in fruberer Beit gegen feine Bermählung mit ber Infantin erhobenen Ginmenbungen und außerte gegen feine Bertrauten mit erheuchelter Berfnirschung ju wiederholtenmalen die Beforgnig, bag er mit feines Bruders Bittme in Blutichande lebe. Durch bie Runfte ber Anna wurde biefe Beforgniß gepflegt und gefteigert : silla ipsa , fcreibt ber Cardinal Pole an ben Ronig, »sacerdotes suos, graves theologos, quasi pignora promptae voluntatis misit, qui non modo tibi licere affirmarent uxorem dimittere, sed graviter etiam peccare dicerent, quod punctum ullum temporis eam retineres; ac nisi continuo repudiares, gravissimam Dei offensionem denuntiarent.« Anna batte fich bas glanzenofte Biel auserseben und fleuerte ibm entgegen in aller Bewandtheit einer vollenbeten Coquette.

Während Wolfen in Frankreich unterhandelte, um ben Folgen von des Papftes Gefangennehmung entgegenzuwirken, beschäftigte sich heinrich mit einer Abhandlung über 3. Moses, eine Stelle, vermöge welcher niemals eine Dispensation die Ehe mit des Bruders Wittwe zuläffig machen soll. In einem Brief an Anna sagt der König, es mache sein Buch rasche Fortschritte: heute habe er ganzer vier Stunden daran geschrieben; dann schließt er in Ausdrüden, die zu unanständig sind, um hier ausgenommen

ju werben. Dem von feiner Sendung heimfehrenden Carbinal eröffnete Beinrich ben feften Entschluß, die Unna gu beurathen. Auf Die Rnie fich werfend, bat jener um Befeitigung eines Borhabens, bas mit Schanbe den Monarchen bedede; aber allgu genau beffen Gemutheart fennend, ließ ber Minifter balb von eitlem Biberftand ab, um ben augenblidlichen Gegenfat ju bem bochften Billen durch blinden Beborfam und die wirtfamfte Thatigfeit gu bugen. Gin Gefuch um Auflosung von bes Ronigs Che wurde bem Papft vorgelegt, 5. Dec. 1527, ber gogernd und nur auf Bolfepe inftanbiges Ansuchen ben Carbinal Campeggio als feinen Legaten Bebufe ber Behandlung biefer belicaten Ungelegenheit nach England entfendete. Roch war ber Legat nicht eingetroffen, ale ber plogliche Musbruch ber Schweißfrantheit bie allgemeinfte Befturzung verbreitete. Um bof außerte fich bas Uebel querft unter ber weiblichen Dienerschaft ber Unna; fie felbft murbe auf foniglichen Befehl fogleich nach ihres Baters Landfig in Rent gebracht, trug aber ben Rrantheitsftoff bereits in fich und mußte ber gewöhnlichen Curmethobe fich unterziehen. Die Furcht um bas eigene leben, bie in bem verächtlichen Tyrannen beinabe noch größer, ale die Bleichgültigfeit für bas Leben Underer, brudte für einen Augenblid allen feinen Sandlungen bas Beprage religidfer Schredniffe auf, und bie Beugen feines wiederhergestellten guten Ginverftandniffes mit ber Ronigin nabrten bie Soffnung, es werbe bas Scheis bungegefcaft in Bergeffenheit gerathen. Biber alles Bermuthen wurde, als faum die Rrantheit überftanden, bie Beliebte an ben Sof gurudgerufen, 18. Mug. 1528. Anna, in Jugend und Schonbeit ftralend, fublte, dag biefer Moment bes Biederfebens für ihre Bufunft entscheibe, und entfaltete ben gangen Reichthum ihres Beiftes, um fich unwiderruflich in ber Berricaft über ihren Anbeter feftzusegen; fogar ben Cardinal, ber nicht allein ihr, fondern auch ihren Anverwandten und Rathgebern ein Begenftand bittern Saffes geworben, übergoß fie mit ben ichmeichelhafteften Redensarten, mit ben ftartften Betheuerungen von Dankbarkeit und Unbanglichkeit, indem fie hoffte, bierdurch feine Thatigfeit fur die Chefcheidung, fur ihren Dienft zu spornen. Gleichwohl wurde fie nochmals vom hof verwiesen; einen Reft von Schicklichkeitsgefühl bewahrend, wollte der König nicht, daß Campeggio fie hier treffe.

Bahrend ber Dauer biefer Trennung wurden von beiben Liebenden bie leibenschaftlichken Briefe gewechselt; "bas wilde Thier giert wie eine Turteltaube, in Rebensarten, Die einem Trogbuben entlehnt icheinen." Bei Ueberfendung eines Studes Sirfdwildpret foreibt ber fonigliche Brieffteller; -I send you some flesh, id is heart's flesh, representing my name, hoping that, by the will of God, you shall one day enjoy some of my flesh, which i think you long for as much as i. s 3mei langweilige Mongte vergingen unter foldem 3mang bem ungebulbigen Liebhaber ; bann ließ er ber Ronigin bebeuten, fich nach Greenwich zu begeben, mahrent jugleich Anna jurudgefordert wurde, Dec. 1528. Jest fam an fie bie Reibe zu banbeln, und fe außerte Empfindlichfeit über jene gurudfegende Behandlung, nahm mit Gleichgultigfeit bes Ronige Schreiben und Einsabung auf und ließ fich endlich berab, nicht ben Befeblen bes Ronigs, fonbern ben Bitten ihres Baters au geborchen. »Mademoiselle de Boulen à la fin y est venue, et l'a le roi logée en fort beau logis, qu'il a fait bien accoûtrer tout auprès du sien, et lui est la cour faite ordinairement tous les jours plus grosse que de longtemps elle ne fut faite à la reine. Bis babin batte Unna, wenn fie auch Freiheiten ge-Battete, Die mit ber Ehrbarkeit unverträglich, wie biefes aus ihres Liebhabers Briefen ju erfeben, gleichwohl feine Luft nicht befriedigt; allein balb nach ihrer Rudfehr an ben bof bieg es. fie nehme fowohl in Gebeim als öffentlich, ju Tifc und ju Bett bie Stelle der Ronigin ein, und bald werde gurcht ober hoffnung einer Schwangericaft ben Rouig gwingen, alle Bogerung aufzugeben und ben Scheidungsproces einzuführen : »je me doute fort, que depuis quelque temps ce roi ait approché bien près de mademoiselle Anne: pour ce ne vous ébahissez pas, si l'on voudroit expédition, car si le ventre croit, tout sera gaste, . 15. Jun. 1529. Richtsbestoweniger verhandelte Campeggio bie Angelegenheit mit all ber Gravität, welche ibrer

Bichtigkeit, mit all ber Langsamkeit, welche ber politischen Lage bes heiligen Stuhls angemessen. Eben hatte er wegen eines von der Königin erhobenen bedeutenden Incidenzpunktes eine Bertagung des Gerichts ausgesprochen, 23. Jul. 1529, um des Papstes Entscheidung einzuholen, als die Meldung eintraf, daß am 15. Jul. die ihm ertheilte Bollmacht zurückgenommen worden sei. Mit Geschenken und Dank wurde der Legat entlassen; an Wolsey ließ Unna den Groll um ihre getäuschte Hossnung aus. Mehrmals schon hatte ihr Einsluß in Hosangelegenheiten den Minister besiegt; sest wurde es ihr ein Leichtes, dem König die Ueberzeugung beizubringen, daß der Cardinal niemals die Scheisdung ernstlich gemeint, stets seines Gebieters Interessen benen der Krone Frankreich geopsert habe.

In Mitten biefer Intrigue ichien noch einmal bes Rouigs Gnade für den alten Diener aufzuleben : ba nothigte an bemfelben Abend Anna ihm bas Berfprechen ab, nie mehr mit Bolfey reden ju wollen. Am andern Morgen wurde bei Belegenheit eines Spazierritts, auf welchem Anna ben Ronig begleitete, mabrend des Mittageffens in Sgrewellpart, ber Sturg Bolfens vollftanbig eingeleitet. Bie hierzu Annas Bater und ibr Oheim, ber Bergog von Rorfolf, besonders mitgewirft batten, fo empfingen fie auch einen reichen Untheil aus dem Schiffbruch bes gefturaten Minifters: unter fie wurde die Sauptsumme ber Ginfunfte bes Bisthums Binchefter vertheilt. In Die Spige bes neuen Ministeriums trat Norfolf: »le duc de Norfolk est fait chef de ce conseil, et en son absence celui de Suffolk. et par dessus tout mademoiselle Anne.« Es founte nicht fehlen, baß ein foldes Minifterium als die bringenbfte feiner Angelegenbeiten die Chescheidung betreibe. Gine Gefandtichaft wurde an den in Bologna mit dem Raiser verhandelnden Papft Clemens abgefertigt, an beren Spige ber neue Graf von Biltibire ge-Rellt. Deffen Befähigung au foldem Befcaft wollten viele bezweifeln ; aber Beinrich rechtfertigte feine Babl burd bie Betrachtung, daß teiner ein Intereffe in den Erfolg der Miffion legen fonne, gleich bemjenigen, beffen Tochter berufen, bie Fruchte davon ju arnten. Drei Collegen waren bem Grafen

beigegeben, ju Berathung auch verschiebene Theologen, barunter Thomas Cranmer, ein Sauscaplan ber Kamilie Bolepn. Clemens VII gnabig empfangen, Marg 1530, mußte fic bie Gesandtschaft auch bem Raifer vorftellen laffen. Ale Rarl V ben Bater berjenigen erblicte, ber feiner Tante Rube und Blud gerftorte, vermochte er feine Empfindungen nicht gu meiftern. "Balt, lagt Eure Collegen reben , 3hr feib Partci !" fprac er ju dem Grafen Wiltsbire, der aber mit geftigfeit erwiederte, er erscheine nicht als Bater, die Intereffen feiner Rinder gu vertheidigen, fondern ale ber Reprafentant eines großen Monarchen. Benn ber Raifer fich ben Bunichen Beinrichs fuge, werbe er fic neues Berbienft um einen machtigen Berbundeten erwerben, im entgegengefesten Sall tonne bie faiferliche Digbilligung ben Ronig von England nicht verhindern, Berechtigfeit ju fuchen und ju finden. Go fühner Rebe entsprach nicht ber Ausgang ber Gesandtschaft, und Beinrich, von Born und Ungebuld beberricht, betrat die Babn, welche zu entschiedener Reindseligfeit gegen den beiligen Stuhl und gegen bie romifche Rirche führen follte. 3m Rov. 1532 unterzeichnete Clemens ein Breve, worin er zuvorderft feinen Rummer ausbrudte, bag ber Ronig von England, allem Anftand jum Sohn, fortwährend mit einer Bublerin lebe, bann über beibe ben Bann aussprach, vorausgefest, daß fie fic nicht vor Ablauf von vier Bochen trennen murben, endlich für ben Rall, daß fie eine Che eingeben wollten, im voraus Diefelbe fur ungultig ertlarte. Aus unbefannten Grunben blieb die Beröffentlichung biefes Breves ausgefest, vielleicht weil man in Rom bas Resultat ber fast auf Dieselbe Reit angesagten Busammentunft ber Ronige von England und Frankreich abwarten wollte.

Anna munichte dieser Zusammenfunft beizuwohnen, und in ihrem Namen mußte sich der französische Gesandte bei seinem Monarchen um eine Einladung für sie bewerben. Schon damale sich Roniginen gleich achtend, munschte sie ferner, daß Franz von der Rönigin von Navarra begleitet werde. Dieser Laune . fügte sich der galante König nicht; es ift sogar ungewiß, ob eine Einladung erfolgte: aber Anna verharrte in ihrem Borhaben.

Als Frang, ben von feinem fonigliden Bruber in Boulogne empfangenen Befuch erwiedernd, in Calais einige Tage gubrachte und am Sonntag, 28. Dct. 1532, bei ber Abenbtafel faß, eröffneten fich plöglich die Thuren und eintraten zwölf weibliche Dasten, beren jebe einen Tanger aufzog. Nach mehren Touren nahm Beinrich ben Tangerinen bie Larven ab, und Ronig Frang erfannte in ber feinigen "Mabemoiselle Anne". Da trat er mit ibr in eine Blende für einige Minuten beimlichen Gefprachs; am andern Morgen schickte er ihr einen auf 15,000 Rronen geschätten Schmud jum Geschent. Am 14. Nov. gingen Beinrich und Anna von Calais unter Segel. Rach Berlauf von einigen Wochen ließen bie Buftanbe ber Anna nicht weiter beaweifeln, daß fie bem Ronig einen Erben geben werbe. babin batte Unfruchtbarfeit ibrer vollftandigen Erhebung im Bege gestanden; nur ein bestimmter Rang war ihr burd bie Ernennung jur Marchioneg von Pembrote angewiesen worben, jusamt einem aus ben Ginfünften bes Bisthums Durham ju erhebenden Jahrgehalt von 1000 Pfund; es hatte auch Beinrich in einer bei dem Ungeftumm feines Charafters beinahe bewundernsmurbigen Gebulb die vielfältigen Bergogerungen ber Scheidungsangelegenheit ertragen. Die Nothwendigfeit, die Legitimitat bes ju erwartenben Rinbes gegen feben Ginwurf ficher ju ftellen, ließ ihn die bisher nothburftig beibehaltene Form überfdreiten. Am 25. Januar 1533, febr fruh Morgens, wurde ber Sofcaplan Rowland Lee gerufen, bem Ronig Deffe ju lefen. In ber Cabelle des Palaftes von Whitehall fand er ben Ronig, begleitet von den Rammerjuntern Norris und Beneage, bann bie Mardioneg mit ihrer Schleppentragerin Unna Savage, ber nachmaligen Laby Berfeley. Den 3med ber Anwesenden vernebmend, foll Lee Ginmendungen erhoben haben, welche Beinrich burd bie Berficherung beschwichtigte, bag er bes Papftes Clemens Ruftimmung wohl verwahrt in feinem Clofet liegen babe. Die Trauung wurde vollzogen, und der Anna Bruder, Biscount Rochford, ging nach Frankreich, um die Nachricht bavon bem Ronig ju überbringen, famt ber Berficherung, daß die Beurath vor dem Mai nicht verfündigt werden folle.

Bis babin bas Bebeimnig ju bewahren, fcbien nothwendig, um unter frangofischer Bermittlung bie Unterhandlung mit bem papftlichen Stuhl fortfegen ju tonnen. Aber bie Bufammentunft bes Papftes und bes Ronigs von Kranfreid, welche biefer Unterbanblung Bafis werden follte, begegnete Sinberniffen, Sowangericaft wurde fictbar, und am Charfamftag 1533 erging ber Befehl, ber bisberigen Dardioneg von Bembrote bie Ehren ber foniglichen Bemablin angebeiben zu laffen. Siermit war die heurath erflart, ber Traunngstag aber blieb ein Beheimnig, und die Bermuthung jn begranden, es fei bas Rind in der Ebe erzeugt, ward ausgesprengt, bie Sochzeit babe gleich nach ber Busammentunft in Calais ftattgefunden. Wohl fühlte Beinrid, daß er durch Gingeben einer zweiten Che, bevor er von Ratharinen gefchieben, alle firchliche und burgerliche Befege breche; er entschuldigte fic aber bamit, baf er bie Sache por bem Bericht feines eigenen Bemiffens unterfuct babe, erleuchtet und geleitet burch ben Beift Gottes, welcher bie Bergen ber Kurften bewohnt und regiert. Um auch bas Berfaumte fo viel möglich nachzuholen, mußte ber farzlich zum Erzbischof von Canterbury ernannte Thomas Cranmer am 23. Dai 1533 bes Ronigs Che mit ber Infantin fur null und nichtig und am 28. Mai erffaren, bag Beinrich und Anna in rechtmäßiger Che verbeuratbet feien, daß er aber jum Ueberfluß fraft feiner richterlicen und firchlichen Gewalt fie barin bestätige. Es biente biefe Erflarung als Borfpiel ber Rronung ber neuen Ronigin, 1. Jun. 1534, bie mit ungewöhnlichem Domp, in Beifein bes gefamten Adels vollzogen und durch Triumphbogen, Turniere und Aufzüge gefeiert murbe.

Am 7. Sept. besselben Jahrs wurde Anna von ihrem ersten Rinde, der Prinzessin Elisabeth, entbunden, und das lette Ziel ber Herrlichkeit schien sie zu erreichen an dem Sarge der einzig rechtmäßigen Rönigin (gest. 8. Jan. 1536). An dem Tag, an welchem Ratharina in die Gruft der Stiststirche von Peterborough hinabgesenkt wurde, an dem Tag hatte nach des Königs Willen die Hosdienerschaft Trauer anlegen mussen; Anna hingegen kleidete sich in gelben Seidenstoff und außerte kaut ihre

Frende, daß fie nun mahrhaft Ronigin, ber einzigen Rebenbublerin entledigt fei. In folder Froblichfeit traf fie ben Ronig, wie er die Johanna Seymour auf dem Schofe hielt; von Giferfucht gewaltfam bewegt, fühlte Unna unzeitige Geburtsfdmerzen, und am 29. Jan. 1536 wurde fie von einem todten Anaben, ober vielmehr von einer formlofen Fleifcmaffe entbunden. Auf einen Pringen hatte Beinrich gerechnet, und in gewohnter Derbbeit außerte er feinen Berdrug um die abermals getäuschte hoffnung. Niemanden ale fich felbft burfe er antlagen, foll Anna erwiedert haben ; allein feine Liebelei mit ber Seymour trage die Sould ber ungeitigen Riederfunft. Bochlich empfand ber Ronig ibre Borte, beffen Efel für die Difgeburt unübermindlich war, ber gubem auch anfing, Gerüchten gu laus fchen, bie beeintrachtigenb fur bie Chre ber Unna. In einem Langenfpiel zu Greenwich, Montag 1. Dai 1536, zeigten fic als bie porguglichften Rampfer Lord Rochford und Beinrich Rorris, der Bruder und ber Gunftling ber Ronigin. Babrend einer Paufe ließ fie, absichtlich ober jufallig, vom Goller ein Schnupftuch fallen; einer ber Rampfer erhob es vom Boden, um fich bamit bas Beficht ju wischen. Ale ber Ronig bies gewahrte, fubr er von feinem Gis auf; Anna, die ihm nacheilte, wurde als Gefangene auf ihr Bimmer gebracht, und Beinrich, von Benigen begleitet, jagte nach Bhitehall. Um andern Tag erhielt Unng ben Befehl , fich ju Baffer nach Weftminfter ju begeben; unterwegs begegneten ihr Rorfolf, Eromwell und ber Rangler', bie abgefandt, ibr angutundigen, bag fie bes Chebruche beschuldigt fei. Sie fniete nieder und betete lant ju Bott, bag er nimmermehr, falls fie foulbig, ihr verzeihen moge. Die herren brachten fie nach bem Tower, wo bereits am Morgen Rochford und Rorris eingetroffen waren und wohin balb nach ber Ronigin auch Brereton, Befton und Smeaton abgeliefert In bem Augenblid, ale Anna bie Ramen berer borte, bie berufen, ibr Schidfal ju theilen, ichienen fich ibre Berftanbesfrafte ju verwirren. Buweilen brutete fie in bufterer Sowermuth, bann folgte einem Thranenftrom die unnaturlichfte Beiterkeit und ausgelaffenes Belachter. Sie werbe, verficherte

sie, Plat nehmen unter ben heiligen im himmel; tein Regen werbe fallen, so lange sie im Gefängniß eingeschlossen; bie Rastion muffe sich bereiten, unerhörte Plagen zu leiben, als Strafe für ihren Tob.

In ben feltenen rubigen Augenbliden beschäftigte fic Anna mit Andachtsübungen; auf ihr Begehren mußte ihr eine geweibte Softie gebracht werben. Das ihr jum Befangniß angewiesene Gemach war in ber Racht vor ber Rronung ihr Schlafzimmer gemefen; beffen erinnerte fie fich fofort, mit ber Betheuerung, viel ju gut fei fur fie biefer Aufenthalt. Dann fich auf bie Rnie werfend, betete fie: "Jefus, erbarme bich meiner!" Dem Seufzer folgte eine Thranenfluth und wiederum ein frampfhaftes Belächter. Bu Ringfton, bem Lieutenant vom Tower, fagte fie: "So rein bin ich von fundlichem Umgang mit Mannern, als ich rein bin von Euch. 3ch bore, ich foll burch brei Danner angeflagt werben; aber ich tann nichts fagen wie Rein, wenn fie mir auch ben Leib aufriffen." Balb barauf flagte fie in angftbafter Bewegung : "D Rorris, baft bu mich angeflagt ? bift im Tower mit mir, und ich und bu, wir werben mit einander fterben. Du Marc (Smeaton), bu bift auch bier! Berr Ringfton, ich werde fterben ohne Berechtigfeit." Ringfton verficherte, ibr, wie bem geringften Unterthan, murbe Berechtigfeit miberfahren, und fie antwortete burch ein fcallendes Belachter. Rach Tyrannen = Brauch murbe febes ber Ungludlichen ents ichlüpfte Bort forgfältig aufgezeichnet und bem Rath, b. i. ben Bentern vorgelegt. Gine ber jum Dienft ber Ronigin beorberten Rammerfrauen, Die Cofin, mußte fie befragen, mas es zu bebeuten babe, daß Norris am vergangenen Samftag ju ihrem Caplan gefagt batte, er fonne fcmoren, fie fei eine gute Frau. "Deg war ich Schulb," erwiederte Unna, "indem ich ihn fragte, warum er nicht fortmache mit feiner Beurath. Er wolle noch aufeben, gab er mir gur Antwort. Wenn bem alfo, fagte ich binwiederum, fo paft 3hr auf tobter Leute Schube. Sollte bem Ronig ein Unglud guftogen (Beiurich VIII litt an einem bosartigen Befdmur am Schenfel, Die Frucht feiner Luberlichkeit). fo wurdet 3hr trachten, mich zu befommen. Das wollte er

lengnen; ich aber bedeutete ihn, es hange nur von mir ab, ihn zu verderben." Die meiste Besorgniß schien Weston der Königin zu verursachen; der hatte ihr gesagt, nicht um Madge (ein Hofsträulein), sondern um ihrer selbst willen suche Norris ihre Gesellschaft, und als sie ihm vorgeworsen hatte, er liebe eine Anverwandte der Bolepn mehr als seine Frau, hatte der nämsliche Weston erwiedert: mehr als die beiden zusammen liebe er die Anna. Wie die andere Kammersrau, die Stonor, erzählte, Smeaton werde härter behandelt als die andern Gesangenen, erwiederte Anna, das somme daher, weil er kein geborner Edelmann sei. Ein einzigesmal habe er ihr Zimmer betreten, und zwar um Musit zu machen; seitdem habe sie ihn nicht mehr gesprochen, außer am vergangenen Samstag. Sie habe ihn gefragt, warum er so traurig aussehe, worauf er zur Antwort gegeben, daß ein Blick von ihr ihm genüge.

Bor bem Rath behaupteten vier ber Befangnen fandhaft ibre Unschuld; Smeaton, ber Fidler, aber befannte in bem erften Berbor einige verbachtige Umftande, benen in bem andern Berbor ein vollftanbiges Befenntnig feiner Sould, ju breien Malen mit der Ronigin begangener Chebruch, folgte. Unna warb nach Greenwich jum Berbor gebracht, ichien aufgeräumt bei ber Rudfebr , lachte von Bergen , ag mit Luft und fagte ju Ringfton : "Benn mich Jemand anflagt, fo fann ich nur Rein fagen; Beugen baben fie feine vorzuführen." Allein über ihren Dheim Rorfolf beflagte fie fich; ber babe, mabrend fie in Greenwich gesprochen, ben Ropf geschüttelt und mehrmals ein "pfui, pfui!" vernehmen laffen. Beugen waren boch einige vorhanden, an bie Anna nicht gedacht haben mag. Gins ihrer Mabden, bas auf verbotener Liebe betroffen murbe, foll eine Enticuldigung in ber Berufung auf bas Beispiel ihrer Berrin gesucht und damit bie erfte Anzeige gemacht baben. Rach Unbern batte Laby Rochford ibre Giferfucht bem Ronig mitgetheilt; ihr Dann foll auf bem Bette feiner Somefter liegend ober bemfelben fich anlehnend gefeben worden fein. Ueberzeugung gewann Beinrich burch bie eibliche, von Lady Wingfielb auf bem Sterbebett abgelegte Ausfage : bavon find aber nur bie erften Beilen vorbanden, mabrend

bas Uebrige burch Bufall ober Abficht vernichtet worben ift. Die Erflarungen biefer Beugen bienten ju bem Unflageact und wurden ben Grand Jurys von Rent und Midblefer vorgelegt, weil nämlich in beiben Grafichaften gefrevelt worden fein follte. Brereton, Rorris, Befton und Smeaton wurden am 12. Dai vor bie Ringsbench gestellt und jum Tobe verurtheilt, obgleich Smeaton allein fich ichuldig befannte. Den Proceg ber Ronigin ju verbaubeln, wurde eine Commiffion von 26 Peers, unter Borfis bes herzogs von Rorfolt, als high Steward, ernaunt. In ber Salle bes Towers eröffnete am 15. Dai biefes Gericht mit ber Berlefung des Anflageacts feine Sigung. Bon Sochmuth und Rleischesluft entbrannt, fo beißt es in bem Act, babe Anna fic mit ihrem Bruder Rochford und mit Norris, Brereton, Befton und Smeaton ju abideulicher Berratberei verbunden, jeden ber fünf mehre Male in ihr Bett aufgenommen, jebem von ihnen versichert, fie liebe ihn mehr als alle andern Manner, fich geaußert, ber Ronig befige feineswege ihr Berg; endlich habe fie in Gemeinschaft ihrer Mitverschwornen mehre Anschläge gegen bes Ronige Leben erfonnen und beabfichtigt. Anna wiberlegte, fo verfichern ihre Freunde, jeden Puntt der Antlage in befcheibener Rube und ergreifender Beredfamfeit mit fiegenden Granben, daß feiner der Anwesenden ihre Freisprechung bezweifeln au burfen glaubte; aber bie Lords maren anderer Deinung, erflarten auf ihre Chre bie Ronigin für fouldig und verurtheilten fie ju Scheiterhaufen ober Enthauptung nach bes Ronigs Babl. Diefen Spruch vernehmend, foll fie ausgerufen haben: "D Bater, o Schöpfer! bu weißt es, bag ich biefen Tob nicht verbiene. Euch, Mylords, flage ich nicht an; ihr moget für euern Berbacht binreichenbe Grunbe haben. Doch bin ich ftets bes Ronigs treue und ehrliche Battin gewesen." Sie murbe abgeführt, und es trat Lord Rochford an ihre Stelle, ber auf baffelbe Beugnig bin für überwiefen erklart und ale Berratber au Enthauptung und Biertheilung perurtheilt murbe.

Des Lebens verlustig durch den Ausspruch der Peers, sollte auch noch Anna ihres Ranges, ihre Tochter des Thronfolgerechtes entsest werden. Der Erzbischof Cranmer, wie er des

Ronigs erfte Che gelofet batte, wurde angewiesen, auch bie zweite zu lofen, und unterzog fich einer Aufgabe, bie für ibn nicht weniger veinlich als entebrend fein mußte. Er vernabm bie Parteien, ließ bie Ginwurfe gegen bie Gultigfeit ber Che. verlefen; fie wurden von foniglicher Seite jugegeben, fonnten von ben Anwalten ber Ronigin , Batton und Barbaur , nicht widerlegt werden, und am 17. Dai erflarte Cranmer, bie zwifden Ronig Beinrich und Anna Boleyn gefchloffene, gefeierte und vollzogene Ehe fei null und nichtig und von Aufang an nichtig gemefen. Weber in bem Scheibungsbecret noch in ber von Convocation und Parlament gegebenen Bestätigung ift ber Grund, welcher die Che nichtig machen follte, angegeben. Burnet glaubt ibn gefunden ju haben in einer ber Befanntichaft mit bem Ronig vorhergegangenen Berlobung Annas mit bem Grafen von Rorthumberland, ben zu einem der commiffarifden Richter ju ernennen ber Tyrannei Beinriche ergoglich geschienen batte. Daß eine folde Berlobung jur Sprache tam und von dem Grafen geleugnet murbe, ift burch beffen Schreiben vom 13. Mai 1536 bewiesen; dag aber Anna durch bie Soffnung auf Begnadigung verleitet worden fei, das Berlobnig einzugesteben, ift lediglich bes Bifcofe Bermuthung. Biel eber wird Beinrichs VIII frabere Begiebung an Maria Boleyn ober ju ihrer Mutter, vielleicht gar bie Batericaft ju Anna, ale ein Grund ber Ungultigfeit jener Che betrachtet worben fein.

An demselben 17. Mai, wo Cranmer sein Ehegericht hegte, wurden die Ungluckgefährten der Königin gerichtet. Smeaton farb am Galgen; sein Bekenntniß hat er nicht widerrufen. Die vier andern wurden enthauptet, ohne daß sie in diesen letten Augenblicken das Bergehen gestanden oder geleugnet hatten. Der Königin wurde eine Frist von zwei Tagen bewilligt, die sie größtentheils mit ihrem Beichtvater zubrachte. An dem letten Abend warf sie sich der Lady Kingston, die in einem Armstuhl saß, zu Füßen: "Bittet von meinetwegen und kniefällig, wie Ihr mich sehet, die Prinzessin Maria um Berzeihung sur das viele Uebel, das ich ihr und ihrer Mutter bereitet habe." Kingston selbst berichtet, Anna habe mehr Freudigkeit spüren

laffen, als er je an einem Menschen in gleicher Lage gefunden; sie habe ihn ersucht, gegenwärtig zu sein, wenn sie "unsern Herrgott" empfange, damit er hore, wie sie ihre Unschuld bestheuern werde. Er zweiste auch nicht, daß sie bei der Hinrichtung sich für "eine rechtschaffene Frau für Alle, den König ausgenommen," erklären werde. Dergleichen Augenblicke ruhiger Fassung, wie Kingston einen beschreibt, wechselten aber, in den letten Stunden zumal, mit Ausbrüchen geistiger Verwirrung, wie sie Annas Eintritt in den Tower begleitet hatten. Sie betete mit Indrunft, und ihr Gebet ging in ein schallendes Gelächter über; sie sprach von der bekannten Kunstfertigkeit des von Calais verschriebenen Scharfrichters, nahm das Maß von ihrem Schwanendals, um dessen Scharfrichters, nahm das Maß von ihrem Schwanendals, um dessen Scharfrichters mit der Breite des Henserbeiles zu vergleichen, lachte wiederum.

Am 19. Mai, turg vor Mittag, murbe fie auf ben Grasplat im Tower gebracht. bier batten fic bie Bergoge von Suffolf und Richmond, ber Lordmayor, die Sheriffe und Albermen nebft Deputirten ber Burgericaft eingefunden. driftliche Leute," mit biefen Worten rebete Unna bie Berfamm= lung an, "ich bin bierbergefommen, um nach bem Befet ju fterben; verurtheilt burch bas Gefet will ich nichts bagegen einwenden. Eben fo wenig befinde ich mich bier, um Jemanden angutlagen, ober über bas ju fprechen, beffen ich angeflagt, um beffen willen ich zu fterben verurtheilt bin. Aber Gott will ich bitten, bag er ben Ronig erhalte und lange über euch berrichen laffe: benn niemals hat es einen gutigern und gnabenreichern Fürften gegeben; mir zumal ift er ftete ein gutiger, ein milber und liebreicher Berr gemefen. Will einer von euch fich mit meiner Angelegenheit befaffen, fo bitte ich ihn, er moge von ihr bas Befte benten. Und somit nehme ich Abschied von euch allen, berglich bittenb, ihr wollet meiner armen Seele im Bebet euch erinnern." Bor bem Blod fniend empfing fie ben Streich, ber das Saupt vom Rumpfe trennte; in ber Capelle des Tower murbe bie Leiche beerbigt.

Babrend Seinrichs VIII Regierung an der Sould ber Ronigin, an ihrer Unschuld zu ihrer Tochter Elisabeth Zeiten

ju zweifeln, batte als ein Beweis ichlechter Befinnung gegolten ; benn es war bie biftorische Frage zu einer religiösen geworben. Dbgleich Unna nicht weiter als ihr Bemahl von bem alten Blauben abwich, fo baben bennoch bie tatholifden Schriftfteller eifrigft geftrebt, ibr Andenten ber Berbammnig ju überliefern, wogegen die Protestanten alles aufbieten, fie ju rechtfertigen; barin find beide Parteien einstimmig, daß burch Beinrichs VIII zweite heurath die Trennung Englands von der fatholischen Rirde berbeigeführt worden ift. Diefer Sachlage mag es großentheils jugufdreiben fein, bag alle Documente, burch welche ber Radwelt ber Erlag eines unparteifden Urtheils erleichtert warbe, verschwunden find. heinrich VIII muß überaus wichtige Beweggrunde für die außerordentliche und ficherlich überfluffige barte gebabt haben. Die Johanna Seymour jum Ehron gu erheben, bedurfte es nur ber Scheidung von ihrer Borgangerin. Aber ber Born und hag bes Konigs ergibt fich als unerfattlich; nicht befriedigt burch bas Todesurtheil, legt er noch Somerslicheres ber Mutter feines Rindes auf: bes Chebruchs und ber Blutschande beschuldigt, werben ihr Ramen und Recht einer Battin und Ronigin genommen, wird ihre Tochter, Die Beinrich als die feine erfannt, jum Baftard gestempelt; entweber mar ber Monarch von ihrer Schuld überzeugt, ober er gelangte zu einer fonftigen Entdedung, die, ihn gum Neugerften verlegend, boch von einer Natur mar, daß er fle niemals zu offenbaren wagte. Es fprechen fur die Schuld ber Anna : 1) ihr Schweigen bei ber Sinrichtung, fo auffallend jumal in bem Gegenfag ju bem Betragen der ihren Manen geopferten Ratharina howard. "Nie babe fie gefrevelt an ihres herren und Gemable Bett," betheuerte diese mit bem letten Athemgug. 2) 3bre eigenen Beftandniffe; nach Lord Berbert, 446, "nahm fie bie größte . Freiheit fich beraus, die nur immer ehrbarer Beife ihr gestattet werben tonnte." 3) Das Zeugniß Smeatons, ber por bem Rath ben (breimal nach Legrand) mit ihr begangenen Chebruch geftand, auch por ben Schranfen fich ichulbig befannte und bas Befenntnig im Augenblid feines Todes nicht zurudnahm. ben bieraus gezogenen Folgerungen entgegengefest, Smeaton fei

mit ber Angeflagten nicht confrontirt, fein Befenntutg fei ibm burch bas Berfprechen ober die hoffnung ber Begnadigung ents lodt worben. Es find bies aber willfürliche Borausfenngen. Man weiß nicht, ob die Confrontation vorgenommen ober nicht vorgenommen wurde, ob Anna eine folche gefordert bat; fo viel ift nur befannt, daß die Confrontation bei peinlichen Proceffen bamals in England ungebrauchlich war. Bon einer bem Smegton gemachten Soffnung auf Begnadigung weiß man vollends nichts; ware bergleichen ibm verheißen gewefen, fo murbe er ungezweifelt auf ber Richtftatte feine Uniculb betheuert baben. Auch bas Benehmen ber Ronigin Elisabeth ift von Bebeutung für die Lösung ber Frage. Maria batte faum ben Ehron befliegen, als fie alle, nicht bie Ehre, aber bas Recht ihrer Mutter beeinträchtigende Beidluffe widerrief. In bem Laufe von 45 Sabren tam Elifabeth niemals zu bem Gedanten, die fo foredlich angefochtene Chre ihrer Mutter berftellen gu wollen. Der Proceg marb nicht revidirt, Berbammunge- und Scheibunge. urtheil nicht caffirt. Es foien, ale habe fie Alles vergeffen, als muniche fie, daß ihre Mutter von der Belt vergeffen werde. Allerdings mag es bem bochmuthigen, mit ben Schwachbeiten bes Stammbaums ber Tubor genugfam befannten Beib wibrig gemefen fein, in bemfelben auch noch die Urenfelin eines Lordmavors ju erbliden. Dem Briefe, ben Anna an ben Ronig gerichtet baben foll, geburt feine Ermabnung, indem er allau fictlich ber Pedantenfdule angebort, welche in gang gleicher Lage einem Rind, ber Johanna Brey, fo ungereimte Dinge in ben Mund legt.

Thomas Boleyn, ber Graf von Biltspire, überlebte bie Rataftrophe seiner Rinder, sah aber nicht das Ende seiner Schwiegertochter, Johanna Parfer. Furchtlos hatte Johanna ihre Theilnahme für das Schidsal der ersten Gemahlin Beinrichs VIII, der Königin Katharina, geäußert, auch darum Gesangenschaft im Tower ausgestanden. Deinrich war nicht gewohnt zu vergessen. In der gegen die fünfte königliche Gemahlin, gegen Katharina howard erhobenen Untersuchung ergab sich, daß Eulepeper, ein hofjunker, der einst der Ratharina zum Ehe-

heren bestimmt gewesen, in ihrer und der Lady Rochford Geselschaft zu Lincoln mahrend einer Reise des hofs drei Stunden
der Racht in einer Stude zugebracht hatte. hierauf wurde die Bill begründet, welche die Lady Rochford zusamt der Königin
des Verraths überwiesen erklärte, und es mußten die beiden Frauen am 12. Febr. 1542 auf dem Blutgerüste sterben. "Sie bewiesen sich dabei auf eine ihrem lüderlichen Leben entsprechende Beise," schreibt hume, ohne für das harte Wort irgend einen Beweis angeben zu können. Ebenso ungegründet ist die Erzählung, daß die Lady Rochford von Dereham und Mannock als die Bertraute von der Königin Liebschaften genannt worden sei.

Den Titel von Pembrofe gab Anna Bolepn auf um ben Thron, ber in furger Frift in eine Blutbubne fich vermanbeln follte; er schlummerte mabrent ber gangen abrigen Regierungsgeit heinriche VIII und wurde erft 1551 von Eduard VI neu vergeben an Bilbelm Berbert, ben altern Gobn jenes Richard Berbert von Empas und Grove-Radnor in Berefordfbire, ben wir als den Baftard bes Grafen Wilhelm von Pembrote tennen. Es lag gleich febr in bem Intereffe und in ben Reigungen ber Ronige aus bem Saufe Tubor bas Beftreben, Die alten Befchlechter vollende ju unterbruden, an beren Stelle Befcopfe ihrer Willfur, folgsame Bertzeuge jeglicher Art von Tyrannei, aus ben Sefen bes Bolfe erlefen, einzuführen. Bor vielen andern mußte ju folchem 3med ber unachte Sprogling eines großen Saufes fich empfehlen, und Bilbelm Berbert fand bei Beinrich VIII Gunft und Beforberung. Er war bes Ronigs Esquire of the Body, wie er anno 26 Benr. VIII gemeinschaftlich mit Johann Baffet bas Umt eines Attornep-general in ber Graficaft Glamorgan ober Morgannod und für fic abfonderlich auf feine Lebtage ben Empfang von bes Ronigs Befallen in besagter Graficaft empfing. Anno 28 murbe ibm , in Erwagung feiner Dienfte, ein Jahrgelb von 46 Pf. 13 Sch. 4 D. bewilligt. Den 24. Jan. 1544 wurde ibm die Sauptmannicaft von Solog und Stadt Aberiftwith, in Sudwales, und bie but von Carmarthen-caftle für feine Lebtage bewilligt. In bemfelben Jahr murbe er in ben Ritterfand erhoben, auch mit ber eingezogenen Abtei Bilton in Biltfbire und mit verfchiebenen Ländereien in ben Grafichaften Southampton, Dorfet, Somerfet, Devon und Cornwall ju Erbe beschenft. Als Mitglied bes gebeimen Rathecollegiums und Chief Gentleman of the Privp-Chamber wurde Wilhelm von bem fterbenden Ronig ju einem feiner Testamentserecutoren und jum Mitglied des Regentschafterathe mabrent ber Minderfahrigfeit Eduarde VI beftellt. Diefem Rath mar burch eine Teftamenteclaufel aufgegeben, alle Schenfungen zu beftätigen, alle Berbeigungen zu erfallen, welchen ber Monarch etwa nicht bie vollftanbige Sanetion aufgedruckt haben möchte. Den Umfang biefer Schenfungen und Berbeigungen mußten, fo murbe von bem Minifterium angenommen, Berbert, Denny und Paget wiffen, Die brei Danner, welche bes Monarchen Bertrauen beseffen und in ber legten Zeit beinabe ausschließlich ben Dienft um feine Perfon gehabt hatten. Sie wurden alle brei burch ihre Collegen pernommen, und auf ihre Aussagen erfolgten bie zahlreichen Stanbeserbobungen und Guterverleibungen, mittele beren die neue Regierung ibre Birffamfeit anfundigte. Für Berbert inebefondere wurde ein Jahrgeld von 400 Mark bewilligt, unabhangig von den in bem Teftament ibm verschriebenen 300 Pfund; bann empfing er bie Beifung, fic nach Bales zu begeben, um burch feinen Ginflug und feine machtigen Berbindungen in diefem Lande fur Die Erhaltung ber öffentlichen Rube ju wirfen. Er entledigte fic bes Auftrags mit Thatigfeit und Erfolg, gerftreute bann an ber Spige einer bewaffneten Dacht die jugleich gegen die Ginführung ber neuen Liturgie und gegen bie Ginbegungen gerichteten Jufurrectionen in Biltfbire und Somerfetfbire, 1548. Die Souldigften ber Rebellen buften bem Standrecht. Auch in ben übrigen Graficaften ward eine icheinbare Rube bergeftellt.

Allein es gab die Einführung der neuen Liturgie zu Steamford-Courtenen am Pfingstmontag, 10. Jun., das Zeichen zu einem allgemeinen Aufstaud der Landschaften Devonshire und Cornwall, und der Anführer der Insurgenten, Arundel, legte sich mit 10,000 Mann por das von allen Borrathen entblößte Ereter. Lord Ruffel, der Ansührer der geringen, den Insurgenten entgegen-

gefesten Dacht, beschränfte fich auf Unterhandlungen ; aber Berbert führte ber bedrohten Stadt 1000 Ballifer ju Sulfe und zwang hiermit bie Feinde, bie Belagerung in Blotabe um= guwandeln. Dann von Lord Ruffel an die Spige ber Borbut geftellt, war es zumal Berbert, welcher burch ben fühnen Angriff auf Steamford-Courteney bie gangliche Berftrenung ber Infurgenten berbeiführte. Dafter of the Sorfe feit ben Ereigniffen in Biltfbire, murbe er, aus Devonshire beimfehrend, am 1. Dec. 1548 in die Bahl der Ritter bes hofenbandes aufgenommen und 8. April 1549 jum Prafidenten of the Council in the Marches of Bales ernannt, jugleich mit einer Jahrebrente von 500 Mark und mit der Bormundichaft über Beinrich Briothebley, den Grafen von Sonthampton, begnadigt. Auf Northumberlande Betrieb wurde er am 10. Det. 1551 jum Baron Berbert von Carbiff und am nachften Morgen jum Grafen von Dembrote ernannt. In biefer neuen Eigenschaft fag Bilbelm über ben gefallenen Protector Somerfet ju Gericht, obgleich feine Feindschaft gegen ben Beklagten offenkundig. In demfelben Jahr, 1551, wurde ibm feine Sausfrau Unna Parr burch ben Tob entriffen. Anna, bie Schwefter von Beinrichs VIII legten Gemablin, von ber Ronigin Ratharina, batte nicht wenig zu ber rafchen Beforberung ihres Cheherrn gewirft. Bei ihrer Leichenbeftattung, 28. Rebr. 1551, murben ber eigentlichen Trauerleute, Lorde, Ritter, abliche Frauen, 200 gegablt.

Pembroke, einer der Evelleute, welche sich 1552 vereinigten, stets eine bestimmte Mannschaft zu des Königs Dienst in Bezreischaft zu halten, führte am 16. Mai sein Contingent in Greenwichspart dem Monarchen zur Musterung vor. Die Fahne war in roth, weiß und blau getheilt, die Mannschaft in die Livree des grässichen Hauses gekleidet. Bei einer andern Gezlegenheit, 17. Februar 1554, als Pembroke seinem Hause, Baynardszcastle unweit London, einritt, zogen 390 Reiter in seinem Gefolge auf, darunter 100 Edelleute in blauen Röcken mit goldnen Ketten und den dem Helmschmud des Hauses Hersbert entlehnten Orachen auf ihren Aermeln sührend. Als der Graf in demselben Jahr auf das Amt eines Master of the Horse

verzichtete, empfing er von bem Ronig zu Gigenthum bas Manor Dunyate in Somersetsbire und fur feine Lebtage bas Amt eines Reeper ber Forfte und Parte von Clarenbon, Pauncet, Bodholt und Melthurft; ber Monard verfaufte ihm auch ben größten Theil von Glamorgansbire. Giner ber erften in bem gebeimen Rath, begrußte Dembrofe bie Johanna Grey als feine rechtmäßige Ronigin; wie er aber bie Ungunft bes Bolfes für folde Berfehrtheit gewahrte, war er, obgleich mit Rorthumberland perschwägert und ihm vielfaltig verpflichtet, fofort bereit, fic von einer mantenben Partei loszusagen. Unter bem Bormanbe, Freunde und Dienftleute fur Die Bertheibigung ber 30hanng ju bemaffnen, verließ er mit andern Mitgliedern bes gebeimen Raths am 19. Jul. 1553 den Tower. Bum Schein beaaben lich bie herren, jeder in verschiedener Richtung, auf Die Reise; allein es follte, laut ber genommenen Abrebe, fich beren nabes Biel in Baynards - caftle finden. Da eröffnete ber Grof von Arundel bie Discuffion mit einem Ausfall gegen Northumberlands Chrgeig; nachdem er die Rechte ber Tochter Beinrichs VIII auseinandergefest hatte, jog Pembrode ben Degen mit biefen Worten; "Ueberzeugen Guch nicht Mylord Arundels Brunde, fo foll biefes Schwert für Maria bie Rrone erftreiten, pber aber ich will für fie fterben." Lauter Beifall antwortete, und in berfelben Stunde murbe Maria als Ronigin ausgerufen, querft von Pembrofe, ber, nach bes landes Sitte, jum Beichen ber Freude feinen mit Ebelfteinen reich befegten but in ben Didften Saufen bes Bolfes folenberte, bamit biefes noch in anberer Beife eine Ergönlichfeit finden moge, Bahrend Arundel Die Lunde von biesem Ereignig nach Framlingham trug, nahm Pembrofe mit feinem Bandertum im Ramen der Ronigin Befig pom Tower, Gleich allen Zöglingen ber Trubsal und Wiberwartigfeit war Maria unfabig, Unbilben ober Boblibaten gu pergeffen, und Pembrofe batte burch den im Augenblid ber Entscheidung ihr geleifteten Dienft fur immer ihr Bertrauen, ibre Buneigung gefeffelt.

In bem Gefecht, welches mit ber Berftreuung ber Rebellen pon Rent, mit ber Gefangennehmung Byats enbigte, befehligte

Pembrote bie toniglichen Bolfer. Er ericbien mit Auszeichnung in ben Feierlichfeiten um bie Bermablung ber Ronigin, und wie fe und Philipp II am 12. Nov. 1554 fich nach bem Parlament erhoben, trug er ihnen bas Schwert vor; brei Tage fruber mar er felbft mit großem Gefolge ber Stadt eingeritten; außer 200 Reitern in fammetnen, mit breifachen Goldtreffen befesten Roden, feber eine golbene Rette um bie Bruft, gogen mit ihm an 60 Cbelleute in blauen, mit Sammet ausgeschlagenen Roden, einer wie ber andere mit bem grunen Drachen geschmudt. Bum Gouverneur von Calais ernannt, führte Pembrofe im Jun. 1557 ein beer von 1000 Reitern, 4000 Fuggangern und 2000 Pionieren über ben Canal und weiter nach St. Quentin, beffen Belagerung icon weit vorgerudt mar, beffen gall aber burch bie Unfunft jener Sulfemacht entichieben murbe; benn bie Enge lander fullten alsbald ben bis dabin offen gebliebenen Raum, burch welchen bie von Sam aus den Belagerten zugedachte bulfe ber Reftung batte eingeführt werben follen. Auch an bem Schlachttag, 10. Mug., ftritten bie Englander mit Auszeichnung. Bon der Ronigin Elisabeth bei ihrer Thronbesteigung in der Burde eines Bebeimraths beftätigt, wurde Pembrofe ernannt. um, jugleich mit bem Marquis von Northampton, bem Grafen von Bebford und bem Lord Johann Gren, ben theologischen Conferenzen im Saufe bes Thomas Smith in Charon-row zu prafibiren; die Krucht diefer Conferengen ift bas bis auf ben beutigen Tag in England berrichende firchliche Spftem geworben. Dembrotes Befehrung ju ber offciellen Religion muß vollftanbig gewesen fein; benn ichon in bem erften Regierungsjahr ber Elifabeth wurde er beauftragt, von allen gu firchlichen und weltlichen Bebienungen berufenen Personen ben Supremacy-Gib gu empfangen. Anno 8 murbe er ermachtigt, alle Falle von Berrath, Felonie u. bgl., welche im Umfang bes koniglichen Burgfriedens vortamen, ju untersuchen und abzuurtheilen. Bum Great Mafter of the Sonshold 1567 ernannt, fucte er nach Rraften das Project einer Heurath bes Herzogs von Norfolt mit ber Ronigin pon Schottland ju forbern; er unterzeichnete, famt Norfolt, Arundel und Leicefter, bas Schreiben an Maria Stuart,

worin ibr Wiedereinsetzung auf ben Thron ihrer Bater und Bestätigung ihres Erbfolgerechts in England angeboten wurde, unterftuste auch im Cabinet bie Anficht, welche bie Entlaffung ber gefangenen Ronigin forberte, ohne boch ber vorgeschlagenen Beurath ju ermabnen. Gleichwohl fam bas Bebeimuig ju Tag, und Bembrote, ber fogleich freiwillig ben Sof verließ, wurde im Det. 1569 vollends aus ber Gegenwart ber Ronigin verbannt. Dit einer peinlichen Untersuchung bedrobt und gu feinem klimakterischen Jahr (63) gelangt, beschäftigte er fich von ba an pur mit Todesgedanken. Sein Teftament vom 28. Dec. 1569, Elif. 12, verheißt den Armen von Baynards-caftle-ward, von Salisbury und Bendon 400 Pf., einen fostbaren Rubin, und bas neuefte, fconfte und reichfte Bett foll die Ronigin, einen goldnen Degen ber Graf von Leicefter, ben zweit toftbarfien goldnen Degen ber Marquis von Northampton baben. Graf farb ju Samptoneourt, 17. Marg 1570, und murde am 18. April in St. Pauls Domfirche zu London beigefest. Seine Leichenfeier toftete 2000 Pf., ungerechnet bas ibm ju St. Paul gesette fattliche Monument. Uebrigens farb er ju rechter Beit, benn Elifabeth fühlte fich nicht ungeneigt, feinen Schatten noch burch einen Criminalprocef ju verfolgen.

Die zweite Gemahlin, Anna Talbot, Bittwe bes Peter Compton und Tochter Georgs, bes Grasen von Shrewsbury, von der ihm jedoch keine Rinder geboren worden, überlebte ihn bis zum 8. Aug. 1588. Aus der ersten Seh hinterließ der Gras deren drei, Heinrich, Eduard und Anna, diese an den Lord Franz Talbot, Sohn des sechsten Grasen von Shrewsbury verheurathet. Der jüngere Sohn, Eduard Herbert auf Poole-castle, oder wie es nachmals genannt worden, Red-castle, endlich Powis-castle in Montgomerpshire, ist der Stammvater der Marquis und Herzoge von Powis. Heinrich folgte dem Bater als zweiter Graf von Pembrose, beerbte auch seinen Dheim Wilhelm IV Parr Marquis von Northampton, sowohl in dem Bermögen, als auch in den Titeln eines Baron Ros von Rendale, Parr, Marmion und St. Quintin. Mit andern Peers saß heinrich zu Gericht über den Herzog von Norfolt und über die Königin

von Schottland; er wurde am 20. Mai 1574 als Ritter bes Sofenbandordens eingeführt und 1586 ale Prafident of the Council in the Marches of Bales bestallt. Er farb zu Bilton, 19. Jan. 1601. Seine erfte Frau , Ratharina Grey , Tochter bes Berzogs Beinrich von Suffolf, hatte fein Bater fur ihn in ber Abficht ausgesucht, Die Berbindung mit bem Bergog von Northumberland unaufloslich zu machen; als aber im Bechfel ber Beiten biefe Berbinbung bebroblich, verberblich geworden, mußte ber Sohn die läftige Frau verftogen und bafur eine andere nehmen, beren Bater, Graf Georg von Shrewsbury, fich eben unter ber Ronigin Maria bes Sonnenglanges ber Bofgunft erfreute. Ratharina Talbot lebte nur furge Beit im Gbefand, und bes Bittmere britte Frau mard Maria Sibney, Beinrichs Tochter, Die Richte von dem allgewaltigen Robert Dudley, Grafen von Leicester (verm. 1576). Maria ift bie tugenbhafte und fenntnigreiche Frau, ber ju Ghren und Luft ihr Bruder, Philipp Sidney, feine Arcadia geschrieben bat, jum Theil in Bilton, jum Theil ju Soughton-part in Bedfordibire, bas bamale ber Grafin Eigenthum. 3hr murben bie Bogen jugefandt, wie fie unter bes Dichtere Feber entftanben. war aber felbft Schriftftellerin; fie bat mehre Pfalmen aus dem Bebraifchen, wie es beißt, in bas Englische übertragen, und foll fich ibre Arbeit, bei welcher der Bruder zwar behülflich gemefen, noch in ber Bibliothef ju Bilton vorfinden. Gie überfette bes Duplessie-Mornay discours de la vie et de la mort (London 1600, 12.) und nicht weniger, gleichfalls aus dem Frangofifchen, bas Trauerspiel Antonius (London 1595, 12.); sie lieferte gu Spenfere Uftrophel im Jahr 1595 eine Elegie, bem Andenfen ihres Bruders Philipp geweihet, und ju Davisons poetical Rhapsody (1602) einen Pastoral dialogue in praise of Astraea (die Ronigin Elifabeth). Maria ftarb hochbejahrt in ihrem Saufe ju London, Albergate-ftreet, 25. Sept. 1621, und murbe in ber Domfirche ju Salisbury an des Gemable Seite beerdigt. Ihre Brabidrift bat Ben Jonson angegeben:

> Underneath this marble herse, Lies the subject of all verse,

Sidney's sister, Pembroke's mother: Death, ere thou hast slain another, Wise, and fair, and good as she, Time shall throw a dart at thee.

Drei Rinder hatte die Grafin geboren : bavon ftarb bie Tochter Anna in der Bluthe ber Jahre; die Gohne Bilbelm und Philipp überlebten bem Bater. Bilbelm, britter Graf von Pembrofe, geb. 1580, murbe 1603 in ben Sofenbandorben aufgenommen, 1610 mit bem Gouvernement von Portemouth befleibet, 1611 bem königlichen geheimen Rath eingeführt. Diefem letten Jahr bilbete fich, großentheils burch feine Bemubung, Behufe ber Colonisation von Birginien und ben Bermuden die zweite Befellichaft; Die Bermuden wurden in acht Loofe getheilt, und bas bem Grafen bestimmte Loos empfing ben Namen Pembrote, mabrend andere Paget, Cavendift, Northampton hießen. Bon Robert Rerr, bem Grafen von Somerfet, angefeindet, vereinigte Pembrote fich mit ben Grafen von Bebforb und hertford gur Opposition gegen ben Gunftling. Auf einem großen politifden Gaftmabl, welches Pembrote auf Baynarbecaftle ben Berbundeten gab, murbe beschloffen, ben furglich bet Bof eingeführten Beorg Billiers bem Grafen von Somerfet entgegenzustellen. Der Erzbifchof Abbot mußte fur foldes Borbaben die Mitwirfung ber Ronigin ju gewinnen, und es nahm bas Reich Budinghams feinen Anfang. Rach bem Ableben bes Thomas Egerton, 1616, jum Rangler ber Universität Orford ermablt, machte fich Pembrofe um bie Befetgebung und jugleich um die Bibliothet biefer Universitat verdient; fie empfing von ibm ju Gefdent u. a. bie Bibliotheca Barocciana, 242 griedifde Banbidriften, Die er auf einer italienischen Reise angefauft. Eine Erinnerung an bes Grafen Berdienft um Oxford ift feine in ber bafigen Gemalbegalerie aufgestellte brongene Statue, gegoffen von dem Frangofen Subert le Soeur, nach der von Rubens gegebenen Beichnung. Das Pembrotecollegium in Oxford bat von bem Grafen nur den Namen ; beffen Stifter find ber Ritter Tesbale und Whilwid, der Pfarrer von 36by, 1620.

Lord-Chamberlain of the houshold in R. Jacobs legten Beiten, murbe Pembrote von R. Rarl I in biefem Amt bestätigt

und augleich beauftragt, in Gemeinschaft mit bem Grafen Arundel bie Berfonen ju ermitteln, welchen bei ber Rronung ber Bathorden ertheilt werden follte. Aber Pembrofe trug mit Unwillen bie Berricaft und Anmagungen Budinghams und wirfte im Dberbaus ale bas zwar nicht oftensible Saupt einer Partei, bie zu allen Abstimmungen willig, welche ber Regierung Berlegenheiten , bem Gunftling ben Sturg bereiten fonnten. Die . Starte Diefer Partei wird fich einigermaßen nach ber Bahl ber ibrem Rubrer burch abmefende Lords übertragenen Stimmen beurtheilen laffen : Dembrote batte beren 10 übernommen, mabrend Budingbam mit 13 belaftet war. Berbunden mit ber furchts baren Opposition im Unterhaus, hatte für eine furze Beit bie Pembroteiche Fraction bes Oberhaufes bie Schicfale bes Reichs in ihren banden; davon mußte fic R. Rarl in feinem erften Parlament überzeugen, und in bem Beitpunft ber Eröffnung bes folgenden Parlamente fprach er zu Pembrote in der Beife, wie ein Ronig ju einem großen Unterthan fprechen mag, beffen Befichtefreis nicht eben auf die nachftliegenden Gegenftande befchrantt Pembrote wußte bas ihm geschenfte Bertrauen zu ehren, bes Ronigs bedrangte Lage ju murbigen und erflarte feine Bereitwilligfeit, eine Ausfohnung mit bem Bunftling ju fuchen ; eine Conceffion , nach welcher ber hof eine Antlage auf hochperrath gegen ben Grafen von Briftol magen, bann bie von ben Bemeinen gegen Budingham erhobene Rlage burd Auflofung bes Parlaments beantworten burfte. Rach Budinghams Ermorbung gelangte Pembrofe ju bem bedeutenoften Ginflug auf die Rathichlage bes Cabinets, obne boch, bei einer übermäßigen Reigung für zeitraubende Bergnugungen, befonders nuglich wirfen gu fonnen; er empfing auch 1630 eine Ernennung als Barben und Chief = Juftice aller Forfte im Guben bes Trent und als Barben ber Binnbergmerte. Dag er auf ben Ertrag biefer Sinecuren verzichtet haben follte, wie er in Unfebung eigentlicher Amtsbefoldungen gethan, ift nicht mabricheinlich. Gin Schlagfluß tobtete ibn an feinem Geburtstag, 10. April 1630, ju Baynardscafile in ber City; zwei Sohne, Jacob und Beinrich, geb. 1616 und 1621, hatte er in ber Rindheit verloren, und feine Gemablin,

bie Mutter dieser Kinder, Maria Talbot, starb im Wahnsinns Sie war von des Grasen Gilbert von Shrewsbury Töchtern und Erbinen die älteste. Wilhelm selbst wird als ein edler, talents voller, unterrichteter Mann geschildert; ihm gilt in der Gradsschrift der Mutter der bedeutende Parallelismus mit ihrem Bruder: "Sidney's sister, Pembroke's mother. Er besörderte Wissenschaft und Bildung, war selbst ein Dichter von Belang und hat außer Poems, written by William earl of Pembroke (London 1660) noch andere Arbeiten hinterlassen, d. B. of the Internal and external State of Man in Christ (London 1654, 4.). In Gütern und Titel solgte ihm sein jüngerer Bruder Philipp, der zeither schon den Titel eines Grasen von Montgomery gesührt hatte.

Philipp, einer der Lieblinge Ronig Jacobs I, bem er fic burch feine Biffenschaft in Baidwerf und Reiberbaize empfohlen, gerieth bei Belegenheit eines bei Cropbon abgehaltenen Pferberennens in Streit mit bem Sofjunter Ramfay, und ber Schotte folug bem Englander die Reitpeitiche in bas Angeficht. Augenblidlich murbe von allen anwesenben Englandern ber ihrem Landsmann angethane Schimpf ale eine Berlegung ber Nationals ebre aufgefaßt, und es ließ fich ber Borfdlag vernehmen, folde Berlegung gur Stunde burch einen allgemeinen Angriff auf bie um die Babn versammelten Schotten zu erwiedern. Gin gemiffer Binchbed, fo wenig er jum Streit geschickt, benn an ber rechten Sand waren ibm zwei einzige bienftfabige ginger geblieben, burchfprengte mit gezudtem Dold bie bewegten Grupven. allerwarts bie Englander auffordernd, fich ihm jum Angriff auf die gehaften Fremdlinge anzuschließen : »Let us breackfast with those that are here, and dine with the reste in London.« fo brullte Pinchbed. Aber Berbert ließ ben empfangenen Bieb unerwiedert, und fo fturmifc bewegt auch bie Denge mar. fo glaubte boch jeder ben erften Streich abwarten ju muffen; es blieb bei Bermunichungen und Berausforderungen. Ronig Jacob, voll bes Entgudens über bie von feinem Gunftling bewiesene Mägigung, verlieh ibm, burchaus gegen ben Curialfipl ber Beit, an einem und bemselben Tage, 4. Mai 1605, ben Rang

eines Baron herbert von Shurland, auf der Insel Shepen, und eines Viscount und Grafen von Montgomery, und verwies zusgleich für ein ganzes Viertelsahr den Ramsap vom hof. Nach solcher Anerkenutniß von Seiten des Monarchen mochte wohl die Unbild minder schwer auf dem Beleidigten lasten; aber in der Meinung seiner Landsleute blieb der Graf von Montgomery ein ehrloser Wicht, und man versichert, daß seine Mutter Thränen vergossen und sich die Haare ausgerauft hätte, als man ihr von der Sanstmuth des Sohnes in Ertragung von Beleidigungen erzählte. »Yet the patience (of Herbert),« schreibt ein geistzeicher Schotte, »under the insult, was the fortunate prevention of a great national missfortune, for which, if his afterconduct had not given tekens of an abject spirit, he might have been praised as a patriot, who had preferred the good of his country to the gratification of his own immediate resentment.«

Ronig Jacob ernannte ben Grafen ferner jum Gentleman of the Bedchamber, ließ ibn ben 18. Mai 1608 als Ritter bes bofenbanborbens einführen und bereicherte ibn auf alle Beife. Ein Ginkommen von 18,000 Pf. St. jahrlich empfing der Gunfiling von ber Sulb bes Ronigs, um damit ben Aufwand eines im bochften Grabe tofffpieligen Saushalts ju beden. Des Grafen Marftall hatte eines Ronige Buniche überbieten mogen; feine hundezwinger fanden ihres Gleichen nicht. Die grenzenlofe Pract feiner Jagerei wurde burch bie Falknerei verbunkelt, in welcher bie feltenften und feltfamften Raubvogel gur Baige abgerichtet und burch ein heer von Faltonierern beauffichtigt und bedient murben. Unter Rarl I blieb ber Graf nicht minder in Anfeben; er murbe fogar ju ben Memtern eines Bord Cham= berlain of the Soushold und eines Ranglere der Universität Orford befordert, wie wenig auch die Ranglermurbe ju feiner Bildung und Sitte pafte. Jeglicher Art von Renntnig entbeb. rend, gefiel er fich einzig in Robeit und Buberlichfeit. Bei bem Ausbruch ber Revolution gefellte er fich, uneingebent aller embfangenen Bobltbaten, ben Reinden des Ronigsbaufes, um fortwährend zu Weftminfter im Oberhaus zu figen. Als das Deer bie aus bem Unterhaus pertriebenen Inbepenbenten wieber einführte, 6. Aug. 1647, war ber Graf von Pembrote ber eingige ber in Conbon gurudgebliebenen Borbs, welcher es gewagt batte, im Saufe zu erfcbeinen, und feine Erflarung, bag er Alles, was in der Abwesenheit jener Parlamentsglieder vorgegangen, ale erzwungen und bemnach ale ungultig ausehe, erwarb ibm die Berzeihung der Sieger und fcheinbare Bunft. Er murbe mit vier andern Bords und gehn Gemeinen ernannt, 1. Sept. 1648, um mit dem gefangenen Ronig in Remport einen Bergleich zu verhandeln, ließ fich, nach der Abichaffung bes Dberbaufes, 6. Febr. 1649, gefallen, Die Stelle eines Parlamentsgliebe für Berfibire ju fuchen und anzunehmen, und trat bem von den Gemeinen neu angeordneten Staatsrath ein. Die Bollmachten diefes Staatsraths waren für die Dauer von zwolf Monaten gegeben; ebe fie verlaufen, farb ber Graf, 23. 3an. 1650. Es überlebte ibm feine Bemablin, Anna Elifford, verm. 3. Jun. 1630, eine ausgezeichnete Frau. Dhue Rinder in ihrer Che, war Unna burd ibres Mannes Ausschweifungen gulest genothigt worden, fich von ibm gu trennen.

Aber in seiner erften Che, mit Susanna de Bere, Tochter bes Grafen Eduard von Oxford, hatte Philipp fieben Sohne und brei Tochter. Sufanna war ibm ben 4. 3an. 1605 angetraut worden und hatte ihre Aussteuer von Ronig Jacob empfangen, ein Gut von 500, ober, nach Anderer Bericht, von 1200 Pf. jabrlichen Ertrage. 3wei ber Gobne, Jacob und Beinrich, ftarben in ber Rindheit. Rarl empfing den Bathorden bei R. Rarle I Rronung, vermählte fich ju Beibnachten 1634 mit Maria Billiere, bee Bergoge Georg I von Budingbam Tochter, farb aber, bevor die Che vollzogen werden fonnte, gu Rloreng, Jan. 1635, an ben Rinderblattern. Philipp II folgte in den Titeln des Baters. Wilhelm farb unverheurathet. Jacob ift ber Stammvater ber Berbert von Ringfen, in Orforbibire, geworden. Johann endlich, der jungfte Gobn, farb, obne aus feiner Che mit Penelope, einer Tochter und Miterbin bes Biscount Paul Banning, Rinder ju haben. Philipp II, funfter Graf von Pembrote, zweiter von Montgomery, bewirthete in Wilten brei Bochen lang ben nachmaligen Großberzog von

Toscana, Cosmus III, ber als Erbyring England besuchte, und wurde fpater von bem boben Baft mit einer iconen Gruppe, Bachus und Silen vorftellend, bann mit einer flora, alles von Bildhauerarbeit, beschenft. Philipp II ftarb ben 11. Dec. 1669 und hinterließ aus ber erften Che, mit Penelope Raunton, Bittme bes Biscount Banning, ben einzigen Sohn Bilbelm, aus der andern Che mit Ratharina, einer Tochter bes Baronet Bilhelm Billiers auf Broofesby, zwei Gobne, Philipp III und Thomas, und fünf Tochter. Es folgten ibm in Titeln und Butern, nach ber Reihenfolge ber Beburt, feine brei Gobne. Der altefte, Wilhelm, fechfter Graf von Dembrote, farb unvermablt , 8. Jul. 1674. Philipp III , fiebenter Graf von Dembrote, Lord-Lieutenant von Biltspire feit 20. Mai 1675, murbe 1677 zweimal in ben Tower geschickt, einmal als Gottesleugner und wegen Digbrauchs bes b. Abendmable, bas anderemal wegen ber gegen ibn erhobenen Unschuldigung eines Mordes. Er farb ben 29. Aug. 1683 und binterließ aus feiner Che mit Benriette Mauritia be Queroualle, ber jungern Schwefter ber befannten Maitreffe Rarle II, ber Bergogin von Portemouth, bie einzige Tochter Charlotte, welche im Jul. 1688 an den Lord Johann Befferies und nach beffen Ableben an ben Lord Thomas Montjoy verheurathet wurde. Ihre Mutter ging ebenfalls die zweite Che ein mit Timoleon Gouffier Marquis de Thois und farb zu Paris ben 12. Nov. 1728.

Thomas, der achte Graf von Pembroke, wurde mit 16 Jahren als Nobleman in Christ's-Church College zu Orford aufgenommen, indem er sich, als ein jüngerer Sohn, dem Rechtsstudium gewidmet hatte. Im J. 1685 brachte er ein Truppenscorps auf die Beine, um hiermit den Herzog von Monmouth zu bestreiten; am 16. März 1688 wurde er zum Lord-Lieutenant von Wiltsbire ernannt, 1689 als außerordentlicher Gesandter an die Generalstaaten versandt und am 14. Oct. 1689 als Mitslied des geheimen Raths verpstichtet. In dem sernern Berlauf von Wilhelms III Regierung erscheint Pembroke, der gemäßigte Whig, als Obrister eines Marineregiments, erster Commissarius der Admiralität und Präsident der Royal Society. Lord Privy

Seal 11. Mary 1691, wirfte er als erfter Botichafter bei ben Friedensverhandlungen ju Ryswyf, und am 5. Jun. 1700 wurde er, bereits mit ber Prafibenticaft bes Confeils befleibet , bem Sofenbandorden eingeführt. Siebenmal befand er fich in ber Babl ber Lords-Juftices, benen mabrend bes Ronigs Aufenthalt in Solland die Regentichaft anbefohlen, und am 29. 3an. 1702 wurde er mit ber Burbe eines Grogadmirale von England und Irland befleidet: »our most able seamen say, that he only wanted the experience of going to sea, to make the best admiral we have. Bei ber Thronbefteigung ber Lonigin Anna mußte er biefer Burbe gu Gunften des Pringen Georg von Danemark entfagen ; als Entschädigung murbe ibm ein reichlicher Onabengebalt geboten. Er erwiederte: >that however convenient it might be for his private interest, yet the accepting it was inconsistent with his principles: and therefore, since he could not have the honor of serving his country in person, he would endeavour to do it by his example.« Bei der Rronungefeier , 1702 , trug er ber Ronigin bas eine ber brei Somerter vor ; am 24. Jun. 1702 wurde er jum lord-lieutenant von Wilts, Monmouth und Sudwales ernannt; am 9. Jul. 1702 trat er bie ibm neu verliebene Prafidentschaft bes Confeil an. 3m 3. 1707 war er einer ber Commiffarien fur bie Union, und barauf unmittelbar ging er nach Irland ale Lord-Lieutenant. Mit einer bocht beifällig aufgenommenen Thronrede eröffnete er in Dublin, 7. Jul. 1707, bas Parlament, und es gelang feiner breifahrigen Bermaltung "burch Mägigung und Rlugbeit ben Sag und die Ractionen, welche burch ben Gifer ber Parteien veranlaßt worden, beizulegen und alle Angelegenheiten Irlands in Ordnung ju bringen." Roch mabrend feines Aufenthalts in Irland war ibm bie Burbe eines Grogabmirals, welche burch bas Ableben bes Pringen Georg erlebigt, jurude gegeben worden , 25. Rov. 1708; er befleibete biefelbe aber nur bis jum 8. Nov. 1709, an welchem Tag er abermals in bie Bande ber neu ernannten Lords Commiffioners of the 210miralty resignirte. In die Ginfamfeit nach Bilton fich gurudgiebend, wurde er von ba burch eine Berfugung George I nach

welcher er bis jum Eintreffen bes Ronigs aus Bannover als einer ber Lorde Juftices Großbritannien ju regieren batte, abgerufen. Auch mußte er bei ber Rronung George I, gleichwie bei fener George II, bem Monarchen bas Schwert Courtana vortragen. Er ftarb ben: 22. Januar 1733. »He is a good judge in all the several sciences; is a great encourager of learning and learned mans; a lover of the constitution of his country, without being of a party, and yet esteemed by all parties. His life and conversation being after the manner of the primitive christians; meek in his behaviour, plain in his dress; speaks little; of a good countenance, though very illshaped, tall, thin and stoops.« Er vornehmlich hat in Bilton ben reichen Schap von Untifen , von welchen unten, gefammelt, und es wird ibm ber mefentlichfte Untheil bei einer in England ericbienenen Ueberfegung bes Befiod jugeforieben; "auch bielt er wochentlich gelehrte Busammenfunfte, wobei feine auserlefene und mit den rarften Buchern angefüllte Bibliothef allen Gelehrten jum Gebrauch offen ftand." Richt nur die Gefellichaft ber Biffenichaften, fondern auch fene de propaganda fide gablte ibn unter ibren Mitgliedern.

Er hatte brei Frauen gehabt: 1) Margaretha, bes Ritters Robert Samper von Sigh-Clere, in Bante, einzige Tochter und Erbin, verm. im Jul. 1684, geft. 17. Nov. 1706; 2) Barbara, bie Tochter bes Baronet Thomas Glingeby, Wittme in erfter Che pon Richard Mauleverer und in anderer Che von Lord Johann Arundel von Trerise, geft. 1. Aug. 1721; 3) Maria, bie Schwefter von Scroop Biscount Some, verm. 1725. finberlofe Bittive ift fie eine zweite Che mit Johann Mordaunt, bem Bruder des Grafen von Peterborough, eingegangen. ber zweiten Che bes Grafen von Pembrofe fam bie einzige Tochter Barbara, die, verm. 3. Det. 1730 mit Bilhelm Dudley Rorth von Great Glenhamshall, in Suffolt, am 27. Dec. 1752 verftorben ift. Ans ber erften Che famen, ungerechnet funf Tochter, Die Gobne Beinrich, Robert, Rarl, Thomas, Bilbelm, Johann und Nicolaus. Rarl und Johann ftarben unverebelicht. Robert Samper Berbert, Esq. auf Sigh-Clere, Groom of the Beddamber

bei Ronig Georg I, war viele Jahre Parlamentebenntirter für Bilton, vom 30. Mars 1750 an Lieutenant für Biltibire, feit 10. Januar 1752 Surveyor-general of all bis Majefty's Sonours and Lordsbips in England und Bales, und farb den 25. April 1769, ohne aus feiner Che mit Maria Smith Rinder gu baben. Thomas, in brei verschiedenen Parlamenten Reprafentant von Remport, in Cornwall, auch Obrift einer Compagnie im erften Regiment der gufgarde, farb ben 25. Dec. 1739. Capitain in ber berittenen Barbe, auch Reprafentant von Bilton in ben Parlamenten von 1734 und 1740, folgte feinem Bruber, bem Obriften Thomas, in dem Amt eines Paymafter für bie Befagung von Bibraltar, wurde als Obrift eines Infanterie. regiments am 15. Dec. 1747 jum Mibe be Camp bes Ronigs und am 3. Febr. 1753 jum Obriften vom Dragonerregiment ber Ronigin ernannt und ftarb ben 31. Marg 1757 als Generalmajor und Parlamentsbeputirter für Bilton. Er hinterließ aus feiner Che mit Ratharina Elifabeth, Tewes aus Nachen die Sohne Beinrich und Rarl. Davon ift biefer, geb. 1743, ben 5. Sept. 1816 perftorben, ohne Rinder ju haben aus feiner Che mit Raroline Montagu, Roberts bes britten Bergogs von Manchefter Tochter, verm, im Jul. 1775. Beinrich bingegen, geb. 20. Aug. 1741 und zu Eton erzogen, wurde am 17. Oct. 1780 gum Baron Vorchefter von Sigh. Clere und am 3. Jul. 1793 jum Grafen von Carnarvon ernannt. Mafter of the Borfe unter R. Georg III. 1806-1807, ftarb er ben 3. Jun. 1811. Den 15. Jul. 1771 batte er fich mit Elifabeth Alicia Maria Byndham, bes Grafen von Egremont Schwester, verheurathet, und es waren aus biefer Che feche Gobne und eine Tochter gefommen. Der altefte Gobn. Beinrich Georg, geb. 3. Jun. 1772, ift ber beutige (?) Graf von Carnarvon und Baron Porchefter von Sigh. Clere. bes Grafen Thomas von Pembrote jungfter Sobn, Reprafentant für Bilton in verschiedenen Parlamenten, Schagmeifter ber Pringeffin Amalia und Secretair für Jamaica, vermählte fic ben 19. Jul. 1737 mit Anna, ber Tochter und Erbin von Dubley North von Great Glenham-hall, und farb den 1. Febr. 1775; die einzige ihm überlebende Tochter, Barbara, wurde 1765 an

Eduard Stratford ben zweiten Grafen von Albborough verheus rathet und ftarb ben 14. April 1785 ohne Rinder.

Der altefte Sobn bes Grafen Thomas endlich, Beinrich II Graf von Pembrofe und Monigomery, wurde ale Cord Berbert bei George I Thronbesteigung ju einem ber Lords of the Bebdamber des Pringen von Bales ernannt, auch von biefem als Ronig Georg II in folder Burbe beftatigt. Am 22. Sept. 1721 wurde er der erften Troop of Horseguards jum Capitain und Colonel gegeben, ein Commando, bas er nachmals gegen jenes bes Cavalerieregiments Ronig vertauschte. Groom of the Stole to his Majefty feit 1735, befand er fic 1740, 1741, 1743, 1745 und 1748 unter den Lorde Juftice, ben fur bie Dauer ber toniglichen Abwesenheit bestellten Regenten. Den 24. Dct. 1738 wurde er jum Borfteber bes hospitals von ber Chartreuse ermablt, und am 24. 3an. 1739 legte er ben erften Grundftein au der Beftminfterbrude, beren ganger, für Bertebr und Gewerbe ber Sauptftabt fo michtige Bau bemnachft unter feiner Aufficht geführt worden ift. Generalmafor ben 29. Dec. 1735, Generallieutenant ben 20. Febr. 1741, farb er ploglich ju Conbon ben 9. Jan. 1751. Seine Leiche murbe nach Wilton in bas Erbs begrabnif übertragen, und es rubet ibm ba bur Geite feine Bemahlin , Maria , bes Biscount Ricard Figwilliams altefte Tochter, verm. 28. Aug. 1733, geft. 13. Febr. 1769, nachbem fie im Gept. 1751 bie zweite Che eingegangen mar mit bem Rajor North-Ludlow Barnard. Durch fein Testament hatte ber Graf die in feiner Caffe baar porbandenen 120,000 Df. St. gu Begrundung eines Baisenhauses bestimmt; in die Unftalt follten aber nur die verlaffenen Rinder von Eltern aus guten Familien aufgenommen werden. Dit Todesgebanten fich beschäftigend, mar ber Teftator immer noch von ber Leibenschaft, bem Baterlande nuslich zu werben, burchbrungen. Diefe Leibenschaft, bie tugendhaften und wiffenschaftlichen Bestrebungen bes Mannes, ben er jumal um feine archaologischen Renntniffe beneidet haben mag, fucht Dope lächerlich zu machen :

> He buys for Topham drawings et designs, For Pembroke statues, dirty gods and coins.

Der einzige Sohn Beinrich III, von Pembrote gebnter, von Montgomery fiebenter Graf, Erbe eines reinen Gintommens von 10,000 Pf., war den 3. Jul. 1734 geboren. Bon 1752—1755 ben Continent bereifend, empfing er 1752 ju Sannover, wo er bem Ronig aufwartete, feine Ernennung ale Cornet von ber Cavalerie, und am 16. Febr. 1754 wurde er ale Sauptmann ju bem erften Dragonerregiment verfest. Lordlieutenant und Cuftos rotulorum von Wiltsbire feit 6. April 1756, wurde er am 9. Mai 1758 jum Mibe be camp bes Ronigs, am 14. Dara 1759 jum Obriftlieutenant in Elliots Regiment leichter Reiterei, am 10. Marg 1761 gum Generalmajor, am 30. April 1770 gum Generallieutenant, am 9. Dai 1764 jum Obriften bes erften Dragonerregiments ernannt. Er war auch bigb = Stemarb von Salisbury und einer ber Lords of S. DR. Bebchamber und fdrieb: A method of breaking horses, and teaching soldiers to ride, designed for the Use of the Army. Siervon ift bie aweite Ausgabe, London, printed by J. Hugh's, Lincoln's-Inn-Fields, 1762, erschienen, 128 Seiten in Duodez mit brei Abbilbungen. Der Graf ftarb ben 26. Jan. 1794, aus feiner Che mit Elifabeth Spencer, bes Bergogs Rarl von Marlborough Tochter. perm. 13. Marg 1756, einen einzigen Sohn, geb. 11. Sept. 1759. Diefer, Georg Auguftus, von Dembrofe eilfter, von Montgomery achter Graf, Baron Berbert von Carbiff, Rog von Rendale, Part, Fig-Bugh, Marmion, G. Quintin und Berbert von Shurland, des Bofenbandordens Ritter, Gouverneur pon Guernfey, General von ber Armee, Dbrift bes 6. Dragonerregimente, Lordlieutenant von Biltsbire, Sigh-Steward von Salisbury, Bisitor von Jesus College ju Oxford, besuchte unter bes berühmten Core Aufficht, 1773-1774, Franfreich, Deutschland, Polen und Italien, baber auch Core fich veranlagt fand. ibm feine Travels into Poland, Russia etc. 1784 jugueignen. 3m 3. 1807 ftand ber Graf ale Ambaffador extraordinary am Wiener Sof. Um 25. Jan. 1808 ging er bie'ameite Che ein mit Ratharina, ber einzigen Tochter von Simeon Boronzom. bem ruffifden Gefandten in England; benn feine erfte Bemablin, Elisabeth, Die jungere Tochter von Topbam Beauclere, verm.

8. April 1787, hatte er den 26. März 1793 durch ben Tod verloren. Der Graf selbst ist nach dem J. 1825 gestorben, und es überleben ihm die Sohne Robert Heinrich, Karl und Sidney, bieser den 16. Sept. 1810 geboren und demnach der zweiten Ebe angehörend. Robert Heinrich, der heutige Graf von Pembrote, und bei des Vaters Ledzeiten als Lord Herbert befannt, ist den 19. Sept. 1791 geboren und seit dem 17. Aug. 1814 mit Octavia Spinelli, verwittwete Prinzessin Rubari aus Sicilien verheurathet. Sein vollbürtiger Bruder, Karl, ist den 9. März 1793 geboren.

Der Familie Townhouse ift in Conduit-ftreet belegen ; bas altere Saus fand in Privy - Garden, Bhiteball. Bon ihren Landfigen wurde ber pornehmfte, Biltonboufe, brei englifche Meilen von Salisbury, auf ben Trummern eines gerftorten Rloftere errichtet. Bon ben burd bane Solbein angegebenen Gebauben ift aber nur noch ber Gingang, ber Beautiful purch« vorhanden. Der übrige Theil des Schloffes murde nach Inigo Jones' Rif ausgeführt und 1640 beendigt. Es ift ein figttliches Bebaube, und die Gartenfeite, 194 guß lang, wird als Inigo Jones' gelungenfte Schöpfung bewundert. Die vorzüglichfte Mertwurdigfeit bes Saufes bleibt aber eine Sammlung von Gemalden und Antifen, "bergleichen England lange Beit nur bie einzige noch in Oxford befeffen hat und man außer Rom und Florenz nirgende findet," fagt in feiner Begeifterung ein Schriftfteller bes 18. Jahrhunderts, mabrend es bei bem minder entzudten Meerman heißt : "Reine Privatperson in Europa besitzt vielleicht einen ahnlichen Schat an iconen antiten Statuen; einige bavon geboren ber erften Claffe an." In febr traurigem Buftanb fab Simons, 1810-1811, jene Sammlung. "Ein ganger Flügel bes Soloffes ift niedergeriffen, offen und feit gebn Jahren faft halb abgetragen, um einen Saal zu Alterthumern zu bauen. Die dem Better ausgesetten Dielen find halb verfault, und die armen Alterthumer, freug und quer über einander bergefturgt, ohne Rafen, ohne Finger, und meift ihrer übrigen hervorragenden Blieber beraubt, machen eine Art marmornes Schlachtfelb aus, halb traurig , halb laderlich. Sando murbe fagen : Wer au viel unternimmt, bringt nichts zu Stande. Wenn man fich begnügt hatte, biefe Menge Meisterstude langs ber Wande bin aufzustellen, ohne Thuren und Fenster berauszureißen, so wurde man eine beträchtliche und anziehende Gallerie zu Stande gebracht und der Besiger wie das Publicum sie schon seit zehn Jahren genossen haben."

Die Familie Penancoët de Queroualle, urfprunglich Penboat, batte ibre Stammfige in bem Bisthum Leon und galt als eine ber vier ansehnlichften bes Begirfs, laut bes Spruchs: Antiquité de Penhoat, Vaillance du Châtel, Richesse de Kerman, Chevalerie de Kergournadec. Renat von Penhoat lebte 1280. Sein Sobn Frang ebelichte am 10. Mai 1330 bes Balentin von Venaucoët einzige Tochter Abeliffe, die ibm bie Berrichaft Dueroualle aubrachte, savec clause expresse au contrat que les enfans qui naîtraient de ce mariage, porteroient le nom et les armes de Penancoët de Queroualle. Seinriche Urenfel Balentin erwarb 1452 mit Alix Courtois die Berrichaft Rerborronne, gleichwie beffen Sohn Beinrich von Penancoet mit Margaretha von Mesnoallet, verm. 5. Mug. 1496, Billeneuve erheurathete. Deffen Entel , Renat von Penancoët , herr von Queroualle , Rerborronne und Billeneuve , freite fic, 23. Mai 1559, bes Mlan von Rerhoent Tochter Frangisca. Gein jungerer Sobn, Johann von Penancoët auf Kilimadec, grundete die Linie in Rilimadec, Die noch um Die Mitte bes 18. Jahrhunderte in bem Bisthum Leon bestand. Der altere Gobn Bilbelm murbe ber Bater von feche Rindern, barunter ber einzige Sohn Renat, ber mit Juliana Emry du Pont-l'Abbe, ber Erbin bes Saufes Pont-l'Abbe, Chef. bu-Bois erheurathete (Chevertrag vom 12. Det. 1612). Er wurde Bater von Wilhelm von Penancoet, im gemeinen Leben ber Graf von Queroualte genannt, auf Rerborronné, Billeneuve und Chef-bu-Bois, + 1690. Es batte biefer fic ben 27. Febr. 1645 mit Maria von Ploeuc, Tochter Sebaftians Barons von Ploeuc und Marquis von Timeur und Rerverlay, vermählt. Die, geft. ale Wittme im 3. 1706, bat ibm brei Rinder gefchenft: 1. Gebaftian von Benancoët, adit le comte de Queroualle,« fant als Licutenant auf dem Schiff,

welches den Berzog von Beaufort nach Canbla trug, der bes brängten Hauptstadt zu Beistand. Während dem Lauf der Belagerung zum Schiffscapitain ernannt, ist er auf der Heimsfahrt in dem Alter von 22 Jahren unbeweibt gestorben. 2. Louise Renata, die Berzogin von Portsmouth. 3. henriette Mauritia. Sie heurathete als des Grasen von Pembroke Wittwe den Timoleon Gouffier Marquis von Thois und starb zu Paris, 12. Nov. 1728, in dem Alter von beiläusig 79 Jahren.

Im Abhang des Nerobergs, an der Lemmelbach hat Plat gefunden die Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder evangelischen Bekenntnisses im Alter von 8—14 Jahren. Die Lage des hauses, dem Geräusch der Welt fern, umgeben von einer fruchtbaren Ratur, eine herrliche Fernsicht beherrschend, ift vortvefflich gewählt, und umfaßt dasselbe, außer der Wohnung des hausvaters und den Lehrsälen, für ungefähr 30 Kinder Ranm. Die Anstalt wurde am 10. Nov. 1853 seierlich eingeweihet und verdankt ihre Gründung durch den evangelischen Berein des herzogihums lediglich freiwilligen Beiträgen; unter welchen sich jene der Frau herzogin Pauline und des Freiherrn von Dungern durch ihre Wichtigkeit auszeichnen. Der weitern Betrachtung der unmittetbaren Umgebung von Wiesbaden muß ich mich abwenden, um vordersamst die dem Rheingau zugekehrten Orte m beschoeben. Es sind das

## Dotheim, Frauenstein, graroth, Schierstein.

Dogheim, am Fuß ber hohenwurzel, die Mitte zwischen ben Rickern Csarenthal und Tiefenthal einnehmend, kommt unter dem Ramen Tozesheim 1184 unter den Bestungen des Rlosters St. Alban por. Bon dem trugen die von Biegen die Bogtei in Dogheim zu Lehen. Borzugsweise im Riedgau zu haus, besasen die von Biegen auch im Rheingau Gater, zu Balluf, Civil, Castel, die gleichwohl meistens schon im 13. Jahrhundert in geistliche hande übergingen. Friedrich von Biegen und sein Bruder Friedrich Stale werden den 12. Nov. 1211 genannt. »Nobilis vir Godfridus de Bigen — silii sui Hermannus,

Johannes, Godefridus, et filia sua Jutta, et puer nasciturus nunc in alvo. 1257. Gottfried Stabel von Biegen 1258. mannus, Johannes et Fridericus, fratres, filii Godefridi quondam dieti de Biegen ,« 1268. hermann pon Biegen verfanft 1275 feinen Antheil Des Lebens ju Sattersbeim an Werner von Bierstadt. »Fridericus dictus de Stayl de Beygen, miles, filius quondam Godefridi de Beygen, Hermannus frater suns.« Friedrich Stal pon Biegen , Ritter , und feine Bruber hermann und Johann, 1279. Friedrich führt ein Reiterfiegel. hermann von Biegen und Guba, Cheleute, perkaufen 1300 all ihr Gut ju Balluf und Steinheim um 23 Mart Colnifder Pfennige an bas Liebfrauenftift zu Maing. Gin Leichenftein an Eberbach ift überschrieben: Anno Dni MCCCXIL IX kalend. Octobr, o. strenuus miles Fridericus deus Stail. Seine Sansfrau möchte gewesen sein Bega Jub von Stein, conthoralis Friderici Stal de Bygen, geft. 1320 IV id..., begraben gu Cherbach. 216 Bogt ju Doubeim befreite Friedrich im 3. 1315 bie Guter bes Rlofters Eberbach von allen Abgaben, Tallien, Steuern und Beben; Die befagten Guter, ju benen auch bie Mühle geborte, batte Cberbach 1275 von Philipp Marfchall. von Frauenftein und andern erworben. Gottfried Stapl von Biegen wird 1330, fein Bruber Friedrich, beg Sausfrau 3ba von Efc, 1336 genannt. Anno Dni MCCCLI die patalis Dni o. dñus Gotfridus miles dcus Stayl. Anno Dñi MCCCXLVI Non. April. o. dña Elza conthoralis Gotfridi militis dci Stail (amei Leichenfteine zu Cherbach; ber Frau Bappen zeigt 3 Abler). Bottfried bat in feinem Sterbejahr bas große nach ibm bengunte Stablegut gu Caffell bem Rlofter Altenmunfter geschenft. Bermann von Biegen ift bas Gefchlecht 1360 ausgeftorben, und bie Bogtei tam an den Mitter Peter Rammerer pon Borms, ber 1365 als Befiger erscheint, 3m 3. 1494 maren die pon Rudesbeim und von Scharfenftein , bann die Abtei St. Alban in Gemeinschaft mit Dorf und Bogtei belehnt. 3m 16. Jahrbundert befanden fich bie von Scharfenftein im Alleinbefig ber Bogtei, von ber aber ju Ausgang des besagten Jahrhunderts feine Spur mehr vorfommt.

Das Rirchenpatronat war von ber Abtei St. Alban bem Domcapitel überlaffen worden. Um 20. Junius 1263 befennt ber Convent zu Retters, bag bas Domcavitel, ad sublevationem nostre indigentie, ibm ben Ertrag ber Rirche in Dopheim aus gewendet bat, und verpflichtet fic bagegen, alliabrlich ju St. Martins Keft zwei Pfund Bachs in die Domfirche zu opfern. Das Domcapitel batte gleichwohl noch im 16. Jahrhundert bie Prafentation und mußte ber Pfarrer jabrlich 18 Gulben Abfenge gelder an bas Capitel als ben Collator entrichten. 3m 3. 1563 abernahm Graf Philipp von Naffau-Ibftein bie Pfarrzehnten und Guter gegen eine bestimmte jabrliche Abgabe in Geld, Rorn und Bein fur ben Pfarrer. Gin abliches Gefchlecht, von Dopbeim genannt, beftand von 1243 bis wenigftens 1332. Sifried von Dopheim, Ritter, beg Sausfrau Elifabeth eine Lochter bes Schultheißen Berner ju Oppenheim, farb 5. Rev. 1315 und wurde ju Cberbach begraben, gleichwie ein anderer Sifried, Ritter, ber am 19. Febr. 1332 geftorben ift. von Dogheim, Bipelonis von Frauenftein Chefrau, ichenfte ben Rarmeliten ju Maing 60 Gulben ju einem Jahrgebachtnig, jebe Bode für fie, ibren berrn und alle ibre Freunde abzuhalten.

Frauenftein, bas fill und anmuthig gelegene Dorf, in engem Thal von Beinbergen und Kruchtbaumen umgeben, ift für jest nur burch feine Rirfden befaunt, die man fur die beften ber Urfprünglich konnte es Brubinbeim gebeißen Begend balt. baben, als welcher Ramen neben Dosbach, Biebrich und Erbenbeim um das 3. 1200 verfommt, und mag ber ursprüngliche Ramen in Bergeffenbeit gerathen fein, nachdem über bas Dorf bie Burg Krauenftein fich erhoben batte. Das Dorf ftand unter ber Mutterfirche gu Schierftein, ber Paftor unterhielt aber bafelbft . einen Camlan. Rachbem in Schierftein bie neue Lebre eingeführt worden, erfolgte mit Bewilligung von Bleibenftatt die Trennung ber beiden Rirchen 1544, und erhielt Franenftein einen eigenen fatholifden Pfarrer ju St. Georg, unter bem Patronat von Bleidenftatt. Die Pfartei gabtte im 3. 1851, einschließlich ber Sofe Armada, Graroth, Rurnberg, Rofentoppel und Commerberg, 890 Ansaffen, obne bie wenigen (59) Ratholiten gu Dogbeim und Georgenborn. Die Burg, beren Anfang wohl schwerlich höher als in den Anfang des 13. Jahrhunderts zu setzen, besteht seit ihrer Zerstörung, etwan im 30sährigen Krieg, nur mehr aus einigen Trümmern der Ringmauer und aus der hohen mit Zinnen gekrönten Warte auf dem spisen Quarzselsen eines vorspringenden hügels; nur das alte Burghaus am Fuß der Ruine ist noch bewohndar und wurde 1828, samt der Burgruine, des Hrn. habel Eigenthum.

Den Ursprung bes Frauenftein glaubt man einem Junter bes Befdlechts von Schierftein gufdreiben gu tonnen; beffen Nachtommen haben bavon ben Ramen angenommen. Sifried IV von Frauenftein bat fein Theil ber Burg, beren altefter befannter Burgfrieden dem Jahr 1275 angebort, 1300 an den Ergbischof Gerhard von Mainz verfauft, fich lediglich ein Burgleben porbehaltend. Für bas Ergftift mar bie Fefte eine ermunichte Erwerbung, fie follte fortan bem Rheingau eine Schuswehr fein. Sie wurde aber bereits 1302 in dem Bollfrieg von Raifer Albrecht merftort, boch bald wieder hergeftellt. Am 10. Sept. 1310 verfauft herr Johann von Limburg fein Eigenthum und Recht zu ber Burg Frauenftein an das Ergftift Maing, gegen eine bare Summe pon 200 Mart Colnischer Pfennige. Bugleich trug er bem Erg-Rift eine Rente von 10 Mart in Mensfelben gu Leben auf, die er fünftig als Burgmannsgut in Frauenftein besigen wollte. Dit benen von Biegen und Lindan bat Daing 1319 einen Burgfrieden gefchloffen. Gebr merfwurdig ift ber altere Burgfrieden vom 3. 1275. Bis jum Erlofchen bes Rurftaats, und namentlich feit 1421 befagen bie Grafen von Raffau bier ein Burg-Reben ben Burgmannern batte Mainz bier bis ins 15. Jahrhundert einen Amtmann, gewöhnlich Ritterftanbes. Dann tam noch im befagten Jahrhundert die Burg an bas urfprunglid Mainzilde, hierauf nad Frantfurt ausgewanderte Patriciergeschlecht von gurftenberg, fo im 3. 1527 ju Frankfurt ausgeftorben ift.

Das von Frauenstein benannte Geschlecht theilte fich in zwei Sauptafte, beren einer bas Mainzer Erbhof- (nicht Erblandhof-) Marschallamt belleibete und baber unter bem Ramen Marschall pon Frauenstein vorsommt, wiewohl das Erbamt wahrscheinlich über ben Sponheimischen Sändeln verloren ging. Bon biefer Linie gibt Bodmann die folgende Stammtafel, ohne deren Bolls ftändigkeit zu verburgen.

Sifrid I, Erbhofmaricall bes Erzstifts Mainz, 1231, ftarb vor 1234. Sifrid II, Erbmarschall, 1231—1238. N. Nonne zu Tiefen= Beinrich, 1237. thal, 1238. Gifela . 1253. Sifrib III, Erbmarschall, Bbilipp, Friberich. 1248. 1248, + por 1288. 1253-1294. Bem. Gertrub Truchfeß Gem. Benigna, 1273. von Rheinberg, Wittwe 1288. Sifrid IV, Erbmarschall, N. Nonne zu Tie= Beinrich, fenthal, 1312. 1288—1304. flarb vor Gem. Paulina, 1305 Wittme 1315. umbeerbt. Hebela. Sifrib V. Bifela. Gem. Eberhard, genannt Butel von Oberftein, 1312—1318. warb geiftlich, 1328. Gem. N. von 1304-1343. Scarfenftein. N. Tochter. Gem. N. von Elifabeth, Bem. Emmerich I bon Scharfenstein, 1340. Rheinberg, 1330.

Bon benen von Frauenstein schlechtweg fommt vor 1273 Dubo; er lebut in biefem Jahr vom Rlofter Cherbach Gater gu Igstatt. 1275 werden in einer ungedruckten Urfunde 8. Kal. Febr., worin hermann von Biegen feine Bogtei zu hattersbeim an Berner von Birgfatt, verpfändet, ale Zeugen genannt : Philippus Marscaleus de Vrowenstein, Ludewicus, qui vocatur Rese. Clemens de Vrowenstein, Bogemundus de Vrowenstein, Fridericus de Scerstein, Bogemundus de Scerstein etc. milites. 1284 nehmen Marquardus das de Frauwenstein und Marq. dict. Mulich de Wisebaden vom Stift St. Peter in Maing ju Erbleibe Guter "offe ben Roben infra terminos ville Wisebaden" (ungetr.). 1380 Emmerich von Frauenftein, Margareth, feine Sowefter, Aebtiffin des Rlofters Altenmunfter zu Mainz (ungedr. Urfunde über eine Bicarie-Berleibung bes gedachten Rlofters vom gengnnten Jahr). 1339 Sifrid von Frauenstein und Grebe feine Sausfrau. Ulrich und Johann von Krauenstein ftarben vor 1427, Die letten bes Befolechts.

Die von Scharfenftein befagen ju leben von bem Stift Bleibenftatt Bebnten und Guter in Frauenftein, binfictlid welcher es in Betreff der verweigerten Belehnung ju Streit fam , ben ein flofterliches Manngericht im 3. 1466 beilegte. Damit murben bereits im 3. 1471 bie von Schonborn belehnt und find bes Stiftes Bafallen geblieben bis fie ju Anfang biefes Jahrbunberts unter Raffauische Lebensberrlichfeit famen. Rotigen gur Geschichte bes fur ben Rheingau fo wichtigen Saufes Schonborn habe ich Abth. III Bb. 2 G. 156 - 235 und G. 408-428 gegeben; ich vervollftandige fie, indem ich bes bochverbienten Decan Bogel Beitrage ju ber altern. Genealogie und Gefdichte ber Grafen von Schonborn aus ben Raffauischen Archiven bier aufnehme. Die Ramilie ftammt aus bem in ber ehemaligen Riebergraffchaft und bem Umt Ragenellenbogen gelegenen Dorf Schonborn, bas jest jum Amt Diez gebort und feine Gemartung über einen Theil ber bobe bes alten Marfmaldes, ber Fuchsenhole, ausbreitet und in deffen Rabe bas abliche Nonnenklofter Berbach lag. In biefem Dorf befagen Die Schönborn einen freien Sof, ber große Sof genannt (bie alte Gronbube), und einen balben Sof, ber aber Ragenellenbogen und nachber Beffen bienftbar mar, ein Subengericht, die Pfarrcollatur und zwei Drutet bes großen und fleinen Behnten. Daß fie eine eigene Burg befeffen , bavon finbet fich feine Spur. Ibre Bobnung war wohl urfprünglich ein Burgfis auf dem genannten großen Sof, ber aber im breißigjabrigen Rrieg, mo bas Dorf Schonborn famt dem Bof Schauferts vermuftet murbe und in vielen Sahren nicht bewohnt war, ju Grunde gegangen ift. Dhue eigene Burg hielten fich die meiften aus ber gamilie im 15. und folgenden Jahrhundert auf fremden landesberrlichen Burgen auf, wo fie ale Burgmanner bie Burgbut beforgen 3hr Familienname wird Schonborn, Sconenburne, balfen. Schonenburne und Schonenborn gefdrieben. Sumbracht fangt ibre Stammreihe mit einem Ritter Eucharius von Schonborn an, ber 1180 und 1190 gelebt und zwei Sohne, Eucharius 1213 und Johann, Domberr ju Trier 1200, binterlaffen baben foll, und gibt bann biefem lettern Gucharius einen Sohn Philipp

1241 und einen Entel Ronrad 1279, wofür fich aber bis jest noch tein Beweis hat auffinden laffen.

Die erfte fichere Spur, Die ich von diefer Familie habe finden fonnen, liefern zwei Urfunden bes ehemaligen Ronnenfloftere Beselich im Amt habamar von 1284 und 1286, Die ich im Auszug bier mittheile : 1. "ber Dyberich, Ritter, vnb fin fufter Gyfell von Schonborn mit pren Ryndern, Lenffryd genannt heffo und Anschelm gefebern und pre Rynder, Guda Wydwe Jacobs, Demud mydme hern ffryderich Ritter von Derne mit eren Rundern, Theoderich von Dalen genant und fine buffram, beegleichen auch bre anderen von oberen Duffenbach bre enn erbe bant in bem Balde by bem Rloifter Befelich : bye bant jo gezendent Demfelben Rloifter ben wegt, ben man nennet ber byre wed, vnb mag fie rechtz ban gebat in bem vorgenanten Balbe, ber gelegen ift ghen bem Rloifter myt go bem Balbe, ber geboret jo nybberen Dyffenbach an bem andern Devil beg porgenanten Begbes, por mydergebunge III fpribe Solzef und por epn Depll enng malbe, ben bas vorgenant Rloifter batte by dem Dorffe Dberen Dyffenbach mpt eyner ebell fframen, genanth fframe Speden. Datum anno 1284 in fante Johans echte bes biligen Deuferes" (1. Jul.). 2. »Ego Gysele de Sconenburne vidua de consensu liberorum meorum curtim meam in superiori Dieffenbach sitam cum omnibus suis attinenciis. tam in agris, pratis, pascuis, quam nemoribus constitutis, monasterio Sanctimonialium in Beselich et Johanne et Christiane liberis meis, ad observantiam regularem ibidem propter dominum receptis, divina remunerationis intuitu sponte et libere contuli sive donavi per priorem sive claustrales eiusdem monasterii, prout sibi expedire cognoverint ab hac hora in antea perpetuo disponendam. Datum 1286 IV. Cal. Junii« (29. Mai). Diefe Gyfel icheint eine geborne von Diefenbach ober von Dern gewesen ju fein. Rach einem langen Bwifchenraum tritt ein Ronrad von Schonenburne im Jahr 1357 (an beme Untdage S. Stephani, 25. Dec.) auf, wo er ben in ber Bemarfung von Schonborn gelegenen bof Schaufere fur fich und feine an Beiberich von Selbach vermählte Schwester Gertrub

vem Ronnenklofter Berbach zu rechtem Landstebelrecht aberläßt. Sein Reffe Gobelin von Schonenburnen hat die Urkunde mit besiegelt. Reichlicher sließen von jest an die Quellen und häusiger erscheinen die einzelnen Glieber der Familie, die sich jest in vier Linien theilte, ohne daß sich der gemeinsame Stammvater dersfelben angeben läßt. Diese Linien waren 1) die, welche den Zunamen Stroß suhrt, 2) die Westerburgische, 3) die Schondornsbanstätische, 4) die Freyenselssische.

- 1. Die Linie Stroß. Diese Linie war im Besit bes Stroßenhofes in Hanstatten, der zu ihrem Zunamen mag Beranlassung gegeben haben, und in und um Hadamar begütert. Wiegand Stroße von Schonenburnen siegelt 1372, die Primi et Felic., eine Urfunde an dem Dinghof zu Riedertiesenbach für die Egidienkirche in Hadamar, 1372 eine für das Stist Limburg und Nicolai 1379 eine für die Psarrei Hadamar. Wiegand Stroße der Junge und seine Gemahlin Mege kaufen 17. Januar 1409 eine Gülte auf dem Stroßenhof in Hanstätten; er erscheint dann am 24. Jul. desselben Jahrs bei einem Manngericht in Diez, 1413 als Zeuge, 1449 mit dem Edelfnecht Henne von Werdorff in gemeinschaftlichem Besitz eines Hoses in Obertiesenbach und ganz auf gleiche Weise 1450 bei einem hof in Niedershadamar. Er scheint ohne männliche Erben gestorben zu sein. Der Stroßenhof sindet sich später bei der Familie von Bernbach.
- 2. Die Westerburger Linie. Sie wohnte in Besterburg und gehörte zur dasigen Burgmannschaft. Gilbrecht siegelt 1357 eine Gemünder Stiftsurfunde. Giselbrecht, Giselbert oder Gilbrecht war am 27. Jul. 1368 bei dem Märkerding der Kuchsenhöle, wobei alle Mitglieder der Familie als Mitmärker erschienen; 1408 in einer Fehde mit Besterburg gegen Nassau; 1413 Bogt in Besterburg, wo er als Austräge eine Fehde zwischen Rassau-Saarbruden und Gerhard dem Jungen von Schöndorn sühnen hilft. Pauline vermählt an Godebracht Fole von Irmtraut 1364. Heinrich siegelt 1364 eine Gemünder Stistsurfunde; desgleichen 1392 eine, worin sein Schwager Godebracht von Irmtraud den Zehnten zu Ittinghausen zu einer Frühmesse in der Capelle zu Westerburg stistet; 1393 schenkt er

an biefelbe Capelle 2 Malter jahrlicher Rorngulte vom Behnten in Baldmannshaufen, und ferner gur Stiftung einer Deffe barin all fein Gut ju Bolgangen (Sundsangen); unter bem Beinamen bes Alten war er am 24. Jul. 1409 bei einem Manngericht ju Dieg. Seine Sohne waren : 1) Gerhard, biefer fiegelt bie ermabnte väterliche Urfunde von 1393; ber Graf Gerbard von Sapn nimmt ibn jum erblichen Burgmann in allen feinen Soloffern gegen ein jahrliches Burgleben von 15 Bulden an, wie Diefes icon von feinem Bater bergebracht war; mit feiner Bemablin Belwig erscheint er 1415, d. Michael, mo fie ein Capital bei Graf Johann von Raffau-Beilftein fteben batten. Er war tobt 1418, und feine Bittwe wird am 6. Januar 1420 nebft hermann von beiger und Bernbard von Muberebach von Erzbischof Dito von Trier mit bem But zu Egbach (Efcbach im Umt Runfel), in und außer dem Dorf, bem Gericht bafelbft an Sofen und Suben, bem großen und fleinen Bebnten, Berre fcaft, Berberge, Leute 2c., bem Rirdenfag ju Bleffenbach und Egbach und dem Bald Gladebuich, von der Berrichaft Moldberg berrührend , belebnt. Sie icheint 1427 mit Eberbard von Bilnedorf aufe neue vermählt ju fein. 2) Gilbrecht, Ritter. Das Rioster Beselich zahlt ihm 1424, die Nerei et Achillei, eine von feinem Bater berrührende Forderung burch Urnold Scherre von Baldmannshaufen, Amtmaun in Runfel, bei welcher Gelegenheit er feinem Bater eine Seelmeffe im Rlofter ftiftet.

Als Sohne Gerhards unter Nr. 1 erscheinen: a. Gerhard 1413, wo er von Johann Brendels (von homburg) wegen einer gehde mit dem Grafen Philipp von Rassau-Saarbruden gehabt, die durch Austräge gesühnt wird, und weshalb er 1414, fer. 2. p. Miseric., unter Affistenz seines Baters diesem Grasen verspricht, nicht wider ihn zu sein, die er ihm die schuldigen 100 Gulden bezahlt hätte; 1420, dom. p. Jac., wo ihn die Gräsin Wittwe Anna zu Sayn als Burgmann in allen ihren Schlössern mit seinem Bruder Gilbrecht belehnt; 1440 war er Ritter und wegen der Grasen Johann und Engelbert von Nassau auf einem Tag in Boppard; 1452, fer. 2. p. Quasim., lösete Graf Gerhard von Sayn die 15 Gulden Burglehen mit 150 Gulden ab,

wogegen er ihm einen hof und eine Wiese in Langenbernbach auftragt. Er tommt 1461 als verstorben vor. Seine Gem. Fye, Sophie, 1442. b. Gilbert 1420.

Rinder Gerhards unter a. waren : 1) brei Tochter, wovon eine an einen von Wiberstein vermählt, aus welcher Che 1491 Dieberich von Biberftein lebte. 2) Reinhard wird auf Laurentius 1462 von Sayn mit dem But in Langendernbach belebnt und am 10. Jun. 1464 von bemfelben mit bem Theil bes Bogtforns, Bulte, Binfe, Rente ju Belling auf bem Maifelb, wie foldes fein verftorbener Schwiegervater Mant von Limbach au Leben gebabt. Er war 1484 todt und batte nur eine Tochter binterlaffen. Seine Bittwe lebte 1491 mit dem Junter Philipp Molle in zweiter Che. 3) Gerhard verfest 1469, Sabb. p. Oct. Erasm., ber Pfarrei Beugbeim Bebnten und Guter gu Schlepber por bem Gericht Fridhofen und war 1481 tobt. 4) Gifbrecht wurde 1461 und 1476 von Graf Johann von Raffau mit brei Bulden, welche auf feinem Gut in Dorcheim und Langendernbad ale Rachtfedel nach Ellar fielen, und mit bem Raffauifden Theil ber 4 Malter Fruchte, Die fein But ju Fridhofen nach Ellar gab, belehnt und bagegen beffen Burgmann in allen feinen Schlöffern. 1474 mar er bei einem Manngericht in Berborn und beißt ber Rleine; Montag nach Visit. Mar. 1484 empfängt er bas Sannifche Leben. Er farb 1490, furg por Samftag nach Lætare, wo Graf Gerhard von Sayn bas Langenbernbacher Leben ale eröffnet einziehen will. Er mar ber lette feiner Linie. Seine Bittwe Unna macht 1490, Montag nach Mis. Domini, eine Forderung von 2000 Gulben an ben Rurfürften von Trier, Die fie demfelben bar gelieben. Gin Burgfis, ben fie im Rieden Ellar ale leben befeffen, mar von beffen ale eröffnet eingezogen worden und murbe von biefem am 10. Rebr. 1511 an Deffert pon Baldmannshaufen vergeben.

3. Die Schonborn banftättische Linie. Sie faß auf bem väterlichen Stammgut in Schonborn und zog nacher nach hanftätten über. Gilbracht vibimirt 1370 eine von Obentrautische Urfunde, war 1383 bei dem Märkerding in der Fuchsenhole; 1394, d. nativ. Mar., empfängt er von Graf Philipp von Raffau-

Saarbruden ale Burgleben zwei Theile bes Behnten ju Gerarbes robe (Gorerob im Amt Beben), flein und groß; 1400 mar er in ber Ganerbichaft bes Schloffes Reiffenberg. Reinhard tommt mit feinem Bruder Dieberich 1383 bei bem gebachten Marterbing vor; er war vermählt mit Elfe, Tochter Frigens von Bilre, welche 1384, Sabb. p. Epiph., mit ihrer Mutter Jutte, Bittme und Schwefter hermann Breders von Sobenftein, dem Grafen Balram von Raffau-Idftein ihr Antheil an ber Muble ju Abolfsed überlaffen. Friedrich tommt ebenfalls 1383 bei gebachtem Märferding vor. Johann war 1401, d. invent. Steph., Abt bes Rlofters Gronau. Medel 18. Sept. 1407 Priorin im Rlofter Onabenthal. Gilbrecht erscheint am 24. Jul. 1409 mit feinem Bruder Dieberich bei einem Manngericht in Dies und am 24. Jul. 1425 ale Ritter auf ber Burg Sobenftein bei einem Bergleich amischen ben von Erlen und ben Breder von Sobenftein :- 1427 batte er von Raffau-Joftein als Burgleben 10 Gulben ju Itgenftein und 2 Dann im Elfaffer Grund. Bilbelm, Bilbrechts Bruder, mar 1420 Beuge in einer Urfunde der Breder von Sobenftein; 1427 von Raffau - 3oftein mit 6 Gulben gu Baleborf ale einem Burgleben belehnt; am 23. Jun. 1444 bei einem Marterding in ber Ruchsenhole. Er und fein genannter Bruber waren von Ragenellenbogen belehnt, als einem Burgleben ju Burg Schwalbach, mit einem Saufe am Dublenthurm baselbft, 2 Wiesen zu Schonborn, 1 Wiese zu Buthen, 1 zu Sanfatten, 1 zu Gelbach, 1 Morgen Beingarten zu Sanftatten, 2 Mühlenwiesen in Schonborn und dem Behnten in Riedernbeim. (Ale Beffen biefe Belehnung am 11. Januar 1542 fur Band Bilbelm von Schonborn und beffen 4 Bruber erneuerte, wird Wilhelm ausbrudlich als beren Uraltvater im Lebenbrief angegeben.) Mittwod nach Lætare 1452 nimmt Graf Philipp von Raffau-Saarbruden ibn ju feinem Diener auf 13 Jahre an und gibt ibm neben 16 fcmeren rheinischen Gulben jahrlich ein Drittel am Fruchtzehnten ju Sanftatten, einen Theil am fleinen Behnten und ein Drittel am Behnten ju Bolgbaufen (Raltenholzhausen) zu Leben. Bum lettenmal fommt er am 13. Dec. 1460 ale Beuge in einer Urfunde bee Rloffere Schonau por.

Gilbert ber Junge, Bilbelme Better, ericeint am 23. Jun, 1444 beim Marferbing in ber guchsenhole und 1476 bei einem Manngericht in Berborn; er wurde 1474, Samftag nach Lucas, jugleich mit Johann von Schonborn von dem Abt in Bleidenfatt, Johann von Walberborf, mit bem Behnten ju Frauenftein, genannt in bem Engen, belebnt, wie fie biefen icon von beffen Borfahr, bem Abt Johann, empfangen. Beibe fiellen 5. Januar 1481 eine Prafentationsurfunde für ble Rirche und Pfarrei Schönborn aus, wie sie bier folgt: »Venerabili ac generoso viro domino Theoderico de Lapide tituli sancti Lubentii in Dikirchen in ecclesia Trevirensi Archidiacono et ejus officiali seu vices suas in hac parte gerenti, Gilbertus et Joannes de Schonborn, Armigeri, reverentiam debitam cum obsequiosa in omnibus voluntate. Ad parochialem ecclesiam in Schonborn. Trevirensis Dioeceseos, per obitum quondam Bernhardi de Schonborn ultimi ejusdem possessoris vacantem, cujus praesentatio seu jus praesentandi dum vacat, ad nos pleno jure dinoscitur pertinere, honorabilem virum Joannem Reinhardi de Lymburg clericum dictae Trevirensis Dioeceseos tamquam habilem et idoneum vestris Reverend, humiliter duximus praesentandum per praesentes ac praesentamus &c. In cuias rei testimonium sigilla nostra propria praesentibus sunt appensa. Datum anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo die vero Sabathi quinta mensis January.«

Johann, öfter auch Jan genannt, Wilhelms Sohn, war am 1. und 2. Aug. 1466 auf einem zu Siegen wegen Raffan gegen von Biden gehaltenen Tag und im Jun. 1467 bei einem Manngericht in Berborn; 1474 und 1481 tritt er, wie eben vorgekommen, mit seinem Better Gilbert auf, und in letterm Jahr als Bapeling; er lebte noch 1493, wo er fer. 2. p. Barthol. das Hanstätter und Raltenholzhauser Leben von Nassau-Weilburg empfängt. Mege, Johanns Schwester, war Klostersungfrau zu Dirstein. Ihr Bruder verschreibt ihr 1470, 1. Jan., 20 Gulsben sährlich aus seinen Renten zu Wadenheim vom Grasen Philipp von Birnenburg, worauf sie baun am 17. Jan. n. 3., nachdem sie 50 Jahr im Kloster gewesen, Altershalber vom

Alofterleben biebenfirt wirb. Johann, fommt 1482 guerft vor, 30g 1483 mit bem Grafen Johann V von Raffau-Dillenburg in bie Febbe gegen Cleve, mar am 3. Dct. 1486 bei einem Gericht in Sachen bes Rlofters Befelich gegen Rieberdiefenbach, am 29. Det. 1487 ju Sanftatten Burge fur gebachten Graf Johann V, am 28. Sept. 1488 Beuge bafelbft in einer Urfunde bes Stifts in Diez, am 4. Dec. 1492 Amtmann in Diez: am 24. Det. 1503 vergleicht er fich mit Joft von Beiger wegen einer Schuld; Sonntag nach Misericord. Domini 1513 belehnt ihn Johann pon Stodheim, Propft in Bleibenftatt, mit Binfe, Bebnten und bem Gericht Madenberge, feinem Theil des Lebens und ber Sabergulte ju Schierftein, namlich 1 Fuber Bein im Bleibenftatter Sof bafelbft und feinem Theil Behnten gu Beilbach bei Diedenbergen; am 22. gebr. 1522 erhalt er burch einen Bergleich mit ben von Rheinberg aus ber Berlaffenschaft Benne Robels von Reiffenberg und beffen Gemablin bas Schlögden ju Sanftatten mit Graben, Beiern, Barten ac. (Geine Mutter mar vermuthlich eine von Reiffenberg.) Er war tobt 1533. Page, vermuthlich Johanns Baterefchwefter, Aebtiffin gu St. Cloren in Maing 1508. Anne, Johanns Schwefter, verlobt fich Freitag nach Pfingften 1508 mit Gottbard von Irmtraud, Gilbrechts Sobn; ihr Bruder Johann gibt ihr als Mitgift feinen bof gu Dauborn und Guter ju Laurenburg.

Johanns Sohne waren: 1) hans Wilhelm 1542, hatte Leibeigene zu Altendiez, hanftatten und Carheim und 1568 einen Hof und hofmann zu holenfels. Als balb nach 1564 der Kastholicismus in der Grafschaft Diez der lutherischen Lehre weichen mußte, zog er den 1325 in der St. Nicolaifirche in hanstätten gestifteten Altar der heil. Ratharina, deffen Collatur von den Rödel von Reiffenberg auf seine Familie gekommen war, ein, überließ die Geld- und Fruchtgefälle dem Pfarrer baselbst und benutte deffen Güter zu Stipendien für seine Sohne und andere. Auch hatte er am 12. Dec. 1559 den Stroßenhof daselbst von der Wittwe bes hans von Bernbach an sich gekauft. Den 18. Jul. 1571 prasentirte er zu der erledigten Pfarrei Schönborn den Ludwig Pistorius von Marburg, bisher Schullehrer in Strinz-Trinitatis,

ber am 30. Aug. 1578 von ba ab und als Pfarrer nach Eften jog. Er lebte 1576 noch und war 1584 tobt. 2) Sans Dito. 3) Sans Georg, 4) Philipp, 5) Philipp Sans, biefe maren 1542 noch minorenn. Sans Bilbelms, unter Rr. 1 Rinder ! a) Marie Salome, an Georg Balter Roth von Banfcheib vermablt. b) Friedrich Georg, Domcavitular und Domfanger ju Maing. Mit biefem farb am 2. Januar 1640 bie Linie aus, beren leben auf die Frevenfelfifche Linie übergingen, Die Allobialbesigungen aber in Schonborn und Banftatten an bie Rinber ber c) Anne famen , bie mit Johann Chriftoph von Wonsheim vermählt. d) Sans Bilbelm 1586. e) Philipp, vermählte fic 13. Rebr. 1593 mit Eva Stumpf von Balbed, von wegen welcher er vom Pfalzgrafen Johann, ale Graf zu Sponbeim, mit bof und Saus ju Rreugnad, einem Beingarten in Lorder Gemarfung und bem Sof ju Boffenbeim 1611 belieben murbe. Sie ftarb im Dai 1621 finderlos. Er mußte 1596 die Guter bes St. Ratharinenaltars in Banftatten wieber berausgeben, Die gur Stiftung einer Soule bafelbft verwendet murben, und farb 19. Dct. 1612 in Bingen.

4. Die Frevenfelfifche Linie. Johann von Schonburne, Ritter; 1455, in crast. Elisab., nimmt ibn Graf Philipp von Raffau-Saarbruden ju feinem Burgmaun in Beilburg an für fabrliche 5 Mart Geldes: "nach lude und Inhalde der brieffe barüber, ale Ber Siltmin von Elterbufen, Ritter, von greben Gerlach von Raffam und Bernhard von Rubersbach fel. gebechnus von uns gehabt ban." 1465 fommt er auch ale Burgmann ju Cleberg vor. Am 23. Mai 1466 verpfandete ibm und feinem Sohn Johann ber gedachte Graf Philipp bas Schloff und Dorf Freyenfele laut ber nachftebenben Urfunde: "Bir Bhilips Graue ju Raffaume vnb ju Sarbruden und Johann Junggraue daselbis fine fone betennen mit biefem brieffe por pne und unfer erben, bas wir umb befunder gunft, bamit wir gneigt fin au Bern Johann von Schoenburn ritter unferm lieben getrumen, und getruwen binft ben er uns nachmals thun fal und magh ime vnd Johann fime elichen fone ire beiber lebetage gu leben geluben ban vnfer Gloß Frienfelt und ben bayl mit fyme

begriffe und luden, bie ba wonhafftig fint, und allem jugebore an wiesen, edern, garten, myngarthen, welten, maffern und weiben, vfigenommen bas fie fein molenging haben follent onb bas wechtergelb, bas furmals gefallen ift, bas behalben wir vne und unfern erben, und follen und mogen fie fich bes gebruchen au irem willen und noden ghen allermenlich ba wir inn au recht mechtig fin, pfgenomen und und alle bie und juverfprechen fleent auch unfere hern und fwagere von heffin und unfer bern, ben verbunden fin, eg en gefchege ban mit vnferm wiffen vnd willen, pub wan fie ymande bar vg vnd inne beschädigen aber befriegen, fo follent fie bas Slog und bapl, fo fie getruwelichs mogen. perforgen und vetwachen, wurden fie auch ymande befriegen Darug aber inne, ba vnfer lantichafft und une fwere vanntichafft pub ichabe abe queme, barinne folden fie vne ju willen fin, bas an verhuden. Auch ale bas Gloß pst eglicher maige buwefellig if, das follen und wollen wir widder uff ruften und in redelichen buwe ftellen, ban follent fie bas vorder in redelichem bume balben. Burbe aber bem Sloffe epns trefftigen buwes noitburfft , bas fal gebuwet werden nach vnferm rade und wir follen ben bumeluben lonen und auch ben toften halp tragen und fie bie fofte balv. Bir behalten vne auch und unfern erben unfer pffnunge ba uns bes ju gebruchen, und man wir uns bes gebrucheben und ba ymande liegende betten, die folden ba liegen ane iren icaben. Bir wollen auch benfelben vnfern eigenthum Glog vnb Dail ine belfen fouren und beschirmen vor gewalt nach unferm Bermogen ane geuerde. Sie follen auch die arme lube bafelbis Luch by gnaden recht und gewonheit laifen, barüber nit besweren noch bebrangen ane geuerbe. Auch if vertedingt und berebt man ber Johann und Johann fine sone beibe von bobe abgegangen fint off welich got wir aber onfer erben ban onfer Gloß ond bail mit bem jugehore wibber ju vnfern henden nemen aber bestellen wollen, bas mogen wir thun, und iren erben geben ameihundert guder fwerer ronfcher gulden frankfurter werunge, Die pus ber Johann baroff gethan bait, die follent fie nemen ane wibberrebe, und une bas Sloß und bail mit fren gubehorungen widder laigen doch das wir ine das eynen monat land munor ber am 30. Aug. 1578 von ba ab und als Pfarrer nach Eften aoa. Er lebte 1576 noch und war 1584 tobt. 2) Sans Otto, 3) Sans Georg, 4) Philipp, 5) Philipp Sans, biefe maren 1542 noch minorenn. Sans Bilbelme, unter Rr. 1 Rinber ! a) Marie Salome, an Georg Balter Roth von Banfcheid vermablt. b) Friedrich Georg, Domcapitular und Domfanger ju Daing. Dit biefem farb am 2. Januar 1640 bie Linie aus. beren leben auf die Frevenfelfiche Linie übergingen, die Allobialbefigungen aber in Schonborn und Sanftatten an bie Rinber ber c) Anne famen , die mit Johann Chriftoph von Bonebeim vermablt. d) Sans Bilbelm 1586. e) Philipp, vermablte fic 13. Febr. 1593 mit Eva Stumpf von Balbed, von wegen welcher er vom Pfalggrafen Johann, als Graf ju Sponheim, mit hof und Saus ju Rreugnad, einem Beingarten in Lorder Gemarfung und bem Bof ju Boffenheim 1611 belieben murbe. Sie ftarb im Dai 1621 finderlos. Er mußte 1596 bie Guter bes St. Ratharinenaltars in Sanftatten wieber herausgeben, bie gur Stiftung einer Schule bafelbft verwendet murben, und farb 19. Dct. 1612 in Bingen.

4. Die Frevenfelfische Linie. Johann von Schonburne, Ritter; 1455, in crast. Elisab., nimme ibn Graf Philipp pon Raffau-Saarbruden ju feinem Burgmann in Beilburg an für fabrliche 5 Mart Gelbes: "nach lude und Inhalde ber brieffe barüber, ale Ber Siltwin von Elferhufen, Ritter, von greben Gerlad von Raffam und Bernhard von Rubersbach fel. gebednus von uns gehabt ban." 1465 fommt er auch ale Burgmann ju Cleberg vor. Um 23. Mai 1466 verpfandete ibm und feinem Sohn Johann ber gedachte Graf Philipp bas Schlof und Dorf Krevenfels laut ber nachftebenden Urfunde: "Bir Bhilips Graue ju Raffaume und ju Sarbruden und Johann Junggraue daselbis fine fone befennen mit biefem brieffe por one und unfer erben, bas wir vinb befunder gunft, bamit mir aneigt fin ju Bern Johann von Schoenburn ritter unferm lieben getrumen, ond getrumen binft ben er one nachmale thun fal ond magb ime vnb Johann sime elichen fone ire beiber lebetage gu leben geluben ban vnfer Gloß Frienfele ond ben bapl mit fome

begriffe und luben, die da wonhafftig fint, und allem augebore an wiefen, edern, garten, wyngarthen, welten, maffern und weiden, vigenommen das fie tein molenzing haben follent und bas mechtergeld, bas furmals gefallen ift, bas behalden wir ons und unfern erben, und follen und mogen fie fich bes gebruchen ju irem willen und noden ghen allermenlich ba wir inn ju recht mechtig fin, pfgenomen und und alle bie und zuverfprechen ficent auch unfere Bern und swagere von Beffin und unfer Bern, ben verbunden fin, ef en geschege ban mit vuserm wiffen und willen, pub wan fie ymande bar vg vnd inne beschädigen aber befriegen, fo follent fie bas Slog und bapl, fo fie getruwelichs mogen, perforgen und vetwachen, wurden fie auch ymande befriegen baruß aber inne, ba unfer lantichafft und une fwere vanntichafft und ichabe abe queme, barinne folden fie vne ju willen fin, bas ju perhuden. Auch ale bas Gloß pgt eglicher maiße buwefellig ift, bas follen und wollen wir widder uff ruften und in rebelichen buwe ftellen, ban follent fie bas vorder in redelichem bume balben. Burde aber bem Sloffe eyns trefftigen buwes noitburfft , bas fal gebuwet werden nach unferm rade und wir follen ben bumeluben lonen und auch ben toften halp tragen und fie bie fofte Wir behalten uns auch und unfern erben unfer uffnunge ba vns bes ju gebruchen, und wan wir uns bes gebrucheben und ba pmande liegende betten, die folden ba liegen ane iren ichaben. Wir wollen auch benfelben vnfern eigenthum Glog und Dail ine helfen fouren und beschirmen vor gewalt nach unferm Bermogen ane geuerbe. Sie follen auch bie arme lube baselbis Auch by gnaben recht vnb gewonheit laifen, barüber nit besweren noch bedrangen ane geuerbe. Auch if vertedingt und berebt wan ber Johann und Johann fine sone beibe von bobe abgegangen fint pff welich apt wir aber vnfer erben ban unfer Glog und bail mit bem jugebore widder ju unfern benden nemen aber bestellen wollen, bas mogen wir thun, und iren erben geben aweibunbert guber fwerer rynfcher gulben franffurter werunge, Die vne ber Johann barvff gethan bait, die follent fie nemen ane widderrebe, und une bas Glog und bail mit iren gubehorungen widder laigen boch bas wir ine bas epnen monat land zunor funt thun ane generbe, was sollent uns auch so lange fie bast inne hant darumb mit globben eiden und entsengniß nach lehen recht verbunden, gewant und getruwe und holt sin, als uns her Johann pst also darüber globt und gesworen hait. Auch so en sollent sie feine Judden dar setzen ane unsern willen. Und des zu urkunde han wir Philips und Johann sine sone grauen obgenant unser iglicher sin Ingesigel heran thun henden am fritag nach dem sontage Exaudi anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto."

Er befag mit den von Bufed ben Balb bie Bonenftruth, welchen fie 1467 an die Gemeinde Beilmunfter und ben Grafen Philipp pon Raffau-Saarbruden vertaufen, und war tobt 1493, wo fein Sohn Johann Dienftag nach Exalt. Crucis von Raffau-Beilburg mit ben 5 Mart Geldes als Burgleben belieben wirb. Diefer wohnte 1497, 1512 und 1516 in Frevenfels und beißt im legten Jahr Amtmann; 1511, Montag nach Assumpt. Mariae, belehnt ibu Graf Ludwig von Raffau-Saarbruden mit folgenden durch Philipps von Schwalbach Tod ibm beimgefallenen Studen : 3 Biertel am Bebnten ju Großenlinden, 5 Suben gu Mittelrechtenbach, 1 Sube ju Beibenhaufen, 2 Malter Sabet au Allendorf bei Lugellinden , 164 Turnog ju Gons , Subner, Del und Bache ju Garbenbeim, Gulte und Gefalle auf ber EngeneDiften und Dillen, alles Bolande Leben; bann mit bem Rirdenfan ju Crofftelbad mit bofen, Bebnten, Biefe und Beibe Dafelbft , ale von der herrichaft Merenberg rubrend. Die Belebnung mit dem Behnten in Großenlinden focht Arnold von hobenweisel an und nahm benfelben für feine Kamilie in Unspruch. Die Grafen Johann Ludwig und Ludwig von Raffau-Saarbruden festen am Montag nach Conv. Pauli 1522 ein Manngericht in Mingen nieder, vor bem fich bie Parteien verglichen und ben Bebnten theilten. Bei biefer Gelegenheit wird Johann von Schönborn ber Alte genannt, Donnerftag nach Balpurgis 1526 Rellt er eine Duittung aus über 36 Gulben fabrlichen Dienftgelbes als Amtmaun, bie ibm ber graffiche Rentmeifter Johann Bell, Dechant in Beilburg, bezahlte. Palmarum 1529 fommt er noch unter ben Lebenben por, wird aber auf Ratharinen b. 3.

schon zu ben Tobten gezählt. Seine Wittwe Ratharina von Rikenich lebte noch am 1. Mai 1535. Er hatte drei Söhnet 1) Johann 1516, 1535. 2) Georg 1516, 1529, 1531, Amtmann zu Weilburg. Als solcher ift er auch 1562 gestorben. Seine Gemahlin starb 8. Jul. 1551. In des Superintendenten Raspar Goltwurm Diario heißt est: "Anno 1551 den 8. July ist Junder Jörgen von Schönborns, Amptmanns zu Weilburg, ehegemahel, eine geborne von Muderspach, ein tugendsam und gar christlich weib, zu Freiensels seligtich von diesem jammerthal abgeschieden und zu Weilburg in die Kirchen vor dem eussersten Altar begraben worden. Im begrebnus hab ich die leichpredig gethan." 3) Philipp war 1528 Amtmann zu Greisenstein und Hans von Hohenweisel, Arnolds Sohn, Untervistom im Rheinzgau, sein Schwager. Anna, die Schwester dieser breien, erscheint 1531 und 1532 mit Philipp Rode vermählt.

George unter Rr. 2 Gobne waren : a) Philipp, ber im Rebr. 1563 für fich und feine beiben Bruber von Raffau-Beilburg mit bem Burgleben ju Beilburg, mit Schlof und Thal Frepenfele, bem oben bezeichneten frubern Schwalbacher Leben, bem Theil Bebnten ju Mandel und Rudesbeim, welchen ibr Bater zuerft empfangen zc., belebnt. Diefer wollte am 1. Gent. 1585 feine Gerechtigfeit im Beinarer Rirchfpiel gegen ein Baffet ju Laurenburg vertauschen. Seine Gemablin Agatha mar eine Tochter Johann Donners von Larbeim , bes letten feines Gefolechte, ber um 1572 ftarb und beffen Berlaffenschaft, ben Donnerhof ju Riederhadamar, ben Sof ju Reisen zc., er mit feinen Schwägern Johann Andreas von ber Legen und Bolff von ber Bees theilte. Er wohnte in bem Burgfit ju Efcbad, Umt Runtel, und ift furz vor 1593, 5. Rebr., geftorben, wo feine genannte Gemablin in Efcbach als Bittme ericeint. b) Balentin, wohnte 1588, 1589 mit feiner Gemablin in Frepenfels und war furz vor Jun. 1601 geftorben. c) Georg 1563, ber frube und unvermablt geftorben ju fein icheint. Philipps unter a. Sohn mar Beorg, wohnte ju Efcbach und ftarb furg por bem 17. Sept. 1615, wo feine Gemahlin Maria Barbara geborne von ber Lepen als Bittme erfcheint. Seine beiben Sohne waren: 1) Johann Philipp, geb. 6. August 1605 gu Eschach, ber nachberige Rurfürst und Erzbischof von Mainz.
2) Philipp Erwin. Beide kamen 1615 unter die Bormunbschaft bes Nassau-Saarbrückschen Amtmanns hans Georg von Mauchenbeim genannt Quadkassel. Philipp Erwin wurde in der Folge Mainzischer Amtmann zu Steinheim am Main und reelamirte am 2. Jan. 1647 als Lehenträger mit Rurtrier als Lehenherr von den Grasen von Wied die Dörfer Eschach und Plessenbach in der herrschaft Runkel, welche seine Borsahren von Trier zu Lehen getragen und er noch am 16. Febr. 1629 empfangen, deren sich aber sene Grasen nur eine Zeitlang angemaßet. Den Ersolg dieser Reclamation enthalten die Acten nicht.

Balentins unter b. Sohn war Georg. Am 29. Jul. 1612 wird ein Bertrag zwischen Raffau-Beilburg und ben von Schonborn über Frevenfels errichtet, worin bie Leben und landesberrlicen Rechte über baffelbe bestimmt, ber Jagd- und Rifchereibegirt gum Saufe geborig genau terminirt und bie von Schonbornifde eigenthumliche Muble, Die Romerfteger Muble genannt, jum Leben gezogen und ber lettern ale Bann bie Dorfer Efferebaufen, Ebeleberg und Frepenfele jugewiesen werden. Am 21. Dars 1620 fagt Georg in einem Schreiben an ben Grafen Lubwig von Raffau-Saarbruden; er babe fich verheurathet, und ba er feine Gemablin Urfulg Philippine geb. von ber Lepen auf eigenthumlic Sans und Guter, weil er beren in Mangel ftebe, nicht bewitthumen tonne, fo bitte er fie auf die Leben bewitthumen ju burfen, Er bezeichnet bann jum Bitthum und Bitthumfig bas Saus Freienfels mit Stallung, Scheuern, Biefen, Garten, Beholgung, Biebe aucht, Maftung, Schaferei, Ruben-, Rraut- und Rlacheadern, mit Jagends und Fischereigerechtigfeit, fo viel jum Saus gebort, bagu auch die Unterthanen die geborige fouldige Dienfte leiften follen, bagu 20 Achtel Rorn, 20 Achtel Bafer, 4 Achtel Gerfte, fo ibr pon ben Boffenten ju Fregenfele von ben Sofgutern'follen geliefert werben, ben fleinen Behnten ju Eröfftelbach, bas Dublenfdwein ju Frevenfele, und anftatt Beines bie Beingarten, fo jum baus Krepenfels geborig. Am 15. Januar 1627 mar er Mainzischer Amtmann gu Amoneburg und Reuftabt und bamale wie 1649

noch im Befig von Freyenfels, wo er einen Reller hatte. 1633 und 1652 wird er noch unter der Bezeichnung "Beltens sel. Sohn" mit seinen beiben genannten Bettern von Nassau-Saarbrücken belehnt, aber 1654, wo er vermuthlich todt war, nicht mehr, sondern Philipp Erwin allein empfängt am 19. Jul. d. 3. das Haus Freyenfels und die andern Lehen.

Des Legtern Sohn Lothar Frang idrieb am 17. Febr. 1687 von Burgburg aus an Raffau-Saarbruden, wie ibm ber Baron von Eich , Gouverneur ber Reftung Ehrenbreitftein , angetragen habe, feinem Tochtermann, bem banifchen Dbriften Friegenfee feine westermalbifden Guter und gwar bas Saus Rrevenfels mit Bugebor und bie Guter im Suttenberg zc. ju verhandeln, und wie er bes Willens fei und barum um lebensberrlichen Confens bitte. Der lettere ift erfolgt und ber Rauf wirklich ju Stanbe Dem gedachten Philipp Erwin gestattete Maing am 17. Mug. 1662 die Ginlofung ber Gefalle von ben beiden Rloftern Baterebaufen und Rettere in ber Canbgraficaft Beffen, Berricaft Ronigftein, in ber Betterau und unter ben Stabten Frankfurt und Artedberg gelegen, von ben fleischbeinischen Erben. Diefe Gefälle ber beiben nach ber Reformation aufgehobenen Rlofter maren pon Rurmainz, nachdem es in Befit ber Graficaft Ronigftein gefommen. an feinen Rammerfdreiber Rudolf Emmerich von 1584-1605 verpfandet, bann am 9. gebr. 1607 an ben folgenden Rammerichreiber Johann Rubiger in Daing ju Leben gegeben und am 20. Nov. 1624 bem Raspar Fleischbein, der Rechten Licentiat, für 27jabrige bem Erzftift treu geleiftete Dienfte eingeraumt worden, ber fie aber mit 3000 Gulden von den Rudigerichen Erben einlofen mußte. Bon beffen Erben tamen fie bann an die von Schonborn.

Roch erwähne ich hier eines andern Lehens, das ber Graf Johann Erwin von Schönborn, Philipp Erwins fünfter Sohn, erwarb, um so lieber und umftändlicher, als es uns tief in die Raffauische Borzeit hinabführt. Im 3. 933 schenkt eine edle Matrone, Wildrut, mit Einwilligung ihres Sohnes Konrad all ihre Zehnten in Dissermark und Brubachermark und einen Mansum mit einer Hofftatte in Lonstein an das Kloster Seligenstatt am Bain. An diese Schenkung nun schließt sich theilweise eine Urs

k

ŧ

¥

ş

í

į

funde an von 1428, Dienftag nach bem 18ten Tage, worin bet Abt Cuno von Seligenftatt als Lebenberr eines Bebntens ju Elfe und Riebern Sabamar (in ber alten Graffchaft Dieg), ber Bunegebnte genannt, ericeint, und welchen bie Lebentrager Dieberich von Bubenbeim und feine Bemablin Sige nebft ihren Sohnen Richwin und Friedrich bamals mit feinem Confens an ihren Eibam Daniel von Muberebach und ihre Tochter, beffen Gemablin Johanne, verpfanden. Seligenftatt belehnt bann 1486 ben Johann von Mudersbach, Daniels fel. bes Alten Gobn, 1505 den Ludwig von Mudersbach, 1524 den Bolf von Mudersbach im Ramen feines Baters Emmerich und feiner Bettern Bigand und Bilbelm und 1529 biefelben bamit. Rach Ausfterben der Familie von Dluderebach im 3. 1601 fam mit ihren andern Befigungen auch biefes leben an die von Rronberg und nach beren Erlofchen am 11. Dec. 1704 an Johann Erwin Graf von Schonborn. Und foweit Decan Bogel.

Bon Frauenstein abwarts folgt ber bereits 1594 Raffauifche Bof Ruruberg mit ber unbeschreiblich iconen Aussicht über ben Rhein, ben Rheingau, bie Pfalz, bann Graroth, bas alte Burgbaus, eines reicheunmittelbaren Rittergefdlechts Stammfig. "Urfprunglich," beißt es bei Bobmann, "mag er Grafenrobe gebeißen baben, wozu die Edda unferes Rheinftroms ben Aufschluß wieder in einem Bintermährchen berleihet. Ein wegen Digheprath vom paterlichen Saufe verbannter Sohn eines gewiffen Grafenhaufes foll eigenhandig mit feiner Beliebten biefen bof angerobet und jum Andenken jenes helmfleinod (ein grau gebarteter Dann im fcmargen Rleid, auf ber Schulter eine filberne Robebaue tragend) feinem neu erfornen Befchlechtefchild übergefest haben !!" Umftandlider berichtet bas Ammenmabren, in welchem bie Spuren unferer fentimentalen Beit unverfennbar : "Gin Graf verftieß feinen eingigen Sohn, weil berfelbe fich ein Mabden von nieberer Berfunft aur Gattin erforen hatte. Ueber einer lieblichen Tochter, bie fein weltenbes leben verfüngte, und über einer treuen Sausfrau. bie feines Altere pflegte, vergaß ber Bater ben Berluft bes verftogenen Sohns, bis die Begleiterin feiner Tage farb und beren Ebenbilb ale Gemablin eines Eblen bes Landes bem eignen

Berbe folgte. Run fand er allein auf feiner Befte, eine Gide, Die einsam mit verdorrtem Gipfel auf bem Bergesbaupte ragt, beren lette Bierbe Moos ift und mit beren menigen burren Blattern bie Sturme fpielen. In biefer Berlaffenheit ergriff ben fcmachen Greis Reue und Sehnsucht nach bem Erben feines Ramens. Er bullt fich in bas Bufgewand und ergreift ben Bilgerftab, um nach Rlofter Nothgottes zu wallfahrten und bann feinen verflogenen Gobn aufzusuchen. Go tommt er nach Aranenfein, unter beffen alter Linde er raftet und ibm einer ber bier fisenden Greife die Sage von dem in Blut gepflanzten Baume ergablt (was ich zu thun unterließ, weil fie zuverläffig einerlei Bertommens mit ber Sage von bem Grafenfohn), worüber betroffen er eilende aufbricht und weiter gieht. Die Sonne ging icon unter, ba trifft er im fleinen Thale einen Rnaben und ein Madden, die ihm freundlich einen Trunf aus ber naben Quelle icopfen und ihm am Abhang eines Berges ihren Bater zeigen, der bort bie Robhade ichwang, als ob er bie Relfen germalmen wollte. Die Rinder bringen in den Pilger, boch mit ibnen in die Butte ihrer Eltern ju fommen, und er fann ihren gartlichen Bitten und Liebfofungen nicht widerfteben. Baffreundlichft wird er von einer lieblichen hausfrau empfangen und von ibr und bem beimfebrenden Binger bewirtbet, und erfennt endlich, ale Licht in ber Stube erscheint, in bem fleißigen Rober - feinen verftogenen Cobu."

Bon bem Ursprung des Burghauses heißt es bei Bodmann: "Zuverläffig entstand dieser Sis nur erst in der letten hälfte bes 13. Jahrhunderts; weiter hinauf erlöschen alle Spuren davon." Logo de Grawenrode erscheint in einer Ursunde von 1329. Dieter von Graroth, 1416 Mönch und Rellner zu St. Alban, ward nach des Stiftes Säeularisation, 1419, deffen Custos. Sein Bruder Seifried, 1447, wurde Bater von Melchior dem Edelfnecht und Amtmann zu Wiesbaden (1456), der 1472, Samstag nach Bonisacius, verstarb und gleich vielen seiner Nachsommen zu Schierstein begraben wurde. In der Ehe mit Lise von Engelstatt gewann er fünf Kinder. Der Töchter brei wurden Rosterfrauen zu Clarenthal, der einzige Sohn, Philipps,

Amtmann ju Biesbaben , Gem. Agnes von Irmiraud , farb 10. Febr. 1509, Bater von Meldior und Philipps. 1505, gewann in ber Ehe mit Life von Schonborn bie Gobne Meldior und Philipps. Philipps, Amtmann ju Wiesbaden, mit Anna von Bellerebeim verheurathet, farb im Mary 1531, Bater von vier Rinbern. Johann, ber fungere Gobn, Deutschordens Comtbur ju Birneberg, blieb als Rittmeifter por Des, 17. Mug. 1533. Guta heurathete ben Philipp von Roppenftein, Anna den Philipps von Bagborf, ale Bittwe den Morig von Preffen, und nochmals Bittwe ben Balter von Nischwig. Meigner alle brei. Eberhard von Graroth, Amtmann gu Trarbach und zu Oppenheim, 1555, Bittwer von Agnes Erlenbaupt pon Saulbeim, nahm 1558 bie zweite Frau Apollonia pon Dbentraut. Sein Sohn Johann , furfürftlicher Burggraf gu Maing, Amtmann ju Dernheim, heurathete 1567 bie Anna Rnebel von Ragenellenbogen, bann in zweiter Che bie Annel von der Marthen, + 1618, nachdem fie Mutter bes einzigen Sohns Friedrich geworden. Der icheint aber unverebelicht geftorben ju fein. Seine Salbichwefter bingegen, Margaretha von Graroth heurathete ben Jacob Chriftoph von Sternfels.

Meldior, bes Meldior von Graroth und ber Lifa von Schonborn alterer Sobn, Bicedom gu Afchaffenburg 1530, mit einer von Schönberg verheurathet, gewann bie Gobne Relchior und Bbilipps. Davon ftarb ber altere, Delchior, geb. 1511, Amtmann auf bem Gichefelb 1552 - 1554, ale Bicebom au Afchaffenburg ben 20. Jun. 1578, finberlos in feiner Che mit Anna von Gemmingen. Er hat in-ber Stiftefirche ju Afchaffenburg ein icones Grabmonument in Erzguß. Gein Bruber Philipps. Amtmann ju Labnftein, dann Bicedom im Rheingan, farb 25. Dec. 1565. Aus beffen zwei Chen, mit Abelheid von Lowenftein, verm. 4. Aug. 1535, und Elisabeth von ber Alben genannt Snigbach, famen acht Rinder. Chriftoph, Domberr 1567, 1597 Domfanger ju Daing, Chorherr ju St. Alban, Amtmann an Bingen , ftarb 25. Sept. 1601. Philipp , Malteferritter , mar auf ber Rudreife aus Malta begriffen, ale ber Tob ibn an Schafbausen ereilte. Egenolf zu Balftatt, in erfter Che mit

Reging Elifabeth Schent von Schmidtburg, geft. 8. Dec. 1592, in anderer Che mit Ratharina Donner von Barbeim verbeuratbet , farb 29. April 1622. Bon feinen Rinbern , beibe ber erften Che angeborent, beurathete Philipp Frang die Runegunde Agnes Riedefel von Bellersbeim, Anna Magdalena ben Johann Erhard Rnebel von Ragenellenbogen. Johann Bernhard, bes Egenolf alterer Bruber, geb. 1560, geft. 19. Sept. 1627, batte brei Sohne in ber Che mit Margaretha Riebefel von Bellerebeim. Davon icheint jeboch einzig Chriftoph zu Jahren gefommen au fein. Es beurathete berfelbe 1631 die Dorothea Urfula von Stein-Callenfele, geft. 1648. Deldior von Graroth, Eberhards altefter Sohn, farb 1650, als ber lette Dann feines Gefdlechte, benn nur Tochter bat er in feiner Che mit Elifabeth Dorotbea von Lindau gefeben. Davon war Ratharina Elifabeth an Friedrich Reinbard von Langeln, Anna Maria Sidonia an Johann Bhilipp Anebel von Ragenellenbogen, Maria Phlippina an Johann Georg Langwerth von Simmern verheurathet. Die von Rnebel, geft. 21. Sept. 1697, erbte, ale bie langftlebenbe ber Schweffern, Die nicht unbeträchtlichen, vornehmlich im Rheingau belegenen Guter. Braroth felbft erfaufte ber furtrierifde hoffangler Anton von Soblern (Abth. I Bb. 2 S. 238) und grundete barauf eines ber brei feinen Sobnen bestimmten Ribeicommiffe. Die Linie ber Soblern in Graroth wird im erften Biertel biefes Jahrhunderts erloschen fein.

Bon Graroth geht es abwärts, dem Rhein zu, an deffen Geftade das ausgedehnte lebhafte Schierstein behaglich sich aussehnt. Alt-Raffauischen Besites, beherrscht es die fruchtbare Ebne, die von Eltvil an sich bis hochheim erstreckt. Die herrliche Markung von 4252 Morgen lohnet reichlich den Anstrengungen einer sleißigen Bevölkerung (1431 Köpfe im J. 1851, darunter 115 Kastholiken, die nach Riederwalluf pfarren); Aders und Obstbau sind vorzüglich, und die höhen im hintergrund erzeugen einen Wein, wie er dem nächken Rachbar des Rheingaues geziemt. Den vorzüglichften Wein tragt die hölle (halde). Eine Folge der Ausbehnung der Markung ist der Umstand, daß es hier Güter von hunderten von Worgen gibt. Dergleichen besassen in der

neuern Zeit bie von hertling, von Bismart und and mein gelehrter und geehrter Freund und Gonner Sabel. Leider bat er in ungludlicher Stunde fein fcones Erbe veräußert, ben Rhein und die baran gemachten Erwerbungen, die Burgen Gutenfels, Thurnberg, Frauenftein, Epftein verlaffen, um fich im Mainthal bei Miltenberg anzusiedeln. Dabin bat er auch bas Deifte und Befte feiner literarifden und artiftifden Schape, bie gum Theil von feinem um die gandesgeschichte ebenfalls bochverdienten Bater, Soffammerrath Sabel gesammelt worden, gebracht. Bon bes Sobnes, ale einer lebenben Perfon, Leiftungen gu fprechen, ift mir unterfagt, ich will nur erinnern, bag wir ihm bie Aufgablung ber Alterthumer in ber Umgebung von Schierftein (Unnalen bes Bereins für Raffauifde Alterthumstunde und Befdichtsforfdung, 2ten Bbes 28 Seft, S. 168-196) verbanfen. Reben ber febr belehrenben Schilberung mehrer Graber gibt Sabel barin eine umftanbliche Befchreibung ber in ben flebengiger Jahren bes vorigen Jahrhunderte abgebrochenen alten Rirche ju Schierftein. Den Namen bes Pfades Gifenmannchen erflart bie Sage aus ber Sputgefchichte eines Ritters, ber ein icones Sifchermabden verführte, daß es genothigt, den Tod in ben Kluthen bes Rheins au suchen. Bur Strafe muß ber Berführer in eiferner Ruftung bis jum Ende ber Belt in bem Pfad fich berumtreiben. Schierftein besitt einen Winterhafen, geräumig genug, die gange Rheinflotte aufzunehmen.

Den Ort, ursprünglich ein königliches Pradium, 13 hufen ftark, schenkte Raiser heinrich II bem von ihm gestisteten Kloster auf bem Michelsberg bei Bamberg. Erbmeier, Villici dieses Pradiums mögen, bevor es noch an die Abtei gekommen, die Urahnen eines von Schierstein benannten Geschlechts gewesen sein, das bei der spätern Zersplitterung dieses großen Frohnhofs den Grund zu seinem ausehulichen Besitztum legte. Bon dem Ursprung dieses Geschlechts meldet P. hermann Bar: "Der Mainzer Kämmerer Embricho I zeugte zwei Sohne, Oudo I, Weingot I, und eine Tochter Bertha. Meingot und seine Schwester starben ohne Leibeserben. Dudo I zeugte drei Sohne, Dudo II, Meingot II und hartwin L Diese pstanzten höchst wahrscheinlich

alle brei ibr Befdlect fort. Bon ben zwei jungern tann barüber fein Zweifel fenn : benn Meingot II ber Bigtum batte vier Sobne, Meingot III, Embricho II, Beinrich und Sartwin II, nebft einer Tochter Regimib; dem Bartwin I ift der Rammerer Dubo III und Embrico III angewiesen. Rur blieben bann noch zwei befannte Stammglieber übrig, beren Angeborung problematifd und noch au bestimmen ware: fie find Embricho IV ber Bigtum und Seinrich von Schierftein , bie fich unter ben jungften Erbe competenten gegen bas Rlofter Cberbach feben laffen ; auch biefen muß bann noch ihr Standort in ber Befchlechtereihe angewiesen Der Bigtum Embrico war gewiß tein Abtommling Meingote, ale von beffen gleichgenanntem Sobn ibn bie Urfunde felbft unterfcheibet, und Beinrich von Schierftein gemiß fein Spröfling hartwins, als welcher nur zween Gobne mit andern Ramen batte. Entweder muß bann ber Bigtum Embrico dem Bartwin und Beinrich von Schierftein bem Bigtum Meingot, ober beide dem Dudo II angeboren. Das erfte ließ fich obne Biderfpruch unterftellen und hat in meinen Urfunden einigen Scheingrund. Denn unter ben Gobnen bes Bigtums Meingot findet fich ein Beinrich und unter jenen bes Bartwins ein Embrico. In diefer Spoothese ging zwar Dubo II leer aus. Es ift aber aud noch nicht entschieden, bag er nachtommenfcaft batte, ober ob biefelbe nicht unter ben vielen ungenannten Berwandten begriffen fei, von benen in der Urfunde Delbung geschiebt.

"Ich glaube aber bennoch, ben Biztum Embricho und heins rich von Schierstein mit besserm Grunde für zween Brüder und Sohne bes Dubo II ausstellen zu können. Die Urfunde selbst gibt mir die Anleitung dazu. Eine nähere Prüfung derselben wird, hoffe ich, Beisall gewähren. Am Ende werden die schon zweimal genannten Erbprätendenten in solgender Reihe und Bestimmung angeführt: ""Darauf gingen Dubo der Kämmerer, Embricho der Biztum und sein Bruder und heinrich von Schierstein und viele andere Edellente und Embricho der Sohn Meinzgets und ihre Berwandten zu Rathe." Allerdings liegt in dieser Periode der Berbacht einer Unrichtigkeit. Die Redesügung ist

gezwungen, ber Sohn Meingote burch eine überfluffige Intercalation von feinen Conforten getrennt, und die unnaturliche, mit ben obigen Parallelftellen gang abftechende Bieberholung ber Partifel und verrath bei bem erften Blid eine Berwirrung. Diefe möchte ich nun gern beben und mit Ausstreichung bes und ben Text fo berftellen, daß Seinrich von Schierftein als ein Bruber bes Bigtume Embrico verftanben murbe. Den Embrico bes Meingot ließ ich unmittelbar auf ben Beinrich von Schier-Rein folgen, um bie fo gar läftige Biederholung bes ,,,,und viele anbere"" abzuschneiben. Die Rebe lief nach biefer Mufterung gewiß viel natürlicher fort, und ich batte mein Biel, nämlich aween Sohne bes Dubo II gefunden. 3ch tenne bas unantaffbare, über fubne und eigennunige Rritit erhabene Beiligthum ber Original-Urfunden. Aber die alten Concipiften waren boch nicht unfehlbar. Sie tonnten es bann einmal verseben, und eben bier läßt fich biefer gall, ohne ju magen, vorausfegen. Rebft ber innern Berruttung bes Textes babe ich bafur ein unverwerflices Beugnig. In einer gleichzeitigen, nur 14 Jahre jungern Abidrift ber nämlichen Urfunde lefe ich die verhungte Stelle gang anders, und gerade fo, wie ich fie fur mich muniche. ""Darauf gingen Dubo ber Rammerer Embrico ber Biztum und fein Bruder Beinrich von Schierftein, Embrico, ber Sobn Meingots und viele ihrer Berwandten ju Rath."" (1) Offenbar geht hier bie Rebe viel natürlicher, und bie Lefeart wird babei von Alterthum empfohlen. Es fei nun, bag ber Copift ein richtigeres Exemplar fener Urfunde vor fich hatte, ober felbft aus eigener Biffenschaft das fehlerhafte Driginal berichtiget habe.

<sup>&</sup>quot;(1) Deinde, « so heißt es bort, Dudo Camerarius Embricho Vicedominus et frater suus Henricus de Scherstein Embricho filius Meingeti
et multi eorum cognati communicato inter se consilio — responderunt. «
Um biese Leseart jener bes Originals vorzuziehen, barf man nur beibe gegen
einander halten. hier kein Zwang, keine Berwirrung, keine Dunkelheit, als
bie, welche aus dem in Urkunden gewöhnlichen Mangel der Interpunctionen
entstehen. Diese läßt sich aber aus dem Context und dem Bergleich mit der
vorhergehenden Parallesstelle erklären. Dort werden nur vier Prätendenten inbividuell angesührt, und ist darum Grund da, auch in dieser letzten Stelle den
Deinrich von Schierstein mit dem Bruder des Biztums Embricho zu vereinigen."

"Der Bigtum Embrico und Beinrich von Schierftein faffen fic bann mahriceinlich fur Bruber und Sohne bes Dudo II angeben, indem beibe jusammen weber bem Bigtum Deingot. noch bem Bartwin angehören fonnen. Ja, ber Bigtum Embrico, auch allein betrachtet, tann nicht von hartwin abftammen, benn biefer hatte ermiefenermaßen nur zween Cobne. Run wird aber bem Bigtum Embrico in ber Urfunde ein Bruder gugefdrieben. Ber biefer immer gewesen fein mag, gewiß ber Rammerer Dubo nicht, als welcher fcon voraus genannt mar. Der Bigtum Embrico war bann auch felbft fein Cobn Bartwins, weil man fonft biefem gegen meine biplomatifche Nachricht brei Gobne und unter biefen gegen bie Gewohnheit zween gleichgenannte juforeiben mußte. So maren benn nun die brei Sauptlinien bes Befdlechts, von dem Chriftian abstammte, mit ibrer unmittelbaren Rachkommenschaft bestimmt. Die weitern Rachkömmlinge ber zwo altern Linien, namlich ber Dudoifden und Deingotifden, intereffiren mich nicht. Die Fortpflanzung ber Bartwinischen burd ben Rammerer Dudo ift une icon befannt. Bon beffen Bruder Embricho werde ich unten einen Gobn unterfiellen und burd ibn ben ursprünglichen Beschlechtenamen ju entbeden fucen."

Ronrad von Schierstein verpfantete um 1200 Bogtei und Dorf an den Rheingrasen Wolfram für 30 Mart, und gab dieser sie an heinrich Bode von Wiesbaden zu Lehen. Auf Erlöschen berer von Schierstein, im 13. Jahrhundert, scheinen ihre Guter an die Riese und Bis von Schierstein und die von Frauenstein übergegangen zu sein. Im J. 1275 schenken Philipp Marschalt von Frauenstein und Benigna, Scheleute, ein Freigut an die Abtei Eberbach, und solchem Beispiel folgte 1315 die Begine Mega von Baumgarten, die der Abtei zu Gute über all ihre höse, Güter und Gesälle im Dorfe, worüber ihr auch das Dominium zustand, versügte. Bermuthlich war sie eine Erbtochter derer von Schierstein, die in einem Rloster ihrem Geschlecht überlebt hatte. Des Kuno von Scharsenstein hof ging 1428 an die von Allendorf über und wurde von diesen die zu ihrem Aussterben 1568 besessen. Heinrich von Staffel besaß 1427 den Zehnten in der

Rieberau als Naffaulsches Leben. Das Stift Bleibenftatt hatte, von den alteften Zeiten her, einen Hof, das Kirchenpatronat und den Zehnten, überließ aber 1705 das Patronat an Naffau. Die Schiersteiner Au reicht beinahe bis Biebrich. Bon Schierstein nach Wiesbaden 1 Stunde.

## Riebrich, Mosbach.

Bu Biebrich fommt vor allem in Betracht bie bergogliche Sommerrefibeng. Bereits Graf Johann von Raffau-3bftein batte angefangen bier, in ber mundericonen Canbicaft, gu banen. Sein Sobn, Rurft Georg August, ift feboch, von 1704-1706. ber eigentliche Erbauer bes Schloffes geworben, welches Rurft Rarl von Naffau-Ufingen, Die bisherige Refibeng Ufingen verlaffend, im 3. 1744 bezog. Deutlich gibt fich in bem Stol bes Baues bas Beitalter feines Urfprunge ju erfennen : Danfarbs Ibeen febren überall wieder; indem fie aber maffir und trefflich ausgeführt, die Sauptmaffen und Berhaltniffe fcon find, bietet bas Bange einen mahrhaft impofanten Anblid. Es beftebt aus einem Erdgeschof, einem Stodwerf barüber, einem Rundban mit einer balbmonbformigen Doppeltreppe in der Mitte und aus zwei Seitenflügeln mit Pavillons, und haben biefe glugel brei Stodwerfe, im Gegenfag zu ben zwei Stodwerfen bes hauptbaus. Auf bem Rrang bes ebenfalls breiftodigten Mittelbaues, ben Triller, ber begeifterte Sanger von "biefem unvergleichlichen und überaus aumuthigen Luftfolog," bem Pantheon des Agrippa vergleicht, ruben 16 Bilbfaulen, die boch jum Theil gerftort; eine Erinnerung an bie Belagerung von Maing 1793, ba die Gefchoffe ber fraugofifchen Batterie auf ber Petersau bas Schlog befrichen, und über tem Rrang weht bei Anwesenheit bes Bergogs an bober Stange eine große Rabne von Blau und Drange. Diefes Rundel enthalt ben prächtigen Marmorfaal, beffen gewolbte Ruppel von acht machtigen jonischen Gaulen und bazwischen angebrachten Rarpatiben, ans rothem, grauem und ichwarzem inlanbifden Marmor, bie burd die weißen. Gipsmande mit ihren platten Saulen gar

febr gehoben, getragen mirb und in einer Laterne endigt, welche bem geschmadvoll ausgefiatteten Ganzen sein Dberlicht verleibt.

Der Saal und noch mehr ber Goller genießen ber prache tigften Ausficht, welche ju fchilbern Ebhard fich bemubet. "Links erbliden wir bochbeim auf feinem weinreichen bugel - bie Ufer bes gruben Dains, welcher langfam und trage an bem burd fein Unglud befannten Raftheim vorbeifchleicht, bas burd feine neuen rothen Riegelbacher fein Bieberaufieben verfundet in weiter Kerne ben ftattlichen Relibotus - ibm jur Seite Deutschlands Sauptfing, wie er gleich einem Gilberftrom aus ben Bolfen zu kommen icheint, an bem lieblichen Beisenau porbeieilt, den Main freundlich aufnimmt und nun feine Wogen an bie Ufer von Maing malgt - biefe berrliche Stadt, mit ihrer Citabelle und bem befannten Gichelftein, mit ihrem Dom und ihren vielen Rirden, mit ihrem von Schiffen bededten Safen, ihren vierzehn Rheinmühlen und ihrer Schiffbrude, auf welcher ein geubtes Muge, bie einzelnen Banberer unterscheibet - bas bormals unbedeutende, jest ju einer Feftung erften Ranges erbobene Raffel - bas nabe unter Maing liegende, ju feinen Linien gehörige Mombad - die berrliche Petersau mit ihren Bebauben u. f. w. Bor und liegen Mosbach und Biebrich, wie in einem Garten unter Doftbaumen verftedt; ber majeftatifche Rhein geht an ihnen vorbei und bilbet liebliche Auen, und jenfelte erbliden wir ben fogenannten Gau mit manchen Dorfern. unter andern Kinten mit feinem fpigen Thurm, die Bafferquelle ber Romer fur Maing, baber fein Rame Fontanae. Rechts . verfolgt unfer Blid ben Strom, ber von ba an mehr bie Beftalt eines ruhigen Sees annimmt, noch viele Infeln bilbet und endlich in ben Bebirgen bei Bingen bem Auge entschwindet. Bir feben Schiffe und andere Fahrzeuge, die fich entweder auf feinen gluthen hinabgleiten laffen ober benfelben mubefam entgegen freben. In tiefer Ferne entbeden wir bie Rochuscapelle bei Bingen, und überall erbliden wir die Ufer bes Rhenus mit Dorfern und Stadtchen besett. Schierftein, Balluf und Eltville liegen une nabe, weiterbin Erbach, Battenbeim, Deftrich und bie übrigen. Der waldige Rrang bes Gebirges fest enblich

bem ermübeten Ange wohlthätige Grenzen. Saben wir uns nun an diesem Schauspiel genug ergößt, so eilen wir barch bas große freundliche Dorf Mosbach und durch das nahe Biebrich an den Rhein, um ihn an seinen Usern zu begrüßen. Majestätisch und langsam strömt er an dem Orte und an der Borderseite bes schonen Schosses nach dem nahen Rheingau hin, und scheint gleichsam in dieser Gegend gerne zu verweilen."

Unter dem Saal befindet fich die freundliche Schloßcapelle mit einem sehenswerthen Gemalde an der ursprunglich ebenfalls durchbrochenen Dede. Mit Recht mochte beshalb Triller im hindlid auf die im "rundgewölbten Ban sehr wohlgemalt fur- gestellte Götterschar" singen:

Allein die Dede der Capelle Ift wohlbedächtig in der Mitten In einer Rundung durchgeschnitten, Daher man Alles klar und helle Darüber den Göttern hört, Was man vom wahren Gott barunter lehrt.

Das Schloß bat 160 wohnbare Bimmer, überhaupt 196 Bemacher, unter- benen fich ber Speifefaal mit feinen filbergrauen Sipsmarmormanden burch reiche Einfachbeit und bet Befellicaftefaal burd reiche Pract empfiehlt. Die gefamte innere Ginrichtung bes Schloffes, von Bergog Bilbelm im Jahr 1829 renovirt, ift in gleichem Raafe geschmadvoll und toffbar. Die Terraffe vor dem Schloff, gegen welche fich die beiben Sicheltreppen aus bem Marmorfaal binabfenten, ift im Sommer mit iconen Pomerangen. und Citronenbaumen gefomudt und gemahrt mit ber niedrigen Lindenallee, bie fic bicht por berfelben auf bem regelmäßig aufgeführten Berft bes bier in außerordentlicher Pracht ftromenden Rheinftrome bingiebt, ber Bauptfagade des Schloffes den herrlichften Unblid. impolant ftellt fic bie entgegengefeste Façabe bar, bie jeboch geboben burch ben Part, in welchen man bier unmittelbar aus ber Sausflur binaustritt. Gine glache von beinabe 200 Morgen ift bagu verwendet, mit einem Befdid, mit einer Runft, welche bei ber etwas monotonen Gestaltung ber Ebne die boofte Bemunberung forbert. Majeftatifche Alleen mechfeln ab mit anmuthigen Laubgängen, grune Rasenteppiche mit buftenben Blumenbeeten, fühle Ruhepläße mit traulicen Lufthäuschen. Ein zumal seffelnder Punkt ist der üppige Rasen, wo, von hübschen Blumenbeeten, Gebusch und ftolzen Rastanienbäumen umgeben, der große Springbrunnen seinen mächtigen Wasserftral hoch in die Luft schleubert. Reichern und eigenthämlichern Genuß noch gewähren die 1850 erbauten Gewächshäuser mit ihrem unübersehbaren Schaß der seltensten trefflich gepsiegten Pflanzen, wo im Frühsahr das Wanderziel von Reisenden ohne Jahl, für Blumensfreunde der Gegenstand der höchten Bewunderung. In den Wonaten Rärz und April sieht hier ein vielleicht einziger Casmelienstor täglich, mit Ausnahme des Samstags, von Mittag dis Abends 5 Uhr den Besuchern offen, ohne daß dafür eine Abgabe erhoben würde.

3m hintergrund bes Parts, auf feinem romantifchften Bunft, in ber Richtung nach Moebach erhebt fich über ben Grundmauern eines alten Burghaufes, bie im Styl bes Mittelalters von Bergog Kriedrich August erbaute Mosburg. Umrantt auf ber einen Seite von bobem ichattigen Bufdwert, auf ber andern fich im flaren Teich fpiegelnb, ben Schwane, aftrachanische Banfe, Enten und fonflige Somimmer beleben, bas Mauerwerf malerifd mit Evben und wildem Bein befleibet, bietet die Moeburg mit ben gemalten Renftericeiben einen mabrhaft feenhaften Anblid, mabrend man von ihren Binnen einer entgudenden Ausficht bis nach Rubesbeim bin gebietet. Um reizenbften ericeint biefe bei flarem Sonnenuntergang. Rach Bogel fand auf biefer Statte bis ins 10. 3abrbundert die alte Raiferburg Biburg, wo Ludwig ber Dentide im 3. 874 einfehrte, um fobann auf bem Bege nach Nachen Die Bafferfahrt bis Coln angutreten. Die Burg beftand noch 992, mag aber balb barauf gerftort worben fein. Auf ihren Trummern mußte fobann bas Burghaus Pengenau entftanben fein , von bem fich bie Peng von Pengenau (ichwerlich eines Bertommens mit ben Dedlenburgifden Deng) fdrieben. murbe nachmalen ber von Sobenftein Eigenthum, und zeigt ein noch erhaltenes Glasgemalbe am Fenfter bie Worte : Philippus von Hohenstein Ritter. Ein Philipps von Sobenflein, Deutschvordensritter, Comthur zu Würzburg, Statthalter ber Ballet Lamparten (Lombardien), kommt 1485 vor. Philipps von Hohenstein zu Riederich, mit Walpurgis von Engelstatt verhemrathet, starb 1529, die einzige Tochter Bilhildis hinterlassend, bie nach einigen 1529 den Emmerich von Engelstatt heurathete, nach andern in der Kindheit verstarb. Seines Bruders Sohn, Philipps von Hohenstein starb, der lette Mann seines Geschlechts, 14. Sept. 1586 zu Ems im Bad und wurde in der Kirche des Klosters Oberwerth beerbigt. In zwei Ehen, mit Maria von Stein, verm. 1547, und Anna von Nassau, Quirins Tochter, war er kinderlos geblieben und hatte auch der zweiten Fran überlebt; die, gest. 1. März 1580, sand ihre Ruhestätte bei den Predigern zu Mainz, in 11. Liebenfrauen Capelle.

Den Parf ju erweitern, faufte der Bergog ber Familie von Bolghaufen bas Burghaus ab; und über beffen Trummern und Rarten Grundmauern erhob fich die beutige Dosburg. Sie ent bielt ju feiner Zeit bas Atelier bes Bildbauers Professor Bopfgarten, ber bier, unterftugt burch die Munificeng Gr. Sobelt bes herzogs Abolf, ben Sarfophag und andere Bildwerte ber ruffifden Capelle, fobann fur bie evangelifde Rirde ju Bies-Saben bas Chriftusbild und bie vier Evangeliften fouf. werben bafelbit einige feiner Werfe und Entwurfe, namentlich eine Stige gur Lorelei und anderes gezeigt. 3m Gingang ber Mosburg und in bem Sof find bie Grabbenfmale einiger Grafen von Ragenellenbogen , fo ber Rirde ju Eberbach entnommen, eingemauert. Bon biefen Bilbwerten, geeignet gleich febr bie Aufmertfamteit bes Runftfenners und bes Alteribumsforfders ju beschäftigen, handelt der um die rheinische Beschichte bochverdiente Br. Roffel, und glaube ich, beffen vortreffliche Abbandlung: Eberhard I Graf von Ragenelnbogen und Die Grab-Ratte feines Befdlechte in der Abtei Eberbach, bier aufnehmend, nicht geringes Berdienft um ben Lefer mir ju erwerben.

Es ift ein icones Berhältniß innigfrommer Zusammengehörige feit, alfo or. Roffel, das zwischen bem Gotteshaus Eberbach im Rheingau und bem eblen Geschlecht ber Grafen von Ragenelnbogen burch die Jahrhunderte des Mittelalters sich hindurchzieht. Die

urfbrangliden bewegenben Grube, welche bie Gemuther jener Grafen ju ben grauen Monden bes Rheingques bingezogen baben mogen, liegen zwar nicht mehr urfundlich offen, ba ber Mangel an beglaubigten Nachrichten aus den erften Zeiten Cherbache (gestiftet 1131) einer aufammenhangenden Forfdung binbernd in ben Weg tritt und die Beweise besonderer Buneigung von Seiten jener Grafen überhaupt erft im 13. Jahrhundert beutlicher hervortreten. Aber auf eine Thatfache foll bier nach Bebur aufmertfam gemacht werden, welche ber Forfdung bieber fich faft entzogen gu haben icheint und die uns rudwarts und vorwarts einige Schluffe gestatten mag, bie Thatfache, bag unter den brei consecrirenden Bischöfen, welche bem Erzbischof Ronrad I von Maing die feierliche Ginweihung der neu erbauten großen Abteifirche zu Eberbach am 23. Dai 1186 mit verrichten balfen, Die Familie ber Grafen von Ragenelnbogen in ber Berfan bes Bischofs hermann von Münfter mitreprafentirt war. Die beiben andern, aus naber gelegenen Diocefen berbeigetommenen Bifchofe Beinrich von Strafburg und Ronrad von Borms bieten bierbei nichte Auffallenbes - ihre Rirchen ftanben mit bem Mainger Ergftift im amtlichen Didcefenverband -; wenn bagegen aus bem entlegenen Dunfter, aus ber Rirchenproving Coln ein Bifcof babei mitwirkend auftritt, fo muß man bierbei befondere perfonliche Motive voraussegen.

Seitdem dauert es sedoch wieder eine geraume Weile, bis eine Gunftbezeugung der Rapenelnbogener gegen das Kloster (und zwar im Anfang des 13. Jahrhunderts) zum Borschein tommt. Aber gerade die sudlich von Mainz gelegenen Landestheile, in denen wir nachher dieses Grasengeschlecht so mächtig und saft allein herrschend sinden, liefern für dieses Berhältniß saft gar keinen thatsächlichen Beitrag (1). Dier lag der hof Leheim, der zum Grundstodt gehorte, womit noch Abelbert I von Mainz (+ 1137) sein deutsches Clairvaux ausgerüftet hatte.

<sup>(1)</sup> Diefer Umstand, auf ben schon Bar, Gesch. v. Eberb. Bb. I S. 561 Rote 13, aufmerksam gemacht hat, ist allein schon hinreichend, die von Bend, Hess. L. Gesch. Bb. I Abih. II S. 22, versuchte Herleitung unsers Grasenhauses aus bem obern Rheingan biplomatisch unmöglich zu machen.

Bon bier waren gablreiche neue Sofanlagen und Culturen berworgegangen : ber nabe bof Bafelach (1155), ber bof Gebenborn bei Darmftadt (1160), bie Rheinane bei Bimsheim (1189) und andere. Die weit und breit gerühmte und nachgeabmte Mufter-Bewirtbichaftung ber Rlofterguter batte icon frube bie Aufmerkfamteit ber umwohnenben Ebelleute auf fich gezogen; gabllofe Schenkungen und andere Bunfterweifungen gegen bas Rlofter blieben nicht aus. Aber gerade die Grafen von Ragenelnbogen find es, beren Ramen wir unter bunderten berartiger Bermachtniffe im Oberrheingau mabrend bes 12. Jahrhunderts vollftandig vermiffen (1) und erft im Laufe bes 13. Jahrhunderts treten bie fichtbaren Beweise ihrer Gunft gegen bas Rlofter beutlicher bervor. Das Bedeutenbfte barunter ift bie Rollbefreiung für bie ben Rhein paffirenben Guter und Baaren bes Rlofters an der gräflichen Bollftatte ju St. Goar. Graf Diether II eröffnet ben Reigen diefer Bobltbaten burch fein Privileg von 1219 ; feine Sobne Diether III und Cherhard I erneuern bad-

<sup>(1)</sup> Die frühefte Erwähnung eines Rapenelnbogischen Lebens im Ober rheingau finden wir erft 1250, wo Abt Benrich zu Fulba die Grafen Diether und Eberharb von Ragenelnbogen als icon früher mit Gutern zu Roseboph (Rogborf) u. f. w. belehnt bezeichnet. Bgl. Scriba Regeften 3. 2. Gefch. von Heffen, I, Nr. 374. — Auch bas alte, por 1211 verfaßte Copialbuch ber Abtel Eberbach (Ocul. Mem. I.) enthält merkwürdiger Beife fast gar teine Erwähnung Rapenelnbogischer Schentungen an Eberbach. Die einzige burftige Rotiz fieht fol. XCI. bei ben gu bem Steinheimer Sofgut im Rheingau gehörigen Buteracquifitionen. Sie lautet: Comitissa de Katzenelnbogen emit nobis vineam que sita est iuxta ecclesiam Steinheim. Leider erfahren wir nicht einmal ben Namen ber Grafin und von einer Zeitangabe ift bei jenen Guter-Registern teine Rebe, Doch ift bie Notig von ber hand bes erften Compilators (also vor 1211) eingetragen und zwar hinter einem zur Beit bes Erzbifchofs Chriftian I von Mainz abgeschlossenen Bertrage, mithin fallt biefe Gutthat ber Rapenelubogifchen Grafin zwifchen bie Jahre 1180 und 1210, Da fie felbftftanbig einen rechtsfraftigen Act vollzieht, fo fteht zu vermuthen, bag ihr Satte bamals nicht mehr am Leben war. Am wahrschelnlichften wirb baher fene fromme Schentung auf Abelheib von Lauffen, als Wittwe Graf Beinrichs III von Ragenelnbogen (1151, 1166, 1173), ju beziehen fein. Auch beachte man, bag bie Grafin jenen Beinberg, womit fie bem Rlofter ein Gefchent machen will. felber erft anfauft. Satte fie ober ihre Ramilie im Rheingau ichon eigne Buter befessen, so murbe fie mohl von ihrem Eigenthum etwas bergegeben baben, nicht aber erft einen Weinberg haben antqufen muffen.

seibe am 1. Jul. 1252, und Graf Eberhard wiederholt biese Zusicherungen nach erlangter Bollsährigkeit nochmals für sich allein durch Urkunde vom 24. Febr. 1263. Gleiche Bergünstigung versleiht dem Kloster Graf Wilhelm I (1304 und 1332). Diethers Wittwe Ratharina bestätigt dieselbe am 11. Rov. 1316; Ebersdards Wittwe Margaretha und ihr Sohn Eberhard II erneuern diese Huld unterm 24. Jun. 1319; Bertholds Wittwe Aleydis dehnt die verstättete Freiheit auch auf die Zollstätte bei Boppard aus (1. Jun. 1343), ebenso das Privileg Eberhards III von 1371: lauter Werkmale besonderer Gewogenheit gegen das Lloster, das seinerseits auch durch geistlichsromme Spendungen sich dankbar zu erweisen bemüht war.

Die frühefte Spur folden firdlich frommen Bufammenbangs mifchen den Grafen und unferm Rlofter findet fich fomit bei Braf Diether II, ber in feiner ermabnten Urfunde von 1219 bie Cberbacher feine "Ditbruber" nennt, mas ein geiftliches Bruderschafteverhaltnig verrath, in bem vielleicht icon einer feiner Borfahren zu bem Rlofter geftanden baben mochte. Doch muß biefe hinneigung ber Grafen zu unferm Rlofter noch im gangen Berlauf bes 13. Jahrhunderte feine ausschliegliche gewefen fein, indem ihre Jahrgedachtniffe an verschiedenen Orten und ibre Begrabniffe meift in Mainger Rirchen flattfanben. Insbesonbere mar es bas ftattliche Gotteshaus ber reichen Clariffen in Maing, dem damals noch die Ehre und ber Rugen einer folden Brabftatte Seitens bierlandifder Befdlechter porjugemeife ju Theil murbe. Aus biefer Rirche murben bie beiben Grabfteine Diethers III (1276) und feines Sobnes Diether IV (1315) erhoben, Die jest eine Bierbe bes Dufeums in Bies. baben bilben. Der erftere ift burd feine Grabichrift bezeichnet; ber zweite, ohne Infchrift, ift bereits von Dabl (1) als ber von Diethers zweitem Sohn Diether IV († 1315) richtig erfanut worden.

Damals genoß der Orben der h. Clara jedenfalls die be- sondere Bevorzugung des Ragenelnbogischen Sauses. Die-

<sup>(1)</sup> Bgl. Müller Beitr. 3. beutsch. Kunfic und Geschichtskunde. Darmftabt 1837. S. 62.

there III Schwefter Abelbeit, vermittwete Grafin bon Raffan (+ 1288), theilte mit ihrem Bruber bie gleiche Gruftlirde au Daing, und auch in dem Reuflofter bei Biesbaben (Clarenthal) batte bamals eine Grafin Agnes von Ragenelnbogen ben Schleier genommen (1). Um bie gleiche Beit erscheint aber auch bie Abteifirche ju Gberbach burch bie Gunft einzelner Grafen von Ragenelnbogen in fener bevorzugten Stellung einer Gruftfirche und zwar in ber Art, bag im fernern Berlauf bes 14. unb 15. Jahrhunderte für Diefes Saus ein Begrabnig ju Eberbach fandige Regel und fo bas Rlofter zum, mahren Erbbegrabmig für bas gange Ragenelnbogische Saus bis zu feinem Erlofchen warb. Ueber biefe Zeitperiode find wir burch ihre jum größten Theil noch erhaltenen Monumente ziemlich vollftanbig unterrichtet. Es find zwar manche fener Grabinfdriften bermalen nicht mebr porhanden; was une im Driginal nicht mehr ju Gebot ftebt, fonnen wir jedoch gludlicher Beife aus fdriftlichen Ueberliefe-

<sup>(1)</sup> Thre Erwähmung im Seelbuch lautet: IV Id. Jun. ob. soror Agnes filia domini Dytheri comitis de Katzenelnbogen. Wend (A. Urfundenbuch XVI, XXII vgl. mit heff. L. G. I. S. 505) bemerkt mit Recht, bag man biefe Agnes (von Clarenthal) nicht für biefelbe Agnes halten burfe, bie am 28. Nov. 1399 gestorben und in Eberbach begraben worden sei. Lettere erkennt er richtig als bie Gemahlin Cherhards VI an, irrt aber, wenn er bie gleichnamige Clarenthaler Roune (Seff. L. Gefc. I G. 505) ebenfalls 1399 gestorben sein läßt und fur eine Tochter Diethers VI ausgibt. Denn ein Jahr ihres Todes ist im Necrolog überhaupt nicht angegeben, sondern nur ber 10. Jun. als ihr Sterbetag; wir halten biefe Agnes vielmehr für eine bis babin unbekannte Lochter Diethers III (+ 1276), ber mit seiner Schwester Abelheib († 1288) und mit seinem zweiten Sohn Diether IV († 1315) im Claren-Noster zu Mainz seine Ruhestätte gefunden. Die Aufnahme seiner Tochter Agnes in bas 1298 neu gestiftete Clarenthal, ein Tochterfloster ber Mainzer Clariffen, hat es wohl auch veranlaßt, daß fein, bes Baters, Jahrgebachtniß auch in bas Necrolog bes neuen Rlosters (Rremer Or. Nass, II p. 415) mit herüber genommen wurde. Damals, b. h. zu Ende bes 13. und im Anfang bes 14. Jahrhunderts, übte bas Mainger Clarenflofter noch feine volle angiebende Rraft auf bie Mitglieder bes Ratenelnbogischen Saufes; es ift baber gut jener Zeit ber Gintritt einer Tochter von Rapenelnbogen in bas Mainger. Mutterflofter ober in bas von Abelheibs Sohn, bem romifchen Konig Abolf von Naffau (1298), gestiftete und damals frisch aufblühende Clarenthal weit wahrscheinlicher, als in einer spätern Zeitperiode, und halten wir baber bie Clarenthaler Agnes cher für bie Tochter, als für bie Urentelin Diethers III.

rungen ergänzen. Unter biefen nimmt bas Manuscript bes bekannten Mainzer Domvicars G. helwig († 1632) bie erfte und wichtigste Stelle ein, ber in ben Sommern 1612 und 1614 samtliche Eberbacher Epitaphien an Ort und Stelle genau abgezeichnet und sein Manuscript mit sorgfältigen Wappenzeichnungen ausgeschmudt hat. Unter den noch vorhandenen 16 berrlichen Monumenten, die die Abieisirche zu Eberbach von Gliebern dieser mächtigen Familie aufzuweisen hatte, wollen wir die merkwürdigsten nach und nach ans Licht treten laffen.

Wir machen ben Anfang mit bem nach unferer Unfict alteften biefer Monumente und mit ber Deutung einer auf basfelbe bezüglichen, bis babin gang unverftandlich gebliebenen In-Dieses vortrefflich erhaltene Monument ift eins von benfenigen, welche - feche an ber Babl - aus ber verobeten Alofterfirche im Jahr 1806 weggebracht und in ber Mosbacher Burg gum Bierrath aufgestellt wurden (1), wo baffelbe noch jege im Corridor eingemquert fteht. Der Stein felbft ift ohne 3ufdrift; biefe mar, ba auf bem Monument gar fein Plat bafür porhanden ift, ohne Zweifel auf einem besondern Stein an ober bei dem Monument eingehanen, der als werthlos unbeachtet blieb und verfommen fein wird. Die Figur, von nicht geringem Runftwerth, ftellt einen Dann von boberem Alter bar; Ringelpanger und fonftige Wappnung tragen ben Charafter ber ritterlichen Coftume bes 13. Jahrhunderte. Gin Graf von Ragenelnbogen muß es gewesen fein - er lag in ber Rirche auf bem Boben awifden den Monumenten Graf Cberhards III und Graf Gerbarbe von Ragenelnbogen vor dem Altar St. Stephan, bem ameitoberften auf ber rechten Seite ber Rirche; Die beiden Bappenfoilder gu Baupten bezeichnen fein Gefdlecht. Aber welcher von allen diefen Grafen war es unn ? Wir erfennen in bems felben mit Bestimmtheit bas Bilb Cherhards I und auch feine sbemalige Infdrift hoffen wir gur Evideng nachweisen gu konnen. Bend führt unter ben Ragenelnbogifden Epitaphien (Beff.

<sup>(1)</sup> Bgl. Bar Gefch. v. Gberb. I S. 562 Note \*. Diese Berschleppung hatte fibrigens wenigstens das Gute, daß die Monumente der Betwahrlofung entissen und ziemlich gut ethalten wurden.

2. Gefc. I, Urf. B, S. 277, XXVI) eine ladenhafte und auch fonft fast unverftandliche Inschrift auf, die nach seiner Leseart so lautet:

Ex bezieht dieselbe auf den jüngern Philipp, † 1453. Aber beffen wohlerhaltenes Monument (jest in der Mosbacher Burg) tragt eine wohlerhaltene Inschrift, und der am Schluß der erften Zeile unserer vierzeiligen Strophe bemerkliche Todestag (Bartholomai, d. i. 24. Aug.) muß eine andere Person bezeichnen, als den jüngern Philipp, der am 30. Januar starb. Wends Abschrift ist serner in der dritten Zeile durch das ganz unversständliche »mortis« ohne Sinn. Delwichs Handschrift (pag. 154) gibt uns nun hier die schönste Auskunft. Zwar hat auch Belwich den Namen des Dargestellten aus der Inschrift nicht mehr zu erkennen vermocht — er bezeichnet das Monument mit der Randbemerkung: N. Comes de Katzenelnbogen, — aber seine Leseart weicht von der Wendtischen in zwei wichtigen Punkten etwas ab. Die Inschrift lautete nach helwich:

† Post . . . . post . . . p. X·I Bartholomei Persolvit Comes e fatali debita legi, Qui monitis rexit Reges celandaque texit: Attigit has metas ad quas omnis volat aetas. Requiescat in pace.

Die britte Zeile bringt durch die richtige Leseart monitis (ftatt mortis) auf einmal Alles in Ordnung. Der Berstorbene war demnach ein Mann, der durch seine Rathschläge Könige Ienste und in die höchsten Staatsgeheimnisse eingeweiht das Bertrauen dieser Könige als Geheimer Rath zu rechtsertigen wußte (celanda texit). Diese ausgezeichnete Stellung hat von allen Mitgliedern des Rapenelnbogischen Hauses nur einer besteidet, Graf Eberhard I, und an ihn, den treuen Wassengesährten der Könige Rudolf von Habsburg und Adolf von Nassau, kann das her hier allein gedacht werden. Wir wollen dies durch eine Consectur zu erhärten suchen. Der Graf, der nach der zweiten Zeile der Inschrist dem Loos alles Irdischen seinen Tribut ents

richtet hat, ift bei Wend mit ben Anfangsbuchstaben seines Ramens Phi bezeichnet; statt bessen hat helwich ben Buchstaben se, ber als Praposition hier ohne Sinn ift und mit dem er auch selber nichts anzusangen wußte. Wir erkennen darin den Anfangsbuchstaben des Namens des Verstorbenen, E., womit denn zugleich alle Scrupel gelöst sind. Nur die erste Zeile bietet in ihren schon 1614 nicht mehr recht lesbaren Jügen ein unüberskeigliches hinderniß für die darin niedergelegte Bestimmung von Tag und Jahr des Todes. Wenn der Schluß X-I Bartholomei richtig ist, so dürsen wir uns im holperigen Mönchslatein des 14. Jahrhunderts etwa nachstehende Bersergänzung erlauben:

Post mille ter centum et undecimo, Bartholomei &c.

In biefem Kall wurde ber 24. August 1311 als Tobestag Cherbards gewonnen werden, ein Datum, bas feither noch nicht genauer feftgeftellt mar, mabrend urfundlich Eberhards Tod nur als amifchen den 25. April 1311 und den 10. August 1312 fallend angenommen werden fonnte. Bir fonnen von dem Bilb Cherbarbs nicht icheiben, ohne wenigstens einen Blid auf feine großartige Perfonlichfeit geworfen ju haben. Es fann uns nicht beifallen, in bie bentwurdige Lebensgeschichte biefes Mannes bier naber einzutreten ; boch durfen wir einige Sauptereigniffe feines thatenreichen Lebens bier nicht unberührt laffen, die geeignet find, die boben Berdienfte eines Mannes aus ber Bergeffenbeit berpor au gieben, ber auch in ber Geschichte bes Raffauischen Grafenbaufes einft eine fo hervorragende Rolle gefpielt bat (1). Bir lernen biefes thatenreiche Leben am überfichtlichften aus ben Regeften jur Beschichte ber Grafen von Ragenelnbogen tennen, und zwar tritt in benfelben Eberhards Rame feit bem 3. 1250 bis zu seinem Ableben 1311 bei nicht weniger ale 230

<sup>(1)</sup> Fürs erfte bürfen wir in bieser Beziehung noch auf die Darstellung in Bend's Hest. Landesgesch. I S. 339—370 verweisen. Der künftige Geschickteschreiber dieses Zeitabschnitts wird bagegen das reichhaltigste und wohlgeordnete Material hierzu in einem Werse vorsinden, das die jest zwar nur erst handsschriftlich eriftirt, hossentlich aber in Bälde ans Licht treten wird und dessen Benutung uns durch die Gute des Bersassers freundlich verstattet war. Dieses Manuscript führt den Titel: Regesten der Grafen von Kapenelnsbogen. Bon Hofrath Wagner in Rosbors.

verfcbiebenen Anfaffen bervor. Seit bem 3. 1273 finden wir leinen Ramen in der nächften Umgebung des neugewählten Ronige Rudolf von Sabeburg, ben er faft auf allen feinen Bugen begleitet. Bei ben wichtigften Belehnungen, Rechteverhandlungen und fonftigen Reichogeschäften ift Eberhard als Beuge auwefend und genfegt pon Seiten Rubolfs ein unwandelbares Bertrauen. Für die ibm und bem Reich foldergefialt geleifteten Dienfte und Opfer erwies fich Rubolf auch nicht unerfenntlich, indem er ihm laut Urfunde vom 11. Rov. 1282 bis gur volligen Biebererftattung ber von bem Grafen aufgewendeten 12,000 Mart Pfennige ben wichtigen Reichezoll zu Boppard verfest und hierzu bie Billebriefe ber Rurfürften von Sachsen (6. April 1285), von Böhmen (13. April 1285) und von Brandenburg (2. Oct, 1285) auswirkt. Go finden wir ihn monatelang im Reich auf und ab giebend, wie er Strapagen und Gefahren bes Krieges und ber aller Orten erforberlich gewordenen Berftellung bes Landfriedens mit feinem foniglichen herrn und Freund redlich theilt, bem et bis ju feinem Tod , 15. Jul. 1291, treu jur Seite ftebt. Es ift gar nicht baran ju zweifeln, bag Cherbard in Rolge feiner naben Bermandtichaft mit bem Erzbischof Gerhard von Maing auch auf die Wahl bes neuen Reichsoberhauptes einen vorwiegenden Einfluß werbe geltend gemacht und bie Stimmung für ben Grafen Abolf von Raffau porbereitet haben, ber feinem Saufe verwandt und ihm langft perfonlich befreundet mar, wie wir icon aus der früheften Urfunde, vom 11. Januar 1276, in der uns Adolf handelnd entgegen tritt, entnehmen fonnen. In der That finden wir baber unfern Grafen auch bei bem neu gewählten Ronig in gleich bevorzugter Stellung und aller Orten ibm treu gur Seite. Die Regesten Adolfs nennen Eberhard innerhalb feiner feche Regierungsjahre bei 37 verfchiebenen Inlaffen; feine Streitmacht bilbete ben Rern ber aus bem Stamme lande bes Ronigs und aus ber Wetterau herbeigezogenen Aufgebote, die in ber Entscheidungeschlacht bei Gollbeim die Rechte ibres toniglichen Beren gegen die Unfpritche bes Sabeburgers mit ihrem Blut vertheidigten. Eberhards Untheil an dem Entfceidungefampf bei Gollbeim, 2. Jul. 1298, tritt nach bem

Beugniß aller Berichterstatter (1) als ein fehr hebeutungsvollen hervor. Schon war Abolf in ritterlichem Rampf gefallen; schon wurden in heißem Gedränge die Heerhausen seiner Freunde von der Habsburgischen Uebermacht geworsen und dürchbrochen: da kämpste immer noch mit Löwenmuth der "alte Graf", wie er im Bolksmund immer hieß (2), und trug Wunden davon, deren ehrenvolle Narben der Chronist Johannes von Vistiring rühmend hervorhebt. Und einen tiesen Eindruck muß diese löwenmuthige Tapferseit des alsen Kämpen auf die Zeitgenossen gemacht huben, wenn selbst der Minnegesang des rheinischen Dichters unserm Eberhard, gleich einem homerischen Helden, die Episode widmet:

Den na ber ichumferturen So lange funbe buren Stenbe in ritterlicher mer. Enn grois conreibe, enn michel ber Begunbe intgann enn brochen, Sin swert bat mas zübrochen. All fin ritter art in beis Den helm ben up bat hopft fleis Sin ellent oud ju wenich fleif, Dit bem mete ben fi ane leif Al hürten in ber viande ichar. Whe brüngen fi in her un bar! Si brungen in mit groiffer noit Dat ben be bant voris ftreden boit, An gangen eren umbe brogen Der ftam van tagenellenbogen Enverart be fünffe greve.

Und auch als Gefangener, wie murbevoll tritt ber alte herr ba noch auf! Als er aus dem Gefängniß geholt und vor den Erzbischof von Mainz gebracht wird und bieser ihm wegen seiner haltung Borwurfe machen will, da erklärt er ihm rund heraus:

<sup>(1)</sup> Bgl. J. Geissel, die Schlacht am hafenbuhl. 1835. S. 55. — L. Schmidt, ber Kampf um bas Reich. Tübingen 1858. S. 126 u. a. D.

<sup>(2)</sup> Spectabilis vir, Das Eberhardus comes de Katzenelnbogen antiquus — heißt er in dem merkwürdigen Protofoll von 1349 über den Berkauf von Weiterstadt an den Patricier Humbrecht zu Mainz, wobei insbesondere die Aussage des damals mehr als 90 Jahr alten Zeugen Konrad Brender, eines Sohns des ehemaligen Schulkheißen hermann von Weiterstadt (bei Guden. Ood. D. III 347) über Eberhards personliges würdervolles Auftreten dei jener Gerichtsverhandlung interessants Ausschlaftlisse gewährt.

nicht aus bofem Willen, sondern aus unwandelbarer Treue habe er gegen ihn gestritten; einen guten Rampf habe er getampft für die Rechte des rechtmäßigen Rönigs, sein Gewissen und seines Ramens Ehre habe er in ehrlichem Rampf malellos aufrecht gehalten. Da haben wir Römersinn und Römerthat, jene Großartigseit der Gesinnung, die der antike Dichter so unübertrefflich mit den Worten gezeichnet hat:

Victrix causa diis placuit, sed victa -- Catoni.

Unweit ber Mosburg gieht fich eine Rette fleiner Beiber bin, aus benen bie grunen Sausden manichfaltiger Somimme pogel bervorschimmern, und biefen entlang erreicht man ben Kafanengarten, ber mit feinen Bold- und Silberfafanen einen anziehenden Anblid gewährt, und bem fich ein anderes Bebeg, belebt von Pfauen, Perlhuhnern und fonftigem Geffügel, anfoließt. Ueber die pittorest gemischten Baumgruppen erbebt ber Mosbacher Rirchthurm feine lang gebehnte, von vier fleinen Edthurmen bewachte Spige mit Anopf und Sahn boch in bie Lufte, ein recht icharfer Beiger nach bem himmel, ein bocht eigenthumliches Bild. Uebrigens will fr. Simrod, im Gegenfat ju Bogel, in ber Mosburg nicht bie Grundlage ju ber alten Biburg erfennen, fondern betrachtet als biefe die etwas bober am Rhein gelegene Amelnburg ober Amoneburg, von welcher nur ichwache Ueberrefte romifcher Subftructionen erhalten find. Der Weg nach besagter Amoneburg führt an ber im 3. 1859 vollendeten, von Major Sachs in Ziegeln und rothem Sandftein ausgeführten ftattlichen Caferne vorüber, Die Raum für eine Befagung von 1200 Mann und barüber bat und neben bem bergoglichen Palaft von ber Rheinseite bie Totalanficht mefentlich bebt. Auch find am Rhein die bubichen neuen Bollgebaube und bem Schloffe gegenüber ber bergogliche Marftall febr bemertens. werth. Eine luftige Gefdichte bat fic an diefem Rheingeftabe ben 1. Marg 1841 ereignet. "Damals geschab," fo ergablen bie Raffauer , "ber Berfuch ber Darmftabtifden Regierung , bie Rbeinschifffahrt vom Raffauischen Ufer bei Biebrich weg nach bem linten Ufer, namentlich nach Maing ju lenten, indem fie, in leineswegs freundnachbarliger Beife, jur Rachtzeit angeblich

gegen 60 Rheinschiffe, mit Steinen beladen, dorthin absandte, wovon einige bei der Petersan ganz versenkt wurden und die andern ihre Steinladungen in den Rhein warsen, so daß ein Damm gebildet wurde, welcher das Fahrwasser von Biebrich ableitete. Auf die von Rassau bei der deutschen Bundesversamm-lung zu Franksurt desfalls erhobene Beschwerde wurde die großberzoglich hessische Regierung veranlaßt, die Steine selbst wieder wegschaffen zu lassen, so daß den Schiffen die Durchsahrt wieder möglich wurde." Eben damals erbaute sich Deutschland an des Ricolaus Beder längst verklungenem Lied vom freien deutschen Rhein und läßt heine den alten Bater Rhein klagen:

Bu Bieberich hab' ich Steine verschluckt, Wahrhaftig, die schmeckten nicht leder ! Doch schwerer liegen im Magen mit Die Verse von Niclas Beder!

Richt ohne Grund ift Biebrich fur Mainz ein Gegenftand ber Beforgniß geworben, fintemalen es in ber neueften Beit wesentlich durch gabrifen aller Art fich bebt, wie benn in ber Richtung nach Caftell zu eine Fabrifftadt von bedeutender Ausbebnung entftanden ift. Es befinden fich, theils auf ber Amoneburg, theils in Biebrich felbft, die Gifengiegerei von birt, eine Soblglad- und eine genfterglasfabrif, beide einer und berfelben Actiengefellichaft geborent, die Tuchfabrit von S. Lowenberg, eine Rabrif demifch-landwirthschaftlicher Fabrifate, die Cementfabrif von Dodenhoff und Brentano, Ralles Anplinfarbenfabrif. bie Rarben- und Firniffabrif von Brandicheid und Wevrauch. mehre Cigarrenfabrifen, eine Runftwollenfabrif, Lembache Tufffteinfabrif und Ralfbrennerei, Beppenheimere Gipebrennerei auf ber Rurfürftenmuble, Die Buch- und Rupferbrudfarbenfabrif von Th. von Amelungen, DR. Degens Rammfabrif. Weftlich von Blebrich ericeint junacht ein icones Landbaus, weiter die umfaffenben Gebaude ber Actiengesellschaft Rheinbutte (Bochofen und Biegerei); im Bau ift begriffen ein ausgedehntes mechanisches Bolgichneibewerf von D. Lüers.

Die Salzbach geht hier in ben Rhein. Sie hat ihre Quelle unter ber Platte im Riffelborn, durchlauft das Rerothal, nimmt zu Wiesbaden auf die links durch das Sonnenberger Thal fommende Rambach und rechts die durch ein anderes von Abamsthal fließendes Bächlein verstärfte Wallrig und weiter unten die
von Kloppenheim und Erbenheim herabsließende Waschach. Die
Salzbach mit ihren zum Theil einsam-waldigen, zum Theil sehr
sonnigen und belebten, an Naturschönheiten reichen Nebenthälern
bestimmt die Lage und die Umgebungen von Wiesbaden. Biebrich
gegenüber bildet der Rhein die Biebricher Au, neben welcher die
Rettbergs Au mit der herzoglichen Fasanerie. Die Petersau,
etwas weiter auswärts, gehört, in Gesolge ihrer Abtretung au
Frankreich, zu dem Festungsgebiet von Mainz.

3m 9. Jahrhundert verschenfte einer ber hattonen, Grafen bes Ronigsondergaues, feine Guter und Leibeigenen in Biburc an Die Abtei Bleibenftatt. 3m 3. 992 fcentte Raifer Otto III bas ausgebehnte faiferliche Rammergut ober bie Villa Biburc und Mostebach mit allem baju geborigen Saalgut, bem Berichtsbann und famtlichen Leibeigenen ber Abtei Gelg, welche bie Bogtei barüber ben herren von Bolanben zuwendete. Daburch entifand. neben bem grafichen, auf freier Strafe ju baltenben Centgericht, bas Bogteigericht in ber Fronbube (in curia dicta Fronehoff plebiscitum quod dicitur Gedingeze, beißet es in ber Urfunde pon 1262). Diefen Fronbof mit allen Scheffen, Suben und Gutern verfaufte Werner von Bolanden 1279 an bie Abtei Cherbach, die bereits burch Schenfung bes Ritters Sifried von Rrquenftein und feiner Gemablin Gertrube, vom 3. 1260, und burd Rauf von Philipp von Fallenftein 1267, beträchtliche Guter bier befag, auch 1287 ben Marfchall Philipp von Frauenftein ju ihrem Bogt für Biebrich und Dosbach bestellte. Gine weitere Bergrößerung feines Eigenthums erhielt Eberbach burch bie im 3. 1314 von Berner Schent von Sternberg und beffen Gemablin Baja gemachte Schenfung. 3m 3. 1296 hatte R. Abalf bie famtlichen Befigungen ber Abtei Gelg fauflich erworben und fe feiner Stiftung Clarenthal jugemendet. Roch befagen bier bie Rammerer von Borms, Erben Johanns von Sattenbeim, einen beträchtlichen Sof, womit fie 1411 von Sponbeim in berer von Bolanden Recht belehnt wurden. Nachdem bie Nachbarorte Biebrich und Mosbach burch eine Reihe von Reubauten vereinint

worben, erhielten sie vor wenigen Jahren Stadtrecht, und hat befagte Stadt eine Bevölferung von 4942 Köpfen, darunter 550 Katholiten (im J. 1851), "welche durch die Gnade Sr. Hoheit des herzogs in der Capelle des herzoglichen Residenzsichlosse einen sonn- und festägigen Gottesbienst haben."

Bon Biebrich barf ich nicht icheiben, obne bes impofanten Lobes zu gedenken, fo Dielhelm bem Drt und zugleich feinem Topographen, bem Poeten Triller ichenft. "Es hat daffelbe in Ansehung der Lage auf den vorbey flieffenden Rheinftrom, auf bie verschiedenen Rheininseln und auf die auf biesem Strom auf- und abfahrenden Schiffe ohnstreitig ben allerluftigften und angenehmften Profpect von der Belt. Ingwischen ift es nicht nothig, eine weitlauftige Befdreibung bavon allbier gu machen, maffen ber obgedachte treffliche Poet Berr D. Triller baffelbe bereits in bem zwepten Theil feiner beutschen Gebichte fo fcon und fo ausführlich befdrieben bat, bag folde Befdreibung weber pon und noch von andern fann verbeffert, mohl aber von federmann dafelbft nach Belieben fann nachgelefen werden. Rur tonnen wir diefes einzige hierben nicht unberührt laffen , wie im verwichenen 1743. Jahre im Monat August biefes Schlof bie bobe Ehre gehabt, daß Ge. fonigliche Dajeftat von Großbrittannien Georg ber II mit bem Bergog von Cumberland einige Bochen barinnen lofdiret haben."

Mosbach und Biebrich bildeten von ben altesten Zeiten her zusammen eine Haingereibe. In dem Liber Tradit. Blidenstat heißt es: «Anno MXXVIII adjudicata est nobis in placito Drutwini comitis curia in Mossebach, quam Henricus rusus ultra quatuor annos injuste possedit. Am 16. Jun. 1085 bekundet Erzbischof Engelbert von Trier, sein zweiter Borgänger, Erzbischof Eberhard (zest. 16. April 1066) habe die Kirche zu Muschebach, in territorio Moguntino, in pago Rynegowe, dem Bestist des h. Simeon in Trier zugewendet, so sedoch von ihm, Engelbert, einem Basallen des Erzstistes, dem mannhasten Berwic, der ihm empsohlen durch vielfältige Dienste, zu haus und auswärts geleistet, zu Lehen gereicht. Run aber habe der Propst zu St. Simeon ihm vorgestellt, wie sene Kirche gewaltibätig seinem

Stift entzogen worben, und er bemnach fich genothigt febe, feines Erzbifchofs Bermittlung anzurufen; auf bag bie fromme Babe bem rechtmäßigen Gigenthumer wieder eingeraumt werbe. Dag bem alfo, ergebe fich aus ber hierauf eingeleiteten Unterfuchung, und babe er die Sache bergeftalten verglichen, bag Berwic die befagte Rirche Zeitlebene von dem Propft Des St. Simeonftiftes zu Leben tragen, auch folden Lebensverband burd eine Recognition von drei Denarien alljährlich am Bestiag bes beil. Simeon, 18. Febr., erneuern foll. Rad Bermics Tob aber foll bie Rirche in bas Eigenthum von St. Simeons Brubern gurud. Diefes Eigenthum mar von Bedeutung, indem bavon ber Bebnte in Mosbach und Biebrich abbangig. Der Trierifde Domberr Diebrich, auch capellanus de Lucellemburch, resignirt bie Pfarrei Mufchebach im Erzbisthum Maing, ale welcher von wegen ber Entfernung er nicht geborig vorzufteben vermag, gu Gunften bes Capitele von St. Simeon, mogegen ibm eine Jahresvenfion von zwei Pfund Trier., im Berth von zwei Dart, gu Martini zahlbar, verheißen wird, um 1188. 3m 3. 1397 beftimmte bas Stiftecavitel, bag aus bem Ertrag ber ibm incorporirten Pfarrei von allen Bebnten ber britte Theil bem fur ben Rirdendienft bestellten-Pleban gufommen foll, 3m 3. 1472 verfcentte bas Stift diefe Rirche an Die Abtei Cberbach, ließ fich aber für ben Pfarrzebnten 3000 Goldgulden bezahlen, mas Papft Sixtus IV 1475 genehmigte und jugleich erlaubte, bag bie Abtei die Pfarre burch einen ihrer Capitularen ober burch einen Beltgeiftlichen verfeben laffe. Das Pfarrbaus, von bem Abt Alberich Rraus erbaut, tragt beffen Bappen und neben einer Inschrift bie Jahrzahl 1696. Eberbach blieb nämlich bis au feiner Aufhebung im Befige ber Pfarrei und bes Prafentations= rechtes. Der gegen die Mitte bes 18. Jahrhunderte verftorbene Pfarrer Scholl hat der Gemeinde ein gefegnetes Andenten binter-Eine Directe vierreihige Chauffee, von fruchtbaren Dbftbaumen beschattet, führt in 55 Minuten binauf nach

## Wiesbaben.

Die der bedeutende Staat, von welchem Wiesbaben bie Sauptstadt, zusammengebracht worden, oder, was baffelbe, wie bas erlauchte Saus Naffau allgemach Rang genommen bat unter ben fouverainen Sauferit ber Chriftenheit, foll zunächft meine Aufgabe fein. Die Genealogen, nachdem fie fich genothigt geseben, ben Suevenfürsten Rasua als den Stammvater der Rassau aufzugeben, haben mit besonderer Borliebe die Abstammung von ben Salifden Ronradinern, Die zu ben bochften Spigen bes Frankenvolks binauf führen murde, behandelt. Auch biefer, mit ebernem Fleiß durchgeführten Sypothefe bat man Ungefichts ber auf ihr rubenden Schwierigfeiten verzichten muffen. Wend fubfituirt ihr eine andere Sppothese, indem er die Grafen von Raffau von ben Sattonen, ben Grafen bes Ronigsonbergaus, berleitet. Bodmann außert, die von Wend aufgestellte Sppothese sei "durch die von ihm vorgelegten Traditionen zu einer biftorischen Bahrheit geworden," bat aber bie Urfunden, wovon bie Enticheidung ber Frage abhängig, nicht vollftandig mitgetheilt. In anderer Beife die Unficht zu begrunden, bat man ben Grafen Druwin bes Ronigsonbergaus vorgeschoben. In ber Urfunde vom 29. Dec. 992, wodurch R. Dito III Guter in Mosbach und Biebrich an bie Abtei Gelg verschenkt, beißt es: in pago Cunigissunderon in comitatu Druwini comitis. Diesen Druwin will man für eine Berfon halten mit jenem Drutwin, ben Graf Dubo von Lurenburg in ber Stiftungenrfunde bes Rloftere Lipporn feinen Abnberren nennt. Der urfundlichen Radricht über Drutwin ift eine andere beigufugen, die freilich weniger zuverläffig ift, Babres mit Falfdem vermifcht, und bei ber es fdwer fein mochte, Sage und Geschichte genau ju fondern. Es ift bies jenes alte Gedicht, bas bie Beranlaffung der Stiftung der Abtei Soonau ergablt. Wir wiffen, daß die Gefchichte bei ber Stiftung ber Rlofter ju Lipporn und Schonau Druiwins, Dubos und Ruperts gebenft. Den lettern, ben Grafen Rupert von Lurenburg confundirt bas Gedicht mit dem Ergbischof Albert

(Abelbert) und spricht von einem Bischof Rupert von Mainz, als bessen Brüder es bann Dubo von Lipporn und Drutwin von Lurenburg nennt. Zu Lipporn, sagt es, das man jest "Auf dem Ring" nennt,

Da wohnten einst Ritter und Knecht', So jeto da wohnen Abeln und Specht', Drutwin, dies Landes rechter Patron, Bon Lurenburk der ebel Baron, Ms der mit Recht hat bezwungen Seine Feind', sie all' überwunden; Da sahe man nun billig und eben Sein herz in Freuden schweben. Aber sein freier kühner Muth, Den er trug unter seinem Eisenhut, Sollt' ihm nicht lange dauern. Das geschah durch einen Bauern,

Diefer Bauer, ber bes Grafen Tod geschworen, babe ibm in einem Bufd Morgens und Abends aufgelauert, und als er ibm in ben Soug gefommen, habe er fo wohl gezielt, bag ber Graf todtlich verwundet vom Pferd gefunten. Am Schlug laft ibn bas Bedicht an ber Statte, wo der Pfeil ibn getroffen, ein Rlofter ftiften. Wiewohl am Tode, habe er noch fo viel Befinnung gehabt, fich die Stelle ju merten und die Anordnung für biefe Stiftung ju treffen. In jenem Drutwin, bem Alemannier, fann ich nur einen weiblichen Abnberren bes Grafen Dubo erfennen, und wenn ich mir die Lage ber Lurenburg, ibre Rabe au Arnftein betrachte, ben Umftanb bedente, bag bie Grafen von Diez mit benen von Raffau gemeinschaftlich die Lurenburg befagen, fo tann ich nicht umbin mit Arnoldi "auf eine gemeinschaftliche Abftammung beiber Baufer fowohl, ale ber mit ben Diezern gang ungezweifelt zu demfelben Stamm geborigen Grafen von Arnftein und herren von Moleberg ju foliegen." Diefer Deinung ift auch in bem Leben Gregore VII Gfrorer beigetreten, ohne boch eine nothwendige Folge der gemeinsamen Abstammung jener Baufer, bas Befreben, ben Unfpruch ju bem Befis ber Burg Raffau durchzusegen, anerkennen ju wollen, ein Beftreben, bas noch besondere burch ben geringen Umfang bes Lurenburgifden, auf die Efterau fich beidrankenden Befiges erflart wird. Mertwurdig ift es, bag von Anfang ber die Trierischen Chroniften

als eines der vier R, ber vier wesentlichen Fehler bes Erzbischofs billin, die hinsichtlich der Burg Naffau getroffene Bestimmung mißbilligen. Es liegt darin gleichsam eine Ahnung, daß des Erzstiftes Trier Reste schließlich der Naffauer Beute sein wurden. Gfrorers Abhandlung mag hier Plas finden.

In berfelben Begend, wo bie Bleiberge fagen, bas beißt, in dem dieffeits des Rheins gelegenen Theil des Trierer Soche fifte, entftanden zwei Saufer, deren Abnen gwar in ben Quellen ber Salifden Zeiten entweder gar nicht, ober boch nur gerftreut ermabnt merben, bie aber boch erweislich bamale ibren Anfang nahmen. Beibe bangen enge jusammen, und bas eine berfelben perbient besondere Beachtung, theils weil aus feiner Geschichte erhellt, bağ es im 11. und 12. Jahrhundert für ein unfchag. bares, mit jeglichem Mittel erftrebtes Gut galt, fich Salifchen Urfprunge rubmen ju fonnen , theile weil biefes Saus noch por Ende bes 13. Jahrhunderts bem beutschen Reich einen Ronig gab. 3m 3. 1149 grundete Graf Ludwig mit feiner Gemablin Budg auf bem bisberigen Stammus Arnftein, von bem er ben Titel führte, ein Pramonftratenferflofter, beffen Stiftung fofort burd Barft Junoceng II fraft Bulle vom 21. Sept. 1142 und burd Ronig-Ronrad III fraft Urfunde vom 3. 1146 beftätigt war. Gin Mond eben biefes Rofters verfagte gegen Enbe bes 12. Sabrhunderte ein Buchlein, in welchem er bie Geschichte theils ber Abtei, theils des graficen Saufes Urnftein beschreibt. Derfelbe beginnt mit bem gleichnamigen Bater bes Stifters, ber, wie ber Sohn, Ludwig bieg und auf ber Burg Aruftein fafi. "Diefe Burg," fagt er, "liegt brei Meilen oftlich vom Rhein an der gabn auf der Spige eines Bergs und mar ausgezeichnet feft; nur ein einziger enger Fußpfad führte binauf, ben man mit eifernen Bittern verrammeln fonnte." Der Dond preifet ben Glang bes Saufes, welchem Graf Ludwig, ber Bater bes Stifters, angeborte, indem er bemerft, Ludwig habe eine Reibe glanzender Abuen gezählt.

Wer waren nun biese Ahnen, und um welche Zeit lebte Ludwig, bes Stifters Bater ? Der Monch selbst gibt mit Ausnahme ber Jahre, in welche die Gründung des Klosters und

bann ber Tob bes Stifters fallt, feine andere Zeitbeftimmung. Die nothigen Aufschluffe muffen baber anderemo gefucht werben. Rraft Urfunde vom 3. 1034 ichenfte ber Wormfer Bifchof Azecho feinem Stift ein von ibm felbft erworbenes Gut ju Raffau, gelegen im Labngau, in bem Comitat ber Grafen Bigger und Arnold. Da Bigger und Arnold nur ein Comitat inne haben, fieht die Sache fo aus, ale feien fie Bruder gewefen. Sobann muß bemerft werben , bag Raffau in ber Rabe bes Schloffes Arnftein liegt. Graf Arnold fommt noch weiter por. In einer zweiten Urfunde vom 3, 1052 ift er ale Beuge mit ben Borten unterschrieben: Urnold von Arnftein. Er fag alfo auf berfelben Burg, die hundert Jahre fpater jum Rlofter eingerichtet warb. Ueber ben Umfang feiner Graffchaft gibt eine britte Urfunde vom 3. 1050 Befdeib, in welcher angegeben ift, bag bas Dorf Camy in ber Graffcaft Arnolds, in bem Ginrichgau liege. Daffelbe Dorf Camp aber und berfelbe Ginrichau ericeint bunbert Jahre fpater in bem Befig bes Grafen Ludwig von Arnftein, ber bas Rlofter gleichen Ramens gegrundet bat. Allem Anfchein nach hatte ber Stifter biefe Guter von feinem Abn Arnold geerbt. Seit 1052 wird Arnolds Rame in Urfunden nicht mehr ermabnt; er fceint balb nachber geftorben gu fein. Dagegen fommt 20 Jahre fpater ein Graf Lubwig vor, ber biefelbe Graficaft befist, wie früher Arnold. Rraft Urfunbe pom 3. 1067 ichenfte Ronig Beinrich IV bem Rlofter Raiferde werth funf Beinberge, gelegen ju Camp im Bau Ginriche und im Comitat bes Grafen Ludwig. Raum fann man zweifeln. bag biefer Ludwig ber Sohn und Erbe Arnolds gewesen ift. Abermale 40 Jahre fpater erscheint in zwei Urfunden von 1107 und 1108 ein Endwig ale Beuge, ber ben Titel Graf von Arnftein fübrt.

Aller Bahrscheinlichkeit nach war der in den beiden Urfunden von 1107 und 1108 erwähnte Ludwig Bater des gleichnamigen Stifters und somit derselbe Graf, mit welchem der Mönch von Arnstein seine Geschichte beginnt. Zweifelhaft dagegen bleibt es, ob der Ludwig von 1067 und der von 1108 eine Person sind. Die Zeitentsernung sieht letterer Ansicht entgegen, und

ich halte es beshalb mit Kremer für rathfam, beibe ju unterfceiben und ben altern fur ben Bater, ben fungern fur ben Sohn zu erklaren. Demnach mare Ludwig II ein Sohn Luds wigs I und ein Entel Arnolds, ber Stifter bes Rlofters Arnfein bagegen ber Urentel Arnolds, bes erften Grafen von Arnftein gewesen. Ludwig II aber, bes Stifters Bater, bat ohne Frage ju Anfang bes 12. Jahrhunderts gelebt. Ueber feine Berfon theilt ber Mond beachtenswerthe Radrichten mit. Lude wig II hatte fieben Schweftern, Die er alle glanzend vermählte. "3mei von ihnen wurden die Frauen ungrifder Barone; bie britte beurathete einen Pfalzgrafen von Tubingen, ber feine Braut ju St. Goar (bas jur Graffchaft Ludwige II geborte) mit großem Beprange und geleitet von 200 Dienstmannen abbolte." Die vierte reichte ibre Sand einem Raffauer und zeugte in biefer Che zwei Sohne, Robert und Arnold, so wie eine Tochter, Demobis, brei Rinder, über beren Gefchichte fic ber Mond ausführlich verbreitet. "Graf Arnold," fagt er, "wurde ber Bater bes friegerifden Grafen Robert, ber auf bem Rreugjug bes Raifere Friedrich im Morgenlande ftarb; Robert, Arnolds Beuber, zeugte ben Grafen Balcram, beffen Sobne Beinrich und Robert beute (ju Ende des 12. Jahrhunderts) ber Graffcaft (Raffau) vorfteben. Demobis vermablte fic mit Embrico und gebar in biefer Che ben Brafen Beinrich, welcher ber Bater bes Grafen Gerbard von Dieg wurde." Dann wieber auf die übrigen Schwestern des Grafen Ludwig II gurude gebend, fabrt ber Mond fort: "bie fünfte ebelichte einen Grafen von Laufen und murbe Mutter bes Grafen Poppo und ber Abelbeid, von welcher die Grafen Berthold und Dieter von Ragenellenbogen abstammen; bie fechte grundete bas Befchlecht ber Ifenburger; die flebente beurathete in bas Grafenbaus von Butphen." So ber Dond von Arnftein. Gine gange Pflangftatte aufquellender Dynaftengeschlechter enthullt fich vor unfern Augen. Bir baben es nur mit demfenigen zu thun, beffen Bachethum er felbft die größte Aufmertfamteit guwendet, mit bem Raffauer.

Ein Ort dieses Ramens fommt zuerft in einer Urfunde vom 7. August 915 vor, fraft welcher Konig Kourad I seinen hof

Naffau famt allen jenfeits und bieffeits ber labn baju geborigen Gatern bem Rlofter ju Beilburg ichenfte. Bann bas Rlofter biefen Befit wieber verlor, vermochte ich nicht zu ermitteln; gewiß bagegen ift, bag ber Bifchof Azecho von Borms bas But erwarb und fraft ber oben erwähnten Urfunde von 1034 an fein Stift vergabte. Abermal blieb Raffau nicht ein feftes Gigenthum ber Wormfer Rirche, fondern Frembe maßten fic biefes But gewaltsam an. Rraft Urfunde vom 9. Mary 1158 tritt bas Domftift Borms Schlog und Sofgut Raffau gegen Taufd an ben Ergbiicof Sillin von Erier ab. 3m Text der betreffenden Uebereinfunft fagen die Domberren : "Diefes Gut, bas im Labngau liegt und 40 Bauernwirthichaften umfaßt, war vor Beiten burd freie Schenfung unfere Bifchofe Azecho unfer rechtmäßiges Eigenthum geworben. Aber wir burften und bes Befiges nicht erfreuen; benn bie Borfahren ber Bruber Robert und Arnold von Lurenburg riffen besagtes Raffau mit Gewalt an fich, und auch die beiben Bruder felbft beharrten in der Unmagung, bis endlich bas But burch ben Spruch eines hofgerichts unter Raifer Lothar unferm Sochftift jurudgegeben ward." Run folgen bie Bestimmungen bes Taufches: weil Raffau zu weit von Borms entlegen fei, batten fie es gegen 19 Bauernwirthichaften von 12 Pfund Ertrag, im Dorf Parbenheim gelegen, und gegen einen weitern Sof, ber 10 Schillinge Pacht gable, an ben Trierer Erzbischof abgetreten.

Die Entfernung war, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, nur Borwand; in Wahrheit hatten die Wormser Rassau barum ausgetauscht, weil sie verzweiselten, ihren wankenden Besit gegen die gewaltthätigen herren von Lurenburg behaupten zu können. Aber noch war kein voller Monat verstoffen, als hillin von Trier rathlich fand, mit den Anmaßern und ihrem Geschlecht einen Bergleich abzuschließen. Dies geschah durch Urfunde vom 1. April 1158, welche gleichfalls viel Geschichtliches enthält. Zuerst bemerkt hillin, die Aussage der vorigen Urfunde ergänzend, daß durch die Borgänger der Brüder Robert und Arnold von Lurenburg nicht blos das hofgut Rassau ge-raubt, sondern auch wider den Willen des Wormser Domklitts

bas bortige Schlog erbaut worben fei. Dann fügt er bei: auch nach bem richterlichen Spruch, ber unter Raifer Lothar gefällt worden, batten biefelben bartnadig bie Berausgabe verweigert und felbft den Banndrohungen bes papfilichen Stuhle, beffen bulfe Borms anrief, Eros geboten, weshalb er (Billin) fic entichloffen babe, aus Rudfict auf die beiden genannten Bruder, welche feine Bafallen feien, bas But vom Bormfer Stuhl einantaufchen. Rachdem nun fotches gefchehen, feien bie Grafin Beatrix und ihre Miterben, die Gobne Roberts und Arnolds von Lurenburg, gefommen und batten flebentlich gebeten, bag Ergbifchof Sillin in Anbetracht ber Treue und großen Dienfte, welche ibre Borfahren dem Trierer Stuhl geleiftet und fie felbft noch leiften fonnten, bas Solog Raffan mit bem anliegenden Sofant ihnen gu leben geben mochte, wogegen fie bereit feien, eine Summe von 150 Mart Silber als Entschädigung ju gablen und überdies bie Dberlebensberrlichfeit bes Bifchofe über alles Allod, bas fie auf besagtem Schlog befägen, anznerkennen. Auf biefe Berhandlungen bin fei bann wirklich bie Uebergabe unter Bermittlung Rembalde von Isenburg, ber damale die Graffchaft, in welcher Raffau liegt, verwaltete, vollzogen worden.

Dies die urfundlichen Nachrichten über die altefte Gefcichte bes Schloffes Raffau. Folgendes geht aus ihnen hervor : erftens bie in beiden Urfunden ermabnten Bruder Arnold und Robert von Lurenburg find Diefelben, welche ber Dond von Arnftein als Sobne des Raffauere und der ungenannten Schwefter bes Grafen Ludwig II von Arnstein aufführt; benn fie und ihre Borganger befanden fich im (gewaltsamen) Befit bet Burg Raffau, und nur von biefer Burg fann ber ungenannte Bater biefer Bruder ben Beinamen haben, welchen ihm ber Dond aufdreibt. Zweitens fie und ihre Boreltern biegen fruber Berren von Lurenburg. Gelbft Robert und Arnold , "die Gobne bes Raffauers," führten ben altern Ramen fort. Gie find g. B. in einer Urfunde vom 3. 1128 ale Beugen mit ben Worten unterforieben : Arnold und beffen Bruder Robert von Lurenburg, und unter bemfelben Titel als Graf von gurenburg grundete Robert, Arnolds Bruber, im 3. 1132 auf eigenem Grund und

Urfunde, die etwa ins Jahr 1114 fallt, verordnet Dubo von Lurenburg, wie folgt : "bas im Comitat Ludwigs (II von Arn-Rein) gelegene Rlofterlein Lichtbronn (beut zu Tage Löpern im naffauischen Amt Schonau), welches von einem seiner Borfahren Ramens Drutwin gestiftet worden, folle fahrlich an bie Abtei Schaffbaufen (in ber beutigen Schweiz) jum Seelenheil ber Stifter eine Mart Silber abtragen." Aus bem weitern Inhalt ber Urfunde erhellt, bag er erblicher Bogt bes Rlofterleins mar. Ueber bie Grunde, warum Dubo auf folche Beise bas weit entfernte Stift Schaffhaufen, welches unter ben berühmten Rloftern bes 11. Jahrhunderts eine ber erften Stellen einnahm, fich gu verbinden fucte, werbe ich an einem andern Ort handeln. Dubo felbft legt fich in ber mitgetheilten Urfunde ben Titel Graf nicht bei, wohl aber gefchicht dies in einer andern gleiche geitigen, fraft welcher Ergbischof Bruno von Trier obige Berordnung bes Grafen Dudo, welchen er feinen Freund nennt, bestätigt und jugleich ben Monden von Lichtbronn eine Schenfung Die Berechtigung Dubos, ben Grafentitel gu aufommen läßt. führen, erscheint mehr als zweifelhaft. Für einen Reiche- ober Baugrafen fann ich meines Theils ibn nicht balten, erftlich weil bie Guter, bie er befigt, in frembem Bann liegen, zweitens weil er und feine Stammverwandte Dienstmannen bee Trierer Stuble maren , brittens weil er felbft es unterläßt , fich einen Grafen ju nennen. 3d werbe fpater Belegenheit baben, barauthun, daß um jene Beit langft ber Gebrauch berrichte, Ebelleuten wegen ihrer Bermanbtichaft mit wirklichen Grafen aus Boffichfeit ben Grafentitel qu ertheilen. Bon folder Art fceint auch bes Lurenburgere Dudo Comitat gewesen gu fein. Meines Erachtens verbanften bie Lurenburg-Raffau ibr allmaliges Auftommen bauptfaclich ben Birren ber Regierung Beinriche IV, bie Alles aus ben Rugen riffen. Und bis dabin Gfrerer.

Graf Dubo von Lurenburg, wie die zufällig als falsch vers worfene Stiftungsurfunde der Abtei Laach von 1093 ihn nennt, wird von Bogel als Dubo IV bezeichnet, hat seiner Borfahren Stiftung zu Lipporn, die, wie es scheint, bis dahin keinen rechten Fortgang gehabt, der Abtei Schashausen unterworfen und nennt

fich einfach von Lurenburg Bogt ju Liebprunin, firbt jeboch obne Rinder, baber man bie feit 1123 vorfommenben Grafen von Lurenburg, Ruprecht und Arnold, für Gobne eines Brubers von Dudo, Drutwine (IV?) balt. Gin Graf von Lurenburg foll nach bes Trithemius Bericht um bas Jahr 1125 Stifter ber Abtei Schonau geworden fein, wiewohl berfelbe Autor auf anderer Stelle ben Silbelinus, »nobilem, opibusque florentem virum« ale Stifter bezeichnet. Auch ber Abtei Gronau Stiftung um bas Rabr 1130 will Erithemius den Gebrudern von gurenburg que ichreiben. "Dir tommt biefe Ergablung," erinnert bier Bend, "wenig mahricheinlich vor. Dag biefe beibe Berren, bie noch bagu beerbt waren, in einem fo engen Beitraum zwei fo wohls beguterte Rlofter follen geftiftet haben, fallt immer auf, noch mehr aber, bag fich in ben Raffauischen Archiven nicht bie geringfte Spur von bem Raffauifden Urfprung einer folden Stiftung findet, feine Bogteirechte, feine Schenfungen und noch weniger ber geringfte Anspruch an Diefelbe. Die Grafen von Ragenellenbogen bingegen geben bas Rlofter Gronau in einer Erbvertheilung vom 3. 1326 für ihr Eigenthum an, und als ein foldes tam es auch au heffen. Bei biefen Umftanben tann man mobl mit ungleich größerer Gewigheit einen Grafen von Ragenellenbogen ale Stifter beffelben annehmen, und wenn man Trittenbeime angegebenes Stiftungefahr (1130) auch nur im allgemeinen gelten läßt, fo fann es fein anderer ale Graf Benrich II gewesen sein, ber nicht nur ben größten Theil bes awölften Jahrhunderte burch lebte, fondern fich auch auerft durch ben mit Raffau gemeinschaftlichen Unfauf bes ehemaligen Bierberrifden Dorferdiftricte in bem Ginrich weiter ausbreitete."

In Bezug auf Schönau muß ich sedoch erinnern, daß ber Erzbischof von Mainz, Abalbert I von Saarbrücken im 3. 1132 befundet, daß cognatus noster Robertus de Lurenburg das Rloster Schönau, in proprio predio suo fundatum et monastice conversationi sub constituto abbate Hildelino attitulatum, bem h. Martinus geopsert hat, also daß es mit aller seiner Zubehör zu ewigen Zeiten der Mainzer Kirche Eigenthum sei. Des Klosters Bogtei aber hat aus des Erzbischofs hand ipse comes empfangen,

und foll fie von deffen Rachfolgern der jeweilige Befiger des Guts Mielen unweit Raftetten und der Lurenburg haben, fie aber durch fich felbft, nicht durch einen Untervogt ausüben.

Ruprecht, geft. 1153 ober 1154, muß, wie bereits Bend in feinen Biftorifden Abhandlungen, 1778, anmertte, zwei Frauen gehabt haben. Die erfte wird für eine Grafin von Gleiberg gehalten. Bie Bend berichtet, "verschenfen Benrich Graf von Raffau und fein Reffe Balram, Anfelm von Moleberg, Salome (nobilis et devota matrona) mit ihrer Tochter Mechtifd und ihrem Eidam Rudolf, Pfalzgraf von Tubingen, unter bem Namen ber Erben von Metrica (Rheinmetternich) einen muften Strich Landes in ihrem Gebiet ju Rohr an bas Riofter hemmerobe im Trierifden, bas ihn jum Beinberg anbaute. Metrica und Robr liegen beide an ber Mofel, unweit Cobleng, und bas erfte war, wie es fceint, ein prædium, ju bem wieber andere Dorfer und Bauernguter gehorten. Diefe erfte Schenfung gefcah, wie ich unten zeigen werbe, gegen bas 3. 1190. Die Erben biefer Stifter, bie bei ber erften Beraugerung noch minberfabrig maren, bewilligten und bestätigten fie im 3. 1206. Es waren folgende: ber porermähnte Pfalggraf Rudolf felbft und feine Sohne Sugo, Rudolf und Bilbelm; Benrich der jungere Graf von Sann; Robert und Benrich, Die Sohne Graf Balrams von Raffau : Eberhard Burggraf von Arberg und feine Gemablin Abelbeib von Molsberg. Es waren aber bie Rinder ber erften Stifter nicht alle, bie bier angegeben werden. Gin anderer Theil ber Erben von Metrica war Salome mit ihrer Tochter Mechtilb und ihrem Gidam Pfalggraf Rudolf von Tubingen. Diefer Rubolf war ein Sohn des Pfalzgraf Sugo, der bis ins 3. 1171 porfommt; er felbft erscheint vom 3. 1181 bis 1219 und hatte außer benen in der Urfunde angegebenen brei Gobnen auch noch eine an Graf Rudolf von Montfort vermählte, bier ausgelaffene Tochter Elisabeth. Seine Gemablin Mechtilb mar feine Grafin von Gleiberg, wozu man fie bieber gemacht, fondern die Tochter eines herrn von Eberftein in Schwaben, an ben alfo bie Salome vermablt war. Aber wo ftammte Salome felbft ber? Pfalgraf Rubolf hatte die Berricaft Giegen unfehlbar burch feine Gemablin

erhalten; fein Sohn Wilhelm schrieb sich schon im Jahr 1214 namentlich einen Grafen von Gießen und kann dieses Eigenthum nicht etwa erft von seiner Gemalin Willeburg erhalten haben, die allzu weit von dem letten Gleibergischen Mannsstamm entfernt ist: er muß es von seiner Mutter everbt haben. Salome war also die Erbtochter des letten Gleibergischen Grasen Wilsbelm und seiner Gemahlin Salome, von der die Tochter den Ramen bekam, und dieses ist so viel gewisser, da im J. 1197 eine Salome ausdrücklich als Gräsin von Gießen vorkommt, die man mit der gleichgenannten Gemahlin Graf Wilhelms von Gleiberg nicht für eine Person halten kann."

Dazu merft Bogel an: "Raffau erscheint im Anfang bes 13. Jahrhunderts im Befig ber Landeshoheit (!!!) über ben gangen weftlichen Theil bes Gques Erdebegau, worin felbft beffen Mallftatte, Rucheslo, auf welche Merenberg ale Erbe ber fungern Bleibergifden Linie noch 1237 Unfpruche machte, ohne bag man ben Urfprung biefes Befiges, bamale noch entfernt und getrennt von feinen übrigen Candestheilen, anzugeben weiß. Es liegt barum nabe, bas Berbaltniß ber brei gamilien über Metternich auch hierher übergutragen und es auf drei Erbtochter bes Grafen Bilbelm von Gleiberg, wovon die eine an den Grafen Ruprecht I von Raffau - Lurenburg vermählt war und diefem die herbornermart mit bem Befterwalde jubrachte, zu grunden." Balrams II, des Grafen von Limburg und Arlon, auch Bergog von Riederlothringen Tochter Beatrix ware bemnach bes Grafen von Lurenburg zweite Gemablin. »Rupert, époux de cette princesse,« fcreibt ber Befchicht. schreiber von Limburg, M. S. P. Ernft, »Rupert se trouve encore, comme témoin à un titre de l'an 1147, mais lors du décês de la duchesse sa mère, Béatrix parait déjà être veuve, puisque son fils, et non son mari, vint\_ratifier la donation de la duchesse Judith, cette comtesse ne se laisse plus apercevoir après l'an 1159. Ce fut en cette année qu'elle réussit à terminer le différend qui existait depuis un certain temps entre l'église de Worms et les comtes de Lurenbourg pour le château de Nassau. L'endroit où se trouvait ce fort

était connu sous le nom de Nassonga, du temps de Charlemagne, qui, en 790, le donna avec plusieurs autres terres à l'abbaye de Pruim. Deux siècles et demi après, Azechon. évêque de Worms, ayant acheté à Nassau une ferme de quarante manoirs, en fit l'an 1034 donation à son église. Dans la suite les comtes de Lurenbourg firent bâtir près de cette ferme un château fort, sur une montagne qu'ils prétendaient leur appartenir, et quoique, sur les plaintes de l'évêque de Worms, une sentence de la diète de l'Empire, sous l'empereur Lothaire II. les eut exclus de cette possession. ils avaient continué à s'y maintenir. Béatrix et ses co-intéressés arrangèrent enfin les choses de manière qu'Hillin, archevêque de Trèves, ayant échangé sa ferme de Pardenheim dans le Palatinat, avec les fonds que l'église de Worms possédait à Nassau, investit les comtes de Lurenbourg tant de ce qu'il venait d'acquérir, que de la part que ces seigneurs avaient prétendu avoir à ce château, après qu'ils l'eurent mis sous la mouvance de l'église de Trèves. Cette transaction se fit movennant cent cinquante marcs et sous la condition que le château de Nassau serait toujours ouvert aux archevêques de Trèves, c'est-à-dire, qu'ils auraient le droit d'y mettre garnison au besoin. La qualité de co-héritier avec les enfans de Rupert, son mari, et d'Arnold, comte de Lurenbourg, son beau-frère, qui, dans cette convention, est donnée à Béatrix, a partagé les sentimens des historiens de la maison de Nassau. M. Kremer croit que la comtesse la porte pour avoir eu son douaire assigné en partie sur le château de Nassau, M. Wenck pense au contraire qu'elle est nommée ainsi comme tutrice et représentante de son petit-fils Waleran. à qui, pour ne l'avoir pas rencontré avant 1178, il donne pour père Arnold, fils de Béatrix, qui assista aux funérailles de son aïeule, tandis que M. Kremer et M. Arnoldi font ce Waleran fils de Béatrix même, ce qui est conforme à l'auteur de la vie du comte Louis d'Arnstein, qui le dit frère d'Arnold, et leur assigne pour père Rupert. C'est de ce Waleran, fils ou petit-fils de la princesse limbourgeoise, que

les petits-fils Waleran et Otton, enfans de Henri, dit le Riche, formèrent les deux branches qui partagèrent par la suite la maison de Nassau.«

Aus Ruprechts zweiter Che fommen die Gobne Ruprecht II und Arnold IL Diefer, 1154 jum lettenmal genannt, fonnte ber Bater fein Beinrichs I, ber 1161 bem Raifer Friedrich I in ben Bug nach ber Combarbei und 1167 in bie Belagerung von Rom folgte, aber in ber endlich gewonnenen Stadt, gleich vielen andern beutiden Berren, bas Dyfer einer giftigen Seuche murbe. Man balt ibn fur den Bater Ruprechts IV, ber von 1175 an meift in Colnischen Urfunden genanut, 1176 ber Bogtei eines bem Rlofter Rheindorf guftandigen Buts in Eitorf pergichtet, 1182 als Confluentinorum advocatus ben von den Bürgern von Coblenz mit bem Stift St. Simeon abgeschloffenen Bollvertrag burch Unbrobung feines Bannes befraftigt, auch in bemfelben Jahr bes Erzbischofe Philipp von Coln Burge wird gegen Erzbischof Arnold pon Trier und noch 1191 vorfommt. 3m 3. 1197 verkauft feine Bittwe, Elife von Ifenburg eine Biefe ju habamar an bas Rlofter Cherbach, und den 26. Rebr. 1204, ju dem Preis von 32 Talenten, an bas Rlofter Johannisberg bie Bogtei und bas Bericht ju Steinheim bei Eltvil, mit Benehmigung ihres Schwiegersobus, bes Grafen hermann von Birnenburg, und ihrer Tochter Ludardis. In der Urfunde wird Glife von megen bes Mitbesiges an bem Schloffe Schaumburg im Labnthal Elisa comitissa dicta de Schowinburg genannt. Unter bem namen comes de Lurenburg fommt Ruprecht II noch im 3. 1158 vor ; bingegen beißt er 1160 Rupertus comes de Nassoua, und ist von bem an ber Ramen Raffau bem Saufe verblieben, nachdem Erp bifchof Sillin von Trier, ale Rechtenachfolger bes Sochfiftes Borms, am 1. April 1158 ben Grafen von gurenburg bie Leben über bie Burg Raffau ertheilt bat. In die Beiten Ruprechts II, geft. 1178, fallt die Erwerbung bes Bierherrifchen , fo bie von Ifenburg ben Grafen von Raffau und Ragenellenbogen überlieften.

Ruprechts II Sohn Walram befand fich, gleichwie fein Better, Graf Ruprecht III, unter den Gefandten, die zu Conftantinopel ben von Raifer Friedrich I in Person geführten Rreugsahrern freien

Durchjug erwirfen follten, 1189, wurde aber, und fo auch ber Better, gefangen gehalten, bis bie Unnaberung ber Rrengfahrer ihre Bande lofete. Ruprecht III mar ber Gobn bes im 3. 1144 jum lettenmal genannten Arnold I, empfing in fpatern Beiten, vermuthlich wegen feiner Theilnahme bei dem Rreuging , ben Beinamen der Streitbare, und gewann in ber Ehe mit Emichs von Leiningen Tochter, Die noch 1236 als Bittwe lebte, ben Sohn hermann, ber zwischen 1197 und 1212 als Theilhaber ber Bogtei ju Cobleng vortommt, aber ficherlich nicht jener Hermannus de Nassauwe ift, ber 1240 als Canonicus ju St. Peter binnen Mainz genannt wird. Auch eine Tochter Richardis, bes Grafen Dito von Gelbern Gemablin, foll Ruprecht III gehabt haben. Rad Deutschland jurudgefehrt, fam Graf Balram ju Streit mit bem Bischof Beinrich von Borme. Cowohl ber Bischof als der Graf hatten wichtige Berechtigungen in ber Stadt Beilburg und im Begirf berfelben. Ueber bie Grengen ihrer beiberfeitigen Rechte waren fie in Conflict gerathen. Rach bem "Bunich und Billen" Raifer Beinriche ward von ihnen in feiner Gegenwart am 6. Rov. 1195 ju Borme eine "Einigung ober Convention" geschloffen. Durch die Urfunde, die ber Raifer barüber ausstellte, in die er die einzelnen Beftimmungen ber Convention aufnahm, lernen wir bie Rechte fennen, bie bas Socialift und bie Grafen von Beilburg batten. Buerft erfennt Braf Balram, daß ber Bifchof von Borms auf den Beilburger Sofen bie Berechtigung bat, bie man Suberecht, Buweteil und Bestemathmal nennt, er felbft aber Diefe Abgabe ju forbern gar fein Recht bat. Die eben angeführten Musbrude find im beutichen Recht bes Mittelalters Bezeichnungen fur bie Berechtigung bes Guteberrn, beim Todesfall ber auf feinen Butern wohnenben Leute aus ber Sinterlaffenschaft berfelben bas befte Stud Bieb, bas befte Bewant, Die befte Baffe in Anfpruch zu nehmen. "Dem Berrn geburte entweder bas befte Bferd, oder, wenn feins vorhanden war, der befte Dos und fo immer nach bem Berth ber Thiere herabsteigend; in Ermangfung pon Thieren nahm er fich bie beste Bat, oder mas ibm fonft im Baushalt anftand, baber man fogar einer Tob-Bans,

einem Tob-Ras begegnet." Suberecht (baufiger Beftbaupt genannt) ift bas Recht auf bas-befte Bieb-Baupt, Beftemathmal Berechtigung auf die befte Bat, bas befte Bemand, und Bumeteil (gewöhnlich Buteil) bezeichnet im Allgemeinen Antheil an ber Sinterlaffenschaft des Bauernguts (buwe oder bu ift fo viel ale Bauernaut, Sof), womit namentlich die Biebbinterlaffenfcaft gemeint ift. Dies Recht bes Guteberrn, aus bem Nache lag bes Butsangeborigen bas Befte für fich auszumablen, galt porguglich, namentlich in altern Beiten, fur borige, b. b. leibeigene Leute, wie ja früher die Gutsangeborigen meift Borige oder Leibeigene maren. Aber man muß fich doch buten, ba mo Diefe Abgabe (die von den Erben entrichtet werden mußte, ebe fie die Erbicaft antreten fonnten) vorfommt, darum ohne Beiteres auf Borigteit oder Leibeigenschaft ju foliegen. Go burfen wir, mas ben vorliegenden Fall betrifft, baraus, bag ber Bifchof von Worms zu Beilburg biefe Abgabe ju fordern bat, nicht folgern, bag bamale bie Beilburger Bofe von Leibeigenen bewohnt gewesen seien. (Uebrigens besteht, nur unter anderm Ramen und in anderer form, Die Abgabe bes Butheils ober Beftbaupte auch in unfern Zeiten noch immer, und namentlich in Franfreich ift bie Steuer, Die bei Todesfällen ber gandesberr begiebt, febr boch, felbft wenn bas Erbe von den Eltern auf die eigenen Rinder übergeht.)

Ferner erkennt Graf Walram, daß der Bischof, gleich seinen Borgängern, den Bischösen Butto und Konrad, im untern Amt fünfzig Malter Weizen, Limburger Maas, und im obern Amt sechzig Malter Korn (Roggen) und vierzig Malter hafer sorbern darf. Dagegen sollen der Bischof und der Graf zu gleichen Theilen alle Gerichtssporteln aus dem ganzen zu Weildurg gehörigen Gau beziehen; es mögen nun diese Einnahmen durch Bergleich und Uebereinkunst (Wette) oder förmliches Gericht (Gedingez) fällig werden. Wenn den Berg hinauf die Stadt weiter fortgebaut sein wird, soll aller dadurch entstehende Gewinn, sei es durch Joll oder Münze oder worin es immer bestehe, ebenfalls gleich getheilt werden, und der Graf soll seinen halben Antheil vom Bischof zu Lehen nehmen. Dem Grafen ist

es nicht erlaubt, auf bem Berg ein feftes Schloß, ein Burgbaus tu bauen ; ein anderes Saus barf er bauen. Benn von Leuten, von welchen ber Graf behauptet, bag fie unter feine Bogtei geboren, ber Bifchof beweifen tann, bag es Dienftmannen von ibm find, fo barf ber Graf teine Sinderniffe in ben Beg legen, und fie find von feiner Boatei frei. Der Graf erfennt an, bag ber Bifcof bie Berechtigung bat, die man Ruppelweibe nennt, wie fie feine Borganger, Die Bifcofe Buffo und Ronrad batten. Aur alle Unbilden, Die bem Bifchof bort widerfahren fein möchten, wird ber Graf ihm auf bem Rechtsweg Genugthuung verschaffen. Auf dem Berg wird meber ber Bifchof noch ber Graf mit Gewalt als Gaft verweilen. Wenn ber Bifchof, einmal im Jahr, nach Beilburg fommt, follen ihm bie Leute nach Doglichfeit belfen bie Roften beftreiten. Damit bies Alles, worüber ber Graf fic mit bem Bifchof geeinigt, ficher gehalten werbe, ftellt er bem "herrn Bifchof" gebn von feinen Dienftmannen, die ibm in die Sand versprechen, daß fie, wenn ber Graf irgend einen ber vorftebenden Buntte verlett und binnen zwei Monaten. nachdem er vom Bifchof ober einem beglaubigten Abgefandten beffelben barüber gur Rebe geftellt worden, ihm nicht Benngthuung verschafft, auf bie Aufforderung bes Bifchofs ju Borms einrelten und die Stadt ohne feine Erlaubnig nicht verlaffen merben. Die Namen biefer Raffauischen Dienstmannen find folgende: Craffto von Beilftein, Egenolf ber Lange, Rorico, Unselm, Beinrich, Bilbeger, Robert ber Maricall, Spfried ber Schent, Dagemar von Merenberg, Beinrich ber Gobn Spfrieds, Dietrich von Staffel. Bon ber andern Seite, um eben fo ben Grafen ficher gu ftellen, geloben ibm gebn von bes Bifcofs Dienftmannen baffelbe, nämlich Spfried, Erlewin, Gernod, Ronrad ber Rothe, Belfried, Dito und Ronrad, Gottfried von Stodheim, Abelberr von Borme, Bertolf von Dirmftein. Diefe werben eben fo ficher nach Raffau tommen und ohne die Erlaubnig bes Brafen nicht von ba wegreiten, wenn ber Bifchof von bem oben Angeführten irgend etwas verlegt unb , vom Grafen ermabnt, binnen zwei Monaten ihn nicht gufrieben fellt. gange Berhandlung und Ginigung beftätigt ber Raifer mit feiner faiferlichen Autorität und läßt barüber unter feinem Siegel Ur- tunde ertheilen.

Graf Balram farb am 1. Febr. 1198. 3m Anbenten bes Berluftes, ben fie erlitten, fucte feine Bittme, Grafin Runegunde, barin Troft, bag fie jum Seelenheil ihres verftorbenen Bemable Stiftungen machte und ibn bem Bebet frommer Menfcen empfahl. Dem Rlofter ju Arnftein ichenfte fie bas gange Behnten-Einfommen des Rodlandes in dem bei Eften, jest Bolgappel, gelegenen forft, bamit, wie es in ber barüber ausgeftellten Urfunde beißt, wenn ber Braf, ihr Bemahl, mabrend feines Lebens auf irgend eine Beife etwas Unerlaubtes begangen haben und ohne Reue barüber geftorben fein follte, bies burch bas Bebet ber einfam lebenden Donche bei bem Bater ber Barmbergigfeit barmbergig gefühnt werbe. Ueber bie Schenfung biefes Behnten jog die Grafin, obwohl er ihr Eigenthum mar, die Raffquischen Dienstmannen ju Rath, und nur mit ihrer Bu-Rimmung machte fie die Schenfung. Als die Urfunde barüber niedergeschrieben wurde, waren mehre von jenen Raffauifchen Bafallen gugegen, Diebrich von Staffel, damals Truchfeß ber Grafin, fein Bater Anselm von Staffel, Robert, ber Maricall der Grafen, Egenolf der Lange, Egenolf und Beinrich, Sophiens Sohne, Friedrich Brun von Ibftein. Diefe Ritter, mit Ausnahme ber beiben lettern, baben wir fcon oben tennen gelernt; mit bem Grafen Balram maren fie im Jahr 1195 ju Borms, wo fie vor bem Raifer und bem Bifchof fur ibn ale Beugen auftraten. Außer biefen Bafallen ber Grafen werben noch die Aebte von Arnftein und Schonau und bie Pfarrer von Eften, Ruppertshofen und Raffau, letterer jugleich Burgeaplan ber Grafin, als Beugen jener Schenfung genannt. Der Urfunde murben bie Siegel ber Grafin und bes Rlofters Arnftein angehangt. Das Siegel ber Grafin, wie ich es beforieben finde, balte ich fur baffelbe, bas fpater ibr fungerer Sohn, Graf Robert geführt hat. Das Siegel bes altern Sobns. beinrich bes Reichen, ift einfacher und weniger zierlich, fo bag ich glaube, ber altere Bruber bat bas Siegel bes Baters, ber jungere bas ber Mutter befommen. Dem von ber Grafin geschenkten Behnten bes gerobeten Lanbes im Eftener Forft fügten später zwei Enfel berfelben, Balram und heinrich, ben Behnten bes Balbes hinzu, wodurch bann Rlofter Urnftein ben Behnten bes ganzen Eftener Forftes bezog.

Bon welcher Abfunft feine Bemahlin, Grafin Runegunde, gewesen, ift unbefannt. Dan fann barüber nur Bermuthungen aussprechen; an bestimmten Nachrichten fehlt es ganglich. Da ihre Sohne bie erften Grafen von Raffau find, bie wir in ber Ronigesundra angeseffen finden, - namentlich in Biesbaden, bem Sauptort ber Ronigesundra, und ju Bierftadt, bem Gut eines fruber in Diefem Gau beguterten Grafen, - fo tonnte man die Frage aufwerfen , ob etwa Grafin Runegunde burch väterliche ober mutterliche Abftammung ber Samilie ber Baugrafen ber Ronigefundra angehört und baburd bie Befigungen und Berechtigungen in biefem iconen Gau an bie Grafen von Raffau gefommen find. In Wiesbaden haben um biefe Beit auch bie Grafen von Leiningen herrenrechte. Bon ihnen batten bie Mbeingrafen bort ben Bebuten , ben biefe wieder an Beinrich Bodo von 3bftein übertragen hatten. Außerdem batten bie Rheingrafen von den Grafen von Leiningen ein Saus in Biesbaben ju Leben, Ginige Beit bernach befreit Graf Friedrich von Leiningen, zugleich mit bem Grafen Beinrich von Raffau, ein von bem beutiden Orben ju Biesbaden angefauftes Bauerngut von allen Laften und Abgaben. Run war die Mutter bes Grafen hermann von Raffau eine Grafin von Leiningen; vielleicht famen baburd Befigungen in ber Begend von Biesbaben . an biefen Grafen hermann und von ibm, ale er geiftlich murbe, an feine Bettern, Die Grafen Beinrich und Ruprecht von Naffan.

Decan Bogel stellt jedoch eine andere und wie es mir scheint plausiblere Ansicht auf. Er schreibt, um den Ursprung des Naffauischen Bestes von Weilburg zu erläutern, muffen wir andere damit zusammenhängende Acquisitionen des hauses innerhalb der Grenzen des alten Oberlohngaues und des frankischen Dessengaues zu hülfe nehmen und wieder etwas tiefer in die Bergangenheit herabsteigen. Naffau hatte nämlich bereits im 13. Jahrhundert die Laudeshoheit über die westliche Spitze des

Oberlohngaues, bas fogenannte Siegerland; bie Lebensberrlichfeit über Die Graficaft Witgenftein fand ibm gu; alle Bebnten in dem jest großherzoglich beffifden Grunde Breibenbad, ben Memtern Biebenfopf und Battenberg, in ben furbeffifden Memtern Frankenberg und Better, in ber Berrichaft Itter und noch anbermarte, bie Rirchfage ju Breibenbach, Ballau, Buchenau, Aumenau und Beismar bei Frankenberg, ju Simonshaufen und Oftheim bei Caffel, Die Patrimonialgerichte ju Biermunden an ber Eber und zu Bintericheib und Lichtenscheib gwifchen ber Schwalm und der Bobra, Die Bogtei über Battenfeld, Sofe und Guter ju Dber- und Riedermeifer und Schachten nordlich von Caffel waren fein Eigenthum. Alle biefe Befigungen muffen gum Theil aus ber Baugraffchaft und gum Theil aus ber Bogtet abgeleitet werden. Schon unter bem Grafen Gerlach, ber von 993 bis 1017 im öftlichen Theil bes Riederlobngaues und ju Beilburg vortommt, zeigen fich Spuren, bag er auch gaugrafliche Rechte über Theile bes Dberlohngaues ausübte. Cantwidehufen, oder bas Gericht Jesberg in ber Rabe ber Somalm, wird in feine Graficaft gefest. Und bier mar Raffan noch 1265 im Befit über Winterfcheid und Lichtenfcheid. Derfelbe Bufammenhang zeigt fich unter bem Grafen Berner, ber 1062 und 1065 der Stadt und Begend von Beilburg vorftand. Bringebaufen bei Caffel und Benne bei Gudeneberg lagen im Begirf bes uralt-beffifchen Gaumales Maben, worauf er ben Borfit führte. Auch Somburg an ber Dom im Dberlobngau fand unter ibm. Gin anderer Berner batte 1107 biefelbe Graffcaft um Caffel, worin Raffau fpater noch zwei Rirchenfage und Bofe und Guter besigt. Diefer legtere war aber ebenfalls in engerer Berbindung mit Beilburg. Denn ale nach einer Urfunde von 1103 ber Ergbischof Ruthard von Maing bem Abeliden Megenber erlaubte, eine Cavelle ju Dzenhusen (infra parochiam breidenbac, Ober-Gifenhaufen im Beffen-Darmftabtifcen) ju erbauen, biefe burch ben Bifchof von Paderborn einweiben ließ und fie mit Meffe, Taufe und Begrabnig von ber Mutterfirche in Breibenbach trennte, geschab bies unter ausbrudlicher Buftimmung bes Grafen Berner als Bogt. Die

Rirche ju Breibenbach geborte aber nebft noch einer anbern (vermuthlich Beismar, ber alten Mutterfirche von Frankenberg) fcon 913 bem Stift in Beilburg, welches bamale noch mit Butern und Leibeigenen an biefem Drt und ju Rlein-Gladenbach beschenft murbe. Werner war alfo unter biefen Umftanben gang unbezweifelt ber Bogt bes Stiftes in Beilburg, worunter fenes weitläufige Rirchfpiel fand. Da nun Graf Balram I von Raffau noch im Lauf beffelben Jahrhunderte in gleicher Eigenschaft zu Beilburg auftritt, fo fehlet in ber Genealogie nur noch ein Glieb, um feine Gemablin Runigunde, beren 216fammung bisber burchaus unbefannt blieb, bemfelben, als auf. ben letten Werner folgend, angureiben und burch fie fene Erbfoaft bem Saufe gubringen gu laffen. Berner felbft, ber 1121 farb, foll feine Rinder binterlaffen baben. Runigunde muß also einer Seitenlinie von ibm, auf die fein Erbe überging, entsproffen fein. Dag bas Siegerland, Beilburg und bie vielen Behnten, Rirchfage und Gerichte im Deffifden ale Befigungen und Bogteien ber Grafenfamilie Berner auf biefe Beife an Raffau getommen find, ift ber hiftorifden Evideng gleich ju achten.

Balrams Cobne, Beinrich und Ruprecht V, bie erften Grafen von Raffau, von benen burd fie felbft ausgestellte Urfunden erhalten find, maren noch minberfahrig, als fie am 20. Marg 1198, bald nach bem Tode ihres Baters, auf bie Ermabnung Erzbischof Johanns von Erier und "bem Rath anderer guten Manner vertrauent," fich mit ihrer Mutter und "in Gemeinschaft mit ihren Betreuen ober Bafallen" bagu vereinigten, "ju ihrem eigenen und ihres Batere Geelenbeil" bem Rlofter ber Rorbertiner ju Rommereborf bie Bogteiabgaben von ihren Butern ju Beig ju erlaffen und für immer barauf ju verzichten. Sie baten ben Ergbifchof, ale Lebnsberr ber Bogtei, bies gu bestätigen, und ju größerer Sicherheit, bamit auch funftig feber Borwand, bas Rlofter fener Abgaben megen ju beläftigen, benommen fei, gablte ihnen ber Abt von Rommereborf 18 Darf Silber, um bavon für bas Recht, auf bas fie verzichtet, ein But ober eine andere Berechtigung ju taufen. Sie folgten bierin bem Beispiel ihres Baters, ber einige Jahre porber mit feinem

Better Graf hermann bem Rlofter himmerobe bie Bogtelabgaben erlaffen batte, wobei bie Grafen Beinrich und Ruprecht, obwohl noch febr jung, ale Beugen jugegen maren. Dag fie auch fest noch nicht großfahrig, ergibt fich baraus, bag - in ber Bogteiangelegenheit - ihre Mutter mit ihnen die Urfunde ausftellt, wie benn auch fonft bie gange Abfaffung ber Urfunde, namentlich bie Erwähnung ber Buftimmung ber Bafallen, barauf binweift. Eine große Reibe von Zeugen wird aufgeführt, und es ift bod, wie ausbrudlich bemerft wird, nur ein Theil von benen, bie Alle bei biefer Bergichtleiftung jugegen gewefen. Unter ihnen find viele, bie bas Jahr vorher mit bem Grafen Bafram ju Cobleng maren, wie die Eblen Bruno von Ifenburg und Berner von Boland und bie Ritter von Merl, von Paffendorf, von Cobleng. Bei ben Beugen ift auch ein Runo, Bogt in Cobleng, vermuthlich berjenige von den Rittern ber Landichaft, ben bie Grafen von Raffau ale Richter in Cobleng eingesett; ferner Beinrich ber Schultheiß, vielleicht ber von ben Grafen in Labnftein bestellte Richter. Auch werden in ber Urfunde bes Brafen Schent, Sifried, und ber Marichalt, Ruprecht. genannt. Bedeutend mar bereits bas Befigthum: namentlich auch ben Wilbbann im Rheingau trugen bie Grafen von dem Ergftift Maing ju Leben; fie waren beffen Oberwilbforfter fur bie rechte Rheinseite, eine Berechtigung, die fie, in eigenem Revier reich an Forften und Jagben, ale Afterleben an bie Rheingrafen übertragen batten. Roch im 3. 1347 fagt Ergbifchof Gerlach von Maing von ben Grafen Abolf und Johann von Raffau, feinen Brudern : "Auch befennen wir, daß fie unfere oberften Korfter find, von ber Balbaff über unfern Bald, ber bie Dobe beift, bis nach Lord an ben Abein, und barum mogen fe barauf jagen, fo oft fie nur wollen, über Land am Rhein bin, bis zu ber Bede."

An Fehden hat es den beiden Brüdern niemals gefehlt. Die Dynasten von Merenberg, die mit Solms Erben der jüngern Gleibergischen Linie, und welchen die Landesburg Gleiberg selbst zu Theil geworden, machten auf das alte Landgericht des ehemaligen Erdehegaues, das sich auf der Mallfätte Rucheslo,

in ber Bemarfung des Dorfes Berbach und in Beinrichs Gebiet, versammelte, Ansprache. Daß biefe Cache nicht obne Rampf abgegangen, muß man vermutben, fowie auch bag barin ber Graf Anlag fand, die Burg Dillenburg, ale eine Rothwebe bes Landes, innerhalb der Gemarfung des Dorfes Beltbad, auf einer eminenten Bergipipe, Die in brei Thaler hineinschaut, ju erbauen. Merenberg , ber fich einem folden Begner nicht gemachfen fühlen mochte, marf fic bem Erzbifchof Siegfried von Daing in die Arme, wurde 1237 deffen Erbburgmann gu Amones burg, öffnete ibm Gleiberg und Merenberg und überließ ibm burch einen Scheinvertauf die Grafichaft und bas Landgericht Rucheslo; benn bag er fich feines vermeintlichen Gigenthumsrechts an bem lettern hierburch nicht begab, gebet offenbar baraus hervor, daß er nach der Urfunde oberfter Lebensberr bedfelben bleibt, und verspricht nur Rainger Minifterialen bamit gu belehnen. Dbgleich nun biefer Berfauf fur Raffau ohne nachtheilige Folgen blieb, fo icheint fich boch baraus jene lange wierige Rebde mit ben Abelichen von Dernbach, bie eine reiche und machtige Ganerbichaft bilbeten, entwidelt gu haben, bie um Die Landesbobeit in ber Berborner Mart geführt wurde, und beren Ende Beinrich eben fo wenig wie feine Gobne erlebte. Aebnliche Schwierigfeiten fand ber Graf im Siegerland. pon Billneborf, ein machtiges Abelegeschlecht, batten bier wit im Beigergau eine bedeutende Bogtei und traten offen als feine Begner auf. Auch bier galt es um bas Bochfte, bie Lanbeshoheit. Sie muffen noch bedeutende Berbundete gehabt haben : benn Beinrich fam in Nachtheil; Die Stadt Siegen murbe getfort, und er mußte fich an Coln einen Rampfgenoffen durch ein theures Opfer ertaufen. Er überließ biefem nämlich 1224 bie Balfte ber neu wieder erbauten Stadt mit der Munge, bem 301 und allen Rechten. hierburch erhielt er zwar ein entichiebenes Uebergewicht: aber er blieb auch nur im Besit eines Theiles bes Landes; ber Streit felbft bauerte fort und mar bei feinem Tode noch unbeendigt. Um nun neben ber gemeinschaftlichen Burg in Siegen boch in biefem Landesbiftrict auch eine eigent ju haben, legte er tief im Gebirge, gang in ber Rabe bes

Urfprungs der Eder, eine neue an, die bei der Theilung seiner Sohne noch unbenannt, später den Ramen Ginsberg erhielt. Den Erzbischof Theoderich von Trier, des Geschlechts von Wied, ließ Graf heinrich, gelegentlich einer friedlichen Besprechung, niederwerfen, 1212. Den Fürsten zu retten, warf sich auf ihn der Ritter Albrecht von Coblenz und büste seine Treue mit dem Leben. Der von dem Erzbischof unternommene Burgbau in Montabaur mag Beranlassung zu dem Zwist gegeben haben. Theoderich verdankte seine Bestreiung dem Raiser Friederich II 1214.

In dem Bertrag die Fefte Sonnenberg betreffend, S. 159, wird auch Graf Ruprecht V famt feiner Gemahlin Bertrubis genannt. Er foll 1222 bas Ronnenflofter Affolberbach auf bem Ginrich geftiftet haben, verschwindet aber feit 1230 ale Mitregent aus ben Urfunden. Es ift biefes bie Beit, wo er, feinem Bruber bie Regierung allein überlaffenb, in ben beutichen Orben getreten ift. Er ericeint 1231 und 1237 ale Ordenebruber. bamals noch neue Orben hatte wegen feines Urfprungs im beiligen Lande und wegen feines Zwede, der die Ballfahrten aum Grabe des Erlofers erleichterte, die Gemuther mit religibfem Enthusiasmus für fich gefeffelt. Raifer Friedrich II war fein eifriger Beforberer. Ruprecht zeigte icon im 3. 1215, als er mit feinem Bruder bie Rirche zu Biesbaden mit allen Behnten an diefen Orben ichenfte, bag auch ihm biefe ichmarmerifche Buneigung nicht fremt geblieben war. Es ift felbft nicht unwahrscheinlich, bag auch Beinrich, ergriffen von biefem Beift und bie Reize ber Alleinregierung fühlend, ben Uebertritt feines Bruders befordert habe. Die beiden bedeutenden Schenfungen, welche er 1231 dem Orden mit den Rirchen in Berborn. auf bem Blefenberg und ju Beugheim machte, maren aber nicht fo febr ein Ausfluß Diefer Stimmung, ale vielmehr eine Abfindung für die Aufnahme bes Bruders. Diefes ergibt noch naber eine awar unbatirte, aber auch in die Jahre 1230 ober 1231 fallende Urfunde, worin Beinrich ausbrudlich als Mitgift biefes feines Brubers bem Orben die Dorfer Fridhofen, Mublbad, Balebin, Sambad, Finfternthal, Dber- und Rieber-Auroff,

Dotheim, Breitscheib, Erbbach, Worsborf, Fischbach, Balidorf nebst Diensten von Leibeigenen in Reuhof und Balehin über-läßt, wogegen Ruprecht auf alle andern Leute und Dörfer der ganzen Grafschaft Naffau förmlich Berzicht leistet. hingegen ift es in hohem Grade zweiselhaft, daß Graf heinrich zu Aachen 1215 bas Kreuz genommen, das heilige Land besucht habe.

3m Jahr 1230 ichenften die Grafen Beinrich und Ruprecht bem beutschen Orben bie Rirche ju Oberlahnftein mit allen Einfünften und Rechten, Die fie felbft als Eigenthumer ber Rirde gehabt hatten. In berfelben Urfunde macht Graf Ruprecht bem Orben noch eine andere, febr bedeutende Schenfung. Er übergibt ibm als volles Eigenthum feinen Sof, welcher Reuenhof genannt wird; bann identt er ihm noch eine fabrliche Rente im Betrag von ungefähr 25 Marf und außerbem bie Leibeigenen, Die er von Burggraf Burfard von Magbeburg gefauft bat. Die Berechtigungen an ber Rirche ju Oberlahnftein, Die bie Grafen von Raffau jugleich mit ber Bogtei über die Stadt von ben Grafen von Arnftein geerbt batten, tamen fpater, jum Theil wenigftens, wieder in ben Befig ber Grafen. In einer Urfunde vom 3. 1347 bezeugt Erzbifcof Gerlach von Mainz ben Grafen Abolf und Johann von Raffau, feinen Brudern, daß ber "Rird. fas ju Dberlahnftein und ber Beinzehnten biefer Rirche" ihnen gebort. Auch ber neue Bof (Reuhof), ben Graf Ruprecht bem Orden fcenfte (eine Stunde von der Platte, dem berühmten bergoglichen Schloß, auf ber Strafe von Biesbaden nach Lime burg gelegen), fam funfzig Jahre fpater burch ben Grafen Abolf (zwölf Jahre vor feiner Erhebung jum beutichen Ronig) wieber an bie Grafen von Raffan.

Eilf Jahre später tritt Graf heinrich auf als einer ber Gegner des römischen Rönigs Ronrad. Dieser wollte ihn nicht ungestraft laffen, trug dem Burggrafen von Landstron, Ritter Gerhard von Sinzig, dem erprobten Anhänger seines hauses, die Fehde gegen ihn auf und befahl in einem Schreiben vom 15. Sept. 1241 den Burggrafen von hammerstein und den andern benachbarten Reichsvasallen, der Aufforderung Ritter Gerhards gewärtig zu sein, mit ihm gegen den Grasen auszuziehen.

"Da ber Graf von Raffau und ber von Jenburg (beißt es in biefem Schreiben) uns burch verwegenes Beginnen beläftigen und wir fie mit nichten ungeftraft laffen wollen : fo tragen wir euch auf, folde Unbill ju raden und, wie wir mit Buverfict von euch erwarten , nach Unweisung Gerharbs von Singig ibn ju befehden." Bu gleicher Beit forderte Ronig Ronrad ben Bergog von Limburg auf, bem Burggrafen Gerhard nach Rraften beigufteben. Refultate von Belang bat biefe Rebbe in feinem Falle erbracht. 3m 3. 1247, auf Reujahrstag, erläßt Graf Beinrich mit feiner Gemablin fur fic und feine Rachfommen bem Rlofter Eberbach alle Abgaben, Die ihm bieber von beffen Butern ju Riederlahnftein bezahlt werden mußten. Auf feiner Burg ju Raffan läßt er barüber Urfunde ausftellen. hermann, ber Subprior von Eberbach, und brei andere Beiftlichen werben ale Beugen genannt. 3m felben Jahr erläßt er auch, jugleich mit feiner Bemablin und mit Buftimmung feiner Gobne, bem Rlofter Unnftein alle Abgaben und Dienfte, die er ale Bogt von Riederlabnftein von ben bortigen Gutern bes Rlofters ju forbern berechtigt mar. In ber barüber ausgestellten Urfunde merben ale Beugen genannt : Diebrich ber Abt, Ludwig ber Prior von Arnftein, Ortwin ber Propft von Brunnenberg, Arnold ber Prior von Befelich , Beinrich , Berner , Birich , Bruber von Arnftein, Cuno ber Dechant, Beinrich ber Cantor von Limburg; . Reimbold ber Burgcaplan bes Grafen, hermann genannt Englift, Egenolf von Daufenau, Arnold von Dieblen, Berner ber Gufe, Albert von Seelbach, Burgmannen von Raffau; Beinrich von Langenau, Wipert und Silbenger, Bebruber, Burgmannen von Lurenburg. Am Schluß ber Urfunde beißt es: "Mit unferm Siegel und ben Siegeln unferer Gobne Balram, Dtto, Beinrich, Gerhard und Johann haben wir ben Bettel Diefes Schreibens befraftigt." Bor ben oben genannten Beugen und, wie es fceint, am felben Tage, wo bie vorige Urfunde ausgestellt worden, macht er bem Rlofter Arnftein noch eine wichtige Schenfung. "Durch Begenwartiges foll fund gemacht werden (beißt es in der barüber ausgestellten Urfunde), bag ich beinrich, Graf von Raffau, und Mathilbe, Grafin, unfere Chefrau, in Gegenwart unserer Kinder der St. Nicolaussirche zu Arnstein, aus Ehrerbietung vor Gott dem allmächtigen Bater und der allerseligsten Mutter Maria und allen heiligen, die Kirche zu Riedertiefendach nebst den Capellen zu Singhosen und Pohl mit Allem, was dazu gehört, zu eigen übergeben haben. Weil aber Erquidung des Körpers manchmal die Andacht der Seele erweckt, so sesen wir mit Justimmung der Brüder des Klosters sest, daß von den Einfünsten der von uns geschenkten Capellen sedes Jahr in der Fasten, im Advent, am Anniversarientage unserer Bäter und Mütter und späterhin auch an dem unsrigen dem Kloster ein besonderes Fisch- oder sonstiges Gericht bereitet werde." Seitdem ist von Graf heinrich keine Redemehr und eben so wenig von seiner Gemahlin, der Gräfin Mathilbe von Geldern.

Ruprecht, ber altefte vielleicht von ihren Gobnen, Trierifcher Burgmann ju Montabaur, wird wohl noch por bem Bater geftorben fein. Bon deffen in ber Urfunde von 1247 genannten Brudern ftifteten Balram und Otto bie beiben bis auf ben beutigen Tag blubenden Sauptlinien bes großen Saufes. Berbatd war Domberr und Archidiacon ju Luttich; wenn abet Burter in feinem Innoceng III berichtet : "Erlauchter mag fein Domftift gewesen fein ale bas von Luttid, welches unter Bifdof Alexander im 3. 1145 neun Ronigofohne, vierzehn Bergoges fohne, breißig Grafenfohne und fieben Freiherren und Ritter in fic vereinigte," fo wiederholt er nur ein Rarchen, ju guttid ersonnen, um den weiten Abstand bes bafigen Domcapitels gu fenen ber rheinischen Sochstifte ju bemanteln. Johann, nach Befa vir quasi secularis et simplex,« wurde auf des Bifcofe von Utrecht, Beinrich von Bianden Ableben, 4. Jun. 1267, Bu feinem Rachfolger ermablt. Es ift nicht gang gewiß, ob er je bie geiftlichen Beihen befommen ; jedenfalls hat er die Bifchofde weibe nie gehabt und ift nie vom Papft bestätigt worben, weshalb er auch immer "ermablter Bifchof" genannt wirb. Aber gewiß ift, bag er ein und zwanzig Jahre lang den Bifcofeftab geführt, bas Bisthum Utrecht regiert bat, freilich nicht jum Beften bes Lanbes, wenn man ben bollanbifden Gefdichtidreis

bern Glauben ichenten barf. Als fein Borganger, Bifchof Beinrich, geftorben war, hatte ihn bas Capitel von Utrecht jum Bifchof gemablt. Es waren unrubige Zeiten ; an gebben fehlte es auch in biefen Gegenden nicht; ein thatiger Dann wenigftens mußte ber Bifchof von Utrecht fein. Auch war es in biefer Beit, mo geiftliche und weltliche Autoritat erfcuttert mar, mehr noch ale fonft nöthig, ein murbiges geiftliches leben ju fuhren, und vor allen Dingen mußte, mer fein gand in Ordnung balten wollte, fparfam fein, bie Burgen wohl befestigen, fur ben Unterhalt der Rriegefnechte forgen. Richts von all bem war Bifchof Johann. Er liebte es, mußig zu geben, bem Bergnugen gu leben, viel Geld auszugeben. Statt die Burgen in gutem Bertheidigungeftand ju halten, verpfandete er fie lieber; benn ber wohlgefüllte Schat, den ihm fein Borganger binterlaffen , mar bald ericopft. Die Eblen bes Landes, Die bies lange mit Beduld ertragen, wandten fich an den Papft, baten, ibm einen Rachfolger zu ernennen. Darauf mard im 3. 1288 auf einer Spnode ju Utrecht, wogn auch Graf Floreng von Solland und bie Edlen bes Landes berufen worben, bie Erflarung gegeben, baß er sein Amt niedergelegt habe und Johann von Sirf zu seinem Rachfolger bestimmt fei. 3m 3. 1295 lebte er noch, bezog noch immer fein Jahrgelb von taufend Pfund aus ben Ginfünften bes Bistbume.

Gleich in den Anfang der Regierung jenes Bischofs, Johann I von Raffau, fällt der Einbruch der Bauern aus Rennemaren in das Utrechtsche und die Bertreibung der St. Martins-Junfer oder Patricier durch die Junfte aus Utrecht. An zwei Jahre dauerte in Utrecht das Bolfsregiment, dis Zweder oder Zweer van Boesinchem die Stadt wieder nahm und die alten Scheffen und Bürgermeister wieder einsetzte. Die Zünste machten freilich später wieder mehrfach Bersuche, sich des Regiments zu bemächtigen; aber Claes van Rats mit holländischen Kittern schlug nachher jeden Widerstand nieder. Einige Jahre nach Beruhigung dieser bürgerlichen Bewegungen, im J. 1279, brannte fast ganz Utrecht mit den Kirchen zu St. Peter, St. Johann, St. Ratharina und St. Maria nieder. Der Bischof Johann selbft kummerte fich wenig um alle biese Borgange und suchte nur mit ber mindeften Mube Geld aus seinem Bisthum zu gewinnen. Er verpfändete Bredeland an den Schultheiß von Amstel und Montsoort an den Schultheiß von Woerden, turz, verwaltete sein Fürstenamt so lose, daß endlich ein General-capitel, zu welchem auch der Graf von Holland und andere angesehene Lehenleute des Stiftes kamen, ihn im J. 1288 abstette und die Bestätigung der Absetzung durch den Papst erhiett. Das Bisthum war durch ihn mit fast unübersehbaren Schulden belastet.

Bon bes Grafen Seinrich Tochtern benrathete Elisabeth ben Berbard von Epftein, nicht aber, wie man fpater glaubte, beffen Dheim Gottfried von Epftein. Siernach beruhet bie Behauptung, baf R. Abolf und Erzbischof Gerbard von Maing, ber Epfteiner, Geschwisterkinder gewesen, auf einem Irrthum. R. Abolfs Tante, die Grafin Elisabeth, batte, wie gefagt, ben Gerbatb von Epftein geheurathet; biefer aber und Erzbifchof Gerbarb von Maing waren Gefdwifterfinder. Des Grafen Beinrich von Raffau andere Tochter Ratharina, Rlofterfrau zu Altenberg, murde ber Meifterin, ber b. Gertrudie, Tochter ber b. Elifabeth, unmittelbare Rachfolgerin, erwarb fich bobes Berbienft in ihrem Regiment und farb 29. April 1324. Bon ihr ichreibt Browerus in der Metropolis Ecclesiae Trevericae, II 80: »Ad templi perficiendi ornatum majorum illius liberalitatem adhibitam ostendunt figurae, atque insignia Nassoviorum fenestris impressa, uti post altare summum visitur Adolphus de Nassau imperator, qui anno Christi 1290 praefuit, et Imagina imperatrix, ex comitum Limburgensium familia, insigne nigricantis aquilae in scuto flavo appositum, juxta vero in laterali fenestra, Otto comes, et Agnes de Nassau.« Dag bingegen Graf Beinrich, ber nach mehrer Jahrhunderte Berlauf gu bem Beingmen, der Reiche, gelangen follte, ber Erbauer ber berrlichen Stiftefirche gu St. Georgen in Limburg nicht ift, noch fein fann, habe ich icon oben angedeutet.

Daß die Gebrüder Balram und Otto fpateftens ju Anfang bes 3. 1251 bem Bater in ber Regierung gefolgt waren, ergibt

fic aus einer Urfunde bes Erzbischofs Konrab von Coln vom 25. Januar 1250 (1251). Am 6. Nov. 1251 fieht Ronig Bilbelm Mainz gegenüber, in ber Rabe bes Königeftuble, "im Lager bei Erbenheim," und ftellt hier eine Urfunde aus, worin er feinen "lieben Bettern", ben Grafen Balram und Otto von Raffau erlaubt, ihr Dorf Berborn ju befestigen, dort Gericht wie in ben Reichsftabten und feben Donnerftag einen Bochenmartt zu halten. 3m 3. 1252, auf Palmfonntag, finden wir bie Grafen Balram und Duo ju Beilburg. Sie laffen eine Urfunde ausftellen, worin fie "aus inniger Liebe ju ihrer Bafe, ber Tochter ber beil. Glifabeth", bas Rlofter Altenberg, beffen Meifterin fie war, für alle Guter, Die Die Leute beffelben auf Bagen ober fonftigem gubrwert burch ihr gand fuhren, von jeder Art von Boll ober Abgaben befreien. Es wird babei ausbrudlich bemerft, bag bies blos für bie Guter gelte, die Gigenthum des Rloftere feien. Jene Freiheit verleiben die Grafen bem Rlofter , beffen Schweftern fie "innig lieben", für immer; fe munichen, bag "die Bebete berfelben ihnen bei bem Berrn beifen mogen". Als Beugen werben in ber Urfunde genannt Ritter Gottfried von Stodheim, Ritter Beinrich Bucher von Laurenburg, Eberhard und Dito von Beilburg, Dito ber Bogt von Siegen.

Am 22. März 1253 verspricht Erzbischof Konrad von Coln mit Rücksicht auf empfangene und kunftig zu leistende Dienste, den Grasen Walram und Otto 500 Mark Colnischer Pfennige, die Mark zu 12 Goldgulden gerechnet, zur Berbesserung der Lehen, die sie von der Colnischen Kirche haben. Er weist ihnen für diese Summe seine Einkunfte zu Siegen an, nämlich den Zoll, die Bede, die Münze und die Juden, die sie so lange beziehen sollen, dis ihnen die 500 Mark bezahlt sind. Sollten etwa die Einkunfte von den Juden und der Münze künstig mehr als biseher betragen, so bekommt der Erzbischof die Hälfte des Mehrertrags. Wenn, was Gott verhüte, einer der beiden Grasen vorher sterben sollte, so bezieht der Ueberlebende die Einkunste in der angegebenen Weise. Für die 500 Mark sind die Grasen nicht gehalten, Allodialgüter zu kausen oder gar solche von ihm

als leben ju nehmen. Die Gerichtssporteln fo wie bie abrigen Einfünfte, die ber Erabifchof ju Siegen bat, bebalt er fic vor und bezieht fie wie bisher. Go oft bie Grafen bie Bede einforbern, wird biefe unter Bermittlung bes ergbifcofligen Bogts nach einem billigen und anftanbigen Dagftab in ber bisber üblichen Beife fengesett. Benn ber erzbischöfliche Official bei ber Refffellung und Erbebung berfelben nicht zugegen fein taun ober will, fo werden die Grafen fie felbft in ber gehörigen und bis fest gebrauchlichen Art einfordern, fo daß fie ben Burgern ihren erblichen Befit nicht nehmen und fie nicht bruden. "Berbandelt und mit unferm Siegel verfeben in Begenwart unferes Brudere des Propfies Friedrich von Zanten, des Propfies Gottfried pon Munftereifel, Philipps bes Schagmeifters, Friedrichs bes Berrn von Schleiden, bes Grafen Gerhard von Reuenar, Berrn Gerharbs von Wilbenburg, Ottos von Biderobe, ber eblen Männer."

Am 25. Jul. 1253 verpfanden die Grafen Balram und Dito bem Erzbischof von Trier, Arnold von Ifenburg, bie Bogiei ju Cobleng und Pfaffendorf und ihren Sof zu Ballenbar. Die Urfunde, die die Grafen felbft barüber ausgestellt, liegt nicht por; aber die Bedingungen, unter welchen fie bie Bogtei und den Sof abgetreten, lernen wir fennen aus bem Revers, ben fie fic vom Ergbifchof ausftellen ließen und ber fo lautet: "Rund fei bierdurch, daß wir und unfere Rirche von ben edlen Mannern Balram und Dito Grafen von Raffau die Bogtei pon Cobleng, Die ein Leben ber Trierifchen Rirche ift, mit allen Rechten , Ehren und Ginfanften für fechehundert Darf guter Colnifder Pfennige, Die Mart ju zwolf Goldgulden gerechnet, besgleichen ihren Sof zu Ballendar und die Bogtei von Pfaffenborf für bundert Mart pfandweise erhalten haben. Sollten fie fpater die Bogtei, oder die Bogtei mit dem Sof, um Dtartini oder Balburgis fur ihr Gelb gurudfaufen wollen, fo ftebt es ibnen frei, beides oder eine von beiden wieder einzulofen. Sie baben erffart, bag fie bas Gelb erhalten und ju ihrem Rusen und Bedarf verwendet haben, wie dies in der barüber ausgeftellten Urfunde naber angegeben ift. Borftebendes ift bealaubiat

burch unfer Siegel und das Siegel der eblen Manner Diebrichs bes Aeltern und heinrichs von Jenburg, heinrichs von Covern und Brunos des Jungern von Braunsberg, dann Siegfrieds von Frauenstein, Werners genannt Suß, heinrichs vom Stein, Gerlachs des Sohns Robins von Isenburg, Simons von der Pforte, Werners des Kammerers."

Am 16. Dec. 1255 vereinigten fic bie Grafen Balram und Otto ju bem Bertrag, wodurch ihr land und alle Befigungen, Die fie bis jest gemeinfchaftlich verwaltet, getheilt wurden. Graf Balram erhielt ben fublichen, Graf Dito ben nörblichen Theil des Landes. Die Lahn bilbete bie Grenze. Die in ber Theilungeurfunde enthaltenen Bestimmungen lauten wie folgt: "Mit beiberseitiger Buftimmung und nach bem Math unferer Freunde haben wir Manner gemablt, die unfer Butrauen verdienen: ich Graf Balram, fur mich, bie Ritter Beinrich vom Stein, Robert von 3oftein, Egenolf von Manbelbach, Dito ben Bogt von Siegen; und ich Graf Dito, für mich, ben frommen Mann Abt Bartung von Bleibenfatt, ben eblen Mann Gottfried von Biegen, bie Ritter Maustein und Rembold, Gebruder, von Raffau. Denfelben Rellen wir anbeim bie Anordnungen und Bestimmungen über bie Theilung bes Landes, der Burgen , Dorfer , Borigen und was wir irgend bisber gehabt und befeffen haben. Bir erflaren als genehmigt und werden unverbruchlich halten, was immer biefe unfere Ritter und Getreuen anordnen und feftfegen, und fügen die Erflarung bingu, daß, wer von une beiden ihre Unordnung nicht anerfennen will, jur Strafe funfhundert Mart gablen muß, und bag die genannten Ordner, Beinrich vom Stein mit feinen Benoffen fur Graf Balram, und Abt Sartung mit den feinigen fur Graf Dtto, wegen diefer Summe Burgfcaft leiften, fo bag fie auf geschehene Aufforderung nach Raffau tommen muffen und nicht eber von ba weggeben burfen, als bis bem, ber fie bat mabnen laffen, Genugthuung gegeben worben; bie Burgen baben bies mit Sandichlag versprochen und find biefer ihrer Burgichaft nicht eber entbunden, als bie bie Theilung nach ihrer Anordnung vollzogen worden ift. Bir, Die

genannten Burgen und Ordner, nachdem wir angeordnet, getheilt, zugeeignet, thun ben Ausspruch, ber von unfern genannten herren und von uns unter vorher angegebener Strafe unverbrüchlich gehalten werden muß.

"Graf Otto, ber als füngerer Bruber ju mablen hat, tritt auf bie eine Seite ber Graffchaft Raffau, diejenige nämlich, worin die Stadte Siegen, Berborn, Dillenburg und Reuerburg liegen, Die er - ber Labn entlang, auf ber rechten Seite bes Fluffes - für fich und feine Erben in Befit nimmt, mit allen Burgen, Städten, Länderefen , Dorfern , Balbern , Borigen , mit allen Berechtiaungen und allem Eigenthum. Unfer andere Berr, Graf Balram, befommt unter benfelben Berbaltniffen ben andern Theil, nämlich ben, worin 3bfein und Beilburg liegen, fo bag ber Blug bie Mitte ober Scheibe ber genannten Laubestheile bilbet. Die Burg Raffau und bie Graffcaft in ber gangen Landichaft, bie ben Ramen Einrich führt, nebft allen Berechtigungen und Befigungen, bie jur Burg geboren, fo wie Becheln und Gulgbad mit allen Berechtigungen bleiben als Berrichaft ungetheilt, bas Batronat ber Pfarre zu Raffan ausgenommen, bas berr Dito, ber Graf, für fich befommt. Desgleichen befommt Berr Dito an feinem Gebraud und Bedarf in Dberlahnftein vom Behnten jebes Jahr zwolf Karraten (Bulafte) Bein. Benn bie Grafen die Bogtei in Cobleng, die fie verpfandet haben, gemeinschaftlich eintofen tonnen, fo follen fie babei gleich berechtigt fein und die Ginfünfte ju gleichen Theilen begieben. Wenn aber einer von ihnen bie Bogtei für fein Gelb einloft, fo foll er alle Gintunfte ber Bogtei beziehen, fo lange, bis ber Anbere ihm bie Balfte bes Belbes vergutet bat. Die Borigen ber Grafen, Die über tie Lahn ziehen und drüben wohnen bleiben, find bem Beren bes Landestheils, in den fie gieben, an ben Dienften verpflichtet, bie bem Recht gemäß geleiftet werden muffen, Die Grafen behalten die Lehnsherren, von benen fle Leben baben, und die Dienstmannen, die von ihnen Reben tragen, ebenfo die Leben, die verfallen find ober funftig verfallen werben, gemeinschaftlich und ungetheilt, wie es bisber gehalten worden ift.

"Wenn ber 3wift, ber icon langft zwifden unfern Berten und benen von Dernbach und Wilandeborf befteht, nicht burch Bermittlung bes Ronigs ober fonftige friedliche Beilegung gefolichtet wirb, fo muß Graf Balram, wenn er bagu aufgeforbert wird, feinem Bruber, fowohl was Roften als alle andere Belaftigungen betrifft, bulfreiche Sand leiften. Wenn aber Graf Dtto mit biefen Begnern fich vergleicht und Belbopfer bringen, Buter ober Ginfunfte abtreten muß, fo ift Graf Balram gehalten, feinem Bruder für jede bundert Mart gebn Marf gu verguten. Das Gelb, bas ber Erzbifchof von Coln gur Berbefferung ber Leben, die fie von ihm haben, ju geben verfprochen bat, follen fig ju gleichen Theilen beziehen. Bo irgend Guter verpfandet find, biefelben tann, wer von ihnen bagu im Stande ift, einlofen, wenn ber Undere nicht ausbrudlich bagegen Ginfpruch thut, und bie bavon ju beziehenden Ginfunfte geboren ibm, fo lange bis der Andere feinen Antheil bes Belbes, wofür fie wiedergefauft find, vollftandig gezahlt bat. Wenn ber Bifchof pon Worms die Pfandsumme, die auf Weilburg und seinen bortigen Gutern ftebt, bezahlen follte, fo befommt Graf Otto von bem Belbe, wofur bie Guter eingeloft werben, feinen Antheil. Die Rifder in ber Rabe von Beilburg find bem berrn ju Dienften verpflichtet, auf beffen Ufer fie mobnen, wie es auch fonft bei Fischern gehalten wird. Graf Walram muß von feinen Einfunften im Begirf von 3bftein feiner Schwefter, ber Ebelfrau Elifabeth, hinterlaffenen Bittme bes eblen Dannes Berbard von Epftein, jedes Jahr funfzig Mart gablen fo lange, bis die funfbundert Mark, die ihr von ihrem Bater, dem Grafen Beinrich, bestimmt worden, vollftanbig bezahlt find. Wir nun, bie Grafen, geben unfere Bustimmung biefer Theilung, bie wir gutheißen und genehmigen, und damit fie immer in Rraft und unverlett bleibe, haben wir vorliegende Urfunde burch unfere Siegel und bie Siegel Grafen Embrichos von Leiningen, herrn Brunos von Ifenburg und bes ehrwurdigen Mannes, bes vorbenannten Abts von Bleidenftatt für beide Theile beglaubigen laffen. Begeben und verhandelt ju Raffau im Jahr bes herrn 1255, im December, am Donnerftag nach dem Feft der h. Lucia der Jungfrau."

Graf Balram befag vermoge biefes Theilungevertrags bie Berrichaft Biesbaden mit Biesbaden , Bierflatt , Sonnenberg, Rambad, Lindau (Sof), Rloppenheim, Befloch, Raurod, Auringen, Biebrich, Dosbach, Schierftein, Graroth, Dogbeim und bas von Raffau lebnbare Lindauer Bericht, worin ber Sof Armada; die Bogtei Bleidenftatt mit Bleidenftatt, Seigenhahn, Sabn, Bingebach, Baumgarten (Sof), Dadenberg, Beben, Born , Drien , Reubof , Stringmargrethe , Dber- und Riederlibbad, Sambad, Breithard, Stedenrod, Reffeld, Dichelbad, Raunhaufen (hof), Robnftatt (hof); bie herrichaft 3oftein mit 3oftein, Bolfsbach, Gaffenbach, Bigborn (bof), Stauerebad (Sof), Robe, Dasbach, Bufdenbach, Beftrich, Bernbach, Altenberg (Rlofter), Balderufftel, Dber- und Riederrod, Dber-, Rieber- und Bufteins, Reichenbach, Efc, Baleberf, gadenhofen (Boroe), Boreborf, Retternichwalbach, Furbach, Bechtheim, Beuerbad, Stringtrinitatis, hennethal, Limbad, Ballbad, Dber- und Niederauroff, Ermbach, Efchenbabn, Gerbardered und Reffelbach; Die Bogtei Beilburg mit Beilburg, Berbola (Sof), Ahausen, Bindhaus (Sof), Ririchhofen, Sigelbad, Bildmannsbaufen, Groß- und Rleineubach, Pfaffenhaufen, Freienfels, Birichhaufen, Celters, Drommershaufen, Elferbaufen , Fürfurt (bof) , Beinbach , Efferehaufen , Bernbach, Ebeleberg , Laimbach , Beilmunfter , Erufthaufen , Robnftatt, Aulenbaufen, Lügendorf. Ale Gemeinschaften mit ber Ottonischen Linie: 1) Naffau mit Naffau, Stein (Burg), Somberg, Berg-Raffau, Scheuern, Dberwies, Langenau (Burg), Schirpingen, bollrich, Mauch, Robingen, Wiefeader, Crummenau (Burg), Someighaufen , Dienethal , Diffelberg , Sulzbach , Bufenborn, Bedeln, Bubenau, Daufenau, Ems, Remmenau, Bimmerfcheib, lettere brei auf Dausenauer Seite, 2) bie Bogtei Schonau mit Lipporn, Efferod, Schongu (Rlofter), Struth, Belterod, Angicheid, Rudeln , 3) die Grundberrlichfeit Mieblen mit Mieblen und bem Rlofter Affolderbath. In Gemeinschaft mit ber Ditenischen Linie und ben Grafen von Dieg : die Efterau mit Eften. Laurenburg (Burg), Langenideit, Beilnau, Ralfboben, Dornberg , Sheib , Borhaufen , Bergen , Bruchhaufen , Billenftein,

jum Bane, Rirchbayn, Gershaufen. In Gemeinschaft mit ber Ottonischen Linie und ben Grafen von Rapenellenbogen: bas Bierherrengericht auf bem Einrich.

Bon Balrams Sandlungen ift nur weniges angemerft. Er mag im 3. 1265 mit Tod abgegangen fein und hinterließ aus feiner Che mit bes Grafen Dieter II von Ragenellenbogen Tochter Adelheid drei Rinder. Die Tochter Richardis, Aebtiffin ju Clarenthal , ftarb 28. Jul. 1311. Dieter, Ergbifchof von Trier , ift Abth. I Bd. 4 S. 570-574 behandelt. Graf Adolf erlaubt im 3. 1277 bem Ritter Nicolaus von Scharfenftein, feine Frau auf ein Raffauisches leben zu bewitthumen, und fchenft 1279, gemeinschaftlich mit feiner Mutter Abelheib, einen Beinberg gu Biesbaden bem Clariffenflofter in Maing. Mit Gottfried von Epftein mar Abolf in eine heftige Fehde verwickelt, worin die Stadt Biesbaden gerftort und die endlich 1283 unter Bermittlung bes Erzbischofe Berner von Mainz babin verglichen wurde, bag Abolf dem Epfteiner alle die Leben, die er und feine Boreltern von ibm und feinen Boreltern von Altere ber gehabt, von neuem verlieb, Abolf bas Gericht und feine bergebrachten Rechte in Balberufftel neben benen Gottfrieds behielt, ihm bas Dorf Josbach und bas Marferbing in Gichelberg, Gottfrieden bie Gerichtsbarkeit über die Feldmarf blieb. Letterer trat auch feinen Theil an ben Dorfern Niedernhaufen, Ronigshofen, Dberfelbach und gentbabn mit allen Rechten an Raffau ab. 3m 3. 1287 erhielt Abolf Stadtrechte fur 3oftein, bas bisberige Dorf; bann wurde er in bemfelben Jahr für 200 Mart Coln. bes Pfalggrafen Ludwig Burgmann ju Caub. Seit 1284 hatte er fich bem großen Bundnig angeschloffen, fo bas Bergogthum Limburg gegen die Aufpruche bes Bergogs von Brabant vertheibigen follte. Dafür murbe nichts gewonnen in einer Reihe verheerender Buge, bis bann endlich die Schlacht bei Woringen 1288 ju Gunften bes Bergogs von Brabant entschied. Ergbischof Siegfried von Coin, bas Saupt ber Liga, gerieth in Gefangenicaft, und bas gleiche Schidfal traf bie Grafen Abolf und Beinrich von Raffau, ben Grafen von Reuenar, ben Balram von Julich-. Bergheim, ben Propft ju Bonn Reinald von Befterburg, ben Johann von heinsberg zu Löwenberg und seinen Ressen Bon Cleve Graf zu hülcherath, die herren Eberhard und Salentin von Isenburg, die Burggrasen von Rheined, hammerstein, Aremberg, Drachensels und Wied, die herren von Ulmen, Sirt und Rollingen. hermann von habamar, der im blauen Feld einen silbernen Abler sührte, bewährte sich an diesem Tage als einer der tapsersen Ritter, mußte sich aber zulett ebensalls gesangen geben. Das zu thun, verschmähte herr heinrich von Westerburg: er stritt so lange seine Kräste das erlaubten und siel gleich den herren von Brandensburg, Mironart, Meisenburg. Graf Adolf von Nassau hingegen, bessen ausgezeichnete Tapserseit ihm die hochachtung des Siegers erwarb, wurde von diesem geehrt und beschenkt, auch, nachdem abgethan die Fehde, ohne Lösegeld entlassen.

Unverdroffen fehrte Abolf ju feinen frühern Beidaftigungen gurud : bie waren vornehmlich babin gerichtet, Raifer Andolfs Bemuhungen für bie Berftellung bes Landfriedens, für bie Bertilgung ber Rauberbanden ju unterftugen. Aber R. Rudolf farb ben 15. Jul. 1291, nachdem er noch bas Bergeleid erleben muffen, bag fein Buufd, bem einzigen ihm übrigen Gobn Albrecht bie Rachfolge im Reich juguwenden, von ben Kurfürften unberudfichtigt geblieben mar. Gleichmohl icheinen boch bie meiften, absonderlich Erzbischof Boemund von Trier und Pfalggraf Ludwig ber Strenge bem Bergog von Deftreich nicht abgeneigt gewefen ju fein. Rur R. Bengel von Bobmen benabm fic entschieden feindselig gegen feinen Schwager, beffen bochfahrender Sinn ihm mohl ofter anftogig geworden, und mar biefe Empfindlichfeit nur eben durch ben Uebermuth, mit welchem fic Albrechts mutterlicher Dheim, der Graf von Saigerloch am Sof an Prag benahm, gesteigert worden. Der Graf batte beim Bobmen um feine Babiftimme fur ben Deftreicher unterhandelt und mar, ale jener fie verfagte, weil er fich felber hoffnung gur Rrone machte, mit ben tropigen Worten geschieden: "Es fep Euch nun lieb ober leib, ber von Deftreich muß bennoch Ronig feyn !" Durch biefen Sohn ward Bengel fo erbittert, daß er ben Babltag gar nicht besuchte, fondern an feiner Stelle brei bobmifche Berren mit einem Brief an ben Erzbischof von Maing fandte, worin er

erfidrte : "er übertrage fein Bablrecht ben brei geiftlichen Rurfürften, unter der einzigen Bedingung, daß ber Bergog von Deftreich für feinen vermeffenen Stolz burch Berfagung ber Rrone geftraft werde geder andere, der ihnen gefalle, fep ihm gleichfalls lieb, wenn nur nicht fein Schwager, benn biefen werbe er nie als Romifoen Ronig ertennen : bas mochten fie wohl bebenten, bieweil ein Ronig von Bobeim bes Reiches oberfter weltlicher Rurfürft Ronig Bengel brachte es auch bei Bergog Albrecht von fev." Sachfen babin, bag biefer fich aubeischig machte, feine Stimme feinem zu geben, ale ben Wenzel verlangen wurde, wogegen ibm Diefer gleichwie bem Markgrufen Dito bem Langen von Brandenburg verfprach, daß ber ju Erwählende ibm für feine Stimme 4500 Mark Silber bezahlen marbe, einige fonftige Bortheile ungerechnet. Auch bee Bergoge von Deftreich anderer Schwager, Bergog Dito von Rieberbapern, haberte mit Albrecht um bas Land ob ber Ens, bas diefer als bie Morgengabe feiner finberlos verftorbenen Sowefter mit Baffengewalt gurudverlangte. Dito wies feboch bie Forberung ebenfalls mit bem Schwert jurud, und feitbem maltete zwifchen beiden unverfohnliche Reindfcaft, welche in wiederholten Rebben immer neue Rabrung fand. Eng verbundet hatte fich mit Bergog Otto Ergbifchof Ronrad von Salzburg, ber von Deftreich aus hart bedrangt, ben Bermufter feines Landes mit bem Rirchenbann folug. Dagegen hatte ber Pfalzgraf Ludwig ber Strenge ibm eine Urfunbe (13. April 1222) ausgestellt, worin er eidlich fich verpflichtete, alle Mube angumenden, auf daß er feine Ditfurfürften bewege, mit ihm jugleich bem Bergog Albrecht von Deftreich, feiner Meinung nach fur ben Raiferthron in jeder Sinfict ber tauglichfte, ibre Stimmen ju geben. Sollte es ibm nicht gelingen, bie Rurfurften ju gewinnen, fo verficherte er, bag wenigftens feine Bitte, fein Preis, weder Freundschaft noch Feindschaft, ihn murbe abwendig machen fonnen, feine Stimme dem Bergog Albrecht gu geben. Den ließ endlich auch Rurfurft Gerhard von Maing, ber Epfteiner, burd ben Grafen Eberhard von Ragenellenbogen auffordern, bag er fich gefagt mache, ben Thron Rarle bes Großen ju besteigen, fintemalen bagu Alles porbereitet fei.

Rach bergleichen feierlichen Berficherungen burfte Albrecht fich wohl feiner Sache gewiß halten, er trat, obgleich ber Aufruhr in Deftreich und Steiermart noch feineswegs gebampft, hierin feinem fpaten Enfel, Ferdinand II Borbild, die Fabet nach bem Rhein an, in Sagenau des weitern Berlaufe ber Sache abzumarten. 3hn umgaben 600 prachtig und -gleich gefleidete Ritter und Ebelfnechte; Die Reichofleinodien batte er aus Trifels babin bringen laffen, bemnachft fie weiter nach Ryburg versendet. Aber auch Albrechts erbitterte Gegner, ber Bergog von Rieberbayern und ber Erzbifchof von Salzburg feierten nicht, ichidten vertraute Boten mit beimlichen Briefen nach Daing an den Rurfürften, dem fie den Bergog ale einen habfüchtigen Kurften, einen tyrannifden Landesberren und bofen Nachbar fcilberten, beffen ganbergier, wenn er jur Rrone gelange, allen andern Reichsftanden Berberben bereiten wurde. Den Gindrud ber Briefe ju verftarten , maren reiche Befchenke in Gold und Ebelfteinen beigefügt. Deren batt es faum bedurft. Rurfarft Berhard tonnte es dem Gobn nicht verzeihen, daß Raifer Rudolf ihn genothigt hatte, einen bem Reich widerrechtlich entgogenen Befig, ben Bachgau gurudzugeben, auch nicht ungeneigt gewesen, die von ben vorigen Erzbischöfen eigenmachtig angelegten Rheinzolle, fur die handeltreibenden Stadte feit Jahren ein Begenftand ber bitterften Rlage, abzufcaffen, und fand mobl zu befürchten, daß ber Gobn mit Bewalt burchfegen werbe, mas bem alternben Bater nicht gelungen mar. leberhaupt aber mußte ber Erzbifchof, beffen rantevolle Schlaubeit nur von feiner ungebantigten Berrichfucht übertroffen murbe, recht gut, bag es für feine bochgebenben Plane nichts weniger ale ermunicht fein fonne, einen fo machtigen und eigenwilligen Rurften wie Albrecht fich und bem Reich jum herrn ju geben, mabrend dagegen ein minder machtiger und beshalb lentfamerer Mann feiner Berrichbegierbe gunftigern Spielraum boffen lieft. Er batte baber icon lange im Stillen beichloffen , bie Aussichten bes Deftreichers jum zweitenmal zu vereiteln, und feine freundliche Botichaft, mit welcher er ben Bergog an ben Rhein berausgelodt batte, war nur in ber verbedten Abficht

ergangen, bas Mistrauen bes Thronbewerbers einzuschläfern und so ficherer ihn zu überliften. Die Briefe des Böhmen und Bapern gegen Albrecht kamen ihm baber sehr erwünscht, und insbesondere war ihm die Rachricht von dem ausgesprochenen Kirchenbann des Salzburgers hoch willsommen, da sich in der Unmöglichkeit, daß ein Gebannter die deutsche Königskrone tragen könne, ein gesteslicher Borwand ergab, den gefürchteten Bewerber zu übersgehen. Bei dem Erzbischof ftand es demnach seh, den Destreicher um seden Preis von der Wahl auszuschließen; nur war er noch nicht mit sich selbst im Reinen, welchen andern Fürsten er an bessen Stelle in Borschlag bringen solle.

Dit biefen getheilten Absichten famen benn nun bie feche Rurfürften mit ben brei Gemaltboten bes Bohmen nach Rrantfurt zur Sacriftei ber Barfuger und nahmen Plag auf den fteinernen Sigen. Bevor man aber gur Ronigewahl fcreiten fonnte, mußte eine andere, bamit in genauefter Berbindung ftebende Borfrage geloft werben. Das haus Brandenburg übte von Altere ber bas Bablrecht; allein es hatten fich biesmal zwei Markgrafen von Brandenburg, Dito ber lange und beffen Better, Dito mit bem Pfeil, eingestellt, von benen feber barauf bestand, bag er feines Saufes Oberfter fei und alfo ihm allein die Bablftimme guftebe. Beibe brachten Briefe und Siegel vor und ftritten mit heftigfeit, ibr Recht'au beweifen, bis endlich, nach langer Rede und Gegen= rebe, die Rurherren burch einstimmiges Urtheil ben Streit porlaufig zu Bunften Ditos bes langen entschieben. Dito mit bem Pfeil trat ab, und man ging jur Ronigswahl über. Dbne Erfolg. Es getraute fich Reiner, Die eignen Plane ju enthullen, mabrent Jeder fich bemubte, die ber Andern ju entbeden und ju vereiteln. Man wechselrebete viel, lange und heftig, fonnte aber nicht einig werden. Ale baber bie Beit ohne Ginigung verlaufen war, beschloß man, für biesmal auseinanderzugeben und bas Babigeschäft auf ben nachften Montag, ben britten Morgen, ju vertagen.

Da ritt noch am selbigen Abend Erzbischof Siegfried von Coln zu des Mainzers Herberge und nannte ihm in vertraulicher Zwiesprache ben Grafen Abolf von Nassau als einen Mann, welcher ber Arone wohl wurdig ware. Gerhard ftimmte gern ein ; benn ber Graf, fein Better und eben in ber Bluthe mannlichen Alters, war ichon am hof bes vorigen Ronigs ale Obrifthofrichter angesehen und beliebt und hatte bie jest nicht nur feinen Ramen burch glanzenbe, in offener gelbfolacht erprobte Tapferfeit bochberühmt gemacht, fondern fic auch ben Ruf einer vorzuglichen Gewandtheit in Reichsgeschäften fowie eines boben ritterlich liebenswurdigen Sinnes und einer in bamaligen Beiten an Rriegemannern bochft feltenen Bildung erworben. Alle biefe Borguge mochten indeffen ben Entschluß bes selbftsüchtigen Mainzers weit weniger als bie Betrachtung bestimmen , daß der fo unverhofft Emporgebobene. beffen gange Sausmacht nur auf ber halben Graffchaft Raffan berubte, weder die Bewalt noch ben Billen haben werde, bie feitherigen Gingriffe in die Reicherechte ju bintertreiben. Es ließ fich im Gegentheil wohl vorausseben, ber neue Ronig werbe bem Gonner, ber ihn auf ben Thron gebracht, gerne bie Dberleitung ber Geschäfte und fomit bie Berrichaft bes Reiches überlaffen und fich mit bem Glang ber Rrone begnugen. Der tapfere, aber nicht reiche Better ichien gang ber Dann, wie ibn ber ebrgeigige Ergbifchof nur munichen tonnte.

Weniger selbstüchtig dachte der Aurfürst von Coln. Ihn leitete Dankbarkeit für den tapfern Grafen, welcher ihm früher in der blutigen Fehde gegen den Berzog von Brabant zu Sülse gezogen war. Der unglückliche Tag von Woringen hatte zwar den Erzbischof in harte Gesangenschaft gebracht, aus welcher er sich nur mit schweren Opfern an Geld und Land wieder lösete; allein das Andenken der überstandenen Leiden lebte noch frisch in seinem Gemüth, und er ergriff gern die Gelegenheit, den tapfern Nassauer, der ihn an senem blutigen Tage so ritterlich unterstützt hatte, nach Berdienst zu belohnen. Vielleicht nährte er auch die Hossnung dereinstiger Rache an dem Brabanter, wenn es ihm glücken würde, seinen ehemaligen Kampsgenossen auf den Konigsthron zu bringen. Seine Freude war daher nicht gering, als er den Mainzer bereit sah, seinem Borschlag einzugehen. Da sedoch der schlaue Gerhard recht gut wuste, daß die Ernens

nung eines einfachen Grafen bei ben andern mächtigen Fürsten bebeutenden Widerspruch sinden würde, so beschloß er mit List zu erschleichen, was bei offener Wahl nicht leicht zu erlangen war. Die beiden Erzbischöfe wurden ihres Zieles einig und traten in ein Verkommniß über die nöttigen Schritte. Des Böhmen Stimme hatten sie schon; es galt nun auch die der andern Kurfürsten insgeheim zu gewinnen, was um so schwieriger schien, da nur noch zwei Tage die zum neuen Wahlmorgen übrig blieben: allein der zu Ränken allzeit fertige Mainzer ließ sich dadurch nicht abschrecken; er übernahm das lockende Geschäft und gingrüßig ans Werk.

Buerft fam er ju bem Markgrafen von Brandenburg, Dite bem Langen , und fprach zu ihm mit liftig gestellten Worten : "Guer Better, Berr Markgraf, ift übel berathen, bag er eine Stimme bei ber Ronigewahl anspricht; benn bie Brandenburger Rurftimme gebort nur Euch, und barum baben bie Rurfürften fie Euch zuerfannt. Deffen fonnet 3br nun wohl zufrieden fein. Dabei aber find die Babiberren ber Meinung, man muffe Guern Better mit Ehren von ber Rur fcheiben, weil fonft arger Rrieg au fürchten. 3br wifit, ber mit bem Pfeil ift ein tluger Mann, wohlbefreundet, reich und ebel; brum meinen die Babiberren ibn bes Berluftes ber Rurftimme baburd ju getroften , bag fie ibn felber jum Ronig furen. Alfo wolltet auch 3br Gure Bunft bazu geben, fo mocht es ibm wohl gelingen, die Rrone zu tragen. Eure Rebbe mar alebann ju Ende, und Guch verbliebe bas Rurrecht fur immer. Drum fagt an, mas ift Gure Meinung ?" Als ber Markgraf vernahm, daß fein Better in ber Bahl fei, gerieth er in fo unbandigen Born, daß er an allen Gliedern gitterte. Endlich rief er aus: "Rein, herr von Mains, ebe bag ich bem mit bem Pfeil eine folche Ehre gonnete, ehe wollt ich meiner Rurftimme verluftig geben !" Gerbard verfeste : "Wenn 3hr Guer Rurrecht ju biefer Frift mir überlaffen wolltet, vermocht ich wohl zu ichaffen, daß ber mit bem Pfeil Euch weber mit Rur noch Rrone fürder beschwerlich falle." In diefen Untrag foling der Lange gern ein und gelobte, jeglichen Mann, den der Mainger aur Wabl bringe, anzuerkennen, wenn nur nicht ben verhaßten Better. Gerhard ließ fich bas Bersprechen wiederholen und eilte, seiner gelungenen Lift froh, seine Runfte auch an den Andern zu versuchen.

Der Rachte mar Bergog Albrecht von Sachsen. Berbarb fragte ibn , wer ibm wohl am beften ale Ronig behage , und fener fragte gurud, auf wen wohl bie meiften Stimmen fallen unter ben Rurberren. Der Mainger erwiderte : "Etliche nahmen gern ben Bergog von Braunfdweig, weil felbiger, ein Fürft gar ebel und reich, folder Ehre wohl werth mare"; benn er wußte wohl, dag ber Sache und Braunfdweiger Tobtfeinde maren. Bei biefer Eröffnung erichrad Albrecht und fprach: "Das war ber Tag, ben ich nimmermehr übermanbe ! Eb ich bem Braunfcweiger bie Ehre gonnete, wollt ich lieber von meinem Recht gur Sand abfteben. Berr von Maing, 3hr feid mir in Treuen befannt, bag, wenn ich Euch meine Rur überantworte, 36r Niemand porbringt als ben von Deftreich ; boch ehe bem Braunfcmeiger bie Ehre werbe, mablet lieber wen 3hr wollt, meinen Reind ausgenommen." Gerhard ließ fich bas wohl gefallen und ging weiter jum Rurfürften von ber Pfalg.

Run war ihm aber wohl befannt, bag zwischen biefem und bem Bohmen ein barter Bant beftand über die Stadt Eger, welche beibe als bas Beurathegut ihrer Gemahlinen ansprachen, und bag ber Pfalggraf "eber Bunder gethan batte," ale bag fein verhafter Schwager jur Romifchen Rrone gelange. Der Mainger fragte baber ben Pfalger, wer ibm- jum Ronig beliebe, und ale biefer furg und fest autwortete : "ber von Deftreich," fuhr er fort : "bas ift auch mein Trachten , daß biefer madere Degen bes Reiche pflegen foll; benn er ift voll fürftlicher Mannbeit und Treue. Da hat aber ber Teufel neulich zwischen ibm und bem Bohmen eine Febbe angesponnen, und brum will ber Wenzel vom Deftreicher nichts wiffen. Run gebt Rath, wie man dem Ding thue! Die Rurberren fteben baran, wenn es Euch auch fo gefällt, ben Bohmen ju furen; benn bamit, vermeinen fie, mare bem Reich und ben Furften am beften geholfen, bieweil er fo machtig ift an Gelb und But, bag, wenn bas Reich in Noth gerath, er mit bem Seinen abhelfen fann. Doch

follt 3fr beffen gewiß fein, es mag nun ber Bohm ober Deftreider geforen werden, fo muß Bengel in Gute fich mit Euch vertragen, wie 3hr bas an ibn begehrt, und nicht anders." Der Pfalgetaf erwiederte : "Bar ich beffen gewiß und hatt ich ben Eroft von End, bag ich bes liftigen Bobmen und aller Sorgen um feinetwillen erlöft murbe, fo mocht ich wohl meine Babl an End übergeben." Det ichlaue Etzbifchof fing barauf ein langes Berebe an, wie boch es bem Reich fromme, wenn Wenzel Ronig werbe, und feste bingu : "berr Pfalggraf, wie tonnte Euch Ungemach baraus entfteben, wenn wir ben Bobmen mablen ? Sein Beib und meine gnadige Frau Eure Fürftliche Birthin laffen feinen Unwillen zwifden Gud auffommen, ba fie ja boch beibe Töchter bes alten Andolf find. Bird bet Bohme gewählt, fo habt auch 3hr babei Rugen und Chte." - "Rebet mir nicht mehr bavon," erwieberte ber Pfalger; "ich bin alt und grau worden: aber mein Lebtag bab ich feinen Rurften gefannt, an bem fo viel Lug, Untreu und Bantelmuth befunden mare, ale allweg an dem von Bobeim. Lagt mir ibn brum bei Seite, und wollet 3hr getrene Sitte üben gegen mich, Berr von Maing, wie ich mich gegen Ench verfebe, fo will ich Euch folgen mit ber Babl, auf bag Ihr meinen Schwager von Deftreich jum Reiche beforbert." Der Ergbischof verfeste: "Wie nun bie Sachen liegen, will ich bagu ichauen, wenn 3hr Eure Rur in meiner Band fteben laffet, alfo zwar, bag 3hr mir einfältiglich vertrauet. 3d werbe allweg icaffen, mas Ench frommet ; ba habt 3hr mein erzbischöfliches Wort und Aurftentreue batauf !" Der badurch beruhigte Pfalzer gelobte nun, fich feiner Rur unter ber Bedingung zu begeben, bag ber Bobme febenfalls ausgeschloffen werbe, und Gerhard ging erfreut bavon.

Die Laienfürsten hatte er glüdlich überlistet, es galt nun auch noch dem Erzbischof von Trier. Bei dem aber fand er größern Widerstand, als er mochte erwartet haben. Es war ihm zwar wohl bekannt, daß Boemund fest im Sinne habe, den Berzog von Destreich oder den von Brabant zum König zu wählen; allein er wußte auch, daß der Graf Rainald von Gelbern in großen Zerwürfnissen mit bem Erzbischof siehe und dieser

binwieder den Grafen mit offenem Bag verfolge. Sierauf baute Berhard feinen Plan und eröffnete bem Trierer, ber Ronig von Bobmen babe ibm fein Bablrecht mit ber Bedingung übertragen, ben Grafen von Belbern gur Rrone gu furen; auch fei er felbft vollfommen bamit einverftanden. Boemund, barüber ergurnt, erflarte furg und rund, daß er hiergu nimmermehr einftimme, und ale ber Mainger ibm weiter vertraute, bag er von ben fleben Babiftimmen bereits jene ber Laienfürften gewonnen, fobin er allein funf Stimmen mit ber feinigen zu vergeben babe, wobei er jedoch liftig verschwieg, bag auch ber Colner im Ginverftandnig fei, erwiederte Boemund : "Dag ich die Rurebre, bie ich babe, Jemanden unterthänig mache und fie aus meiner Sand gebe, bas thu ich mein Lebtag nimmer! Ber gegen meine Stimme Ronig werben will, ber rufte fich nur immer auf einen blutigen Straug, nicht blog mit mir allein, auch mit dem Colner!" Berhard bemerfte bagegen : "So wir einen Biebermann gum Ronig mablen, und 3hr ibm gram fein wollet, moget 3hr bas wohl mehr bugen, ale genießen. 3hr mußt febr gewaltig fein, herr von Trier, wenn 3hr meinet, daß wir Andern wegen zwei Rurberren bes Reiches Frommen und unfere eigene Chre unterwegen laffen." Boemund, badurch noch feineswege wantenb gemacht, verfette entichloffen : "Eb ich mir alfo meine Rur abwinden laffe, wie die Laienfürften gethan, bringe ich lieber Die Babl an ben Papft!" Der Mainger erwiederte ungeduldig : "Ift ber Mann, ben ich Muth habe zu furen, biderb und flug, fo mogt 3br mit Guerm Tros bei bem Ding mehr verlieren als er. Dentt 3hr, 3hr zwei werbet gegen ben neuen Konig befieben ? Da nehmt Euern Muth nur jusammen, bamit 3br mas Tuchtiges ichaffet! Bir werden ja feben, ob Gure Dacht größer ift ale bie ber andern Bablfürften und meine. Berr von Trier, gehabt Euch wohl; der von Geldern muß Ronig fein, es fei Euch nun lieb ober leib!" Damit ritt er im perftellten Born bavon in feine Berberge.

Sogleich hinter ihm fam aber auch schon ber Colner zu Boemund und machte ein langes Gerebe bavon, wie febr es Roth thue, in fester Einung mit dem Mainzer zu bleiben; benn

ber fei ein fo grimmig eigenfinniger Dann, bag er nichte icheue, feinen Willen durchzusegen, und bann wurde es bas Stift Trier und Coln bart entgelten muffen. "Und ba bem fo ift," fegte er hingu, "bei meiner Treue, ehe bag ich von bem von Gelbern mir Ungemach guziehe, lieber übertrage ich bem Dainger meine 3d weiß ohnebin sicherlich, obgleich er bas wegen einiger Bablherren verbergen muß, daß er bie Rrone Riemanden. lieber gonnt als bem von Deftreich. 3d will brum ftrade ju ihm bin und ihm meine Rur übertragen, bevor er, einzig aus Trop gegen Euch, ben Rainalb vorbringt und jum Ronig ausruft." Als Boemund fich nun fo allein gegen Gerhard fab, bemerfte er bem Colner, wenn man ihm Gewigheit ichaffe, bag ben von Gelbern die Babl nicht treffe, fo murbe er fich wohl überreben laffen, bem Mainzer feine Rur abzutreten. Diefe Erflarung hatte ber Coiner erwartet. Er verfprach gern mas fener verlangte, und nachbem er fic bie Uebertragung ber Stimme fur ben Mainzer hatte geloben laffen, ritt er foleunigft ju biefem in feine Berberge, ibm bie Runde gu bringen und bas Beitere gu verabreben.

Mit diefen Berhandlungen waren ber Samftag und Sonntag vorübergegangen ; bie Beit brangte, und Berhard eilte, bas fo liftig Errungene auch eben fo liftig ju fichern. Roch in ber Racht bes Sonntage rief er einen Deifter in ber Schreibfunft ju fich und entwarf mit ihm eine mobiberechnete Sandvefte über ben Bergicht und bie Bufage ber Rurberren, welche fie noch vor ber Babl bestegeln follten. Bugleich ließ er beimlich noch zweis bunbert Bewaffnete in die Stadt tommen und gewann fich auch bie Burger von Frankfurt, um burd fie im Notbfall gegen Aufrubt , den er befürchten mochte , gefichert ju fein. Geinem Candidaten Abolf gab er bie Beifung, am Morgen mit ibm gur Bablfirche ju geben und außen vor der Sacrifiei mit den andern berren ju warten, bis man fein bedurfe. Damit jeboch bes Brafen Begenwart nicht auffalle, follte er bes Erzbifchofs geiftliches Gewand gur Rirche tragen, und als Beiden warb feftgelett, bag, fobalb bie Sacrifteitbure fic offne, ber Raffauer fonber Beilen mit bem Gewand ju feinem Gonner eintrete unb burd Riemand fic abhalten laffe.

So fam ber Bahlmorgen, Montag 5. Mai 1292. 3n ber Frube icon fagen bie Rurfürften wieder auf ihren Steinfigen in der Sacrifiei ber Barfuger, und der Rurergtangler eröffnete Die Feierlichfeit bamit, daß er die Bandvefte bes Bergichtes ber Rurberren laut vorlefen ließ, worauf fie alle gur Beglaubigung ihre Siegel baranbingen und baten, "bem Ding fofort ein Enbe ju machen". Berhard fprach : "Das fei gethan; beißet fene, welche Euch bagu gefallen, bereingeben !" Da öffnete man bie Thur und rief bie Bornehmften ber herren, welche braugen fagen, berein. Mit ihnen fam auch ber Raffauer und übergab bem Mainger ben Sad, worin beffen Rirchengewand lag. Erzbifchof ließ fich ben Chormantel umthun und befahl bie Bandvefte, fraft welcher er Bollmacht haben follte, im Ramen Aller einen Ronig ju mablen, jum zweitenmal ju verlefen, bamit auch bie andern gurften beg Beugen maren. hierauf erhob er fich von feinem Stuhl und fprach, ju ben Rurfurften gewendet: "36 habe jum beiligen Beift in ber Deffe gebetet, daß er mir feine Onabe fenbe, auf bag ich ben Dann erfenne, welchem Gott Ehre geben will." Sobann fuhr er zu ben andern gurften, die ibn mit ichweigender Erwartung umftanden, fort : "Es geht bas beimliche Berede unter Euch, bag wir fieben, bie wir ber Rur pflegen, unfer ganges Trachten babin ftellen, wie wir gu biefer Krift alfo werben, daß wir von der Bahl großes Gut geminnen mogen. Dag man uns aber bamit groß Unrecht thue, und bas wir beffen unschuldig feien, muß anheut offenbar werben. Darum alfo, im Ramen ber allerheiligften Dreifaltigfeit, gebe ich einen Ronig und benenne einen Dann, von dem ich wohl erfenne. bag mit ihm bem Reich von allen Rothen geholfen wirb. ermable und benenne jum Romifden Ronig ben Grafen Abolf von Raffau, ber bier unter Euch ftebt." Bugleich begann er mit fauter Stimme ben Lobgefang »Te Deum laudamus«, in welchen bie anwesenden Beiftlichen auch ohne Bogern einftimmten. Die Laienfürften aber maren außerorbentlich überrafcht, ba fie fich famt und fonders überliftet faben. Erft glaubten fie, es fei unmöglich, was fie gebort batten, bann aber eilten fie ohne ein Bort bes Beifalls rafc aus ber Rirche ju ihren Leuten.

während brei Berolde burch bie mit unermeglichem Bolt erfullten Strafen ritten und ben neuen Ronig mit hornerfcall ausriefen.

Um meiften betroffen war der Pfalggraf, feinen Dienstmann und Caftellan auf ben Thron erhoben ju feben, und fonnte er faum feinen Unwillen gurudhalten. Gerhard verlor beshalb ben Ruth nicht. Er fühlte die Rraft in fich, feinen Schugling aufrecht gu halten, wie er ihn emporgeboben hatte. Seiner gewand. ten Unterhandlung gelang es auch, in Rurgem ben Pfalzer durch Gelb und gute Borte ju verfohnen und ebenfo bie Ungus friedenheit des Brandenburgers ju befanftigen. Der Sachse ließ fich gleichfalls mit Gelb beschwichtigen, und ber überliftete Erierer troftete fic balb burd bie reichen Berpfandungen , ju welchen der neue Ronig feine Buffucht nehmen mußte. Die Babl Abolfs fand julest feinen weitern Widerfpruch, ja Biele priefen feine Erhebung als wohlverdient und hofften des Reiches Bohl von dem tapfern und lebensfraftigen Fürften. Der unbemittelte Graf fab fich fonach mit allgemeiner Ginftimmung auf dem erften Thron ber Belt; allein ba biefer mehr Ehre als Reichthum gab, fo fonnte ber Ermählte bie habsuchtige Madelei ber Rurfürften nicht fogleich befriedigen. Er befaß nicht einmal bas Belb, ben Burgern von Frantfurt die Wahlfoften gu bezahlen, und eine ben Juden ber Babiftadt beshalb aufgelegte Steuer murbe burch ben bortigen Reichsschultheiß bintertrieben. Aus biefer Berlegenheit jog ihn julest wieber ber Mainger, welcher viele Dorfer und Burgen feines Sochftifts fur 20,000 Mart Silber verpfandete und bamit die Roften ber Babl befiritt.

Theuern Lohn hat indessen der Kurfürst von Mainz dem König seiner Wahl abgefordert. Abolf mußte ihm versprechen, 1) die Bürger von Mainz anzuhalten, die 6000 Mark Silber, welche ihnen ehemals Kaiser Rudolf zur Strase wegen einiger Bergehungen gegen den Erzbischof Heinrich aufgelegt hatte, zu bezahlen, überhaupt aber den dortigen Bürgern nicht mit Rath und That beizustehen. 2) Den Ulrich von Hanau niemal zu einem Rath oder Vertrauten anzunehmen, oder sonst etwas Gutes ihm zu erzeigen, im Gegentheil dem Erzbischof und der Kirche von Mainz so oft beizustehen, als er sich gegen sie aussehnen

werbe; ein gleiches foll auch in Anschung Deifters beinrich von Rlingenberg geschehen. 3) Sechs Fleden ober andere Derter ber Mainger Rirche, die ber Ergbischof benennen wird, mit eben ber Freiheit, Die die Reichsftabte baben, ju begaben und überbeupt ben Erzbischöfen alle ihre von ben vorigen Rais fern erhaltene Freiheiten ju bestätigen. (Da die Reichoftabte burd Gewerbe und Sandlung fich große Reichthumer erworben, fucten nun auch bie Rurften Stabte ju baben, burd melde neue Statte gulest auch die glten geschwächt murben und in Berfall famen.) 4) Den Seifried von Epftein , feinen und bes Ergbildofe Berwandten , jum Burgmann ju Kriedberg ju maden und ibm ein leben ju bem Ende ju ertheilen, wie auch bas von bem Gerlach von Breuberg ber Mainger Rirche verfeste Schloß Ballenhaufen nicht jurudjufordern, bis 1600 Mart Silber bafür erlegt worden. 5) Dem Erzbischof gegen die Berzoge von Brauufdweig und andere Feinde mit feiner toniglichen Macht beigufteben, auch die Bogtei Labnftein (bie jum Reich geborte) bem Berbard ju überlaffen, fo lang er lebe. 6) Dag ber Boll ju Bopparb, ben man ben Friedezoff nennt, in beffen Befig er nun ben Gerhard fege, bei ibm und feinen Rachfolgern und ber Mainger Rirche fur beständig bleiben foll; auch bag er alle feine Racht und allen gleiß anwenden wolle, bag biefer Bull nach Labuftein verlegt werbe. (Der Boll ju Bopparb, welcher bamale noch jum Reich geborte, und jener ju Raiferswerth maren bie alteften und betrachtlichften faiferlichen Boffe am Rheinftrom.) 7) Alle Schulben, Die ber Erzbifchof am romifden bof und in Unfebung berfelben auch in Deutschland habe, gang ju bezahlen und noch bagu bem Ergbifchof allen Shaben und Unfoften ju erfegen, die er wegen biefer Schulden gehabt ober, wenn ein Procef barüber entfleben follte, noch baben möchte. (Man muß bier bemerten, bag bamale noch teine Taren feftgefent maren, Die Die Ergbischofe und Bifcofe bezahlen mußjen, und ba bie Bapfte fich bes Rechts anmaßten, bie Erge und Bisthumer ju vergeben, auch nicht glaubten gebunden ju fein, Die Bablen gu bestätigen, ließen fic biefenigen, bie ein Bidthum ober auch nur bie Beftatigung fucten, alles gefallen, und

oft mehr, als sie im Stande waren, zu leisten. Was ging aber bieses die Raiser an?) 8) Auch noch alle Untosten, die der Erzbischof vor, in und nach der Wahl Adolfs zu Frankfurt gesadt, mit allem Schaden und Interesse zu ersezen. (Welches auch die andern Rurfürsten wenigstens in der Folge verlangten, so daß ein Raiser gleich aufangs mehr auszahlen mußte, als er von dem immer mehr und mehr geschmälerten Reichsstelleicht zu hoffen hatte.) 9) Dem Erzbischof die Reichsstädte Rühlhausen und Rordhausen mit ihren Zubehörungen als kaiserlichen und Reichsamtmann zu verwalten zu geben und die Bürger ihm den Eid der Treue ablegen zu lassen. Die Absicht war freilich, sie nicht wieder herauszugeben, wie es mit Lahnstein geschehen. Allein die Städte wußten sich noch zu erhalten, und Adolf scheint auch in diesem Stüd, wie in mehrern andern, nicht Wort gehalten zu haben.

So weit aussehend auch alles biefes bereits war, fo mußte er bennoch balb barauf eine Urfunde ausftellen, vermoge beren er verfprach, 1) ben Ergbifchof in ben Befig ber Juben gu Mains. Die er von dem Reich zu leben babe und die nun die Stadt an fich gezogen , ju fegen. 2) Bon wegen ber Stadt Seligenftabt und bes Bachgaus, ben Rubolf eine Beitlang mit Gewalt an fich gezogen, weil er fie unter bie Reichsguter gablte, ben Ergbifcof und die Mainger Rirche nie ju bennruhigen, fondern fie vielmehr in beren Befig ju fougen. 3) Sich in die Streitfachen, bie entweder von Rechte- ober Gewohnheitemegen por bas geiftliche Gericht geboren, nicht einzumischen, auch nicht gu geftatten , bag es andere weltliche Richter thun , fondern fich ibnen vielmehr burch feine Dacht zu widerfegen. 4) Den Erzbifchof und feine Geiftlichfeit, wie auch feine Suffraganbifcofe bei ihren Freiheiten und Rechten ju laffen, auch ihre Soloffer, Reftungen und Guter ihnen nicht zu nehmen, als nach ber Form Rechtens. 5) Reinen Fürften, vor feine Bewalt ju laben , wenn nicht ber anberaumte Termin achtgebn Bochen enthalte, wie es in ben alten Beiten Branch gewesen. (Diefer einzige Punft geht bas gange Reich an. Bas ben Gerhard bagu veranlaßt, und ob vielleicht Rudolf fich nicht in biefem Stud betragen, wie es bie Fürften munichten, lagt fic nicht fo leicht bestimmen.)

Auch Erzbischof Bremund von Trier wollte nicht leer ausgeben, Bon den ihm gemachten Bufagen ift in mehren Urfunben gehandelt. In ber erften, vom 7. Jul. 1292, bie fic Boemund ju Bonn, mabrend ber Reife Abolfe von Frautfurt ju feiner Rronung nach Machen, von ihm batte ausfertigen laffen, mußte ibm biefer nicht nur alle Freiheiten und Rechte feiner Rirde beftatigen, fondern auch verfprechen, 1) bag er bas Reichsfolog Cochem innerhalb eines Jahrs aus ben Banben jener, bie es bamals im Befig batten, einlofen und burch feine eigenen Beamten bergeftalt befegen wolle, daß von daber ber Trierifchen Rirche feine Befchäbigung jugefügt werbe; 2) bag bem Erzbischof und ben Seinigen tein unmäßiger Roll ju Cochem abgefordert werden folle; 3) bag er bem Erzbifchof wider fene feiner Bafallen, welche ihre Leben jur geburenben Beit von ibm ju mutben unterlaffen murben, Berechtigfeit widerfahren und ibm jur Ginziebung biefer verfallenen Leben mit feinem gangen Anfeben und feiner Dacht behülflich fein wolle; 4) bag er, gle Graf pon Raffau, für fich und feine Bermanbte, Die bem Erzftift feit 1253 perpfandete Bogtei ber Stadt Cobleng, fo lange er lebe, nicht einlofen wurde; 5) dag er alle und jebe pon dem Erzbifchof Ercommunicirte, wenn fie innerhalb einem Babr und Tag in ber Excommunication verharren murben, in Die Reichsacht erklaren und bag er alle Rirchen und Rlofter bes Erzftifts in feinen bespudern Sous nehme, In ber zweiten, ju Coln am 15. Oct. 1292 ausgefertigten Urfunde verfprach Abolf bem Erzbischof, wegen ber in feinem Dienft zu Coln gehabten Roften 692 Mart aus ben querft eingebenden Reiche fteuern ber Stadte Beglar, Frantfurt, Friedberg und anderer Reichsftädte auszahlen gu laffen. In ber dritten und vierten, au Krankfurt am 14. Mai 1293 ausgefertigten Urkunde bekannte Adolf, nicht nur bem Ergbischof wegen beffen Auslagen und Roften eine unbestimmte Summe, fondern auch beffen mit ibm au Krankfurt bei dem Bablronvent anmefend gewesenen Rathen Die bestimmte Summe von 2000 Mark foulbig au fein, und

verpfändete wegen beider Soulden zur sichern Zahlung berfelben das nicht vom Reich, sondern vom Erzstist Trier selbst lebenrührige Schloß Covern an der untern Mosel, jedoch mit Bewilligung Robins herrn von Covern, als Inhaber dieses Schlosses. In der fünsten Urfunde vom 22. Jul. 1294 sind die Bahl- und Krönungstoften, die Boemund gehabt hatte, zu 4553 Marf berechnet. Diese so- wohl, als noch weitere 2000 Marf, wofür Boemund dem Adolf zu einem vorzunehmenden Zug nach Italien 50 gewaffnete Reisige stellen und sechs Monate unterhalten sollte (worüber die am 23. Jul. 1294 ausgesertigte Urfunde) versprach Adolf, unter Berpfändung der Schlösser Cochem und Clotten, dem Erzbischof zu zahlen.

Bei ben Friedensunterhandlungen in Flandern gwifden ben Ronigen Eduard von England, Philipp von Franfreich und bem Romifchen Ronig Abolf war Boemund von letterm als beffen bevollmächtigter Gefandter geschickt worden, und Abolf versprach ibm in einer Urfunde vom 23. Dec. 1296 bie Bergutung feiner beshalbigen Reisetoften. Rach ber am 9. Aug. 1298 neuerbings porgenommenen Babl Albrechts von Deftreich jum Romifchen Lonig ließ fich Erzbischof Boemund am 25. Aug. nicht nur famtliche ber Trierischen Rirche von ben porigen Ronigen und Raifern ertheilte Privilegien von demfelben beftätigen , fondern auch ben Befit von Thuron an ber Mofel verfichern und bas Solof Cochem, auf bem ein fo großer Pfanbidling haftete, daß es faum wieder eingelofet werben fonnte, nebft allen anflebenden Rechten und Rugbarfeiten formlich abtreten. übrigen Punfte ber Bablcapitulation waren wie bei Abolf. Albrecht mußte insbesondere versprechen, die in ber Ercommunication bes Erzbischofs über ein Jahr Berbarrenden in die Acht ju erflaren und alle Rirden, Rlofter und Stifter in feinen befondern Sous ju nehmen. Die bem Reugewählten von Seiten bes Ergbifchofe verrechneten Bablfoften betrugen 3000 Mart für ibn felbft und 2000 für feine Rathe, welche Albrecht in amei Terminen, namlich am Martinefeft 1298 und gu Marien Lichtmeß 1299 ju gablen verfprach.

Dem Erzbifchof von Coln mußte Ronig Abolf die Bogtei bes Stiftes Effen guruckgeben, außerdem mit ihm abrechnen und

für fein Guthaben ihm ben Boll ju Raiferewerth und ben projectirten Rheinzoll zu Bonn übertragen (28. Dai 1293). And Die weltlichen Rurfurften wußten Die Belegenheit trefflich gu benugen; bas beilige romifde Reich mar wieberum, wie ju Beiten eines Dibius Julianus, bem Meiftbictenben ausgeset, mit bem Unterfchied, daß zu Rom zuchtlofe Pratorianer feilichten, mabrend in Deutschland bie Ebelften und Beften bas fcmugige Befcaft betrieben. Um fechften Tage nach feiner Babl, ben 11. Dai verpfandete R. Abolf bem Ronig Bengel von Bohmen gur Sicherheit des von diefem mit zehntaufend Mark zum voraus bezahlten Brautfcages feiner Tochter, bis ju beren Bermablung mit Ruprect, bem Cohn bes Ronigs, bas bem Reich zuftandige Pleigner Land, nämlich Altenburg, Chemnig und 3widau, fobann Stadt und Burg Eger. Denfelben Tag belehnte er ben Landgraf Beinrich von heffen, beffen gande bis babin Allod gewesen, mit ber Reichsburg Bomeneburg und der vom Landgrafen biergu dem Reich resignirten Stadt Efdwege und erhob diefe Befigungen gu einem Reichsfürstenthum. Den 17. Dai verfprach er bem Pfalggrafen Ludwig für bie bei ber Ronigewahl ju Frantfurt gehabten Auslagen 3000 Mart, ju beren Sicherheit Lubed ober Goslar ibm perfest merben follte.

Dem hatte bald genug die Krönung zu folgen. Abolf fam "mit einigen Fürsten nach Nachen und ward allda, nebst seiner Gemahlin Imagina, des Gerlachs herrn zu Limburg Tochter, durch den Erzbischof Sifried von Coln gefrönet; wobey der grundreiche Erzbischof Boemund von Trier einen außerordentslichen Staat machte: benn er hatte 1300 kostar ausgeschmückte Pferde bey sich; die anwesenden Reichssürsten empfingen von ihm nach abgelegter huldigung die Investitur ihrer Lande, und weil er kein Gesalbter im Beutel war, so hatten die Erzbischsse Gerhard von Mainz, ein naher Blutsverwandter des Adolf, und der so eben gesagte Boemund die Gnade, demselben theils mit Bolk, theils mit einer ehrlichen Last Geldes an handen zu gehen, damit er seiner angetretenen Würde das geziemende Gewicht geben könnte. hier fragt sich wiederum: an welchem Tage dem Adolf die Krone in Nachen ausgesest worden ser?

Die meiften Schriftfieller find Diefe Frage fo in der Stille übergangen; obne 3meifel barum, weil ihnen hiervon bas Gewiffe unbefannt und ein Anftog ju fürchten mar; jene aber, bie es glauben getroffen ju haben, antworten und : an St. Johanns-Lag ben 24. Junius. Baren uns nun feine andere Auswege abrig, ale bas Rachblattern ber Bucher, fo murten wir uns vermuthlich gefallen laffen muffen, bas namliche gu fagen. Bum Glud, bag Machen Urfunden babe, bie in fo wichtigen Gegenfanden bem gemeinen Staatsrecht oftere bas Buverläffige, bas Unfehlbare an Sand geben tonnen; Abolf beftatigte biefer Stadt ihre Privilegien an seinem Rronungstage (in solemnitate coronationis nostrae feria tertia post festum sanctorum Petri et Pauli Apostolorum). Wenn wir recht gablen fonnen, fo war biefes ber erfte Julius, und alfo burfen wir uns abermals freuen, achten Liebhabern ber Gefdichte einen Dienft geleiftet ju haben." Alfo ber Nachener Gefchichtfdreiber Dayer, im Biberfpruch fogar ju Bohmers Regeften.

Mit dem bitterften Gefühl vernahm Herzog Albrecht den Triumph des Rebenbuhlers. Daß Er, eines Königs Sohn, deffen "Berz für die Ehre brannte, wie glübendes Eisen", mit so tückischer Lift um des Reichs höchste Ehre war betrogen worden, das traf in seine tiesste Seele und erfüllte sein Gemüth mit unsäglichem Saß. Im ersten Jorn rüstete er sich zum Ausbruch, stracks wieder nach Sause zu sahren, ohne dem neuen König die Huldigung zu leisten, und gern lieh er seinen Schwaben ein geneigtes Ohr, wenn sie Tag und Racht ihm vorsagten, daß, wer die Reichstleinodien in seiner Gewalt habe, auch König sei, weil er mit dem Königshort auch das Reich gesangen halte. Da erschienen aber noch zu rechter Zeit Gesandte der weltlichen Kursürsten, welche ihm Adolfs Wahl mittheilten und zugleich mit freundlichen Worten sich von der Schuld an seiner llebergehung lossagten.

"Sie sungen im Hulb Bub enchlagten sich ber Schulb."

Der Mainzer allein, "ber falfch ungetreu Bolf", begeuerten fie, habe ben bofen Streich erfonnen und vollbracht;

fie batten nur ihn jum Ronig gewollt. Albrechts Born warb baburch gemilbert; fein Ehrgeiz fand fic burch bie Enticulbigungen ber Rurfurften geschmeichelt, und als auch ber Graf von Ragenellenbogen gemelbet wurde, um im Ramen bes Mainzers eine Botichaft anzubringen, ber zwar fich fcamte, bem Bergog unter bie Augen ju treten, nachdem er benfelben in Gerhards Auftrag eingelaben, ibm ju fagen, ber Bergog moge es feinem gnabigen herrn von Maing nicht nachtragen, bag ibm ju Frankfurt fein Wille nicht gefcheben; man babe ibn von der Babl icheiden muffen, weil er in des Bapftes und ber beiligen Apoftel offenem Bann gelegen, wie foldes ber Salaburger nach ber Babiftabt gefdrieben. Albrecht erwieberte bierauf: "3d will vergeffen fein laffen, mas ber Dainger gefomiebet. Much will ich Riemanden bes Reichs Krone beftreiten, benn wer bie mit Ehre tragen will, alfo bag er Gott bamit gefalle und ber Belt lob gewinne, ber barf nicht Schlafes pflegen. Bas brum Gott mit bem Reich thut, bas in feiner Guabe febt, foll auch mir recht fein. Wer aber fagt, ich liege im offenen Bann, ber lugt! Benn es mabr ift, mas uns allweg die Priefter vorfagen, daß wir bes Glaubens fein follen, es babe ber Papft bie oberfte Gewalt auf Erben an Gottes Statt, - nun, fo habe ich mich an feinen Stuhl um Endurtel gemendet über Alles, weffen ber Salzburger mich zeibt, und mas ber Stubl zu Rom fpricht, bem werb' ich mich untertban geigen; aber bag ich mit Urlug von einem Bfaffen mich ichrecken tiefe, nein, bas mußte immerwahrende Schande auf meinen fürftlichen Ramen bringen! Dies rebe ich nicht barum, als gebachte ich auf ein Uebel gegen Guern herrn. Bem Gott ber Rrone Bewinn vor allen andern verleibt, ber foll uns allen behagen und auch mir." Die Gesandten brachten weiter por: "Die Rurberren laffen Euch entbieten, 3hr follet es alfo achten, baß, wenn ber Ronig von Nachen, fo ibm bafelbft bie Rronweibe bescheert ift, wieder beimfahrt, 3hr gen Oppenheim Euch erbebet, auf bag 3hr borten bie Leben empfahet, Die 3hr von bes Reichs Sanden traget. Auch wollen bie Sieben-Berren, fo Laien als Pfaffen, Guer Frommen fleißiglich mabren, bag fein

Rrieg ergebe awifden Euch und bem Reich, und ob Guer Bater ein Reichsgut an fein Saus geworben und barüber mit Tob abgangen, bepor er für feine Erben die Billebriefe ber Fürften eingeholt, wie er's follt' gethan haben, fo bag baran noch ein Bebrechen befunden murbe, bas wollen fle Euch bann alles folicht und eben machen." Albrecht verfette ausweichend: "36 will gern in Schwaben ober ju Elfag fiill liegen, bis ber Ronig berauffommt, und was mir bann frommet, beffen will ich fobann fonder Beigern bem gemeinen Urtheil ber Rurherren gemartig fein." Damit entließ er die Befandten mit anfcheinender Freundlichkeit; aber fogleich nach ihrer Abreife burdbrach fein Born die läftigen Feffeln. Gilende fuhr er mit feinen Rittern binauf nach Schwaben und rachte fic an feinen bortigen Beinden mit geuer und Somert. Gern ware er auch fofort auf ben Salzburger und Baper gezogen; aber es nabte bie Beit, wo er in Oppenheim fich einzuftellen persprochen batte. Gine barte Kahrt fur feinen Stolg; allein er tonnte ihr nicht ausweichen. Die Reichstleinobien hatte er bereits, auf beffern Rath, an ben neuen Berricher ausgeliefert, und er ritt nun felbft burch bas Elfag berab mit einem glangenben Befolge jum foniglichen hoflager in der Pfalz ju Oppenheim. Abolf empfing ihn freundlich, fprach verfohnende Worte über die feitherigen Irrungen, und nachden alles Unebene zwischen ihnen gefchlichtet, belehnte er ibn feierlich mit allen Rechten und Landen, Die ibm fein Bater ebebem vererbt hatte. Diefes gefcah im Nov. 1292. Much nahm Albrecht, bem Unicein nach vollig verfobnt, wieder Urland vom Ronig; aber in feinem bergen blieb ein finfterer Berdruß und ein bitterer Reib gegen ben Raffauer, bag er por ibm bie Rrone bavongetragen. Auf feiner Beimreife nach Deftreich wollte er ben Salgburger feinen Unmuth entgelten laffen und belagerte beffen feften Burgfieden Rabftadt zwei Monate Bergebens. Die Lebensmittel gingen aus, und Bergog Dito nabte mit beträchtlicher Gulfe. Der Deftreicher machte fic barum bavon und gog, bie Bruft voll fillen Grimmes, nach Bien.

"Er com in durczen Ziten Her ze Oppenhain geriten

Ez com in hochvertigen Siten Zu hm ber Herczog Mbrecht Bub laist hm sein Recht Also tet er hm herwiber."

"Die Ermählung Abolfs zum Deutschen Throne hat, also Franz Kurz, bem Berzen unseres Berzoges Albrecht eine tiefe Wunde gesschagen, die nie wieder vernarbte. Der Unwille Albrechts über seine getäuschte Boffnung, selbst König der Deutschen zu werden, blied Adolfen tein Geheimniß, welcher aus einer zu wenig bemeisterten Empfindlichteit nun ebenfalls dem Berzoge seine königliche Unsquade wollte süblen lassen; nur that er dieses auf eine uneble Weise, die zugleich eine große Schwäche an Krast verrieth, welche das Reichsoberhaupt drückte. Noch war der Aufruhr in Stepermart nicht gestillet, als der Erzbischof Konrad seinem Berweser in Karnthen den Besehl zuschickte: er solle sich bestreben, dem Herzog Albrecht den möglichst größten Schaden zuzusügen; man habe keineswege zu befürchten, dadurch den K. Abolf zu beleidigen, denn es sep eine Wahrheit, die über allen Zweisel erhaben ist, daß Abolf dieses alles genehmige."

Seinen erften Reichstag bielt R. Abolf ju Coln im Sept., wo ber von feinem Borganger 1287 ju Burgburg errichtete Landfrieben erneuert und auf drei Jahre beschworen marb. Auch reifete er fleißig im Reich berum , um auf beffen Beobachtung au merten. Bon Oppenheim jog er über Borme, Speier und Landau burd Elfag und Burgund nach ber Schweig, nahm, von einem glanzenden Gefolge umgeben, bie Suldigung ber garften und Statte an, folichtete Bermurfniffe und gehben und feste Reichsvögte jur Bewahrung bes ganbfriebens. Bu gleichem 3med burchjog er auch Franten und Schwaben, trieb ben unrubigen Banter Cberhard von Burtemberg jum Behorfam und verfohnte fic auf einem Fürftentag ju Augeburg mit bem Pfalggrafen über ben Schimpf, welchen beffen Dienstmannen ibm angethan hatten. 216 Abolf ben Rhein binab nach Nachen gur Rronung fubr , riefen die Bollner im Schloffe gurftenberg fein Schiff an, forberten ben Boll und ichoffen ind Schiff, als man nicht hielt. Gin Berr, ber neben bem Ronig fag, murbe verwundet. Ale die Mauthner verftandigt maren, daß bas Schiff

ben Ronig fabre, baten fie erichroden um Bergeibung. Die geiftlichen Rurfürften berebeten Abolf, ber Schuß babe, auf bes Pfalgere Befehl, welcher nicht babei war, bem Ronig gegolten. Der Pfalggraf reinigte fich feboch burch einen Gib gegen ben argen Bormurf. Sower hingegen ließ Abolf ben Reichsschultheiß ju Colmar, Balter Roffelmann, Die tonigliche Band fublen. Der friegerifche Bifchof ju Stragburg, Ronrad von Lichtenberg, und ber Freiberr von Rappoltstein, ein berüchtigter Raubritter, beide getreue Anhanger des Deftreichers und Abolfs Feinde, machten einen beimlichen Bund mit bem gleichgefinnten Röffelmann, welcher ben Rappolifteiner in einer finftern Berbfinacht ju Colmar einließ und die Reichsftadt feiner Bewalt übergab. Abolf bot die gurften auf, um die Stadt bei ihren Freiheiten ju erhalten, batte auch ben Bergog von Deftreich jur Bulfe mahnen laffen, weniger, weil er fie nothig batte, als weil er wußte, daß die Belagerten beffen beimliche Freunde maren ; allein Albrecht gab bie ftolge Antwort : "Benn bie gurften alle Colmar nicht bezwingen tonnen, fo lagt es mich nur wiffen, bann werde ich tommen und Gud febe Stadt erobern, Die Gud beliebt." Lange tropten ber einreigenden Sungerenoth bie Belagerten, wiewohl bas Quart Debl 1 Pfund Beller toftete, weil man nur in grei Dublen mablen fonnte, ba Abolf bas Baffer abgegraben batte. Die Burger gerftiegen bas Getreibe in Morfern. Seche Moncht im Predigerflofter erhielten feben Tag nur 1 Brod für 6 Beller. Dem Beer bes Ronigs fehlte nichts, ba bie Baster alles lieferten. Dabei zeichneten fich ber Colner und Mainger und die Bischofe von Speier und Bafel burd Pract aus, indem der Colner 200 bewaffnete Reiter führte und ein Belt von 40 Rug Breite und 100 guß Lange befag. Auch der Mainzer batte viele Leute und ber Bischof von Speier 70 Reiter und Bagen. Die Ronigin blieb indeffen ju Breifach, wo ber Laudpogt täglich 12 Pfund Baster Munge für ibre hofhaltung verwendete. Als Merkwurdigfeit prafentirte man ihr einen Anaben, der unter Bolfen aufgewachsen war. Adolf hielt feine gemeinschaftliche Softafel, fondern lieferte ben herren bie nothigen Lebensmittel und bagu täglich awolf Eimer

Bein. Bulest haben aber boch die Burger, ber harten Roth überdruffig, im Aufrubr gegen ihre Peiniger bie Baffen ergriffen, die Pforten im Ueberlauf erfturmt, auf die Eprannen Jagd gemacht, Die Gingefangenen in Retten gelegt und fie mit ben Schluffeln ber Stadt ins Lager bes Ronigs gefandt. Des Bifchofe Bruber, ber gleichfalle in ber Stadt lag, gerieth vor ber ploglichen Buth bes Bolfes in folche Angft, bag er noch in felbiger Racht faft nacht mit gebn feiner Rnechte von ber Mauer fprang und eilende entflob. Much Roffelmann batte fich während ber nachtlichen Berwirrung in Bettlerfleiber verhalt und jum Thor berausgeschlichen, wurde aber von einem alten Weib erfannt und an den Ronig ausgeliefert. Abolf ließ ben Rebellen auf ein Rad fegen, an einem in bas Rad eingefügten Balten beffen rechte band mit emporgeftredten Schwurfingern, bem Beiden feines vielfachen Meineides, festbinden, und führte ibn fo, als er ber nun befreiten Stadt eingog, auf einem Rarren binter fich ber , bem Bolf jum Befpotte und jur allgemeinen Barnung. Spater verschwand Roffelmann in bem Berließe eines feften Schloffes, wo er auch ben Tob fanb. Sein verbundeter Rappoliftein erlitt ein abnliches Schidfal. Auf ein Rof gefettet, murbe er in Colmar mit feinen auf zwei Bagen gebundenen Rnechten durch bie Stragen geführt und bann auf bem feften Solof Achalm in Schwaben gefangen gelegt, bis er bod im 3. 1296 feine Freiheit erhielt.

Der Fall von Colmar brach auch den Tros der übrigen Feinde. Die Burger von Strafburg, welche früher den neuen Rönig nicht einmal in ihre Stadt aufgenommen hatten, schickten Gesandte ins Feldlager und baten bemüthig um Frieden und huld, und der Bischof, dem es für seine Städte und Burgen bange ward, fam mit seinem Bruder, sich, Berzeihung flehend, zu des Rönigs Füßen zu werfen. Er beschwor den Landfrieden und ward wieder zu Gnaden angenommen. Durch diese Jüchstigung der östreichisch Gesinnten hatte Adolf zwar seinem königslichen Ansehen Achtung verschafft, und wer im Reich von herren und Städten bis sest gezaudert hatte, beeilte sich nun, auf den Fürstentagen zu Landau und Raiserslautern dem ritterlichen

Ronig feine Suldigung barzubringen: allein es war ihm babei auch flar geworben, wie gefährlich ihm ber Bergog von Deftreich burch feine gabireichen Unbanger in Gliag und Schwaben werden fonne. Er befchloß baber, ben machtigen Bafallen fic jum Freunde ju gewinnen. Der Rurfurft von ber Pfalg follte ben Bermittler machen, und eine ebeliche Berbindung amifchen bem Sohn bes Ronigs und Albrechts Tochter ben Groll ber beiden Baufer auf immer erftiden. Allein ber zwiefache Berfohnungeplan scheiterte an Albrechts ftarrem Sinn, ber in feiner Erbitterung von ber Freundschaft bes jum Ronig erhobenen Grafen nichts boren wollte und die Freiwerbung mit bem folgen Spott gurudwies : "Benn ber Berr Ronig aus meinem Mabden einen Fürften machen fann, ober wenn er feine Tochter einem meiner Sobne jur Bemablin geben will und ihr babei ein Fürftenthum als geburenden Brautichag zuwirft, mag zwischen uns pon Sippfcaft bie Rede fein - fonften bleiben wir beffer gefchieben. Eines Bergogs zu Deftreich Tochter nimmt feinen Mann mit balber Graffchaft." Bum Unglud ftarb auch ber vermittelnbe Pfalzgraf eines ichnellen Tobes, bevor es ibm gelang, bem Bergog verföhnlichere Befinnungen einzuflögen, und Abolf fuchte barum fein Saus burd andere Berbindungen gu ftarten. Schon bei feiner Rronung ju Nachen batte er feinen alteften Gobn Rupert mit Jutta, ber Tochter bes Ronigs von Bohmen, verlobt, und nun gelang es ihm auch, feine Tochter Mechtilbe bem jungen Pfalgrafen Rubolf, genannt ber Stammler, bem Erben bes verftorbenen Ludwig, ju vermählen. Er gewann in bem Gibam einen machtigen und bis jum Tob treuen Freund.

Rachdem er also im Innern sich gestärkt, wendete Abolf auch den auswärtigen Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit zu. Bereits hatten die Rönige von Frankreich, auf Rosten der Plantageneten und durch den Fall der Albigenser erstarkt, die Bahn betreten, welche sie seit einem halben Jahrtausend mit gleichviel Beharrlichkeit und Glud gegen das heilige Reich verfolgten. Dem eine Provinz nach der andern zu entziehen, wurde ihr Streben. Bereits hatten sie des rechten Rhoneusers, denn daß der Fluß die Grenze gemacht habe zwischen beiden Reichen, ift

ein Brrthum, fic bemachtigt, Die Grafen von Bar genotbigt. bie angebliche Lebensberrlichfeit von Champagne ju erfennen, burd Erwerbung ber Reicheberricaft Baucouleurs ber Mofel fic genabert, an ben Quellen ber Schelbe feften guß gefaßt, ju Lyon Umtriebe angesponnen, welche, Borbild bemienigen fo 350 Jahre fpater in Strafburg fich ereignete, Die Unterwerfung ber alten burgundischen Sauptftadt berbeiführten, Flandern, bas vermöge feiner germanischen Bevolkerung bem eigentlichen Gera manien eine fo wichtige Bormauer, von ben Ufern ber Somme bis au jenen ber Lys hingebrangt und ichidten fich jest an, Rlanbern völlig zu unterjochen, mabrend ber füblichfte Theil bes Ronigreichs Arelat unter bem eisernen Scepter Rarle von Aufou fur bas Raiferthum verloren war, bie Angevinen auch noch ihrer herricaft einen großen Theil von dem ungezweifelten Reicheland Piemont unterwarfen. Umfichtiger wie gar viele Deutsche bes 16., 17., 18. und 19. Jahrhunderte bat R. Abolf zeitig eingeseben, wo bergleichen Anfang enden werde, und ba ibm Eduard I von England, welcher ebenfalls wegen feines, ibm von Philipp betrugerifc vorenthaltenen Erblandes, bes Bergog. thums Bupenne, mit Franfreich in einen augerft bartnadigen und blutigen Rrieg gerathen mar, ein Bundnig gegen ben rauberischen Franzosen anbot, so fand Abolf um so weniger Bebenten, biefe gunftige Gelegenheit jur Demuthigung bes anmagenden Rachbars ju ergreifen, als auch ber Erzbischof von Erier Diefem Borbaben freudigen Beifall gollte und fener von Coln fic befonders verpflichtete, ben Englandern mit taufend Reitern ju Gulfe ju gieben. Abolf und Eduard ichloffen baber ein Sous- und Trusbundnig auf ihre Lebenszeit gegen Philipp und, mit Ausnahme bes Papftes, gegen alle gurften, bie ibre Reinde murben, und verfprachen zugleich in Balbe perfonlich jusammenzufommen, um ben Rrieg gegen Fraufreich mit allem Rachdrud zu betreiben.

Die sehr intereffanten Berhandlungen über bieses Bündniß und feinen Berlauf finden sich bei Rymer et Sanderson Foedera et Acta Publica, Hagae Comitis 1745, Tom. I part. III 131 — 191. Eduards erste Creditive für seine Gesandten an

Abolf und ben Ergbischof von Coln find d. d. Beftminfter 20. Jun. 1294. In feinem Ramen foloffen und befiegelten ben Tractat ber Erzbischof von Dublin, ber Bifchof von Durham, ber burch friegerifche Gigenschaften und Abenteuer berühmte Anton Bed, der Graf von Solland und ber Ritter Sugo le Defpenfer. Das Datum der Ratification von Seite Adolfs fehlt. Eduard ratificirte ben Tractat burd Sanbgelubbe ju Beftminfter XI Cal. Nov. (Freitag 22. Oct.) 1294 und ließ ibn burch feinen Better Edmund b'Allemagne Graf von Cornwalis, ben Marfcall Roger le Bigot Graf von Norfolt, ben Ritter Sugo le Despenser und feinen Rangler Langton "in feine Seele" befcmoren. Als Mittelspersonen gebrauchte Chuard einen Befreundeten ber Grafen von Naffau, hartrad VI von Merenberg, ben Domberrn Magifter Gerlach de Gardinis ju Nachen, bie Ritter Pomeren und Ormeeby und ben Dombechant Wichbold ju Coln, welcher lettere gur besondern Belobnung unterm 7. Rov. 1294 jum Palafibeamten und Secretar Eduarde ernannt murbe. Belder Bevollmächtigten fich Abolf bediente, ift unbefannt. Als beffen Befandte an Eduard im Berlauf bes Rriegs erscheinen berr Robin von Covern, ber Grofpraceptor der Sospitaliter Godfrib von Rlingenfelb, ber »Nobilis vir Johannes de Kuich« (?), welchen Abelf saffinem nostrum . nennt, ein Ritter Repner und ein Dagifter Ricard.

Daß dem gelehrten Kirchenfürsten Geissel die großen Brabäntischen Freiherren von Eupt fremd scheinen, erklärt sich durch die weite Klust, welche die auf den heutigen Tag in literarischer Hinsicht die prima et secunda Germania scheidet. Der in senen Unterhandlungen vorsommende Johann I von Eupt ist eine der hervorragendsten Persönlichseiten seiner Zeit, »de held van Woeringen, eene van de schoonste en schitterendste Riddersiguren der middeleeuwen«, oder, wie der Rekrolog des St. Elisabethenstifts zu Grave ihn zeichnet, »een soete vertreder der processen, en onder de tweedragtigen een vrede- en eendragtsversterker«, wenn auch Bilderdist, auf das Zeugnist eines Welis Stoke und eines Wagenaar, von ihm sagt: »deze Kuijk was te grooter dooswicht, naar mate hij meer het uiterlijke van een cordaatman wist aan te nemen. Hij werd van de Koning van Engeland zeer onderscheiden, die hem zelfs de gunst bewees van hem Affinis (Neef) te noemen: welke affiniteit waarschijnlijk in't schelmstuk bestaat, dat zij samen uitbroeidden.«

Das Kundament ber gegen Cupf erhobenen Anflage ift bie Behauptung, Cupf und R. Edward I von England feien bie Urheber bes an Graf Floreng V von Solland verübten Morbes, welche Behauptung jedoch mein gelehrter Freund, fr. D. Bap im Saag auf bas ichlagenofte, in glanzender Beise widerlegt in feinem vortrefflichen, felbft ber Ausftattung nach bochft preiswürdigen Werfe: Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuijk, Utrecht, Kemink en Zoon, 1858, S. 268, 4. famt einer Tafel, die Wappen ber mit Cupt verwandten Geschlechter barftellend, Siegelabbruden ber Berren van Cupf, bem Grabmal bes am 15. Jun. 1442 verftorbenen Jan van Cupf zu Boogftraten, ben Mungen berer von Cupt, einem Rartden ber Freiberricaft und einer Anficht ber Burg ju Grave. Gin marmer Freund, ein wahrhaftiger Berehrer bes großen Bilberbijf bat D. Bap theilmeife die Sould eines undaufbaren Baterlands, bem ber Berftorbene wohl batte gurufen follen : »ingrata patria, nec ossa habebis.« abgetragen, bie Beerdigung und ihre Roften auf fic Aber baburd lägt D. Bap, beffen Bablipruch genommen. »amicus Socrates, amicus Plato, sed magis amica Veritas«, fic nicht abhalten, feinem auf Irrwege gerathenen Freund in ber icarfften Beife augusegen, in einer Beife, welche in ibm für gebundene und ungebundene Rebe ben gefährlichften Rebenbubler Bilberbiffe erfennen läßt.

hier die gedrängte Uebersicht der Wirren, welche des Grafen Florenz V traurigen Ausgang herbeiführten. Bis zu dem Krieg, welchen dieser, Blutrache zu fordern für seinen von den unruhigen Nachbarn erschlagenen Bater, K. Wilhelm unternahm, der im Jahr 1272 anhebend, in fast jährlich wiederholten Zügen fortgesetzt wurde, ist von des Grasen Florenz Verrichtungen faum etwas zu melden. Im J. 1282 wurde bei hoogwoud ein alter Friese gefangen, der, um sein Leben zu erhalten, dem Grasen den Ort entdecke, wo man den Leichnam seines Baters eingescharrt hatte, was

man früher, weil die Friesen fich eidlich verbunden hatten, diesen Drt nicht ju entbeden, nicht hatte erfahren tonnen. Die Leibenfcaften bes hollandifchen Abels, bie ohnebin gegen ben jungen Grafen rege gemacht waren, icheinen besonders burch ben Ginflug, ben Claes van Cats auf bee Fürften Entichliegungen übte, berausgeforbert worden zu fein, fowie burch bas lodere Leben, welches ber junge und allerdinge icone gurft führte, wodurch er bie Ehre mancher ablichen Familien bebroben mochte und bie ber Kamilie van Belgen wirflich verlegt haben foll. Daneben hatte auch bereits feine Milbe fur bie Bauern Diffimmung bei ber Ritterschaft erzeugt : "ber Rerle Gott" wurde Floreng von seiner pornehmen Umgebung genannt. Das Lebenverbaltnif ju Rlanbern, welchem er wegen eines Theile von Beeland unterworfen, führte ibn ju unangenehmen Reibungen mit bem machtigen Rachbar, die fic noch mehr verwidelten durch ben Abfall einer ftarten Partei unter bem zeelanbifden Abel. Richt alles zu verlieren, capitulirte Floreng, unter bes Bergoge von Brabant Bermittlung, mit bem Grafen von Klanbern; bem leiftete er für bas westliche Zeeland ben Lebenseib, fügte für bie Rriegstoften 20,000 Livres Par. bingu und nahm bie aufrührischen Junfer wieder ju Gnaben an.

Im J. 1291 unternahm Florenz eine Reise nach Schotland; seinen Sohn Johann ober Jan ließ er am englischen hof erziehen, indem derselbe mit einer Tochter König Eduards, mit welchem Florenz in nahen freundlichen Verhältnissen ftand, 1296 verlobt worden war. Einige Jahre nach des Grasen Rückehr von dieser Reise entwickelten sich dann aber Verhältnisse, welche ihn seindseliger zum englischen, freundlicher zum französischen Dof stellten. Es ergaben sich neue Anstände mit Flandern, die bald auch auf den König von England, der eine Zeitlang noch Vermittlung versuchte, wirken sollten. Am 10. Januar 1295 endlich schloß Florenz mit R. Philipp von Frankreich einen Berstrag, durch welchen er sich als französischer Lehensmann bekannte und auf das Innigste mit Frankreich verbündete.

Ingwischen entwidelte fic burch Streitigkeiten im Utrechtichen bes Grafen Florenz ungludliches Ende. Johann, ber erfte Bifchof biefes Ramens in Utrecht, batte an Gisbert van Amftel, ben Sobn beffen, ber fruber bie Rennemer geführt, bie Burg Brebefand, an einen hollandischen Edelmann, Barmen van Boerden, bie Burg Montfort verpfandet und badurd den Unwillen ber Utrechtischen Stanbe erregt. Rach biefes Bifchofs Absegung im 3. 1288 bedrudte Giebert van Amftel, ber weit und breit im Amftelland und im Utrechtischen als machtiger Dynaft gebot, Die Utrechter mit einem neuen Boll, wahrscheinlich bei ber Burg Brebeland; benn auf Anbringen ber Stadt und bes Capitels bot Bifchof Johannes II ibm bierauf bas Pfandgeld wieder und verlangte die Raumung ber Burg. Gisbert weigerte fic beffen, und Barmen van Boerben führte ibm. um ben Bifchof mit Erfolg befampfen zu tonnen, Rriegsleute aus holland berbei. Ale bas bifcoffiche beer von ibnen gefolagen worden war, wendete fich Bifchof Johann um Gulfe an feinen Lebensmann Aloreng von Solland, welcher , nachdem bas erftemal bie Belagerung Bredelands fein gludliches Refultat geboten batte, fie nochmals erfolgreicher unternahm. wurde Giebert gefangen; bann übergab beffen Bruber Arnold Die Burg an Rloreng ; bann endlich vermuftete biefer Sarmens van Woerden Berrichaften, zwang ibn, bas gand ju raumen und nabm auch die Burg Montfort.

Rach diesen Borfällen wurde ein Friede geschlossen, in welchem der Bischof dem Grasen wahrscheinlich zum Ersas für gehabte Unkossen die Leben, welche Gisbert und harmen von Utrecht hatten, überließ, so daß sie, Gisbert und harmen hinfort als Afterleben von Florenz haben und sich manche Deteriorirung und neue Anordnung gefallen lassen mußten, wenn jener seiner gesänglichen Haft quitt werden, dieser in die heimath zurücklehren wollte; namentlich gab Florenz das Städtchen Amstelredamme einem seiner treuen holländischen Ritter, Johann Perspn. Sobald alle diese Berhältnisse geordnet waren, trug der Graf weiter keinen Arzwohn gegen Gisbert und harmen und nahm sie sogar unter seine vertrautesten Räthe auf. Sie aber suchen Rache an ihm, fanden unter dem holländischen Adel manchen Feind besselben, namentlich Gerrit van Belzen,

und brauchten biefen, um fich mit bem englischen und flamifchen bof in Berbinbung ju fegen.

Bahrend fich fo eine Rache fuchenbe Partei unter bem bollanbifden Abel bilbete und biefe nach Berabrebung mit bem englischen bof ben Plan machte, Floreng lebendig gu fangen, in England ibn vermahren ju laffen und bie Regierung unter beffen Sohns Johann ober Jans Ramen fortzuführen, trieb Floreng fein loderes leben auf bem nun vollendeten Schloffe im Saag ober im Bogelfang mit Beibern und Jagben nach wie vor. In biefer Beit, im 3. 1295 noch, machte Fforeng auch einmal eine Fahrt nach Utrecht; benn in bem frubern Rampf bes fiftischen Seeres gegen Gisbert und Sarmen maren auch zwei Danner aus ber ebelften Utrechtifden Samilie van Buplen erschlagen worden: Steven und Freberit, und ihr Befchlecht hatte noch Blutrache gegen Gisbert und Barmen, bie nun in bes Grafen nachfter Umgebung lebten. Um bie van Buplen gu Annahme einer Gubne ju bewegen, unternahm Florenz eben bie gabrt, und obgleich burch eine alte Babrfagerin gewarnt, überließ er fic bennoch gang vertraulicher Luftigfeit. Bu Mittag, nachdem er froblich mit ben Pralaten und Stadteblen jum 3mbig gewefen, wollte er eine Zeitlang ruben, um bann mit frifder Beiterfeit bas Abendeffen genießen ju fonnen; Gisbert aber wedte ibn : eine unerhörte Menge wilbes Geflügel fei in ber Rabe ber Stadt, fie wollten mit ben Falfnern binaus. Er, ber bie Kalfnerei über Alles liebte, nabm einen foonen Sperber auf die Rauft, ritt mit wenigen Dienern aus ber Stadt und wurde nach und nach bis auf eine halbe Meile weit gelockt. Ploglich umgab ibn Barmen mit einem Baufen reifigen Bolfe, was im Sinterbalt gelegen, und Berrit van Belgen brang auf ihn ein. Floreng bachte einen Mugenblid an Bertheibigung und jog bas Sowert ; er unterlag aber ber Menge, gab fich gefangen und wurde nach Gieberte Saupthurg und Bobufig im Amftelland , nach Duiben , geführt. In einem anbern Bericht beißt es: "Bei ber Mablzeit fag er zwischen Amftel und Woerben und trant biefem am folgenden Tage in ber Frube, ba man auf Die Bogeljagd ausgeben wollte, ben Freundschafts- ober Liebrstrunt, St. Gertruben-Minne, zu. Der Berrather Amfiel, ben bie Berschwornen zum Lodvogel bestimmt hatten, ließ sich weber burch Dankbarkeit, noch durch das heilige Gastrecht zurüchalten, ihm Bescheid zu thun. Er reitet voraus, um seinen Freunden die Annäherung des Grafen zu melden. Auf dem Feld siel Boerden diesem in den Zügel. ""Die hohen Sprünge,"" rief er, ""Meister, sind vorbei."" Der Graf hielt erst die Sache für Scherz; doch die Berschwornen eilten herzu, er ward gesfangen."

Auf Abwegen, burch unbewohntere Gegenden suchten bie ibm feindlichen Ritter, in beren Gewalt er mar, mit ibm gu entfommen. Da hatten ihnen bie Ginwohner von Raarben ben Beg verlegt, und bes Grafen Rog fturgte beim leberfegen über einen Graben; in der Roth blieb ihnen, wenn fie nicht felbft gefangen und ber Rache ihres jegigen Befangnen Preis gegeben werben wollten, nichts übrig, ale biefen zu ermorben und fich zu gerftreuen. Gerrit und feine Gefellen tobteten ihn mit 21 Dold-Ricen und flüchtete jener rudwarts nach bem Schlog Rronenburg: bie Rennemer fanden ihren Berrn fterbend (23. Jun. 1296). Gisbert und Barmen floben außer Landes. Floreng wurde im Rlofter Ryneburg bei feiner Gemablin Beatrix befattet, ber Graf von Elepe aber übernahm die Blutrache und lagerte fich vor Kronenburg, was fic nach langerm Biberftand ergab. Gerrits Geftanbnig bedte ben gangen Bufammenbang ber Berfcmorung auf, und er bußte seinen Frevel auf bem Rade. Rronenburg ward geschleift, Muiden herrn Dierif van haarlem gur Bewahrung übergeben.

Melis Stofe, ber hollander, versehlt die Gelegenheit nicht, nochmals an dem gehaßten Brabanter seinen Muth zu fühlen: "Jan van Cuijk de eenigste was, die, met vrucht, vor de belegerde Edelen arbeidde, en Dirk, den Graaf van Kleef, bewoog, om hem 't bevel over ses hondred man toe te staan, met welken hij voor Kroonenburg (Velzens bezitting) trok, in schijn, om de Belegeraars te helpen, doch, inderdaad, om, na't bemagtigen van 't Slot, de Edelen (die, na den moord derwaarts gevlugt waren) in vrijheid te stellen. Waarschijnlijk heeft hij Graaf Dirk smaak in de Vogdyschap doen

krijgen, en hem, daardoor, tot het leveren van manschap bewoogen; hoewel de Historieschrijvers hiervan geen gewag maaken. Won dem allen ift nur wahr, bag Cupt bas Clevifche Bolf berbeiführte und fomit die Uebergabe ber Burg erzwang. Mit Recht mag baber D. Way feine Abbandlung: Jan I van Cuijk met Floris V, folieften in ben Borten : »Ziedaar dan het volledig tafereel eener geschiedenis, die, terwijl zij het beeld van den geest eener geheele eeuw verklaart, te gelijk, als in een helderen spiegel, het karakter glansrijk doet uitkomen van een Ridder, die, als held in den krijg, als staatsman in den raad, als voorstander van het voorstlijk gezag, in onkreubre trouw aan sijnen Souverein, maar tevens gelijk wij in het XII hoofdstuk zien zollen --- ook als een echt christlijk weldoener des volks, voorzeker, de eere dubbel waardig is van nog, na vijf eeuwen, in zegening herdacht te worden, en sijne schim gewroken te zien op onkunde en kwade trow, die, » met de gouden stift der Geschiedenis toegerust, « sich aan hem, als aan vele groote, edele mannen van het voorgeslacht, zoo baldadig hebben vergrepen. Wij hebben »»uit eigen oogen gezien«« --- en daarmed »»aan de eewige Waarheid, die boven ons is, « den verschuldigden plicht bewesen. Amicus Socrates, amicus Plato, sed magis amica Veritas. « Johann I von Cupf, geft. 1308, war in erfter Che mit Johanna, ber Erbtochter von Gymnich, und in zweiter Che mit Jutta von Raffau, Die ich nirgends zu finden weiß, verheurathet.

Der Bundesvertrag der beiden Könige, bei Rymer 138 und Dumont Corps universel diplom. 423, spricht zwar von Subssidien kein Wort, und sie scheinen nur durch eine geheime Clausel, welche nicht auf uns gekommen ist, bestimmt worden zu sein; allein in einem Briefe vom 12. Nov. 1294 bittet Eduard den Grasen von Holland, dem Ritter Butecourt, welchen er mit Geld ad faciendam solutionem Regi Romanorum Illustri — et aliis, sieut conventum est, « nach dem Continent schiefe, Geleit und Schus zu geben, dis das Geld an sene, denen es gehöre, in seiner Gegenwart ausbezahlt sei, ohne daß jedoch dabei die Summe angegeben

ift. Die englischen Geschichtschreiber - wie Hume's History of England Vol. IV Chapt. XIII, Walsingham 25, Lingard etc. - reben ebenfalls nur im Allgemeinen von ber Bundesbulfe. welche Eduard von Abolf "fehr theuer" erfauft babe. Dagegen . fagt ber gleichzeitige Albert. Argent. 109, es feien 100,000 Mark Silber bestimmt gewesen, und Annal. Colmar 30 et 35 berichten: Rex Angliae misit Regi Romanorum XXX millia marcarum (ut retulit qui vidit) ut hominibus armatis victualia et necessaria ministraret. - Donoch nabm funig Abolf bunbert werbe tufend marg filbers von Engellant. Ronigsbov. 120. Andbalff dufent mard gouls, alias bunbertwerff bufend mard filvers. Eronica ber b. Stat Collen. fol. 242. Fecero lega col Re Attaulfo d'Alamagna et mandolli il Re d'Inghilterra 30 mile marchi di sterlini. Giovann. Villani bei Murat. XIII 358. Aliqua Centum millia misit distribuenda principibus, Adolphus vero centum millia sibi retinuit. Trith. 62. Auch Matthaeus Westmonaster, gibt 100,000 lib. de sterlingis an, und ebenfo reden Ursperg, Frant 203, Boo 57, Bernog II 59, Crusius, Schalen II 129, Fugger 212, Baberlin 643, Schers 40, Somibt III 406, Soloffer III 202, Dengel V 40 von 100,000 Mark. So viel mogen wohl versprochen, aber mabriceinlich nur 30,000 ausbezahlt worden fein, ba auch ber Erzbischof und ber Dombechant von Coin noch im Rebr. 1297 flagten, daß fie ihr Geld noch nicht gang empfangen batten. Rymer 175. Außer Abolf ichloffen mit Eduard besondere Subfidienvertrage: ber Bergog von Brabant, bie Grafen von Belbern und Bar und ber Ergbifchof von Coln , welcher fic jum Secretar bes Ronigs ernennen lieg. Much ber Bifchof von Bafel bot feine Dienfte an. Der Graf Eberhard von Ragenellenbogen, Adolfe Dheim, trug fogar feine Burgen Steinbeim und homburg bem Englander für 500 Pf. Sterling gu Leben auf. Solden Reig hatte bamals icon bas englische Golb auf bem Continent! Rymer l. c. Auch verfprad Eduard au forgen. daß Abolf vom Papft jum Romifden Raifer gefront werbe. Rymer 138. Chr. Nicol. Trivet. bei d'Achery Spicilegium Ш 214.

Dem Bunbesvertrag gemäß ichien R. Abolf ben Rrieg mit Franfreich lebhaft betreiben ju wollen. Bon Nurnberg, 31. Aug. 1294 ift datirt fein gehdebrief, an R. Philipp ben Schonen von Franfreich gerichtet. Darin wirb nur im Allgemeinen gefagt, "daß von ben vorigen Ronigen von Frankreich und von Philipp felbft Guter, Befigungen, Rechte, Gerichtsbarfeiten und Streden Landes, die dem Raifer und Reich gehörten, durch eine unrechtmaßige Befigergreifung icon fo lange vorenthalten murben, wie es an mehrern Orten ber Augenschein an ben Tag gebe, bag er es nicht mehr ohne Schande ertragen fonne, fondern gur Abstellung diefer Unbilben fic nun gefaßt mache, feine Rrafte anzuwenden. Frangofifche Gefdichtidreiber fagen, man tonne einem Furften nicht verächtlicher begegnen, ale es Philipp bierauf bem Abolf gethan, indem er fich nicht einmal gewurdiget, feinem Befandten Bebot ju ertheilen, fondern ihm blog, nach einiger Schriftfteller Ausfage, ein in Form eines Briefes jugemachtes Papier geschidt, in welchem aber nichts geschrieben gewefen, ober, nach bem Beugnif Underer, blog biefe zwer Worte: Nimis Germane, wodurch er habe fagen wollen : Es ift ju viel für euch, Deutscher! mich angreifen zu wollen. Allein man bat Philippe fdriftliche Untwort noch, die gang andere lautet: er fcidte nemlich einige Spital- und Tempelritter, die ben Abolf fragen follten, ob der gehdebrief von ibm fep oder nicht; wenn bem alfo, follte Abolf wiffen, bag fich Philipp gegen ibn als ein Befehdeter betragen wolle. Bepbe Schreiben find in dem Befcmad bes Sauft- und Fehberechts abgefaßt, und in feinem liegt nach ben Begriffen ber Beiten etwas Beleibigenbes."

Abolf sammelte im Elsaß eine zahlreiche Reiterschar und sandte sie nach Flandern. Er selbst wollte nachfolgen und um Johannis bes Täusers Tag, später gegen Ende August, mit Eduard zusammenkommen; allein ehe es noch zum Schlagen kam, gebot der Papst Bonifacius VIII, traft apostolischer Macht-vollsommenheit, den Rämpfenden Stillstand, und sie gelobten Wassenruhe, der König von England durch Schreiben vom 14. Aug. 1295, welches er durch Schreiben an seinen Berbundeten vom 28. Sept. 1295 bestätigt. Auch an Abolf erging eine papst-

liche Ermahnung, seine Sandlungen mit feinen bem apoftolischen Stuhl eröffneten Besinnungen in Ginflang ju fegen und feinen frangofifden Rachbar nicht ferner ju befriegen; benn "es fep nicht anftanbig, bag ber, welchen Gott erwählt und berufen, ben Frieden ber gangen driftlichen Welt ju bandbaben, bas Schwert ber Entzweiung umgurte und driftfatholische Rurften mit Rrieg überziehe. Und wie möchte es fich geziemen, bag ein fo erhabener und machtiger Fürft, wie bes Romifden Reiches Dberbaupt, gleich einem gemeinen Ritter, von irgend Jemanb Sold nehme und um Beld ju Felbe liege ?" 3wei im foniglichen Soflager angelangte romifche Legaten brobten überdies, im Ralle des Ungehorsams, mit bem Bann und verboten jugleich allen Reichsfürften bie geringfte Theilnahme an bem frangofifchen Rriege. Das papftliche Breve, an R. Abolf gerichtet, ift vom 27. Jun. 1295. Diefer hatte bem Papft feine Ergebenheit burch ben Dompropft Landolf von Worms und herrn Gerlach von Ifenburg verfichern laffen , und hierauf beruft fich Bonifacius, menn er ben Ronig ermabnt, quod ore cantas, operibus comprobes. Der Papft fdrieb auch an ben Erzbifchof von Mains und an ben Dominicanermond Dieter, Abolfe altern Bruber, ben Ronig vom Rrieg abzuhalten. In fothaner Beife "vergof meber berjenige, ber befehbet batte, noch ber Befehbete einiges Blut, fowie es auch öftere in Deutschland bamale geschab. Philipp that vielmehr bem beutschen Reich auf eine andere Art meb. Der bamalige Pfalzgraf Dito von Burgund, beffen Graffcaft Burgund (Franche-Comté) unftreitig ju bem Ronigreid Arelat geborte, batte nur eine einzige Tochter, bie Erbin feiner an fich nicht unbetrachtlichen Graffchaft. In Betracht Diefes Umftandes murbe es ihr gewiß nicht an einer anftanbigen Berforgung gefehlt haben; allein Philipp wußte ben Otto au bereben, bag er einen in feiner Art einzigen Beurathecontract einging : Philipp follte namlich ber Tochter bes Grafen einen Pringen aus bem foniglichen Saufe jum Gemahl geben, biefe aber bie Graffcaft jum Beurathegut mitbringen, welches auch alebann gelten follte, wenn ber Braf noch Sohne ober Tochter befommen murbe, und bamit ber Ronig um fo geficherter megen

bes heurathegute mare, follte ibm bie Graficaft fogleich eingeraumt, abgetreten und fur allezeit übergeben fenn, auch fogar wenn die Pringeffin noch vor Bollziehung ber Gbe fterben ober feine Rinder befommen follte; bagegen bezahlte ibm Philipp theils bar, theils terminweife eine gewiffe Summe Belbes, übernahm einige feiner Schulden, wies ihm einen jahrlichen Behalt an und verfprach auch gewiffe Summen feinen etwa noch au erzielenden Gohnen und Tochtern. Die Urface biefes außerordentlichen Betragens war, weil er feine Tochter in feinem Befchlechte und in feinem Saufe ehrenvoller und nuglicher anbringen tonne, ale in dem frangofifchen. Go viel Angiebenbes und Reizendes hatte die Berwandtichaft mit diefem Saufe. Abolf beschwerte fich ohne Zweifel über biefes gefegwibrige Berfahren, indem felbft ber Papft Bonifacius VIII dem Philipp einen Borwurf barüber machte, bag er bie Graffchaft Burgund inne bebalte, bie befanntlich bem Reich ju Leben gebe und als ein Reichelehen muffe anerkannt werden; allein fo viel wiffen wir nur von dem Erfolge, daß Philipp und feine Nachfolger in bem Befit ber Graffcaft Burgund geblieben finb."

Des Papftes eruftliches Friedensgebot mochte bem romifchen Ronig teineswege unwillfommen fein, überlaben, wie er eben bamals mit den manichfaltigften und fcwierigften Ungelegenbeiten. Buerft gelang es ibm, am 7. Januar 1294 bie Pfandfcaft Beilburg vollftandig ju erwerben, indem er ber bieberigen Pfanbfumme von 580 Mart Silber eine weitere Bablung von 400 Pfund bingufügte, wogegen bas Sochfift Worms ibm bie gange Befigung erblich abtrat und fich nur bie Rirchenfage und bie ablichen Bafallen und Minifterialen vorbebielt. Dagegen mußte feine Stellung zu bem Bergog von Deftreich ibm bie ernfteften Beforgniffe erweden. Seit ber Belehnung ju Oppenbeim war zwischen bem Ronig und bem Bergog ein ftill-feindliches Berbaltnig jurudgeblieben, und bie fpatern Berührungen amifchen bem Lehnsherrn und feinem Bafallen fonnten nicht bagu bienen, die Spannung ju befeitigen; im Begentheil hatten vericiebene Ereigniffe ber letten Jahre bas bochfahrende Berg bes Bergogs Albrecht, welches icon burch bie Borgange in Frankfurt

auf bas Empfindlichfte getroffen mar, mit einem unausisichlichen haß erfüllt, ber nur auf Gelegenheit wartete, fic burch bas fichere Berberben bes Gegnere vollgultig ju rachen. 3mar hatte er bafur bereits burch bic folge Berachtung, mit welcher er feinen Bujug bei ber Belagerung von Colmar verweigerte, und burch ben beigenden Spott, mit welchem er die Freiwerbung um feine Tochter fur bes Ronigs zweiten Sohn abwies, empfindliche Rache genommen; allein Adolf batte ibm Beides auf gleich empfindliche Beife burd bie fraftige Buchtigung feiner beimlichen Anbanger im Elfag vergolten. Spater begunftigte er bie öftreichischen Bafallen, welche noch immer mit bem Bergog um ibre altbergebrachten Kreibeiten und feine Borliebe zu ben Schwaben baberten , indem er ihnen feine Bulfe burch ben Ronig von Bohmen jusagen ließ; er nahm auch den herrn von Sommerau, welcher voll Born über Albrechts Bebrudung aus bem Canbe fubr, mit bem freundlichen Berfprechen an feinem hoflager auf, ihm gegen ben Bergog Recht ju verschaffen.

So bat ebenfalls in anderer Beife R. Abolf nicht verfehlt, ben Bergog von Deftreich feine Ungunft fublen ju laffen. Um Die Einfunfte bes Bergoge Albrecht zu vermehren und vielleicht auch um ben Ergbischof Ronrad ju neden, machte ber Abt Beinrich von Abmont Albrechten ben Borfclag, ein neues Galgbergmert zu errichten. In ber Begend, in welcher Salzburg und Deftreich fich berühren, bestanden icon feit langer Beit Salinen, die bem Erzbisthum und einigen Rloftern fahrlich Bebeutenbes eintrugen. Bas war leichter, als ber Gebante, fic des nämlichen Bortheils, welchen bie Begend fo offenbar barbot, jum Rugen Deftreiche und jum Abbruch feines alten Begnere ju bedienen ? Bergog Albrecht ftimmte bem Borfolag feines Lieblings Beinrich freudig bei und befahl, ben Salaberg au Gosach im fogenannten Ruchenthal auf öftreichifdem Grund und Boden zu eröffnen und Salzpfannen zu errichten. Erzbischof Ronrad entbrannte in Born über biefe gefährliche Reuerung und machte an ben Bergog bie unbillige Forberung, er follte auch auf feinem eigenen Bebiete ben Salgberg nicht benügen, weil fonft bas Ergftift und mehre Rlofter einen beträchtlichen Schaben leiben murben, wenn fit nicht, wie bisber, bas ausschließliche Recht befägen, Salg zu erzeugen. Albrecht actete bergleichen Ginwendungen nicht und fubr fort, Salzberg bearbeiten zu laffen. Ale Borftellungen und Bitten fructios blieben, wendete fic Ronrab an Ronig Abolf, und biefer, von feber feindlich gegen ben Bergog gefinnt, ergriff mit Freude Die Belegenheit, burch einen Machtfpruch feinen Gegner eines Bortheils zu berauben, welchen berfelbe boch mit vollem Recht ale Landesfürft genießen fonnte. R. Abolf befahl bem Bergog, er follte ben neu errichteten Salgbau fogleich wieber einftellen, bamit feinen Rachbarn an ihrem ergiebigen Sandel fein Rachtheil entfiebe. "Es muß jum voraus bemerkt werden," foreibt ber gelehrte Chorberr von St. Alotian, "bag bie gleichgeitigen Chronifen, porzuglich aber horned, gang bestimmt von ben Befehlen R. Abolfs Melbung machen, in welchen er bem Bergog Albrecht verbot, fein neues Salzbergwert gum Schaben bes Erzbischofe und einiger baperifden Rlofter zu benugen. Diefe Berboteurfunde ift jedoch weber im faiferlichen, noch im Salaburgifden Ardiv mehr vorhanden. Bu einigem Erfan und zur nabern Beleuchtung bes Streites zwifden bem Bergog Albrecht und bem Erzbischof Ronrad werden zwei Urfunden aufgeführt. In ber erften erlaubt R. Abolf bem Ergbifchof, fic mit einer neuen Festung gegen Deftreich ju fcugen. In ber ameiten erneuert er ibm bas Recht bes freien Sandels burch alle Provingen bes beutschen Reiche, welches auf irgend ein Berbot ober Dindernig ichliegen läßt, bas ber Bergog gegen Salgburgs Banbel nach ober burd Deftreich mag erhoben baben. Gebr wahrscheinlich ift es, bag Bergog Albrecht bamit umging, die Einfuhr alles fremben Salzes in feinen ganbern ju verbieten. Dag es aber bem Erzbifchof noch um mebr, als um ben freien Salgbandel gu thun mar, erhellet aus ber Berftorung bes Salgbergwerts in Gofach und julest aus bem Friedensschluffe mit Bergog Albrecht; letterer follte burchaus nicht Salg in Defireich erzeugen. Diefe Umftanbe machen es außerft mabriceinlich, daß R. Abolf nach bem Beugniß ber Chronifen bem Bergog Albrecht wirklich verboten babe, ein Salzbergwerf zu errichten."

Albrecht, nicht gewohnt, fic burch Drobungen von irgend einem Borhaben abichreden ju laffen , verlachte ben Raifer und ben Erzbischof und benutte feine Salinen. Donmachtig und fraftlos ergurnte Ronrad um fo mehr, benn es mangelte ibm und Abolfen bie Dacht, über ben verhaften Bergog bergufallen und ibn ju zwingen, bie Arbeiten im Salzberg einzuftellen. Eine Schandthat, von einem Unbefannten verübt, batte beinabe bem Erzbifchof bie Erfullung feines febnlichften Bunfches gemabrt. Albrecht fpeifete in ben erften Tagen bes Monats Nov. 1295 in feiner Burg ju Bien. Ploglich wich alle Rraft von feinem Rorver, und alle Beiden einer Bergiftung traten ein. Der Bergog fprach ju ben Unwesenden: Schlieget bie Thur, baf niemand bereintomme; auf dem Tifc befindet fich Bift. Bwei fleine Edelfnaben, Pilgrim und Albero von Bucheim. Sobne bes eblen Truchseffen von Deftreich, hatten biefes faum vernommen, fo fielen fie über die Speifen ber, bie noch auf ber Tafel flanden, und eilten, nur recht viel von benfelben ju verfolingen, um einen Beweis abzulegen, bag fie an ber Bergiftung foulblos waren. Ale ber Bergog biefes fab, vergag er feiner eigenen Gefahr und rief tief gerührt aus: Web mir ! Sollen benn Alle, Die es wohl mit mir meinen, zugleich mit mir ju Grunde geben! Dann gebot er, es ben Ebelfnaben ju verwehren, noch etwas von diefen Speifen zu geniegen. Biele Merate wurden berbeigerufen. Als Theriaf, Latwergen und Bewurze teine Linderung verschafften, nahm man ju einem Mittel Buffuct, welches einen flaren Beweis von bem traurigen Buftand gibt, in welchem fich bamals noch bie Beilfunde befand. Die Merate bingen ben Bergog bei ben Rugen auf, bamit fich bas Gift aus bem Magen gegen ben Ropf binab fenten und burch ben Mund, burch bie Rafe, Augen und Dhren weggeben follte. "Do," fcreibt Borned, "muft man aufhaben Den Furften bey ben Fueffen. Do man bag getraib, Dag er funft hangund belaib, Do geriet dag mordleich Barch, 36 main bie Gift ftarich, Be tal an ber Stund, Be Mugen, Drn, Rafen und Mund Dem Gift von pm ran. Der gurft fich versan Ale olain ale vmb ain Bar, Bag vm geschah ober

gewar, Man want pep Ramen, er wer tot." In biefer quals vollen Lage mußte Albrecht langere Zeit hindurch aushalten. Zu seinem Glud verließ ihn bald alle Besinnung, und er glich vollfommen einem Menschen, welchen der Tod bereits von seinen Leiden befreiet hat.

Schnell verbreitete fich ber Ruf von bem Tod bes Bergogs nicht nur in feiner Refidengstadt, fondern auch in ben benachbarten Provingen. Seine Gemablin Elifabeth batte ibm erft vor einigen Tagen in Grag eine Tochter geboren. Auch ju ibren Ohren tam bie ichredliche Rachricht, bag ihr Berr an einer Bergiftung geftorben fei. Unbefummert um ihr eigenes Leben flog fie nach Bien und fand ihren Albrecht noch lebend, aber gang entfiellt und fraftlos. Ihre gartliche Pflege mar Lebensbalfam für ihn. Er erholte fich wieder: aber ein Auge batte ibm das Aufhangen bei den Fugen geraubt, und die blubende Lebensfarbe, Die zuvor fein Angeficht zierte, mar auf immer babin. Das Gerücht vom Tob Bergog Albrechts hatte fich auch in Salzburg verbreitet und wurde von bem Erzbischof Ronrad mit großer Bergenefreude vernommen. Best, wahnte er, mare ber rechte Beitpunft erfdienen, fic bes ihm fcabliden Salzbergwerks in Gosach ju entledigen. Er sandte ohne Berjug feine Leute aus, - mehr ale 2000 Dann, - welche bas Bergwert, bie Salgpfannen und ben Alecten Traunau gerftorten und mit ben Imwohnern graufam verfuhren. Albrecht genas. Sein Born entbraunte über bie Frevelthat bes Erabischofs, und ber Entschluß ward gefaßt, ohne Bergug Die Unbild zu rachen, die ihm durch die Salzburger an feinem Bergwert jugefügt worben. Die Salzburgifden Guter in Deftreich und Steiermarf wurden in Beschlag genommen, Truppen gesammelt, das Bebiet des Ergftifts verheert und im Sommer bes 3. 1296 Rabftadt belagert. Doch bie muthige Gegenwehr der Besathung und der Burger, Mangel an Lebensmitteln, porauglich aber ein berannabender Entfag bayerifcher Truppen amangen die Deftreicher, die Belagerung aufzuheben und fic gurudzugieben. Fruchtlos ichleuberte Ronrad über ben Bergog und feine Unterthanen ben Bannftral: ber Rrieg bauerte fort und verwüstete des Erzbischofs Land, auf daß er die Grenet buße, welche die Seinigen in Gosach und Traunau verübt hatten. Bon allen verlaffen und den gewissen Untergang vor Augen, wenn der Krieg noch länger fortdauern würde, wendete sich Konrad an R. Abolf, der sich eben in Meißen befand, klagte ihm die bittere Noth, in welche ihn herzog Albrecht versett hatte, und bat um schleunige hülfe, die ihn noch von dem ganzelichen Untergang erretten könnte. Freudig vernahm Adolf die Klaze wider den ihm verhaßten herzog, und ohne ihn ebeufalls zu vernehmen, gebot er ihm durch den Grafen von Dettingen, dem Erzbischof vollen Ersas zu leisten, oder gewärtig zu sein, daß Adolf selbst nach Destreich komme und die Ruhe herstelle.

Diefe Boticaft überrafcte einigermaßen ben Bergog; er betheuerte bem Grafen von Dettingen, daß er bereit ware, bem Reichsoberhaupt ben fouldigen Beborfam ju leiften, und erbot fic, ju beffen Dienft 300 Reiter ju ftellen; nur verlangte er jugleich, bag man auch feine Forderungen und Anspruche, bie er an ben Ergbifchof ju machen babe, unterfuche. Albrecht theilte bas Begebren bem Grafen von Dettingen mit, bamit berfelbe ben R. Abolf bavon in Renntnig fegen fonnte. vernahm die Einrebe bes Bergogs, wiederholte aber feinen porigen Befehl und erneuerte bie Drohung, bag er nach Deftreich tommen und bem Erabischof felbft Recht verschaffen murbe, wenn fic Albrecht noch langer weigere, feiner Pflicht gemäß Folge zu leiften. Der Bergog wich mit Rlugheit ber bringenben augenblidlichen Rothwendigfeit und willigte in eine Bufammentunft mit dem Erzbifchof in Rotenmann. Dort befprachen fic beide über bie Bedinguiffe bes Friedens, Die Albrecht aber fo boch fpannte, daß es Ronrad nicht magte, ohne ausbrudliche Einwilligung bes Domcapitele in Salzburg fie einzugeben. Inbeffen wurde ein furger Waffenftillftand feftgefest, mabrend beffen man an ber Berftellung bes Friedens arbeiten follte. Albrecht munichte fo wenig ben Frieden, bag er bem Beinrich von Balfee in Bubenburg ben Befehl ertheilte, gleich nach Ablauf des Stillftandes ben Rrieg wider Salzburg mit aller Dacht fortgufegen. Um fein Biel befto gewiffer ju erreichen,

folog Albrecht ein Bundnig mit dem Bifchof Emicho von Freifingen und mit bem Propft Sugo von Jeny, welche ibm am 29. Nov. 1296 in einer ju Ling ausgestellten Urfunde versprachen, ihm wider ben Erzbischof Konrad mit Rath und That möglichft beizufteben ; bagegen verficherte fie Albtecht, mit bem Erzbifchof feinen Baffenftillftand ober Frieden abzuschließen, in welchem nicht auch biefe beiben Berbunbeten augleich eingefoloffen maren. 3m folgenben Jahr begann auch wieber ber Rrieg gegen ben Erzbifchof Ronrad und brachte ibn an ben Rand bes Berberbens. Umfonft baten bas Domcapitel und ber Abt ju St. Peter in Galgburg ben Bergog um Schonung, bamit nicht viele Unschuldige mit wenigen Schuldigen ju Grunde gerichtet murben : fie fanden fein Bebor; Albrechten ichienen Mue, welche auf Salzburgifdem Boben mobnten, Ditschuldige bes Ergbischofe zu fein , ju beffen Bunften R. Abolf fich eine Drohung erlaubt hatte, Die Albrecht niemals vergeffen fonnte.

Dag Bergog Albrecht auch von ben Deftreichern nicht geliebt wurde, zeigte fich gang offenbar bei bem Aufftand in Bien, bei bem Ginfall ber Ungern und bei bem Aufruhr in Steiermart; immer fab fich ber Bergog genothigt, Truppen aus feinen Befitungen in Schwaben berbeigurufen, weil er auf bie Dienste und Ergebenheit ber Deftreicher nicht rechnen durfte, beren folimme Gefinnung und gangliche Abneigung gegen feine Regierung ihm wohl befannt mar. Rur ben ausländischen Truppen hatte es Albrecht zu verdanken, daß fich ber Aufftand ber Biener nicht bem gangen gande mittbeilte, und bag fic Deftreicher nicht feinen offenbaren geinden, Steiermarter, Bayern und Salzburger, anfchloffen, um mit benfelben gemeinsame Sache gu machen und fich von feiner brudenben Regierung zu befreien. Die Urfachen ber öffentlichen Ungufriedenheit maren bie namlichen, welche bie Wiener und Steiermarter gum Aufftanb reigten. Albrecht verlette die alten, theuren Privilegien bes Landes und ftrebte offenbar nach unbeschränfter Bewalt, Die bem machtigen, auf feine Borrechte eiferfüchtigen Abel außerft verhaßt war. Bei Befegung ber erften Burben und Memter mußten bie Inlander gewöhnlich Auslandern weichen, welche erft

ift. Die englischen Geschichtschreiber - wie Hume's History of England Vol. IV Chapt. XIII, Walsingham 25, Lingard etc. - reben ebenfalls nur im Allgemeinen von ber Bundesbulfe, welche Eduard von Abolf "febr theuer" erfauft babe. Dagegen fagt ber gleichzeitige Albert. Argent. 109, es feien 100,000 Mark Silber bestimmt gemefen, und Annal. Colmar 30 et 35 berichten: Rex Angliae misit Regi Romanorum XXX millia marcarum (ut retulit qui vidit) ut hominibus armatis victualia et necessaria ministraret. - Donoch nahm funig Abolf hundert merbe tufend marg filbers von Engellant. Ronigsbov. 120. Andhalff bufent mard goulg, alias bundertwerff bufend mard filvers. Eronica ber b. Stat Collen. fol. 242. lega col Re Attaulfo d'Alamagna et mandolli il Re d'Inghilterra 30 mile marchi di sterlini. Giovann. Villani bei Murat. XIII 358. Aliqua Centum millia misit distribuenda principibus. Adolphus vero centum millia sibi retinuit. Trith. 62. Auch Matthaeus Westmonaster. gibt 100,000 lib. de sterlingis an, und ebenfo reden Ursperg, Frant 203, Boo 57, Bersog II 59. Crusius, Schaten II 129, Fugger 212, Saberlin 643, Schers 40, Somidt III 406, Soloffer III 202, Mengel V 40 von 100,000 Mart. So viel mogen wohl verfprochen, aber mabricheinlich nur 30,000 ausbezahlt worden fein, ba auch ber Erzbifchof und ber Dombechant von Coln noch im Rebr. 1297 flagten, daß fie ihr Geld noch nicht gang empfangen batten. Rymer 175. Außer Abolf ichloffen mit Eduard besondere Subsidienvertrage: ber Bergog von Brabant, bie Grafen von Belbern und Bar und ber Erzbifchof von Coln, welcher fic jum Secretar bee Ronige ernennen lief. Auch ber Bifchof von Bafel bot feine Dienfte an. Der Graf Eberhard von Ragen ellenbogen, Abolfe Dheim, trug fogar feine Burgen Steinbeim und homburg bem Englander für 500 Pf. Sterling ju Leben auf. Solden Reig batte damale icon bas englische Golb auf bem Continent! Rymer L c. Auch versprach Eduard ju forgen, dag Adolf vom Papft jum Romifchen Raifer gefront werbe. Rymer 138. Chr. Nicol. Trivet. bei d'Achery Spicilegium · III 214.

Dem Bunbesvertrag gemäß ichien R. Abolf ben Rrieg mit Franfreich lebhaft betreiben ju wollen. Bon Rurnberg, 31. Aug. 1294 ift batirt fein gebbebrief, an R. Philipp ben Schonen von Franfreich gerichtet. Darin wird nur im Allgemeinen gefagt, "daß von ben vorigen Ronigen von Frankreich und von Philipp felbft Buter, Befigungen, Rechte, Berichtsbarfeiten und Streden Landes, Die dem Raifer und Reich geborten, burch eine unrechtmaßige Befigergreifung icon fo lange vorenthalten murden, wie es an mehrern Orten ber Augenschein an ben Tag gebe, bag er es nicht mehr ohne Schande ertragen tonne, fondern gur Abstellung Diefer Unbilben fich nun gefaßt mache, feine Rrafte anzumenden. Frangofifche Gefchichtschreiber fagen , man tonne einem Fürften nicht verächtlicher begegnen, als es Philipp bierauf bem Abolf gethan, inbem er fich nicht einmal gewürdiget, feinem Befandten Bebor ju ertheilen, fondern ibm blog, nach einiger Schriftfteller Ausfage, ein in Form eines Briefes jugemachtes Papier gefdidt, in welchem aber nichts gefdrieben gemefen, ober, nach bem Beugniß Anderer, blog biefe gwey Worte: Nimis Germane, wodurch er habe fagen wollen: Es ift zu viel für euch, Deutscher! mich angreifen ju wollen. Allein man bat Philipps foriftliche Antwort noch, die gang andere lautet: er fchicte nemlich einige Spital- und Tempelritter, die ben Abolf fragen follten, ob der Fehdebrief von ibm fep oder nicht; wenn bem alfo, follte Abolf wiffen, bag fich Philipp gegen ibn als ein Befehdeter betragen wolle. Bepbe Schreiben find in dem Befomad bes Sauft- und Fehberechts abgefaßt, und in feinem liegt nach ben Begriffen ber Beiten etwas Beleidigenbes."

Abolf sammelte im Elsaß eine zahlreiche Reiterschar und sandte sie nach Flandern. Er selbst wollte nachfolgen und um Johannis des Täusers Tag, später gegen Ende August, mit Eduard zusammenkommen; allein ehe es noch zum Schlagen kam, gebot der Papst Bonifacius VIII, kraft apostolischer Macht-vollkommenheit, den Rämpsenden Stillftand, und sie gelobten Baffenruhe, der König von England durch Schreiben vom 14. Aug. 1295, welches er durch Schreiben an seinen Berbündeten vom 28. Sept. 1295 bestätigt. Auch an Adolf erging eine papst-

liche Ermahnung, feine Sandlungen mit feinen bem apoftolifden Stuhl eröffneten Besinnungen in Gintlang ju fegen und feinen frangofischen Rachbar nicht ferner ju befriegen; benn "es fem nicht anftanbig, bag ber, welchen Gott erwählt und berufen, ben Frieden ber gangen driftlichen Welt zu bandhaben, bas Sowert ber Entzweiung umgurte und driftfatholische gurften mit Rrieg überziehe. Und wie mochte es fich geziemen, bag ein fo erhabener und machtiger Fürft, wie bes Romifchen Reiches Dberhaupt, gleich einem gemeinen Ritter, von irgend Jemand Sold nehme und um Gelb ju Felde liege ?" 3wei im foniglichen Soffager angelangte romifche Legaten brobten überbies, im Ralle des Ungeborfams, mit bem Bann und verboten jugleich allen Reichsfürften die geringfte Theilnahme an bem frangofischen Rriege. Das papftliche Breve, an R. Abolf gerichtet , ift vom 27. Jun. 1295. Diefer hatte bem Papft feine Ergebenheit burch ben Dompropft Landolf von Worms und herrn Gerlach von Ifenburg verfichern laffen, und hierauf beruft fic Bonifacius. menn er ben Ronig ermahnt, quod ore cantas, operibus comprobes. Der Papft fcrieb auch an ben Erzbischof von Mainz und an ben Dominicanermond Dieter, Abolfe altern Bruber, ben Ronig vom Rrieg abzuhalten. In fothaner Beife "vergoß meder berjenige, ber befehbet batte, noch ber Befehbete einiges Blut, fowie es auch oftere in Deutschland bamale geschab. Philipp that vielmehr bem beutschen Reich auf eine andere Art meh. Der bamalige Pfalggraf Dito von Burgund, beffen Graficaft Burgund (Franche-Comté) unftreitig ju bem Ronigreich Arelat gehörte, hatte nur eine einzige Tochter, Die Erbin feiner an fich nicht unbetrachtlichen Graffchaft. In Betracht Diefes Umftandes murbe es ihr gewiß nicht an einer anftanbigen Berforgung gefehlt haben; allein Philipp wußte den Otto gu bereben, bag er einen in feiner Urt einzigen Beurathecontract einging : Philipp follte namlich ber Tochter bes Grafen einen Pringen aus bem foniglichen Saufe jum Gemahl geben, Diefe aber die Graffcaft jum Beurathegut mitbringen, welches auch alebann gelten follte, wenn ber Braf noch Sohne ober Tochter befommen murbe, und damit der Ronig um fo geficherter megen

bes Beurathegute mare, follte ibm bie Grafichaft fogleich eingeräumt, abgetreten und fur allezeit übergeben feyn, auch fogar wenn die Pringeffin noch vor Bollziehung ber Ghe fterben ober feine Rinder befommen follte; bagegen bezahlte ibm Philipp theils bar, theils terminweise eine gewiffe Summe Beldes, übernahm einige feiner Soulben, wies ibm einen jahrlichen Behalt an und verfprach auch gewiffe Summen feinen etwa noch ju erzielenden Göhnen und Tochtern. Die Urfache Diefes außerordentlichen Betragens war, weil er feine Tochter in feinem Befchlechte und in feinem Saufe ehrenvoller und nuglicher anbringen tonne, ale in bem frangofifchen. Go viel Angiebenbes und Reigendes hatte die Bermanbtichaft mit diefem Saufe. Abolf beschwerte fich ohne 3meifel über biefes gefenwibrige Berfahren, indem felbft ber Papft Bonifacius VIII bem Philipp einen Borwurf barüber machte, bag er bie Graficaft Burgund inne bebalte, die befanntlich bem Reich ju leben gebe und als ein Reichsleben muffe anerkannt werden; allein fo viel wiffen wir nur von bem Erfolge, daß Philipp und feine Rachfolger in bem Befit ber Graffcaft Burgund geblieben find."

Des Papftes ernftliches Friedensgebot mochte dem romifchen Ronig feineswegs unwillfommen fein, überlaben, wie er eben bamals mit ben manichfaltigften und schwierigften Angelegenbeiten. Buerft gelang es ibm, am 7. Januar 1294 bie Pfandfcaft Beilburg vollftandig ju erwerben, indem er ber bisberigen Pfandsumme von 580 Mart Silber eine weitere Zahlung von 400 Pfund bingufugte, wogegen bas Sochftift Worms ibm bie gange Besigung erblich abtrat und fich nur bie Rirchenfage und Die ablichen Bafallen und Minifterialen vorbebielt. mußte feine Stellung ju bem Bergog von Deftreich ibm bie ernfteften Beforgniffe erweden. Seit ber Belehnung ju Dypenbeim mar amifchen dem Ronig und bem Bergog ein ftill-feinbliches Berbaltnig jurudgeblieben, und die fpatern Berührungen awifden bem Lehnsherrn und feinem Bafallen fonnten nicht bagu bienen, die Spannung ju befeitigen; im Gegentheil hatten verfciebene Ereigniffe ber letten Jahre bas bochfahrenbe Berg bes bergoge Albrecht, welches icon burch die Borgange in Frankfurt auf bas Empfinblichfte getroffen war, mit einem unausisfcblichen haß erfüllt, ber nur auf Gelegenheit wartete, fic burd bas fichere Berberben bes Gegners vollgultig ju rachen. 3mar hatte er bafur bereits burch bic folge Berachtung, mit welcher er feinen Bujug bei ber Belagerung von Colmar verweigerte, und burch ben beißenden Spott, mit welchem er die Freiwerbung um feine Tochter fur bes Ronigs zweiten Sohn abwies, empfindliche Rache genommen; allein Abolf hatte ihm Beibes auf gleich empfindliche Beife burch bie fraftige Buchtigung feiner beimlichen Anhanger im Elfag vergolten. Spater begunftigte er bie öftreichischen Bafallen, welche noch immer mit bem Bergog um ibre althergebrachten Freiheiten und feine Borliebe gu ben Schwaben haberten , indem er ihnen feine Gulfe burd ben Ronig von Bohmen jusagen ließ; er nahm auch ben herrn von Sommerau, welcher voll Born über Albrechts Bebrudung aus bem Bande fuhr, mit bem freundlichen Berfprechen an feinem Boflager auf, ihm gegen ben Bergog Recht zu verschaffen.

So bat ebenfalls in anderer Beife R. Abolf nicht verfehlt. ben Bergog von Deftreich feine Ungunft fublen ju laffen. Um Die Einfunfte des Bergoge Albrecht zu vermehren und vielleicht auch um ben Ergbischof Ronrad ju neden, machte ber Abt Beinrich von Abmont Albrechten ben Borfchlag, ein neues Galgbergwerf ju errichten. In ber Begend, in welcher Salgburg und Deftreich fich berühren, beftanben icon feit langer Beit Salinen, die bem Erzbisthum und einigen Rlöftern jabrlich Bedeutendes eintrugen. Was war leichter, als ber Gedanke, fic bes nämlichen Bortheils, welchen die Begend fo offenbar barbot, jum Rugen Deftreichs und jum Abbruch feines alten Gegners ju bedienen ? Bergog Albrecht fimmte bem Borfolag feines Lieblings Beinrich freudig bei und befahl, ben Salzberg ju Bofach im fogenannten Ruchenthal auf öftreichifchem Grund und Boben ju eröffnen und Salgpfannen ju errich. ten. Erzbischof Ronrad entbrannte in Born über biefe gefabrliche Reuerung und machte an ben Bergog die unbillige Forderung, er follte auch auf feinem eigenen Bebiete ben Salgberg nicht benügen, weil fonft bas Ergftift und mehre Rlofter einen beträchtlichen Schaben leiben wurden, wenn fie nicht, wie bisber, bas ausschließliche Recht befäßen, Salz zu erzeugen. actete bergleichen Ginwendungen nicht und fuhr fort, Salzberg bearbeiten ju laffen. Ale Borftellungen und Bitten fruchtlos blieben, wendete fich Ronrad an Ronig Abolf, und biefer, von jeber feindlich gegen ben Bergog gefinnt, ergriff mit Freude die Belegenheit, burch einen Machtspruch feinen Begner eines Bortheils zu berauben, welchen berfelbe boch mit vollem Recht als Landesfürft genießen konnte. R. Abolf befabl bem Bergog, er follte ben neu errichteten Salgbau fogleich wieder einftellen, damit feinen Rachbarn an ihrem ergiebigen Sandel fein Nachtheil entfiehe. "Es muß jum voraus bemerft werden," idreibt ber gelehrte Chorberr von St. Alorian, "daß die gleichzeitigen Chronifen, porzüglich aber horned, gang bestimmt von ben Befehlen R. Abolfe Delbung machen, in welchen er bem Bergog Albrecht verbot, fein neues Salzbergwert jum Schaben bes Erzbischofe und einiger baperifden Rlofter zu benugen. Diefe Berboteurfunde ift jedoch weber im faiferlichen , noch im Salzburgifden Ardiv mehr vorhanden. Bu einigem Erfag und zur nabern Beleuchtung bes Streites zwifden bem Bergog Albrecht und dem Erzbischof Ronrad werden zwei Urfunden aufgeführt. In ber erften erlaubt R. Abolf bem Ergbifchof, fich mit einer neuen Festung gegen Deftreich ju fcugen. In ber ameiten erneuert er ihm bas Recht bes freien Banbels burch alle Provinzen bes beutschen Reichs, welches auf irgend ein Berbot ober Dindernig ichliegen lagt, bas ber Bergog gegen Salgburge Sandel nach ober burch Deftreich mag erhoben baben. Gebr wahrscheinlich ift es, bag Bergog Albrecht bamit umging, bie Einfuhr alles fremden Salzes in feinen ganbern ju verbieten. Dag es aber bem Erzbifchof noch um mehr, als um ben freien Salzhandel zu thun mar, erhellet aus ber Berftorung bes Salgbergwerts in Gofach und julest aus bem Friedensichluffe mit Bergog Albrecht; letterer follte burchaus nicht Salg in Defireich erzeugen. Diese Umftande machen es außerft mabriceinlich, daß R. Abolf nach bem Beugniß ber Chronifen bem Bergog Albrecht wirflich verboten babe, ein Salzbergwerf zu errichten."

Albrecht, nicht gewohnt, fic burch Drohungen von irgend einem Borhaben abichreden ju laffen , verlachte ben Raifer und ben Erzbifchof und benutte feine Salinen. Dhumachtig und fraftlos ergurnte Ronrad um fo mehr, benn es mangelte ihm und Abolfen die Macht, über ben verhaften Bergog bergufallen und ibn zu zwingen, die Arbeiten im Galzberg einzuftellen. Eine Schandthat, von einem Unbefannten verübt, batte beinabe bem Erzbifcof bie Erfullung feines febulichten Bunfches gewahrt. Albrecht fpeifete in ben erften Tagen des Monats Rov. 1295 in feiner Burg ju Bien. Ploglich wich alle Rraft von feinem Rorper, und alle Beichen einer Bergiftung traten ein. Der Bergog fprach ju ben Unwesenben: Schlieget bie Thur, bag niemand hereinkomme; auf bem Tifc befindet fich Gift. Bwei fleine Ebelfnaben, Pilgrim und Albero von Pacheim, Sohne des eblen Eruchseffen von Deftreich, hatten Diefes taum vernommen, fo fielen fie über die Speifen ber, die noch auf ber Tafel fanden, und eilten, nur recht viel von benfelben ju verfolingen, um einen Beweis abzulegen, daß fie an ber Bergiftung iculblos waren. Ale ber Bergog biefes fab, vergaß er feiner eigenen Gefahr und rief tief gerührt aus: Web mir! Sollen benn Alle, Die es wohl mit mir meinen, zugleich mit mir ju Grunde geben! Dann gebot er, es ben Ebelfnaben gu verwehren, noch etwas von diefen Speifen ju geniegen. Biele Merate wurden herbeigerufen. Als Theriat, Latwergen und Bewurze feine Linderung verschafften, nahm man zu einem Mittel Buflucht, welches einen flaren Beweis von bem traurigen Buftand gibt, in welchem fich bamale noch bie Beilfunde befand. Die Merate bingen ben Bergog bei ben Sufen auf, bamit fic bas Gift aus bem Dagen gegen ben Ropf binab fenten und burch ben Mund, burch bie Rafe, Augen und Dhren weggeben follte. "Do," fdreibt Borned, "muft man aufhaben Den Furften bey den Fuefgen. Do man bag getraib, Dag er funft hangund belaib, Do geriet bag morbleich Barch, 36 main bie Gift ftarich , Be tal an ber Stund , Be Mugen, Drn, Rafen und Mund Dem Gift von ym ran. Der Furft fich versan Ale olain ale vmb ain Bar, Bag vm geschab ober

gewar, Man want pep Namen, er wer tot." In dieser qualvollen Lage mußte Albrecht langere Zeit hindurch aushalten. Zu seinem Glud verließ ihn bald alle Besinnung, und er glich vollfommen einem Menschen, welchen der Tod bereits von seinen Leiden befreiet hat.

Schnell verbreitete fich ber Ruf von dem Tod bes Bergogs nicht nur in feiner Refidengstadt, fondern auch in ben benachbarten Provingen. Seine Gemablin Elisabeth batte ibm erft por einigen Tagen in Grap eine Tochter geboren. Auch ju ibren Ohren tam bie foredliche Radricht, bag ibr Berr an einer Bergiftung gestorben fei. Unbefummert um ihr eigenes Leben flog fie nach Bien und fand ihren Albrecht noch lebend, aber gang entftellt und fraftlos. Ihre gartliche Pflege mar Rebensbalfam für ibn. Er erholte fich wieder : aber ein Auge hatte ihm bas Aufhangen bei ben Fugen geraubt, und bie blubende Lebensfarbe, Die zuvor fein Angeficht zierte, war auf iminer babin. Das Berücht vom Tob Bergog Albrechts hatte fich auch in Salzburg verbreitet und wurde von bem Ergbischof Ronrad mit großer Bergensfreube vernommen. Best, wähnte er, mare ber rechte Beitpunft erfdienen, fic bes ihm icabliden Salzbergwerks in Bofach zu entledigen. Er fandte ohne Bergug feine Leute aus, - mehr ale 2000 Dann, - welche das Bergwerf, die Salzpfannen und den Flecken Traunau gerftorten und mit ben Inwohnern graufam verfuhren. Bergog Albrecht genas. Sein Born entbrannte über die Frevelthat des Erzbischofe, und der Entschluß mard gefaßt, ohne Bergug Die Unbild ju rachen, bie ihm durch die Salgburger an feinem Bergwert jugefügt worden. Die Salzburgifden Guter in Deftreich und Steiermarf wurden in Beschlag genommen, Truppen gesammelt, bas Bebiet bes Ergftifts verheert und im Sommer bes 3. 1296 Rabftadt belagert. Doch bie muthige Gegenwehr ber Befagung und ber Burger, Mangel an Lebensmitteln, vorzüglich aber ein herannahender Entfat bayerischer Truppen zwangen die Deftreicher, die Belagerung aufzuheben und fic jurudzuziehen. Fruchtlos ichleuderte Konrad über ben Bergog und feine Unterthanen ben Bannftral: ber Rrieg bauerte fort und verwüstete des Erzbischofs Land, auf daß er die Greuel buße, welche die Seinigen in Gosach und Traunau verübt hatten. Bon allen verlassen und den gewissen Untergang vor Augen, wenn der Arieg noch länger fortdauern wurde, wendete sich Konrad an R. Adolf, der sich eben in Meißen befand, klagte ihm die bittere Noth, in welche ihn Herzog Albrecht versett hatte, und bat um schleunige hülfe, die ihn noch von dem gänzlichen Untergang erretten könnte. Freudig vernahm Adolf die Rlaze wider den ihm verhaßten Herzog, und ohne ihn ebenfalls zu vernehmen, gebot er ihm durch den Grafen von Dettingen, dem Erzbischof vollen Ersas zu leisten, oder gewärtig zu sein, daß Adolf selbst nach Destreich komme und die Ruhe herstelle.

Diese Botichaft überraschte einigermaßen ben Bergog; et betheuerte bem Grafen von Dettingen, bag er bereit mare, bem Reichsoberhaupt ben ichulbigen Geborfam ju leiften , und erbot fic, ju beffen Dienft 300 Reiter ju ftellen; nur verlangte er jugleich, daß man auch feine Forderungen und Anfpruche, bie er an ben Erzbischof zu machen babe, untersuche. Albrecht theilte bas Begebren bem Grafen von Dettingen mit, bamit berfelbe ben R. Abolf bavon in Renntnig fegen konnte. Abolf vernahm bie Einrebe bes Bergogs, wiederholte aber feinen porigen Befehl und erneuerte die Drobung, bag er nach Deft reich fommen und bem Ergbischof felbft Recht verschaffen murbe, wenn fic Albrecht noch langer weigere, feiner Pflicht gemaß Folge ju leiften. Der Bergog wich mit Rlugheit ber dringen ben augenblidlichen Nothwendigfeit und willigte in eine 3m fammentunft mit bem Ergbifchof in Rotenmann. Dort befprachen fic beide über die Bedinguiffe bes Friedens, die Albrecht aber fo boch spannte, daß es Ronrad nicht magte, obne ausbrid. liche Einwilligung bes Domcapitele in Salzburg fie einzugeben. Indeffen wurde ein furger Baffenftillftand feftgefest, mabrend beffen man an ber Berftellung bes Friedens arbeiten follte. Albrecht munichte fo wenig ben Frieden, bag er bem Beinrid von Balfee in Judenburg ben Befehl ertheilte, gleich nach Ablauf bes Stillftandes ben Rrieg wider Salgburg mit aller Dacht fortgufegen. Um fein Biel befto gewiffer ju erreichen,

folog Albrecht ein Bunbnig mit bem Bifchof Emicho von Freifingen und mit bem Propft Sugo von Jeny, welche ibm am 29. Nov. 1296 in einer ju Ling ausgestellten Urfunbe versprachen, ibm wider ben Erzbischof Ronrad mit Rath und That möglichft beignfteben ; bagegen verficherte fie Albrecht, mit bem Erzbifchof feinen Baffenftillftand ober Frieden abzuschließen, in welchem nicht auch biefe beiben Berbunbeten jugleich eingefoloffen maren. 3m folgenden Jahr begann auch wieber ber Rrieg gegen den Erzbifchof Ronrad und brachte ibn an ben Rand bes Berberbens. Umfonft baten bas Domcapitel und ber Abt ju St. Peter in Salgburg ben Bergog um Schonung, bamit nicht viele Unschuldige mit wenigen Schuldigen ju Grunde gerichtet murben : fie fanden fein Gebor; Albrechten ichienen Alle, welche auf Salzburgifdem Boben wohnten, Ditidulbige bes Ergbifcofe gu fein , ju beffen Bunften R. Abolf fich eine Drobung erlaubt batte, Die Albrecht niemals vergeffen fonnte.

Dag Bergog Albrecht auch von ben Deftreichern nicht geliebt wurde, zeigte fich gang offenbar bei bem Aufftand in Bien, bei bem Ginfall ber Ungern und bei bem Aufruhr in Steiermart; immer fab fic ber Bergog genotbigt, Truppen aus feinen Besitzungen in Schmaben berbeigurufen, weil er auf die Dienfte und Ergebenheit ber Deftreicher nicht rechnen durfte, beren folimme Gefinnung und gangliche Abneigung gegen feine Regierung ibm mobl befannt mar. Rur den auslandischen Truppen batte es Albrecht zu verbanten, bag fich ber Aufftand ber Biener nicht bem gangen gande mittheilte, und bag fic Deftreicher nicht feinen offenbaren geinden, Steiermarter, Bapern und Salzburger, anfchloffen, um mit benfelben gemeinfame Sache gu machen und fich von feiner brudenden Regierung zu befreien. . Die Urfachen ber öffentlichen Ungufriebenheit waren bie namlichen, welche die Wiener und Steiermarter jum Aufftanb reigten. Albrecht verlette bie alten, theuren Privilegien bes Landes und ftrebte offenbar nach unbeschränkter Bewalt, die bem machtigen, auf feine Borrechte eiferfüchtigen Abel außerft verhaßt mar. Bei Befegung ber erften Burben und Memter mußten bie Inlander gewöhnlich Auslandern weichen, welche erft

vor wenigen Jahren arm nad Deftreich famen, aber burch bie Borliebe bes Bergogs bald reiche Befigungen, und zwar nicht immer auf eine lobliche Beife erlangten. Gab es irgendwo eine reiche adliche Erbin im lande, fo ward fie berebet ober genothigt, einem fomabifden Ankommling ihre Sand ju geben. Diefe Emportommlinge bedienten fich ihres Anfebens und Reichthums mit fo weniger Rlugbeit und Magigung, bag bie Deftreicher endlich ben Entschluß faßten, fich auf was immer fur eine Beife biefer läftigen Gafte ju entlebigen. Der gunftige Mugenblid, Diefes Borhaben auszuführen, fcien gefommen, als fic allgemein ber Ruf verbreitete, Albrecht habe burch Bift sein Leben verloren. Sein zu voreilig für mahr gehaltener Tob ward gleichsam bas Zeichen zu einem wilden Burgerfrieg. Die Migvergnügten griffen ju ben Baffen und fielen über bie Anhanger bes Bergoge und über die verhaften Auslander ber, beren Besigungen meift geplundert und verheert wurden.

Bu fpat erfuhr man, daß Albrecht bem Tod entgangen fei; man batte fich bereite icon gegen ibn und feine Lieblinge ju Bieles erlaubt, als bag man bie gewagten gefährlichen Schritte jurudmachen, ober auf halbem Bege feben bleiben fonnte: bas begonnene Werf follte gang ausgeführt werben. Die Migvergnugten veranstalteten eine Busammentunft in Stoderau. Albrechts vertrautefte Rathe verließen feine Partei und eilten nach Stoderau, um ben Aufftand ju leiten : ein unläugbarer Beweis, wie brudend Albrechts Regierung für Alle ohne Unterfcied gewesen fein muß. In ber febr gablreichen Berfammlung wurden folgende Befoluffe gefaßt : Beinrich von Liechtenftein und ber eble Sadenberger follten fich jum Ronig von Bohmen verfugen, ibn fur ihre gemeinsame Sache gewinnen und ausforfden, welche Unterftugung man von ihm erwarten durfe. wunicht ben Deftreichern bie bohmifche Gulfe fein mngte, fo außerten bod Biele von ihnen die gerechte Beforgniß, bag bas Baterland in eine noch folimmere Lage gerathen wurde, wenn es neuerbinge wieder unter bobmifde Botmäßigfeit fame. Dan habe es leider erfahren, fagten fie, wie traurig bas Schidfal

berfenigen fei, über welche ein Bobme befiehlt; ber R. Bengel wurde ohne Zweifel ben Tob feines Batere Ditofar an ben Deftreichern rachen; beffer ift es noch, festen fie bingu, ben Befehlen der Schmaben, ale ben Beboten ftolger Bobmen ju geborden. Das Zweite, mas in Stoderau befchloffen murbe, mar: Der alte Berr von Chunring, Albrecht von Bucheim, Sabmar von Stubenberg und Ronrad von Sommerau follten ben Bergog um die Beftätigung der Privilegien ersuchen, welche bie alten Markgrafen und Bergoge und julett R. Friedrich II bem ganbe verlieben baben ; murbe er biefe Bitte nicht erfüllen, fo follten fie ihm den Behorfam auffündigen. Der Bergog borte den Bortrag ber Befandten gelaffen an und gab gur Antwort, daß er bereit mare, ein billiges Gefuch ju erfullen; man folle ihm bie Puntte vorlegen, beren Abanderung bie in Stoderau verfam= melten Ebeln munichten, damit er ihr Begehren mit feinen Rathen überlegen fonne; jedoch folle man von ibm feineswegs erwarten, bag er fich irgend eine Bewilligung werbe abtropen Die Gefandten fehrten mit biefer Antwort jurud und verfügten fic nach Triebenfee, wo fich bie Diffvergnugten neuerbinge versammelt hatten, um die Antworten bee Ronige Bengel und Bergoge Albrecht zu vernehmen. Wenzel verfprach ihnen fdriftlich feinen Beiftand und berief fich auf ben Willen Ronig Abolfe, ber biefes genehmige. Stolz auf biefe Buficherung entwarf man nun die Befdwerben, benen Albrecht abbelfen follte, und ichidte fie ihm fdriftlich ju. Die gang unerwartet gefdmeis bige Untwort bes Bergogs, bie er guvor ben vier Abgefandten ertbeilt batte, erregte bie Beforgnif, bag er alles bewilligen und fo bem Streit ein Ende machen warbe, welches bie erhigten Gemuther ale etwas Berwerfliches ansahen : benn Rrieg wollten nun Alle, bamit bie Dacht bes Bergoge und feiner fcmabifchen Rathe gertrummert murbe; mit bem Beiftand R. Abolfe und Benzels mar man bes vollfommenften Sieges gewiß.

Unter ben vielen Beschwerden, welchen Albrecht abhelfen follte, ragten vorzuglich zwei hervor: ber herzog sollte versprechen, ohne Wiffen und Willen der Landherren funftig fein Geld mehr in das Ausland zu schiden; und dann: alle Schwaben

follten bas Land raumen. Barben biefe ihre Bitten nicht erfullt, fo borten fie auf , feine Unterthanen ju fein. Albrecht fcien burd bie zuverfichtliche Rubnheit ber Berfcwornen und burd ibr Bundnig mit &. Bengel, bas ibm nicht verborgen bleiben fonnte, in der That betroffen ju fein. Er fragte feine fcwäbischen Minifter um Rath, die es mit ibm gu gut meinten, als daß fie nicht bereit gewesen maren, jur Berftellung ber Rube bas 3hrige beigutragen; fie antworteten ibm; Berr ! uns daucht gut, bag 3hr uns lieber entlaffet, als bag 3hr unfertwegen Ehre und But verlieret; 3hr fonnt uns anderemo ein Amt verleiben. Albrecht verftand ben wohlgemeinten Binf feiner Rathe, die von dem gegenwärtigen Aufftand großes Unbeil für ibn befürchteten. Er rief bie Abgefandten ju fich und bewilligte gles, mas die Digvergnügten von ihm verlangt batten; nur vier fomabifche Berren follte man ibm vergonnen, den Marfchall hermann von Landenberg und Cberhard, Beinrich und Ulrich von Balfee; Diefe hatten fich in Deftreich verebelicht und befagen bereite im Laude ansehnliche Guter. Dit Diefer gang ungewöhnlich gnabigen Antwort entließ Albrecht bie Abgefandten, welche diefelbe ber Berfammlung in Triebenfee portrugen. Die ganbherren batten ben Willen bes Bergogs faum vernommen, fo riefen fie aus: Lieber bundert andere Schmaben, nur biefe Bier nicht. Abgefandte brachten bem Bergog biefe Antwort nach Wien. Diefer ermannte fich nun und fagte: Das Land gebort mir; barin will ich herr fein. 3bret Drohungen wegen werbe ich auch nicht ben geringften Ruchen-Inedt entlaffen. Alebann fandte er Befehle nad Schwaben und bem Elfag und rief Truppen nach Deftreich berbei. Dhue Beraug traten viele Grafen und Ritter ben Darfc nach Deftreich an, Dagegen verlangten bie Digvergnügten von R. Wengel Beiftand und erinnerten ibn an fein feierliches Berfprechen. bas er bem R. Adolf und der Berfammlung in Triebenfee in einer von ihm felbft unterzeichneten Urfunde gemacht batte.

Wenzel überließ jedoch die Deftreicher ihrem Schidfal, benn seine Gemahlin, Albrechts Schwefter, hatte ihn burch gewöhnliche Frauenfunfte seinem vorigen Entschluß abwendig

gemacht. Schwaben und Elfaffer rudten zahlreich immer naber beran ; Furcht ergriff bie juvor muthigen Aufwiegler. Es wurden Gilboten an den alten Reind Albrechts, den Grafen 3man von Guns nach Ungern geschickt, die ibn ju einem Bund wiber ben Bergog einladen follten. 3man verweigerte bies, benn er hatte bes Bergogs machtigen Urm ju feinem eigenen Unglud fcon gefühlt. Bon allen Rachbarn verlaffen, wendeten fich bie zaghaften Adlichen an die Wiener und luben fie ein, mit ihnen gemeinschaftliche Sache gu machen : jest fei bie Beit gefommen, bie ichweren Unbilben ju rachen, welche ber Bergog ber Sauptfadt zugefügt habe. Aber auch die Wiener gaben die gang unerwartete Antwort : Dag ber Bergog Truppen aus Schwaben berbeigerufen habe, fei mahrhaftig eine unnothige Sache, benn fie, Die Wiener, waren bereit, fur ibn jeden Rampf gu befteben. Die Laudherren follen fich nur daran erinnern, wie fie vor menigen Jahren bie Burger von Bien gegen ben Bergog aufges wiegelt, ihnen berrliche Berfprechungen gemacht, fie julest aber verlaffen und bem hunger und Elend preisgegeben baben. Die Biener erffarten ihnen hiermit, bag fie fich nun gegen bie Landberren gur Biebervergeltung auf die nämliche Beife benehmen murben. Berfichert von ber Treue der Wiener, brannte Albrecht por Ungebulb, über feine Seinte bergufallen und ibre volltommene Unterwerfung ju erzwingen. Bon feinem Sofgefinbe und ben nachften Umgebungen hatte er nicht gar 200 Mann ausgerüftet; mit biefen jog er ins freie Feld hinaus und ließ ein Lager ichlagen. Allgemein bieß es, bag er auf bas linke Donauufer überfegen und dort die Widerfpenftigen jum Behorfam gurudführen murbe; ben Aufftand auf ber Subfeite ber Donau zu bampfen fei bas Geschäft ber anrudenben fremben Truppen, welche auf Untoften berjenigen leben murben, bie fich bem Bergog widerfesten. Alle verwünschten jest die unfelige Berfamnaung in Triebenfee; ein jeder wollte bas Benigfte jum Aufftand beigetragen haben. Mit bangen Bergen, von Aurcht und Reue ergriffen, eilten viele Abliche jur Bergogin Glifabeth und ersuchten fie um Fürsprache bei ihrem Gemahl. Für die aute Krau, Die fo oft icon ben Born ihres Gemahls befanftigt und einen Frieden vermittelt hatte, war dieses ein hocht augenehmes Geschäft. Alle, die sich auf der Subseite der Donau der Berschwörung theilhaftig gemacht hatten, erhielten Bersebung; doch mußten sie versprechen, dem Berzog auf das linke Ufer zu folgen und ihm dort wider ihre Mitverschwornen Beisftand zu leisten.

Der Bund ber Difvergnugten mar aufgelofet; ber Aufftand batte alle feine Rraft verloren, bie fic obnebin nur burch garm und Gepolter, nie burch eine That geaußert batte: benn es fehlte an einem tuchtigen Anführer, an Ginbeit des Plans und an der Bereitwilligfeit, bedeutende Opfer ju bringen und nich felbft Befahren auszufegen. Während bie edlen herren silten, burch bemuthige Abbitte bie Bnabe bes Fürften ju gewinnen, zauberte ber mächtige Leutold von Chunring noch immer, fic ju unterwerfen. Dem alten wadern Ritter ichien es gang unmöglich, bag R. Bengel fein gegebenes Bort brechen und ber Urfunde juwider handeln follte, welche er ber Berfammlung in Triebenfee auf Antrieb R. Abolfs ausgestellt bat. Als Chunring vernabm , bag Albrecht mit überlegener Dacht wider ibn berangiebe, eilte er nach Prag, um den Ronig an ben verheißenen Beiftand ju erinnern und ibn um foleunige Gulfe ju bitten. Bebn Tage barrte er ungeduldig, vorgelaffen ju werben; fein Bunich murbe nicht erfüllt. Gin Gilbote aus Deftreich brachte ibm fest bie traurige Botichaft, bag ibm Albrecht ein Schloß erobert und gerbrochen und ein zweites zur Uebergabe genotbigt babe; bas gleiche Schidfal brobe feinen übrigen Befigungen. Um bem ganglichen Untergang juvorzufommen, eilte er nach Deftreich jurud, gelobte Unterwerfung und erhielt Bergebung. In einer Urfunde, die er bem Bergog hierüber ausgestellt bat, versprach er die Berausgabe ber Stadt Beitra und vollfommenen Schabenersag. Bu größerer Sicherheit raumte er bie Schlöffer Spig und Bolfftein einem' Dritten ein. In einer zweiten Urfunde verficherte er mit einem Gib, bag er bem Bergog mit aller feiner Macht gegen febermann, vorzüglich aber gegen R. Abolf beifteben murbe. Das Benige, was noch gegen einige Abliche, bie fich jur Begenwehr rufteten, ju thun übrig blieb, brachten

Die-fomabifchen Boller in furger Beit ju Stanbe. Rebft bem großen Schaden, welchen biefe auslandischen Soldner dem ganbe sufügten, erwiesen fie bemfelben boch auch eine Boblthat, indem fe bem febr berüchtigten Rauber Liechtenfteiner von galfenfein alle feine Befigungen nahmen und ibn felbft jum land binauswarfen. . Rur Giner abrigte noch , ber unbandig genug war, bem Bergog emige gebbe ju fomdren. Diefer mar Ronrad von Sommerau. Albrecht hatte ibm fcon vor mehren Jahren einige Guter genommen, auf welche Ronrad gerechte Unspruche au haben glaubte. Als feine Forderungen fruchtlos blieben, wahnte er, fie mit Bewalt burchfegen ju tonnen, und nahm einen vorzüglichen Antheil bei bem Aufftand. Als auch biefe lette Soffnung feblichlug, verließ er voll Unmuthe Deftreich, begab fich jum Ronig Abolf und ftarb im Elenb. Konrad von Sommerau hatte dem R. Rudolf bei der Eroberung Deftreichs wider Ronig Ottofar erfpriegliche Dienfte geleiftet und gur Belobnung verschiedene Rechte und Bortbeile auf ben Schlöffern Freienstein und Wernftein erhalten. Balb nach bem Antritt ber Regierung machte Bergog Albrecht Anspruche auf biefe zwei Shidffer und nahm fie dem Commerau, obwohl diefer feine Rechte burd Urfunden ju beweisen erbietig war. Seit biefem Borfall war Sommerau ein unverfohnlicher Feind bes Bergogs.

Für die Aufnahme, welche ber Sommerauer gefunden, sich zu rächen, ließ Herzog Albrecht die ihm zugekommene Einladung, den Reichstag von 1296 zu besuchen, unbeachtet, verankaste auch seine Schwäger, die Berzoge von Kärnthen, den Lehensempfang aus R. Abolfs Hand zu verweigern, wobei er sich nicht scheute öffentlich auszusprechen, "wie daß er den Rassauer, welchen die Kurfürsten dem Reich auf den Hals gebunden, nicht für einen rechten römischen Rönig halte." Die Berzoge von Kärnthen versselen darüber der Reichsacht. Dagegen suchte Albrecht Freunde und Anhänger zu gewinnen, damit er um so leichter einem seindslichen Angriff begegnen könne. Zwei Töchter verheurathete er an den sungen Markgrafen von Brandenburg und den Rönig von Ungern und schloß mit dem König von Frankreich, dem Erbseind des deutschen Reichs, ein enges Bündniß, dessen Ans

ptößigleit er mit der Erklärung entschuldigte: "wenn der Römische Rönig sich nicht schäme, des Engländers Söldner zu sein, werde es auch ihm nicht zur großen Schande gereichen, des Franzosen Geld zu nehmen." Außerdem suchte er noch den schwäbischen Adel zu gewinnen, und vom reichen Solde gelockt, machten viele Grafen und herren in Alemannien sich auf und suhren zu ihm nach Destreich. So gerüftet hielt er sich still und lauerte, die die Zeit komme, offen loszubrechen, und sie kam bald. Des Rönigs kniteres Geschick führte sie selber herbei.

Befremben mag es, bag Abolf in feiner allerdings gefährdeten Stellung Eroberungegeluften fich bingeben tonnte, bie geeignet, neue Feinde ibm ju erweden. Der gandgraf von Thuringen, Albert ber Ungrtige, mar nach einer breigebniabrigen Che mit Margaretha, ber Tochter Raifer Friedrichs II, in Die Rege eines bublerifchen Soffrauleins, ber Runegunde von Gifenberg, gefallen und hatte, von ihren Reigen berudt, mit ihr ben Plan entworfen, die lange mighandelte Battin burd einen Rachenfnecht, welchem, als Gefpenft ober Teufel verfleibet, bie Bublin felbft in ber Racht die Thure jum Schlafgemach ber Rurftin öffnen wollte, ermorben ju laffen. "Lantgrafe Albrecht gewan bo beymelicin vngunft zeu fpme elicin wibe, vmme beg willin bag ber beymiliche libe geu epner er jungfrowen gewan, Dy mas genant Runne von Ifinberg, by ber bestaffin bette, unde bette er gerne vergebin. - Ru legete ber an mit epme armen fnechte, ber mit zewen efiln phlag brob, fleifc unde bols fegin Barverg in by fucin zeu tribin, bag ber beg nachtis obit fp fommen folde, alzo ab ber der tufil were, onde folde fp itworge unde den hals brechin. - Der fnecht quam bez nachtis acu er unde vil pf er bete unde fprach, libe gnedige frome, anabit mir bez libez, bo fprach fy, mer biftu unde betift gnade, - bu bift lichte trunkin aber rafinde - bo fprach ber, mpn berre ber bad mich geheiffin uch geu tobin - - Algo ging fy bo of day gemolte buez by deme torme, do pre findir zewep in bogin lagin, unde vil of den eldeftin mit groffin betrupuife unde beiß en pn fpnen badin - bo fprach fp, ich wel fp geeis din, bag fy an big scheidin gebenkin wil fy lebin." Joan Rohte

Chron. Thuring. bei Mende II 1744. Der Buriche hatte aber ein Gewiffen, gogerte, wiewohl ber Landgraf felbft zu ber That ibn anfrifcte, mit ber Frage : "Baftu by Ernbe geworbin, by ich bir befoln habe ?" - worauf er erwiderte : "Berre ich wel fp werbin." Statt beffen wedte er die Fürftin, die er im Schlaf erdroffeln follte, geftand ihr fniefallig bas fcmarze Borhaben und erbot fic ju ihrem Begleiter für die foleunigfte Flucht. Die aufgeschreckte Landgrafin berieth noch in der Racht ihre Lage mit ihrem Sofmeifter und befolog, fich por ben Morderbanden ihres Gemable burch bie Flucht zu retten. Bevor fie aber ichied, eilte fie noch mit beißen Thranen an bas Lager ihrer beiben Rnaben Friedrich und Diegmann und big babei, von mutterlichem Somera überwältigt, ben alteften fo beftig in die Bange, daß ihm bas Mahl bavon lebenslänglich jurudblieb. Der hofmeifter, Albrecht von Bargula, ließ fie fobann, mit Gulfe bes Rnechts, an gufammengebundenen Seilen und Tuchern in einem Rorb von ber bochften Binne ber Wartburg berab und flob mit ibr in ber Racht bis nach Rrepenberg, wo fie ein Sofdiener bes Abtes pon Berefeld empfing und in einem Bagen nach Rulda brachte, allba ber Abt fie mit vielen Chrenbezeigungen aufnabm. Da fe aber bod, wie es icheint, nicht bleiben wollte, ließ ber Abt fie nach Krantfurt führen, wo ber Tochter Raifer Kriet. riche II ber ehrenvollfte Empfang bereitet. Es murbe ihr auch ein eigenes Saus eingeraumt und fur alle ihre Bedurfniffe geforgt. Aber bas mutterliche berg mar gebrochen : am Johannistag, 24. Jun. verließ Margaretha die Bartburg; 45 Tage darauf, ben 8. Ang. 1270 war fie eine Leiche.

Als Wittwer ging Landgraf Albrecht 1272 bie zweite Ehe ein mit seiner geliebten Runegunde. Die nahm während der Trauung "ben Rebiffon dy wile undir erme Mantil, off daz her eynen erlichin Namen irfrigen mochte." Diesen Rebiffon Apiz, Abkarzung für Albrecht, ließ der Vater nachmalen durch R. Rudolf legitimiren; der gab dem Knaben einen Wappensschild, "ein bunten Lewen mit einem helme uber das heubt gesturget," als Zeichen der unächten Geburt. Der Vater "muchte leine Gunft noch Truwe zeu spielne Kindirn gehaldin, sundirn

er hette sie gerne von Doringir Lanbe bracht unde daz zen geleit syme Sone den er hette mit syner Amyen Cunne (Kunegunde)." Apiz ist zwischen 1298 und 1306 gestorben. Des Baters Streben, ihn groß zu machen, hatte den wesentlichsten Antheil an den schweren Drangsalen, welche die schönen Länder Thüringen und Meissen heimsuchen sollten. Der Bater liebte seine beiden eheslichen Sohne, Diezmann und Friedrich so wenig, als er ihre Mutter geliebt hatte. Ein väterlicher Oheim, Dietrich von Landsberg mußte sie zu sich nehmen, und ihnen zu Eintrag hat Albrecht einen beträchtlichen Theil seiner Lande dem Bastard Apiz übertragen.

Friedrich jumal fonnte bas fcwere, feiner Mutter angethane Bergeleid nicht verschmaben. Seinen angebornen Ruth batte er icon mehrfach erprobt in bem Rrieg bes Ronigs von Bobmen gegen Ungern und Polen. Er griff baber, vereint mit feinem Bruber Diegmann, nach lange bauernbem Streit mit feinem Bater, endlich, wenn auch nicht ohne Widerftreben, zu den Baffen gegen ibn. Er war aber Anfange nicht gludlich in biefem Rrieg. Bwar nahm er feines Batere erften Rath, ben Deutschorbens Comthur Chriftian gefangen und gab ibn nicht frei, als bis er ein Lofegelb von 300 Mart entrichtet hatte; aber Friedrich mar fo ungludlich, in einem Gefecht bei Beimar bem Grafen Gunther von Refernburg in Die Banbe ju fallen, ber ibn nach ber Bartburg brachte. Dort ward er von feinem unnaturlichen Bater ein ganges Jahr in fo harter Befangenschaft gehalten, bag er faft hungers geftorben mare, wenn ibm nicht treue Banbe beimlich Speife gereicht batten. Mit feinen Rageln grub er ein Erucifix in bie harte Steinwand. Seinem Sobne bie Rreibeit wiederzugeben, weigerte fich Albert ber Unartige felbit ba noch, ale bie Stabte Mailand und Floreng, burch ben weit verbreiteten Ruf von Friedrichs Tapferteit bagu bewogen, ibm die Bermaltung ihrer Staaten, besonders in Rriegsangelegenheiten, übertragen wollten. Dit wiedererlangter Freiheit mare er vielleicht auch im Stande gewefen, die Rechte geltend gu machen, bie feine Mutter Margaretha als Tochter Raifer Friedrichs II auf Sicilien hatte. Fruber, ale er erwarten fonnte, bereite im 3. 1282, war er fo gludlich, mit Gulfe einiger ihm treu ergebenen Diener seines Baters ber traurigen Saft zu entfliehen, in ber er bisber geschmachtet.

Die Reindseligfeiten zwischen Albert und feinen Sohnen bauerten ununterbrochen fort. Erft mit bem Tobe von bes Batere Bemahlin, Runegunde von Gifenberg, 1286, fceint eine furge Rube eingetreten zu fein. In Folge eines zwischen ben ftreitenben Parteien gefchloffenen Bergleichs, ber jedoch megen ber fehlenden Urfunde nicht völlig zu erweisen ift , foll Friedrich von feinem Bater die Pfalzgraffcaft Sachsen, fein Bruder Diezmann aber bas Pleignerland erhalten haben. Richt unwahrscheinlich ift, baß jenem blog bie Bermaltung ber pfalggräflichen Burbe, nicht aber diefe felbft überlaffen worden. Die Rube gwifden Albert und feinen Sohnen mar inbeffen von feiner Dauer. Einen hauptanlaß zur Erneuerung ber Reindseligkeiten gab die Parteilichfeit, womit Albrecht mehre Schlöffer und Guter feinem geliebten Apig verschenfte, ben ibm, wie fruber erwähnt, Runegunde geboren. Friedrich ben Bebiffenen begunftigte biesmal bas Glud mehr ale fruber. Zwifden Gifenach und Gotha nahm er feinen Bater, ben ganbgrafen Albert gefangen und brachte ibn nach Landeberg, fpaterbin nach Rochlig in fefte Bermahrung, mit bem Entschluß, ibn bort lebenstänglich gefangen zu halten, um bem Lande Rube ju verschaffen. Die thuringischen Stande bewirften gwar Albrechts Freilaffung ; er mußte fich jeboch ju Rochlit am 1. Januar 1289 einem barten Bergleich unterwerfen, nach welchem er fich verpflichtet haben foll, feinem Gobn Rried. rich bie Stabte Freiberg, Sayn und Torgan ju überlaffen. Die barüber abgefaßte Urfunde icheint unacht. Zweifelhaft bleibt wenigstene, ob Albrecht bas wben ermabnte Berfprechen erfüllt habe, ba er bereits im nachften Jahr, 1290, in einem gu Eifenach am 5. Mug. gefchloffenen Bertrag feierlich gelobte, ohne feiner Gobne Willen nichts veräußern zu wollen.

Bermehrt ward Friedrichs und seines Bruders Diezmann Besithum um diese Zeit, 1291, durch den Tod ihres Betters Friedrich Tuta Markgrafen von Meißen und Landsberg, der ein Bruderssohn Albrechts und ohne Rachkommen gestorben war. In Rolge einer besondern Berfügung des Berftorbenen erhielt Friedrich ber Gebiffene ben größten Theil bes Meignerlanbes, fein Bruder Diegmann aber bie nachherige Riederlaufig; Die Martgraffchaft Landeberg tam um biefe Beit, man weiß nicht wie, an bas haus Brandenburg. Sehr unzufrieden mar aber mit biefen Borgangen ber Landgraf Albert. Er glaubte auf bie Erbschaft Friedrich Tutas ein naberes Recht zu haben; benn ber Bater, meinte er, muffe in ber lebenfolge feinen Sobnen Um biefe nun aus ben von ihnen befesten immer vorgeben. Landen ju vertreiben, folog Albert ein Bundnig mit ben Dartgrafen von Brandenburg und ben Fürften von Anhalt. Sein Plan icheiterte an ber Bartnadigfeit und tapfern Begenwehr, womit Friedrich und Diegmann fich in ben ererbten Befigungen bebaupteten. In feinem Rriegeglud verzweifelnb, entichloß fic ber Canbaraf Albert auf bem Reichstage ju Rurnberg, 1293, fowohl Thuringen als auch alle feine Anfpruche auf die von Friedrich Tuta binterlaffenen Deignischen Lande bem romifchen Ronia . Abolf von Raffau , tauflich ju überlaffen. Gegen bie geringe Summe von 12,000 Mart Silber folog biefer ben für ibn nicht unvortbeilbaften Sandel ab. Mit Babriceinlichfeit aber läßt fich annehmen, daß Albert Thuringen fich auf Lebenszeit vorbehalten babe, ba er auch nach bem Abichluf fenes Sandels im Befige biefes Landes blieb. Es fcheint ibm nur barum ju thun gewesen ju fein, feinen Göhnen erfter Che bie Erbfolge nach feinem Tobe ju entziehen. Der gange Sanbel mar aber an und für fich ungultig, weil Albert icon wegen bes früber ermähnten Bertrages vom 5. Aug. 1290 von feinen ganben nichts veraugern burfte. Seine Sohne hatten fich nichts ju Schulden tommen laffen, was ihnen ihr vollgultiges Unrecht auf ben Befis ber Deignischen Lande entziehen fonnte. Der Ginmurf, bag fie bie Belehnung vom romifden Ronig nicht nachgefucht und fic baburd diefer Leben felbft verluftig gemacht hatten, verbient wenig Beachtung, ba fich feine Spur findet, bag Abolf von Raffau fich bierauf berufen ober es ihnen jum Borwurf gemacht batte.

Sofort entfendete der Ronig einen Machtboten, bas erfaufte Land von Reichs wegen in Befit ju nehmen. Dem erffarten

bie Brüber, fie allein seien bes Lanbes rechte herren; wenn es beffen den König so sehr gelufte, möge er selber kommen und es ihnen entreißen, fie wurden sich finden lassen.

> Do sprach ber Margraf gut, Der Kunig mir Gewalt tut, Wer mich von Meichsen scheiben will, Der mus Aribait haben vil.

Der größere Theil des Abels in Thuringen und Meißen trat auf Friedrichs und seines Bruders Diezmann Seite, als sie dem seltsamen Ländersauf des römischen Königs sich harts näckig widersesten. Bereits war der König mit den Anstalten beschäftigt, das widerspenstige Land durch Wassengewalt zu unterwerfen. Im herbst des Jahres 1294 trugen die Lausboten die Runde von dem bevorstehenden Fehdezug durch die Gauen, das mit in Zeiten sich einsinde, "wer dem König und dem Reich zu Ehren, oder auch um Sold, gen Meissen mitsahren wolle." Viele fampflustige Ritter vom Rhein und aus Schwaben saßen auf, und zahlreiche hausen siehts schlagsertiger Soldsnechte zogen von überall her hinzu.

Von Maincz Pischolf Gerhart Dem Kunig zu Stewr sand dan Wol zwen hundert Man Dem Kunige Zier. Der Pischolf von Trier Fur selbst dahin. Bon Wurmez und von Straspurg, Bon Chosinicz und von Wirczpurg Ander Pischolf vil.

Am 15. Dec. 1294 lag der Pfalzgraf in castris apud Borne. Noch zogen dem König zu Hulfe der Erzbischof von Magdeburg, die Bischöfe von Bamberg, Mersedurg und Naumburg, der Markgraf von Brandenburg, die Grafen von Anhalt, von Würtemberg und von der Mark. Dieser Zuzug der Fürsten beweist, daß man den Kauf und Krieg in Thüringen für ganz rechtmäßig hielt. Abolfs Oheim, der Graf Philipp (?) von Kapenellenbogen, ging mit der Vorhut des heeres voraus, und der König, von vielen Fürsten und ihrer Macht begleitet, rückte nach. Gegen Ende Sept. 1294 hatte der König Thüringen überzogen; den 30. Sept. stand er im Lager bei

Mittelbaufen, und von bannen aus befiehlt er am 4. Dct. ber Stadt Rordbaufen, dem Landgrafen Albrecht von Thuringen bergestalt zu buldigen, bag, wenn ber Ronig bemfelben bis Martini über zwei Jahre nicht die fouldigen zweitaufend Mart bezahle, die Stadt, ihres Eides gegen bas Reich entlaffen, bimfort bem Landgrafen geborche und angebore. Am 21. Dct. hatte er fein Lager bei Beit. Bu Borna, 7. Dec. bestätigte er' bem Stift Berchtesgaden einen Schugbrief R. Friedrichs II, und eben bafelbft, in castris, verfprach er bem Brafen Johann von Sponbeim für bie nachften Pfingften eine Babfung von 1000 Pfund Beller. Um 20. Dec. bestätigte er bes St. Thomasflofters gu Leivzig Freibeiten und Befigungen, und ift ber Brief gegeben ju Lipgt (Lindenftadt), ber wendische Ramen für Leipzig. Erft im 3. 1327 wurde bie bieber in und um Leipzig vor Gericht gewöhnliche wendische Sprace burch Friedrichs bes Bebiffenen Sobn Friedrich ben Ernfthaften abgeschafft.

Unaufhaltfam, wie man fieht, brang ber Ronig burd Thuringen vor, aller Orten feinen ungeregelten Scharen ben fcanblichften Muthwillen, die emporendften Graufamfeiten nachsehend, "bas foldie Dingie in bugidin Landin von Eriftin Lutbin nomer irfarint wart (Robte S. 1753)". Bas fic ber Art in ber Nabe ber Raspenburg jugetragen, forderte jur Rache bie benachbarten Rittereleute. Bu einem ftarfen Saufen vereinigt, gogen fie nach bem eben ausgeplünderten Ronnenflofter, "wo fie bie vom Taumel ber Wollnft und bes Muthwillens berauschten Barbaren überfielen und inegefamt zu Gefangnen machten. Bie frantte fie aber nicht ber Anblid ber Monnen, die in Thranen gebadet, ben Berluft des größten Borgugs ihres Standes beflagten! Da fam bem einen feine Richte, bem andern feine Schwester, bem britten feine Tochter mit Behflagen und mit Seufzern, welche Rache fcrien, entgegen. Gemuther der edlen Thuringer wurden von dem lebhafteften Born erhipt : fie fcmuren, ben Frevel auf bas Nachbrudlichfte au bestrafen; nur fonnten fie nicht einig werden, ob fie bie Schandthater bloß todtichlagen oder lebendig verbrennen follten. Ginem unter ihnen fiel julest ber Bebante ein, bag fie an bem,

womit sie gefündigt hatten, vorzüglich bestrast werben mußten. Dieser Einfall wurde allgemein gut gefunden und ohne weitere Umstände ins Wert gesetzt, und in diesem beschimpften Zustande schiefte man sie zum König in das Lager zurud. Adolsen schien biese Begebenheit eine üble Borbedeutung. Er brach daher sein Lager bei Mittelhausen auf und rüdte nach Mühlhausen. Indessen gab sene Züchtigung einem wisigen Kopf der damaligen Zeit Beranlassung, sie folgendermaßen zu besingen:

Dy ebiln von bem ryne, by rethin zu bem wyne, Und quamen unbir Rafpinberg;

Dez Ronnigis hofegefinde, begreiff by Gotis finde, Unde trebin schemeliche werg.

Got mochte sie nicht irlibin, ere buthil liez er snybin; bas waren lesterliche mer.

Sy han noch myne gebunkin, ere heller bo vertrunkin, bas en by buthil wordin ler.

Do sy enhehmhen quamen, unbe ere wip vernamen, bag sy by heller hattin verlorn;

Sy wordin obil empfangin, vel begir ware gehangin, banne folche fmaheid unde zoorn.

Auch in Mühlhausen sesten Abolss Truppen ihren Frevel und Muthwillen bergestalt fort, daß es die Bürger nicht länger ertragen konnten. Sie liesen auf das mit Sturmgloden gegebene Zeichen bewassnet zusammen und griffen dieselben muthig an. Es blieben auf beiden Seiten viele Leute; indessen wurden Adolfs Leute zur Stadt hinaus geschlagen, und selbst Adolf war in Gesahr, sein Leben zu verlieren." Die Stadt muß sedoch bald wieder in des Königs Gewalt gerathen sein, denn das Datum Mühlhausen tragen mehre seiner Urkunden vom 8. und 9. Dec. Am 17. Januar 1295 sinden wir ihn noch zu Eisenach, den 25. aber bereits zu Mergentheim. Wie es heißt, hatten die Borbereitungen zu dem Krieg mit Frankreich ihn nach dem Rheinland zurückgerusen.

Alsbald erfchienen die beiden Bruder von Deigen im Felbe; bis babin hatten fie, ber Uebermacht weichenb, auf die Behauptung einiger geften jenfeits ber Saale fic beforanten muffen. Des Ronigs Statthalter und Dom, Graf Philipp, zeigte fic ihnen nirgende gewachsen. "Philipp, ein vermeintlicher Sohn bes Grafen Beinrich von Raffau," fdreibt Rremer, "ift begwegen befonders mertwurdig, weil er ben Deignifden und Thuringifden Beidichtidreibern ben Stoff gur Ergablung mander Abenteuer gelieben bat, die aber ohne Zweifel nicht langer werben geglaubt werben, wenn wir zeigen, bag felbft bie Perfon, von welcher man fie ergablt, ein erbichtetes Befcopf bes im 16. Jahrhundert gelebt babenben . Bofauifden Monden Paul Lange ift. Die Gelehrten haben aus diefem Raffauischen Grafen allerley gemacht, und balb ift er ihnen bes Ronigs Abolf Bruder, bald beffen Bruderefohn, bald ber Baterebruder bes Ronigs. Sagelgans bat bie beiben erften Deinungen mit gang guten Grunden ju widerlegen fich die Dube gegeben, aber befto mehr fich beeifert, bie lettere ju bestätigen, wie er benn auch alle die Schriftsteller febr fleißig gesammlet bat, welche von ber Bermandtichaft bes Philipp mit bem besagten Ronig Ermahnung getban baben. Die Thuringifde Befdichtfdreiber geben biefem Grafen die Stelle eines foniglichen Beerführers in bem befannten Rrieg, welchen Ronig Abolf mit Landgraf Albrechts Gobnen Friedrich und Diegmann geführet hat. Er foll nach Mollers Rrepbergifden Jahrbuchern im Jahr 1295 gwifden Borna und Pegau vom Landgrafen Friedrich geschlagen worden feyn, welcher Nadricht aber felbft Bilfe miberfpricht. Diefer namliche Befcichtschreiber widerlegt ebenwohl ben 3rrthum anderer, welche, indem fie unfern Philipp mit dem Grafen Beinrich von Raffau, bem alteften Gobn bes Grafen Dito, verwechseln, jenen fatt biefes im Jahr 1297 in die Gefangenschaft mandern laffen. Rad bem Tob bes Ronigs Abolf foll Philipp febr unwahrscheinlich in gleichem Unfeben bey Ronig Albrecht geblieben fenn, in wele dem er ben bem Ronig feinem Better geftanben batte. Die neuen Thuringifden und Meignifden Gefdichtfdreiber geben ibm Schuld, bag er ben Meuchelmorder gemiethet habe, welcher

Dlezmann im Jahr 1307 erstochen haben soll. Wenn man aber biese Rachricht unpartepisch untersucht, so wird man genöthigt sepn, sie für eine Fabel zu erklären. Denn keiner der alten Geschichtschreiber, auch sogar Johannes Rohte nicht, der doch den gegen Diezmanns vermeintlichen Mörder angestellt worden sepn sollenden Proces beschreibt, erwähnen nichts von diesem Umstand. (1) Paul Lange, der zweyhundert Jahre nach unserm Philipp gelebt hat, ist der erste, welcher auf die Treue des Johannes Garzo oder vielmehr Erasmus Stella senes unbillige Rährchen ausgezeichnet hat, und ob wir gleich dem Borurtheil der im 16. Jahrhundert gelebt habenden historienschreiber zu gut halten können, daß sie die Erdichtung ihres neuern Vorgängers für Wahrheit gehalten haben, so ist es doch zu unsern Zeiten unverzeihlich, daß Wilste (2) diese Fabel hat vertheibigen

<sup>&</sup>quot;(1) Bir zweifeln fogar, und, wie wir bafur halten, nicht ohne genugfamen Grund, bag es eine hiftorifche Gunbe fen, ben gewaltsamen Tob Diegmanns gu laugnen. Die altern Gefcichtschreiber erwahnen von biefer mertwurbigen Begebenheit eben fo wenig, als Diezmanns Grabfdrift bei Mende T. II. p. 950 und in ber Thuringia sacra, fondern fagen nur, daß biefer Landgraf im Jahr 1307 ju Leipzig gestorben und in ber Prebigerfirche baselbft begraben worben fen. Der Berfertiger ber Annahum Vetero-Cellensium ben Mende d. l. p. 110, welcher fiebenzig Jahre bernach gefchrieben bat, führt ben vielleicht auf Diegmanns unvermutheten und ichnellen Tob fich verbreitet habenden Ruf als eine ungewiffe Sage zuerft an: Nam Lipzig in ecclesia S. Thomse ipsa nocte sancta natiuitatis Christi fertur innocenter & improuise occisus. Diefe Sage nahm Robte ohne weiteres Bebenten als eine Bahrheit an, erbichtete bargu ben peinlichen Proceg bes vermeinten Morbers, und fo marb nun= mehr ein ungewiffes Berücht ju einer Befchichte, welche, wenn fie fich murflich eteignet hatte, ihrer unftrittigen Merkwürdigkeit wegen weber von bem Briefter Siegfried noch von bem Berfaffer bes Chronici S. Petrini ober ber Historia de Landgrauiis Thuringise, welche Geschichtschreiber als gleichzeitiger von ben Umftanben ohne Zweifel beffere nadrichten gehabt haben, gewiß nicht mit Stillichweigen murbe übergangen worben fenn."

<sup>&</sup>quot;(2) Wilde d. l. L. IX. C. X. p. 365 seq. Die alten Thüringischen Geschichtschere find weit billiger als die neuern. So gebenken sie ebenwohl, und selbst Annales Vetero-Cellenses, auf welche sich boch Wilde zu beziehen beliebt hat, mit keinem Wort bes von dem zwehhundert Jahre hernach gelebt habenden Beriasser bes Chronici Misnensis ben Mende d. l. p. 328 zuerst ersundenen Mährchens, daß Landgraf Friedrich vom König Abolf durch Ertheilung eines sichen Geleits nach Altendurg gelodt worden und einem gewaltsamen Tod kaum entgangen sen, und bennoch sucht Wilde p. 196 durch ungemein schwache Conziecturen die Fabel zu rechtsertigen."

und ju berfelben vermeintlichen Beweis fich auf ben Priefter Siegfried berufen tonnen, ba ibm bod aus ben Struvifden Anmertungen ju ber Piftorifden Ausgabe biefes Gefdichtfdreibers befannt mar, dag die Borte, auf welche er fich bezieht, in feiner Banbidrift beffelben gefunden werden. (1) Philipp foll ber lette gewesen fepn, welcher unter ben foniglicen geldherren in Thuringen ausgehalten bat. Altenburg foll er noch vertheidigt haben, nachdem Landgraf Friedrich bereits feine Lander wieder erobert hatte; aber ba er fich nach ber Angabe ber neuern fachfichen Geschichtschreiber im Jahr 1307 aus diefer Befte wagte, warb er von dem Landgrafen überfallen und erschlagen. baß alle Ergablungen vom Philipp von achten Bemahrmannern ganglich verlaffen find, und fo gewiß wir feyn tonnen, bag biefe Nadrichten aus einem übel angebrachten Patriotismus ber neuern Thuringifden und Deignifden Gefdichtschreiber allein berruhren, fo zuverläffig fonnen wir nunmehr biefelbe nebft ber Perfon bes Grafen Philipp felbft fur bloge Erbichtungen angeben. Philipp war fein Sohn bes Grafen Beinrich, folglich fein Baterebruber bes Ronigs Abolf nach ber icon oft ermabnten Urfunde vom Jahr 1247, in welcher unter benen barin angezeigten Gohnen jenes Grafen feiner nicht gedacht wird. Bir glaubten anfang. lich, benfelben bem Grafen Ruprecht, Beinriche Bruber, als Sohn anschließen zu konnen nach ber in den mittlern Beiten nicht ungewöhnlichen Ausbehnung ber Bermanbtichaftenamen, nach welcher zuweilen unter bem Bort patruelis bes Grofvaters Bruderssohn verftanden wird. Allein von biefer unferer Bermuthung hat uns eine freundschaftliche Erinnerung und bie Betrachtung abgebracht, bag, ba Philipp nach biefer Ableitung por bem Jahr 1235 geboren worden feyn mußte, Diejenigen

<sup>&</sup>quot;(1) S. Pistorii Script. rer. Germ. edit. Struvii T. I. p. 1055 not. f & g. Anch wird Wildes Bertheibigung keineswegs burch bas Betragen bes Landgrasen Friedrich ben bem Borfall, welcher bem Grasen Philipp bas Leben verkurzt haben soll, gerechtsertigt. Denn ohne zu gedenken, daß mit dem erdicteten Philipp die ganze Erzählung ohnehin wegfällt, hat auch dasjenige, was bey bieser Gelegenheit erzählet wird, keinen Gewährmann unter den ältern Geschichtschre, sondern ift ein offenbarer Zusak, welchen ein unüberlegtes Borurtheil erst im 16. Jahrhundert den übrigen Mährchen hinzugefüget hat."

Erzählungen auf ibn ale einen bennahe achtzigfahrigen Greis nicht angewendet werden fonnen, welche von ihm bie jum Jahr 1307 aufgezeichnet worden find. Wie wir nun bem Felbherrn Philipp eine Stelle im Raffauischen Geschlechteregifter anzuweisen nicht vermögen, fo ift unwiderfprechlich gewiß, bag er allen gleichzeitigen und fogar ben Gefdichtschreibern, welche bennahe zwephundert Jahre nach ihm geschrieben haben, vollkommen unbefannt ift, und dag feine einzige Urfunde fowohl unter benen, welche gedruckt find, als unter ben noch ungebruckten, welche bie Raffauifchen Archive enthalten , beren boch um biefe Beit icon eine ziemliche Menge vorhanden ift, auch fein anderes achtes Denkmal feiner mit einem Bort gebenket. Die gange Fabel von diefem Grafen ruhrt unferes Beduntens aus ber übel verftanbenen Stelle der Altzellifden Jahrbucher, welche die Ludewigifde biftorifde Audguge lediglich abgefdrieben haben, ber, in welcher ergablt wird, daß Landgraf Friedrich im Jahr 1297 ben Baterebruder des Ronigs Adolf gefangen habe. Paul Lange mußte, daß Graf Beinrich von Raffau, der Sohn Ottens, der eigentlich bier gemeinet ift, mit bem Ronig Geschwifterfind war. Da alfo auf biefen bas Bort Patruus feiner Meinung nach nicht pafte, fo mußte ein Baterebruder bes Ronige erbacht werben, welchem ber gute Paul ben Ramen Philipp beplegte, ohne Zweifel aus bem Grunde, weil zu feiner Beit in allen Raffauischen Linien mehrere Philippe lebten , und ihm baber glaublich mar , baff biefer Rame in bem Saufe ein gewöhnlicher Rame gewefen fev. Er murbe aber feine Erfindung bald verlaffen haben , wenn er erwogen batte, daß ber Berfaffer ber ermabnten Jahrbucher bas Bort Patruus für bas Wort Patruelis genommen bat, wie baraus beutlich erscheinet, bag berfelbe biefen Bermanbticafts. namen nicht nur bem gefangenen Grafen in Abficht auf ben Ronig, fondern auch diefem Ronig in Abficht auf fenen Grafen bengeleget bat. (1) Diefe Grunde und biefe Umftande werden

<sup>&</sup>quot;(1) Nam Rex Adolphus commisit quidem terram Misnensem & Orientalem patruo suo. Es wird hierauf die Gefangenschaft dieses Grasen beschrieben, und darauf sagt der Geschichtschreiber p. 44: Comite siquidem in vinculis existente Adolphus Rex patruus ejus intersectus suit."

e

binreichen, unfern Zweifel au ber Erifteng des Grafen Philipp au rechtfertigen, und in Gemäßheit derfelben werben wir ihn aus bem Raffauischen Geschlechtsregister wegftreichen."

Den Streit um den problematischen Philipp nicht weiter verfolgend, begnuge ich mich zu erinnern, bag bie jungen Surften, getreulich unterftugt burch die große Debrzahl ihrer Lebentrager, aller Orten, wo fie nur auf die gehaften Fremblinge trafen, ibrer Meifter wurden. Den Sommer bindurch ging bas gange Land wieder verloren; Adolf fab fich gezwungen, es jum zweitenmal zu erobern. Am 1. August betrat er mit einem neuen Beer bie Grenze von Thuringen. Man schlug fich mit abwechselndem Glud, aber in immer fleigender Erbitterung, fo bag ber Rrieg bald in einen milden Rauberzug ausartete und bas Land ringeum mit unfäglichem Jammer erfüllte. Der Ronig hatte viel lofes Befindel und fahrende Goldbuben mitgebracht, und diefe fcmarmten, in der Abficht, die nothigen Lebensmittel beigutreiben, allenthalben umber und hauseten mit ber ungebundenften Robbeit und der blutgierigen Graufamfeit einer jugellofen Raubhorde. Die armen Bauern mußten die Treue ihrer Berren und bie eigene Unhanglichfeit theuer bugen; benn allenthalben murbe ihr Bieb fortgetrieben, ihre Babe geplundert, ibre Sutten niedergebrannt, ihre Beiber und Tochter entehrt und fie felbft verwundet und nadt bavongeführt, Als endlich in Dorfern und Beilern nichts mehr ju bolen mar, fielen bie Rauber auch in Rlofter und Gottesbaufer, erbrachen Beiligenidreine und Tabernatel , raubten die Gloden , Defigemander, Altartucher, Leuchter, Reiche, Monftrangen und Ciborien, foutteten bas Sacrament auf die Erbe, und wo eben ein Priefter Die Deffe las, ba jogen fie ibn, bevor er noch geendet, über bem Altar aus und trugen die Deffleider davon. grausamen Mighandlungen fügten bie roben Trofbuben zuweilen auch noch berglofen Spott. Dem Ronig mar es nicht möglich, all ben Greueln ju fleuern; benn es war bes lofen Bolfes ju viel, und die Menge ber Frevelgefellen barg ben Gingelnen und feine That. Doch ließ Abolf mehren, die über Rirchenraub ergriffen, die rechte Sand abhquen, wiewohl Erphurdianus antiquitatum variloquus bei Menken, II 493, meint, er habe bas Hos gethan, pro sua innocentia tantum sieta zu bekunden.

Der feinblichen Stimmung ber Bevolferung ungeachtet ift es ibm gelungen, bem Innern bes Meigner ganbes einzubrechen. Racbem er Granfenftein und Raumburg erobert und verbrannt, legte er fich vor Rreugburg, wo feine Golbner mabrent vier Bochen faft täglich vergeblich Sturm liefen. Da ließ er Reuer in die Stadt fciegen, daß fie in Rlammen aufging und die Ginwohner genothigt waren, mit Beib und Rind fich binauf in bie Burg zu retten. 216 bie Stabt ausgebrannt, bieb bes Ronigs Bolf bie Thore ein und feste fich in den Rellern ber Berftorten Gebaube feft, um von ba aus, gegen bas Gefchus ber Belagerten gebect, bie Burg enger ju umlagern, welche auch bald in große Roth gerieth. Rorn und Dehl batte bie Befagung genug; allein es gebrach an Baffer, weil die Burgeifterne gerftort war. Anfange liegen fich einzelne Solbaten an Seilen aus bem Schlog berab und ichlichen burch bie erfauften Bachen bee Reindes jum Stadtbrunnen, um Baffer ju feblen: als aber Adolf biefen Bafferhandel erfuhr, gerieth er in großen Born und ließ ben Brunnen Tag und Racht burch farte Bachen buten, mabrent fein Feldzeugmeifter Gerlach von Breuberg eine farte Rage baute und fie, mit vielen Bappnern und Rnechten barinen, an ben Schlogberg trieb, in ber Abficht, burch Unterbelung ber Grundmaner einen Bruch ju legen. 3war gelang es ben Belagerten an einem beigen Racmittag, ale viele Bappner aus ber Rage Rublung in ben Rellern fuchten, bie wenigen Anechte, die noch barin waren, ju überfallen und nieberauftechen, sowie die Rage ju verbrennen ; allein ibre Roth nahm baburd fein Ende. Der Baffermangel mard bei bem vielen Bolt, bas in ber Burg lag, fo groß, bag man fich mit Bier ju toden und mit Bier Brod ju baden gezwungen fab. Aud wurden Roffe und Rindvieh mit Bier getrauft. Bon bem allen war auf beiben Seiten bie fortwährend fteigenbe Erbitterung eine unvermeibliche Folge. Sehr lebhaft fpricht fich bei ben thuringischen Chroniften bie Erbitterung aus gegen ben "Attila, Achab, Jeroboam, Nero, herodes, Nabuchodonoffor," nach ibrer

Ansicht. In bem Chron. Sampetrinum heißt es: »Sic rex pupillorum viduarumque caesor non defensor, pauperum desolator non consolator, ecclesiarum violator non aedificator, rex inquam non jam rex sed carnifex e Thuringia est egressus.» Ein gleichzeitiger Poet läßt also sich vernehmen:

Multi gaudebant venit rex quando Rudolphus,
Plures plangebent dum rex advenit Adolphus.
Salvus Rudolphus sit rex, maledictus Adolphus.
Mactavit flentes cleros templique clientes,
Virgineum cetum violans, hoc non fuit aequum,
Pressit legitimas moniales et viduatas,
Ancillas veteres ac antiquas mulieres.

Dagegen finden fich auch, mitten unter ben Greueln, fparfam freilich , Buge von menfchlichem, ritterlichen Ginn. "Algo ber Ronnig Cruzceberg belag, bo rethen fine phiffer bor bo borg nabe, unde fone posuner, onde hofirithin ben borgluthin. Ru warin erbar luthe baruffe zeu borgmannen, by hattin por ber altinftad eynen iconin boymgartin, bo fic bud bag beer logirte, byfelben borgluthe gabin bes Ronniges fpelluthin bry bunte rode, daß en an erin boymen fennen fcabin gefche, vnbe bag tabin fp, bo fp quamen por ben Ronnig, und mifeten bie fleydir, bo fy mede von ben borgluthin geerit wordin in bes Ronniges ere, bo gebod ber Ronnig by beme halfe, wer bo icabin an beme gartin an bene boymen tebe, ben folbe man an ben boymen bengin, alzo bleib en ber garte vnvorlegeit." Die Standhaftigfeit ber Bertheibiger bes Schloffes gu Rreusburg erlag endlich ber argen Roth, die unerträglich geworben burd bie Gewigheit , daß fein Entfan zu hoffen. Sie baten um Gnade, und bie wurde ihnen für Leib und Gut gemabrt. Bu berfelben Beit eroberten andere Sauptleute bes Ronigs Die Stabte Pegau und Borna und erftiegen bas fefte Schlof Groitich ; Leipzig, Botha und Altenburg öffneten bem Sieger freiwillig die Thore. Bang Thuringen und Meiffen gehorchte; nur die fefte Bergftadt Freiberg, in welcher bie tapferften Freunde ber jungen gurften fagen, verfpottete jede Aufforderung gut Uebergabe. Abolf fandte baber feinen Obeim Philipp und ben Beugmeifter von Breuberg, die feften Mauern gu brechen und bie Bärger ihrem toniglichen herrn zu unterwerfen. Da seboch biese Belagerung sich in bie Länge verzog und bas ganze übrige Land in tiefer Ruhe lag, eilte ber König mit Anfang bes J. 1296 an ben Rhein zurud. Den 13. Nov. 1295 hatte er allen Thüringern, welche ben von ihm gebotenen Landfrieden beschwören, seinen Schus verheißen. Den 20. April 1296 befand er sich noch in Zwidau, den 29. Mai zu Eisenach, den 1. Jun. zu Bach, auf der geraden Straße nach Frankfurt.

Babrend ber Ronig auf bem Reichstag zu Regensburg, Enbe Jun., beschäftigt, betraten Friedrich ber Bebiffene und fein Bruder Diegmann den Rampfplag von Reuem. Ihre Bogte in Sangerhaufen und Beiffenfee fehdeten auf ben gurudgelaffenen "Bormunber und landeshauptmann Breuberg, und es erhob fich ein rafcher reitenber Rrieg (Robtes gludlicher Ausbrud) zwifden bes Ronigs Bolf und ben Landleuten," bis jener am Sonntag ju Mitfaften bei Efcwege in einem fünfftundigen Rampf, ju bem die Gingebornen aus ben Rirchen, wo fie eben Deffe borten, berbeiliefen, aufs haupt gefchlagen wurde. Bon ba an erlitten bie Roniglichen noch in vier folgenden Treffen gleiches Diggefdid, und Breuberg füchtete por bem ringeum auffiebenden ganbvolf nach Gotha. Auch Graf Philipp lag vergebens vor Freiberg und verlor, nachbem ihm ber ungewöhnlich falte Binter eine Denge Leute dabingerafft batte, auch noch in einem ungludlichen Befect bei Borna an die taufend Schmaben. Ale Abolf biefe Benbung erfuhr, ruftete er ein neues heer und überzog bamit um fo ungeftumer Thuringen, als ibm ber neuerdings mit Krante reich unterhandelte Baffenftillftand freiere Sand in Deutschland ließ. Begen Enbe bes Erntemonate rudte er in Thuringen ein, und wenige Tage reichten bin, bas gange land wieder jum Behorfam zu bringen; nur Freiberg allein wiberftand noch nach breigehnmonatlicher Belagerung mit immer gleichem Muth. Dagegen bot Abolf alles auf, des Plages Deifter zu werden, weil er wußte, bag biefe Bergftabt bas "Berg ber jungen Martgrafen fei," und weil es ihn nach ben reichen Gilbergruben geluftete, welche bie bortigen Buttenherren befuhren. Seine Beichuge fcleuberten ungeheure Steine gegen die Mauern und legten einen

beträchtlichen Brud : allein ber barauf gewagte Sturm wurde mit großem Berluft abgefchlagen. Abolf fucte barum bie Barger au gewinnen , fowur ihnen Sicherheit fur Leib und Gut und verfprach, ihre Stadt gur freien Reichsftadt zu erheben. Das wirfte. In einer dunteln Racht führten fie breifig Minirer bes Ronigs burch einen verlaffenen Stollen unter bie Maner, welche, fonell untergraben, zusammenfturzte und von ben in ber Nabe barrenden Scharen befest murbe. Die aufgefchredte und herbeieilende Befagung wurde geworfen und flüchtete auf bas 'die Stadt beherrichende Schloß Freudenftein, beffen Mauern aber, ebenfalls untergraben , nach wenigen Tagen einbrachen. ließ bas Schloß mit Gewalt erfteigen, wobei fechzig Ritter, gleich ausgezeichnet burch verwegene Tapferfeit, wie burch Trene gegen die jungen gurften, in feine Bande fielen. Boll Erbitte rung über ihren langen Widerftand, verurtheilte er bie Berwegenften als Reichsächter jum Tob burch Benfershand und ließ ben Andern auf ihre flebentliche Bitte nur Die Babl amifden bem fcweren Lofegelb von 12,000 Darf Silber ober bem Beil In biefer Roth fandten fie jum Markgrafen Friedrich, welcher, tiefbefummert über die lage ber Getreuen, fie an lofen, bie einzig ibm noch gebordenden Stadte Meiffen , Grimma und Rodlig an ben Raifer abtrat und in edler Sochherzigfeit lieber ein Bettler an Band und Leuten fein wollte, als feine Betreuen dem Beif zu überlaffen. Dit thranenden Augen ritt er, bem Erbe feiner Bater Lebewohl fagend, nur von zwei Rnechten begleitet, ins Glend. Damit war benn auch die Rebde ju Enbe; ber Ronig befette alle Statte bes Lanbes, pronete beffen Berwaltung zu feinen und bes Reichs Sanden und fehrte mit At fang des 3. 1297 an den Rhein gurud, wo ibn mit bem Frif fabr foon wieber andere gebden ins gelb riefen.

Des Reichs Bafallen in den Riederlanden flagten über fortwährende Beeinträchtigung von Seiten Frankreichs: bort hatte man nämlich für gut gefunden, dem kleinen auf dem linken Scheldeufer gelegenen und demnach zu Frankreich lehnbaren Bau Oftrevant eine Ausdehnung beizulegen, wie man fie vier Jahr-hnuderte später für die Grafschaft Chiny zu finden wußte. Das

führte zu einem Anspruch auf die Stadt Balenciennes, deren Einwohner auch sosort den König von Frankreich als angeblichen Lehensberrn in ihrem Streit mit dem Grafen von hennegau zu hülfe riefen. R. Philipp entsendete ihnen zu Beistand
seinen Bruder Karl von Balois; der Graf von hennegau aber
seste der ungehorsamen Stadt dergestalten zu, daß sie aus Berzweisung sich dem Grafen von Flandern in die Arme warf. Die hennegauer mußten weichen, ihr Graf suchte Schus bei
seinem Oberlehensberren, und R. Adolf verhängte über Baleneiennes die Reichsacht, 8. Sept. 1292. Bon Frankreich verlassen, mußte die Stadt sich unterwerfen. R. Philipp, mit
Entwürsen für die Untersochung von Flandern beschäftigt und
dafür der Beihülse von hennegau bedürsend, ließ einstweisen
die Frage um Ostrevant ruben.

Graf Guido von Klandern war in berfelben Beife ungefabr, wie R. Ferdinand VII von Spanien fich bem Imperator überlieferte, fein Befangner geworden. Den freizugeben, marb Philipp durch den Spruch ber Pairs von Franfreich genothigt; aber bes Grafen Tochter Philippa mußte als Beifel fur bie Treue ihres Baters am frangofifchen Bofe bleiben. Graf Guido, mit feiner Bemahlin und feinem Gefolge nur eben in glanbern angelaugt, verlangte bie Freilaffung feines Rindes; ber Papft unterftugte biefe Forberung burch Androhung von Rirchenftrafen, fand aber fein Gebor. Da wendete fich Guido an bie Rachbarn, famtlich gegen Frankreich feindlich gefinnt, und auf bem Zag gu Grammont (Geerteberghe) 1296 vereinigt, erflärten R. Abolf, beffen Lebensmann ber Graf von Rlandern wegen des gandes Baes, R. Eduard I von England, Bergog Albrecht pon Deftreich, Bergog Johann von Brabant, Graf Beinrich von Bar, bag bem Grafen von Flanbern nichts übrig, als bem Rönig pon Kranfreich abzusagen und ibn zu befehben. anwesenden gurften inegesamt verpflichteten fich jugleich, Grafen von Klandern Sulfe ju leiften gegen Franfreich und beffen Berbundeten, ben Grafen von Bennegau, und ber Ronig von England verfprach eine jahrliche Subfibie von 60,000 Livres Tourn, und niemals ohne Guidos Zustimmung mit Frant-

reich Frieden ju foliegen. Der Absagebrief ging nach Paris; mit bem Ausbruch ber Feindseligfeiten aber vergog es fich bis jum folgenden Jahr, indem R. Eduard am 16. Dai 1296 an ben romifchen Ronig foreibt, er moge Befandte ichiden mit Bollmacht, über bie von dem Cardinalbifcof von Albano vorgeschlagene Berlangerung bes Baffenftillftanbs bis Beibnachten ju unterhandeln, mit bem Bufag, er fei um fo mehr ju einem Baffenftillftand geneigt, »quod Vos in quibusdam partibus regni vestri circa magna et ardua intelleximus occupatos.« Indeffen zeigt fich Abolf, wenn auch meift am Rhein weilend, feineswege mußig. Bu Speier verbriefte er »prudenti viro Ebelino dicto vor dem Munstre civi Spirensi hospiti et sideli nostro dilecto decem marcas redditus titulo justi feodi ab ipso et suis heredibus perpetuo possidendas et recipiendas annis singulis de Judeis nostris in Spirensi civitate. - Ipse etiam et sui heredes nos et nostros in Imperio successores debent in suo recipere hospitio, quoties ad Spirensem accesserimus civitatem.«

Der Sturm, von welchem Rlanbern bebrobt, follte endlich jum Musbruch fommen. Rad Dftern 1297 trafen ber Ergbifchof von Rheims und ber Bischof von Senlis zu Terougnne ein und fpracen über Flandern bas Interbict aus, fo boch bald barauf pon bem Papft felbft für nichtig erffart murbe. 2m 17. Dai 1297 schreibt R. Eduard sà très haut et très noble prince, Adolphe par la grâce de Dieu roi des Romains, salut et très chères amitiés. Nous prions cherement et requerons votre Hautesse et votre amitié (de quoi nous nous fions moult) que vous veuillez ordonner que le comte de Flandres soit aidé convenablement par vos gens, qui plus prochains sont aux marches de sa terre. Dem folgte am 4. Jun. Die Auffordes rung, fofort nach Flandern zu ziehen. Bereits batten die Frangofen am 23. Jun. 1297 bie Feinbfeligfeiten mit bem Rieberbrennen ber Abtei Marquette und ber Ginfcliefung ber Stadt Life begonnen. Ginem Beere von 60,000 Mann gegenüber war der Graf von Flandern genothigt, fic auf die Defenfive ju beschränken. Seinen Sohn Robert und einen Theil ber aus

Deutschland ihm zugezogenen halfsvölfer, biese von Walram von Balkenburg befehligt, legte er nach Lille, ben andern Sohn Wilhelm nach Douay, ben dritten, Johann, nach Courtray; seinem Enkel, Wilhelm bem ältern von Jülich überließ er aufänglich die Bertheidigung der Burg Rupelmonde, sodann vertraute er demselben die hestig angesochtene nordwestliche Grenze, Furnes, Cassel, Wynorbergen und Bourbourg.

Bilbelm von Julich, in der Ueberzeugung, bag eine lebhafte Offensive die beste Defensive, that mit feinen beutschen Golbnern wieberholte Ginfalle in bie feinbliche ganbicaft Urtois, bis Graf Robert von Artois mit überlegenen Streitfraften über St. Dmer hinaus vordrang und im Fluge Caffel, Barneton, Wynoxbergen und Bourbourg nahm. Denn bie Ginwohner, vielfältig von ben gablreichen Lilianen ober Frangofenfnechten bearbeitet, vielleicht auch im Unwillen über bie beutiden Safte, »qui filias et uxores eorum carnaliter dilexerunt.« bachten nirgend an Biberftand. Bilbelm von Julich jog fic auf Kurnes gurud, aber ber Graf von Artois, verftarft burch ben Buaug von Lilianen, verfolgte ibn mit Lebhaftigfeit, bag einer Schlacht nicht langer auszuweichen. Bilbelm erwartete ben Ungriff in verftandig gewählter Stellung bei Buletamp vor gurnes, beren Somerpunft bie über ben Steengracht führende Brude. Die rafd auf einander folgenden Sturme wurden abgefchlagen. bes Grafen von Artois Sohn Philipp mußte fich gefangen geben, und lebhaft verfolgten die Deutschen bie errungenen Bortbeile, als ber Schultheiß von Furnes, Balbuin Rapfin, bas Julidifde Banner fentte und feine Schar gegen bie bieberigen Baffenbrüber führte. Es wichen die Deutschen, es fiel ber Flamander mutbiger Führer, Johann von Gavre, es wurde ber Junggraf von Artois befreit und Wilhelm von Julich in ber allgemeinen Auflosung bes Beers gefangen genommen und febr unritterlich bebanbelt. Robert von Artois vereinigte fich mit bem Belagerungsbeer vor Lille.

Während bem hatte Graf Guido abwechselnd zu Gent, Brugge ober Ipern sich aufgehalten, um diese Sauptstädte feines Landes zu mahren, bis Konig Couard von England Sulfe bringen

Flammen um. Ohne bes Grafen Guibo Bemühungen ware von den Engländern kein Mann entkommen, und machte der Borgang auf König Eduard solchen Eindruck, daß er sich sehr erkaltet für seinen Bundesgenoffen von Flandern in sein Reich zurückbegab und bald nachher die Margaretha von Frankreich heurathete.

Gunftiger ichilbert Erabifchof Beiffel R. Abolfs Berhalten in biefer fur bas Reich bochwichtigen Angelegenheit: "Abolf eilte, ben wieberholten Aufforberungen feines Berbunbeten gu entsprechen, ine Elfag, warb bafelbft frifdes Bolf und übergab es feinem Landvogt, bem Grafen von Pfirt, um bamit auf bie Frangofen ju gieben. Er felbft ging am Rhein berab, und als ibm ju Schlettstabt vertundichaftet murbe, bag ber Bifchof von Strafburg, fein alter Feind, ihm einen hinterhalt gelegt babe, entfam er mit Benigen gu Schiffe nach Germersbeim. In feinem Erblande fette er bie Ruftungen fort, und obgleich ibm ber Papft wiederholt feben Rrieg gegen Philipp bei Strafe bes Bannes verbot, rudte er boch im Sept. mit 2000 Cangen an ben Rieberrhein, um fich mit Eduard zu vereinigen. Aber in Andernach traf ihn die Nachricht, bag Philipp und Eduard neuerdings Baffenftillftand abgeschloffen hatten, und feine Runde tonnte ihm willtommener fein, da ihm bie Waffenruhe in Flandern freie Sand lieg, jenes Gewitter ju beschworen, bas fich im Guben von Deutschland feit einiger Zeit gegen ibn gufammenzog." Ueberhaupt icheinen Abolfe Ruftungen viel weniger ber Erfüllung feiner mit England gegen Frankreich eingegangenen Berbindlichkeiten, ale vielmehr bem Bergog von Deftreich gegolten ju haben, wie bas ziemlich deutlich aus ben abgeschloffenen Bundniffen fich ergibt. Go bat g. B. ber Ronig bem Pfalge grafen Rubolf für ju flellenbe Sulfevolter 2000 Mart, ju beren Siderbeit er bie Stadt Memmingen ju Pfand gab, verfdrieben, 17. Jul. 1297. Andere 2000 Mart verschrieb er bem Bifchof Manegold von Burgburg, unter Berpfandung von Bindebeim, ben beiden Abaufen und den Bogteien zu Seinsheim und Beibingefelb, 28. Mug. Den Fürftabt von St. Gallen, bes großen Geschlechts von Montfort, gab er um feinen Dienft 500 Mart,

wofür er bemfelben, 1. Gept. 1297, die Bogtei ju St. Sallen ver pfandete. Durch fernere Urfunde, im Lager vor Rufach, 12. Dec. n. 3., verschrieb er bemfelben, »principi nostro charissimo,« 400 Mart mehr, und jugleich ben Gefamtbetrag ber früher gegebenen Anweifungen, auf Bericht und Raftenvogtei ju St. Gallen, Bangen und Altfidtten fegenb. Es gefchab bas in Betracht ber von bem Abt fur ben Rrieg mit Deftreich ibm augeführten zwanzig belme aus bem Stift St. Gallen. Bon lange ber war Abt Bilbelm far Sabeburg ber enticiedenfte Begner. Er fam an die Abtei St. Gallen durch Borfchub feines Brubers Friedrich Bifchof von Chur. Er nahm bie Reichsleben in ben großen Tagen, ba, burd Belehnungen und Berbinbungen befeftigt, Rudolf und fein Befchlecht ju feber Bergrößerung muthiger wurde. Sofort batte Bilbelm bas Unglud, in bes Ronigs unverfohnliche Ungnade ju fallen ; ba bas geringe Bermogen feines gablreichen Saufes und feines Rloftere ihm nicht erlaubte, an ber hofpracht nach Stamm und Stand Antheil gu nehmen, jog er, unter fluger Entschuldigung, frub jurud in fein Land und wurde von dem Ronig für Diggonner feines Flors gehalten. Bilbelm , bem jum Guten weber bie Ginficht noch ber Duth mangelte, fehlte immer in ber Art es zu thun. Erftlich feste er bie Gebuld feines Bolfs auf eine barte Probe: er nabm, auf Unrathen bes von Ramfdmag, fur bie vier erften Jahre feiner Ginfunfte 600 Mart Gilber und brach biefen Bertrag im andern Jahr. hierauf, als zu Bermeibung einer armlicen ober einer verberblichen Sofhaltung er zuerft einsam auf ber Burg bei Martinstobel, nachmals bald in Franfreich, bald in Italien mit nur zwei Gefährten fill und unbefannt lebte, verunwilligte er fich die Berren vom Capitel, weil er auch ihren Aufwand (ben meiften ibr einziges und bochftes But) einigermaßen einschränten zu wollen ichien. Alfo nachdem er burch ben Tob feines Bruders, bes Grafen ju Bregeng, ben einzigen Freund am foniglichen Sof verloren, brachten brei Capitularen eine Rlage wiber ibn und fanden Bebor bei bem Ronig. Nicht nur bewog Rudolf einen papftlichen Legaten, mit Pralaten aus bes Ronigs Land mebr als einmal über ben Abt von St. Gallen

gn figen, fonbern man weiß zugleich, bag nichts Bofes an ibm erfunden wurde, bag er aber nichts besto weniger burd. Bann-Auch in bie außerfte Roth gerieth. In biefer Sache vergag Ronig Rudolf Die Billigfeit, welche Gewaltigen gegen Ungludliche giemt und ohne welche bas bans habsburg vor ihm und noch an feiner Beit unichmer auszurotten gewesen mare. Der Ronig ber Deutschen war nicht fo groß in bem Blud, bas er anfing au mifibrauchen, ale ber Abt von St. Gallen burch ben Duth, mit welchem er fein Berberben tommen fab. Als Rubolf borte, bag nicht nur Bilbelm ber Furcht nicht unterlag, fonbern daß machtige Grafen fic nicht icheuten, am Saufe Montfort im Unglud alte Freundschaft und wider feine Befehle folgen Geift zu beweifen , bediente er fic, nach feiner Beife, ber Störung bes Landfriebens jum Bormand wider fie, fiel vermuftend auf Bartemberg, Bollern und Rellenburg und verbot, bei Reichspflicht, ihnen ju belfen. Dagegen erlaubte er ber von ihm gegen Bpl gegrundeten Stadt Sowarzenbad, wider ben Abt feindlich ju handeln.

So ungewiß ift por menschlichen Augen ber Berth innerer Bandlungen, bag bamale Biele zweifeln mochten, ob ber große Gifer bes Ronigs fur ben Landfrieden berftamme aus Liebe bes gemeinen Boble, welchem ficherer Sandel und Bandel nothwendig find, ober von ber Begierbe bes Rubms biefer Abficht, ober ob er ben bentiden Abel entwaffnen mochte, auf bag gulest nur er ober feine Rachfolger alles ungeftraft unternehmen mogen. Das Geprang iconer Borte blendet augenblidlich ben unverftanbigen Pobel, ber über ben Gebrauch ju gern geftatteter Ausbehnung ber bochken Dacht ju fpat am gornigften wird. weil er geafft wurde. Der Abt, weil die Schwarzenbacher ben Bplern Die Berde megtrieben, verbrannte ibre Stadt, führte bas Bolf binmeg und behauptete Byl fünf Bochen wider manchen Sturm, welcher von ben Roniglichen mit Muth und Lift versucht murbe. Als aber bie Grafen, feine Freunde, einer nach bem andern von bes Ronige Dacht überfallen, gefchlagen und in Beborfam gefdredt murben, nothigte ibn ibr Unglud, Friede ju suchen. Ale er auf ficheres Beleit bei bof ericien, murde

er von vielen herren, die ibm verwandt waren, ober bie ber Streit nicht anging, aus Achtung und Mitleiden freundlich empfangen. Der Ronig fignb vom Brettfpiel auf, rebete bart mit Wilhelm, und nachdem er ibm vorgeworfen, sowohl bag er vor fünf Jahren burch feine übereilte Abreife genugiam verrathen, wie wenig ibm am Gind bes toniglichen haufes gelegen fei, als auch daß er die Schwarzenbacher geftraft, fügte er bei : "Solchese ift mir nicht gefcheben, fo lange ich Ronig bin." Da fiel ber Abt auf bie Anie. Bei einer Mabigeit, welche ber Graf von Dettingen bem bof gab, fagte ber Ronig ju feinem Gobn, Bergog Rudolf, bem er Apburg überließ: "Gebt Gutem Lebensherren, bem Abt von St. Gallen , bas Baffer ," vielleicht ein unebler Spott, wenn er erinnern follte, wie bod bas Glad Sabsburg aber St. Gallen erhoben, von dem es vormal frob war, Friede ju baben. Endlich erhielten ber Burggraf zu Rurnberg, der Graf von Dettingen und Beinrich von Rfingenberg burd ben jungen Rudolf: "bag ber Brand von Schwarzenbach bem Abi vergeben wurde, nicht aber bag Leute babei umgefommen maren." ber Ronig 3berg im Toggenburg jum Preis bes Friedens machte, weigerte fic ber Abt, mit feines Rloftere unerfeslichem Berinft einen unverschuldeten Rrieg abzutaufen. Durch biefe Befinnung, in welcher es Konig Rubolfen jugefommen ware, bas Berg weiland Graf Rudolfe von habeburg ju lieben, fiel ber Abt in Die Reichsacht. Der Ronig felbft fam nach St. Gallen, fowohl ju Weihung eines neuen Abte, ale um bas land von Wilhelm abzumenden und ihm alle seine Freunde ungetreu zu machen. Benn man bedenft, wie gnadig fonft Rudolf Riedrigen mar, fo erhellet aus anderm ein gewiffer Sag geiftlicher und weltlicher Berren, ber auf die Grundfage eines Rurften allemal einen perhaften Schatten wirft.

Bei so erklarten Berfolgungen wurde ber Abt von allen verlaffen, welche bes Königs buld lieber wollten, als bas Gefühl ungefälschier Großmuth. In der Au zu Balzers nicht weit von Baduz wurde sein Bruder Friedrich Bischof zu Chur, und heine rich von Bugnang herr zu Grießenberg, Schwiegersohn bes Grafen von Bregenz, von hugo von Berbenberg seinem Better

(ben fie batten abbalten wollen, wider ibn Rrieg ju führen) geschlagen und gefangen. Als ber Bischof nach langem Berhaft versuchte, fich von bem Thurm Berbenberg berunter au laffen, gerriffen bie Tuder : er farb. Der von Griegenberg, bem bie Freiheit verfprochen wurde, wenn er 3berg, bie ibm anvertraute Burg , ju offnen befehle, zeigte fich bereit , fein Leben eber gu verlieren, als bie Ehre feiner Treue. Aber ein Ritter von Sigberg, auf beffen Bieberfinn Bilbelm fo viel baute, bag er ibm bie bobe wohlversebene Refte Claux vertraut, übergab fie um 70 Mart; die Stadt Byl ging an ben geind aber. Abt, welchem Bagenbuch und Bobmer, zwei Bauern, ebelmatbig und unerfdroden Brod, Wein, Fleifch und Molfen auf bie alte Toggenburg ju bringen pflegten, erfuhr, bag ber Ritter rins geworben, biefe Burg und ben Abt in bie Banbe feiner Feinde ju verrathen. Da verbarg er fich, einen Freund und einen treuen Diener (felten läßt und Gott im Unglud gang allein) in ber Aue bei Griefenberg. Als er borte, daß ber Ronig, welcher nach Conftang gefommen, ibn ernftlich fuchen laffe, fand er bei nachtlicher Weile einen Schiffmann, ber ibn über ben Gee brachte; er floh nach Sigmaringen, von ba nach Tettnang, von Tettnang auf die Burg Afpermont in Rhatien, von Afpermont tam er nach Bregenz. Dabin eilten mit froblichem Ungeficht viele ber Bornehmften von St. Gallen, von ber Burgerfcaft gefandt, ibm ju verfündigen, "ber Ronig, ber ibm nach bem Leben ftellte, fep geftorben; Stift und Stadt erwarten mit großer Bewegung ben Tag, ba fie ihren Fürften und Abt wieber feben werden." Da machte Wilhelm fich auf, eilte zu ihnen und las in ihren Augen den Lohn ungludlicher Tugend. Er berief Convent und Abel zu Erneuerung ber Freiheiten, welche ben Burgern biefer Stadt, nach den Rechten bes alten Conftang, ihre Leben und Schuldbriefe, ihr Erb und Gigenthum, ihr vaterlandifches Bericht und ihre perfonliche Freiheit verficherten. Byl murbe balb von dem Abt eingenommen. Als die Mannschaft aus Appenzell einen feiner Buge that und Sugo von Berbenberg mit unbarmbergigem Bolf aus Rhatien bas gange Appengeller Gebirg indeg brandschapte oder verbrannte, fab Ramfcwag, alt und

frant, bes Landes Rauch, gedachte, baß ber verftorbene König ohne ihn gnabiger gewesen sein wurde, fühlte bas ganze Unglud von zwanzig Jahren auf seinem Gewissen und ftarb.

Der Zwist mit habsburg war burch R. Rudolfe Tob feis nedwegs abgethan. Bergog Albrecht, von Sagenau beimfebrend, fiel verwuftend in bas Sochftift Conftanz. Balb fab zu Stockach Graf Mangold die von vielen Boreltern auf ibn gestammte Rellenburg mittels Untergrabung und Feuer in die Sande bes Reindes faffen. Da ftarb, folden Rriege unfrob, ohne Gulfe und in Schulbenlaft, Bifchof Rudelf ju Conftang. Albrecht aber fubr fort und brach einem Freund Abt Bilbelms bie Refte Landsberg unweit Unfer Frauen Lilienthal zu Tennifon. hierauf belagerte er ben Abt in ber Stadt Byl. Rach bes Ronige und Ramschwags Tob batte Bilbelm nicht nur biefe Stadt wiber ben Bogt auf Apburg, fonbern, ale er feines Rloftere Bogief bem Berru von Bartenfee gab, wider bie Junglinge von Ramfomag, welche am Tag ber Ginbolung auf bes Abts Gefolge lauerten, feines alten Stifte Kreibeit und feine eigene Sicherbeit fo verfochten, bag er fic bes beffern Glude murbig erzeigt. Aber ale Albrecht beforberte, bag Jacob von Bart. Dbmann bes Rechtsgangs über Anfpruche wider Burich, ju Gunften ber Stadt urtheilte, vergaß diese bie gurcht vor Sabeburg fo fonell. daß ihre Mannichaft mit ihm jog , ben Abt in feine Unfalle aurudanftargen. Bilbelm behauptete Bpl, bie, genothigt vom Bolt, beffen berg nicht an feinen Muth reichte, er, nach St. Gallen fliebend, Byl übergab : Die Stadt wurde balb nachber verbraunt; aus allem Bolf, bas nach Schwarzenbach jog, blieben bei ber Afche ber Baterftadt nur zwei Burger. Der neue Ronig ließ einen Lanbfrieben ausrufen. Der Bergog fuhr nach Deftreich; es brach Unruhe wider ibn aus. Abt Bilbelm, ba er vergeblich zu Bien, vergeblich in Albrechts lager wiber Salaburg, um bee Bergoge Gunft geworben, lebte im britten Jahr am Sof Ronig Abolfe. In ber Entscheidungeschlacht bei Gollbeim firitt ber Abt von St. Gallen bes Belbennamens ber alten Montfort würdig ; burch feine Berwandtichaft im fiegenden Beer faum losgebeten, fam er in Gile nach St. Ballen, wo an allen

(ben fie batten abhalten wollen, wider ibn Rrieg ju führen) geschlagen und gefangen. Ale ber Bifchof nach langem Berhaft versuchte, fich von bem Thurm Berbenberg berunter gu laffen, gerriffen bie Tucher : er farb. Der von Griegenberg, bem bie Freiheit versprochen wurde, wenn er 3berg, die ihm anvertraute Burg , ju offnen befehle, zeigte fich bereit , fein Leben eber gu verlieren, ale bie Ehre feiner Treue. Aber ein Ritter von Sigberg, auf beffen Bieberfinn Bilbelm fo viel baute, bag er thm die bobe wohlversebene Fefte Claux vertraut, übergab fie um 70 Mart; die Stadt Byl ging an ben geind aber. Der Abt, welchem Bagenbuch und Bobmer, zwei Bauern, ebelmathig und unerschroden Brob, Bein, Bleifch und Molfen auf Die alte Toggenhurg zu bringen pflegten, erfuhr, bag ber Ritter rins geworben, biefe Burg und ben Abt in bie Sande feiner Reinde ju verrathen. Da verbarg er fich, einen Freund und einen treuen Diener (felten läßt und Gott im Unglud gang allein) in ber Aue bei Griefenberg. Als er borte, bag ber Ronig, welcher nach Conftang gefommen, ibn ernftlich fuchen laffe, fand er bei nachtlicher Beile einen Schiffmann, ber ihn über ben Gee brachte; er flob nach Sigmaringen, von ba nach Tettnang, von Tettnang auf die Burg Afpermont in Rhatien, von Afpermont fam er nach Bregeng. Dabin eilten mit froblichem Angeficht viele ber Bornehmften von St. Gallen, von ber Burgericaft gefandt, ihm ju verfündigen, "ber Ronig, ber ihm nach bem Leben ftellte, fey geftorben; Stift und Stadt erwarten mit großer Bewegung ben Tag, ba fie ihren Fürften und Abt wieder feben werben." Da machte Wilhelm fich auf, eilte zu ihnen und las in ihren Augen ben Lohn ungludlicher Tugend. Er berief Convent und Abel ju Erneuerung ber Freiheiten, welche ben Burgern biefer Stadt, nach ben Rechten bes alten Conftang, ihre Leben und Souldbriefe, ibr Erb und Gigenthum, ihr vaterlandifdes Bericht und ihre perfonliche Freiheit verficherten. Byl wurde bald von dem Abt eingenommen. Ale bie Mannichaft aus Appenzell einen feiner Buge that und Sugo von Berdenberg mit unbarmbergigem Bolt aus Rhatien bas gange Appengeller Gebirg indeg brandschapte ober verbrannte, fab Ramfcmag, alt und Bergog Abrecht von Deftreich unausgesett thatig gewesen. Au Gras, Sept. 1295, permählte er feine Tochter Anna mit bem Marfgrafen hermann bem Langen von Brandenburg. Diefe Ehe, wodurch fur Albrecht eine Rurftimme gewonnen, berbeiguführen, foll vornehmlich bie Ronigin von Bobmen, Albrechts Schwester, thatig gewesen fein. In feltener Bracht feierte ber Bater biefes Ereigniß. hermelin verfchrieb man bagu aus Italien, toftbare Rleiber aus Flanbern. Gafte wurben viele eingelaben und geziemend untergebracht. Als ber Brautigam anfam , wurde er von Bergog Albrecht unter gabireicher Begleitung bes Abels feierlich empfangen und feiner Bohnung einaeführt. Abende ichidte ibm ber Bergog ein Feffieib, bas er am folgenden Tage, an bem er jum Ritter gefchlagen wurde, anlegen follte. Bierundzwauzig eble Brandenburger, bie mit bem Marigrafen hermann angetommen waren, exhielten ebenfalls foftbare Ritterfleider, benn auch fie follten am folgenben Tage in ben Ritterorben aufgenommen werben. Um bie Reierlichteit ju erhoben, ermablte Bergog Albrecht aus ben Seinigen noch 50 Anappen und gab ihnen ebenfalls prächtige Ritterfleiber, Shild, Sowert und Rog. Der frangofifde Befandte, Bifchof von Beiblebem, ber fich eben bamale an Bergog Albrechts bof aufhielt, fprach nach Orbensfitte ben Ritterfegen über bie Rnapmen. Schwerter und Schilde, welch lettere Bergog Albrecht biefen Reulingen bes Ehrenordens austheilte, worauf fie ohne Bergug gu einem Enrnier eilten, um fich als Ritter gu geigen. Am Ende bes Turniers murben von ben Rittern bie Regenfleiber ausgezogen und bem Bolfe preisgegeben; fie legten bann bie Prunkfleiber an und gingen jur Tafel. Rach bem Mittagsmabl verfügte fich ber feierliche Bug jur Bergogin Glifabeth von Deftreich, um ihre Tochter Anna jur priefterlichen Ginfegnung abzuhplen, welche ber Bifchof von Bethlehem verrichtete. Dann folgten wieber Turnierbeluftigungen, die bis jum Abend fortbauerten; ein großes Mahl beschloß die Freuden dieses Tages, bie am folgenden Morgen neuerdings wieder begannen.

Fünf Monate fpater, im Febr. 1296, feierte Albrecht bie Bermablung einer andern Tochter, Agnes. Die Bermahlung

ging in ber hauptftabt Deftreichs mit vieler Bracht vor fic. Albrecht gab feiner Tochter 40,000 Mart Gilber; bafür wies ihr R. Anbreas bas Solog Pregburg famt den Ginfanften bes Pregburger Comitate lebenelanglich jum Leibgebing an. Sehr wahrscheinlich ift es, daß biefe neue gamilienverbindung mit einem mächtigen benachbarten Ronig vieles bagu beigetragen habe, ben feindselig gefinnten Ronig von Bohmen umzuftimmen und ben Aufrührern in Deftreich den Beiftand ju verfagen, ben er feierlich burch Urfunde ihnen jugefagt batte, und bag eben baburd bie Digvergnugten fic genothigt faben, fic bem Bergeg um fo eber ju unterwerfen und bem Baterland bie erwunfcte Rube ju geben. Bei ber Rronung feines Comagers, bes &. Bengeslaus II von Bohmen, 2. Jun. 1297, zeigte fich Albrecht in außerorbentlicher Pract. Er jog mit 10,000 Pferben gur Aronungefeier und gab allen feinen Begleitern auf eigene Roften Rattliche Mablzeiten. 3meiundfünfzig Ebelfnechte batte er feierlich ju Rittern gefchlagen, fie mit toftbaren Rleibern, mit Schilden und Somertern beidenft, ibre Reisefleider nach gewöhnlicher Sitte dem Boll überlaffen und ein prächtiges Turnier gegeben, worauf eine große Tafel folgte. Die Gafte waren fatt, fanben auf und verliegen ihre Gige; ba zeigte fich bem Beitgeift gemäß bie Grofmuth und herrlichfeit bes herzogs im beuften Glang. Er batte befohlen, bag man bafur forge, bag bie Tifche auch nach ber Dablgeit mit Speifen aller Art gebedt blieben.; es waren Brod, Fleifc, Wilbyret, Fifche und Bein im Ueberfluß vorhanden: alles biefes famt bem Tifchgerathe wurde bem Bolfe preisgegeben. Dan fcatte ben Berth biefer bingegebenen Sachen auf 200 Mart. Das bantbare Prager Bott lobte laut des Bergogs Freigebigkeit und fang ju feinem Preis, au feiner Ehre manches Lieb, bas im Gefühl ber Freude gang nen gebichtet marb.

Richt weniger erfinderisch zeigten fich R. Wenzel und feine Minifter, um Böhmens Reichthum bei der Rudnungsfeier zur Schau auszustellen. Die Krone, mit welcher geschmudt Wenzel an diesem Tage einherging, wurde auf 2000 Mart an Werth angeschlagen. Auf dem Schild, ber ihm vorgetragen wurde,

Sefand fic Babmens Banben, ein weißer Come im rotben Relb. Der Lowe, beffen Große beträchtlich, war eitel aus Perlen geformt; feine Rlauen waren aus Rubinen gemacht. Das rothe Beld beftand aus dem feinften Gold; es war mit vielen toftbaren Steinen vergiert. Den Berth biefes Schilbes und bes toftbaren Somertes, welches bem Ronig vorgetragen wurde, foling man auf 3000 Mart an. Der Rod bes Ronigs war ans Sammet verfertigt und gang mit vieredigen Golbplatten fo abergogen, baf fie wie Souvben auf einander rubten. Um bie Pracht noch mehr zu erhoben, wurde ein jebes biefer Golbplatten noch mit funf verschiebenen Cbelfteinen ausgeziert, von welchen an jeber Ede beffelben einer, und ber fünfte in bet Mitte angebracht war. Diefer Rott, ber vielmehr einem golbes nen Panger ober, nach horneds Ausbrud, einem mit Schuppen bebedten Sifd glich, und bem Ronig mabrend ber Feierlichkeiten und ber Mablgeit große Unbequemlichfeit verurfachen mußte, ward auf 4000 Mart gefchast. Die Stadt Prag tonnte bie antommenden Gafte nicht mehr beberbergen; fie wohnten alfo unter Belten. Sunderineunzigtaufend Pferbe follen auf Roften bes Ronigs gefüttert worben fein. Auf bem Reumarft floß ber Bein burd einen unterirdifden Canal einem Bach gleich bergu; bem Bolf fant es frei, ihn aus ben Springbrunnen beraus gu icopfen. Die Gaffen waren mit Purpur bebangen; mehr als gebntaufend Dufaten murben aus ben fenftern unter bas Bolt geworfen. Die Ausgaben ber foniglichen Ruche ftanben mit ber Abrigen Berfcwendung im genaueften Berhaltnig. Der ungebeuer große bolgerne Palaft, ben Bengel im Freien gur Dable geit erbauen ließ, und bas fonigliche Belt waren gang mit toffe baren Tuchern behangen und diese wieder mit Gold, Silber und Perlen verziert. And das Bergeichniß ber bei biefer Feier vorgefommenen Ebelfteine, wie es horned gibt, ift nicht ohne Intereffe. Da fab man "ber Rubenn und ber Sarbius, ber Prafin und ber Dmidilus, Smarag und ber Raleziden, Saphier, Topazion, Jaspis und Sonichel, Walays und Orphichil. Auch fach man fian ben eblen Raman, ben man vinbet begarb in fo maniger Barb. Der liechten Stain man ba vermift, als Gorafins und Amatift, Aurdel und Magnes, Polpernius und Mgates, Tobel und Eriftall." Soon vorher hatte ber herzog von Destreich der Freundschaft A. Philipps des Schönen von Frankreich sich versichert durch das verabredete Ehebunduis von Blanca, der Schwester A. Philipps, mit herzog Audolf von Destreich, wiewohl die Berlobung erft am 25. März 1299 zu Bauconseur ersolgte.

"Bergog Albrecht naberte fich immer mehr," beifit es bei Rury, "bem Biel feines fehnlichften Bunfches: ben verhaften Gegner, R. Abolf, gu bemathigen und fich felbft auf ben beutfchen Raisertbron zu fowingen. Alle Umftande begunftigten biefes fein gewagtes, noch nie erbortes Unternehmen. Ansehen war in einem großen Theil bes beutschen Reichs bis gur Beringicanung ober gar bis jur Berachtung berabgefunfen, feit er einen Gold von England angenommen und fich eine offenbare Ungerechtigfeit gegen eine alte, angefebene Fürftenfamilie erlaubt hatte, welcher ju feinem Bortheil er Thuringen ents reifen wollte. Deffen ungeachtet wurde es niemand gewagt baben, die beilige bentiche Rrone auf bem Sanpt eines lebenben Sonigs angutaften, batte fic nicht ein fcamlofer Dann bervorgetban, bem Recht und Unrecht gleich viel galt, wenn fich nur ein reicher Gewinn von der Schandthat erwarten lieg. Diefe feile Seele war Erzbifchof Gerhard von Maing, Abolfs naber Anverwandter. Des ju erwartenden Rugens halber betrog Berbard bie meiften Rurfürften, welche bereit waren, ben Bergog Albrecht ju ermablen, fcwagte ihnen ihre Ginwilliguna ab, bag er bie Bollmacht haben follte, ben neuen Ronig zu ernennen, und rief wider Erwartung Abolfen gum Dberhaupt bes Reiche aus. Abolf follte aber feine Erbebung bem Erzbifcof Berbard theuer genug bezahlen, benn biefer gelbgierige Pralat forberte jum Beichen foulbiger Ertenntlichteit von bemfelben Dinge, welche ber neue Ronig weber leiften fonnte noch wollte. So große, getäuschte Soffnungen eines berrlichen Bewinnftes follte Abolf bugen und erfahren, bag ihn ber namliche, ber ibn erhoben batte, auch wieder herunterfturgen tonne. Diefes Borbaben ber Musführung naber ju bringen, gab bie Rronung

bes Ronige Bengel in Prag eine erwunfchte Belegenheit. Dem Erzbischof von Mainz geburte bas alte Borrecht, Bohmens Ronige zu fronen. Dit einer nie gefehenen Pracht und einer unfinnigen Berichwendung wurde Bengel und feine Gemablin Guta in Gegenwart vieler Reichsfürften und eines zahllofen Abels von bem Erzbischof Gerhard gefront. Bergog Albrecht genog bas Bergnugen, Beuge biefer Reierlichfeit und Theilnehmer biefer Berfcwendung ju fein, benn auch er vergenbete ungebeure Summen, um von ben Auslandern Lob einzwernten und ihre Aufmerksamkeit auf fich ju ziehen. Dem neugefronten Ronig bezeugte er seine Chrfurcht baburch, bag er ihn auf einem Fuße knieend begrüßte. Die gladliche Folge bavon war, baß Bergog Albrecht aus Gerharbs Munbe felbft vernahm, bag er nun für würdig erfannt werbe, bem noch lebenben Abolf auf bem Ehron nachzufolgen. Diefe ihm gunftige Sinnesanderung verfprach . Albrecht mit 15,000 Mart Silber ju belohnen. Bergog Albrecht mußte allerdings burch ben unerwarteten Tobesfall feiner geliebten Sowester Guta, welcher am fiebengehnten Tag nach ihrer Rros nung erfolgte, tief gebeugt werben, benn fie war es, welche ibn erft im verfloffenen Jahr einer bocht fritifchen Lage entriffen hatte ; bafür ward ihm aber ber Troft, daß sein Schwager, ber 2. Bengel, ber Bergog Albrecht von Sachsen und ber Dtarfgraf von Brandenburg ben Borichlag Erzbischof Gerhards billigten und Abolfs Abfegung beichloffen."

Auch Erzbischof Geissel, in seiner Begeisterung für R. Abolf, zurnt nicht minder lebhaft den Ränken des Kurfürsten von Mainz. "In dem ersten Jahre nach seiner Thronbesteigung sühlte sich Avolf gegen die Dand, die ihn so hoch erhoben, zu sehr von Dankbarkeit durchdrungen, als daß er dieselbe sogleich zurückgestoßen hätte, und es mochte die neue Würde seinen Schultern zu ungewohnt erscheinen, als daß er dieselbe, mit eisersüchtiger Ausschließung, hätte allein tragen sollen. Der ersahrene Meister in Welthändeln, der Better-Erzbischof ftand ihm mit dem ganzen Reichthum seiner Geschäftstunde und seiner gewohnten Schlaubeit unablässig zur Seite, und nicht nur sein alter Gönner von Edin, sondern auch der Erzbischof von Trier und viele andere

geiftliche Fürften ritten gern und baufig ine tonigliche Soflager und brachten ihre Ginfict in Beltlauften jum toniglichen Rath; benn fie famen felten ohne bebeutenbe Bortheile, ben lobn ibres Rathichlage, wieber beim. Der Raifer war überhaupt in feinem frommeritterlichen Ginn ein warmer Freund ber Beiflichen und überließ fich fo febr ihrer eigennutigen Leitung, bag er fich von ben minber beganftigten und barum eiferfüchtigen Laienfürften ben Spottnamen eines Pfaffentonige jugog. Rach einiger Beit fing er jeboch an, jene geiftliche Bevormundung brudenb ju Anden, und feit er bas Anfeben feines Saufes burch ebeliche Berbindungen und Thuringens Eroberung fefter gegrundet glaubte, tofte er allgemad bas laftige Gangelband, an bem ibn ber berrichfüchtige Better für immer gu führen hoffte, und wandelte nun, pon felbft gemablten Rathgebern unterftatt, nach eignem Gutbunten ben Beg, welchen er eines Romifchen Ronigs murbig glaubte. In ber Seele bes ftolgen Ergbifchofe wedte biefes Streben tiefen Berdruß, weil er baburch nicht blog feine berrichfüchtige Gitelkeit bitter gefrankt, fondern auch bie Aruchte feiner Rante fich vorenthalten fab, und fein Born wurde noch gesteigert, ale Abolf fich wenig Dube gab, bie bei feiner Rronung verbrieften Berbindlichfeiten ju erfullen, überbies viele Leibeigene bes Mainger Ergftifts als freie Burger in feine Statt Ibftein aufnahm. Dit Gerhard faben fic auch bie andern Pralaten vom Ronig vernachläffigt, und fie theilten nun auch ben Unwillen, welchen die Laienfürften icon von fruber ber gegen Abolf trugen. Lettere hatten gehofft, ber Ronig werbe bie von Eduard gefendeten Gulfegelber wie eine gewonnene Beute unter De vertheilen; allein als fie fich in biefer Erwartung getäufct faben, ba gewann bas englische Gold in ihren Augen eine andere verhafte Bebeutung, und fie ergoffen fich in lauten Tabel, bag ihr Ronig fich jum Golbner eines auslandischen Rurften berabgewürdigt und baburch ben behren Glang bes beiligen Reichs ichmachvoll befledt habe. Die Rurfürften und andere Berren waren barum, mit Ausnahme von Pfalz, Trier und Coln, dem Ronig gram, und auch ber befreundete Ronig von Bobmen wendete fich ergurnt von ibm, weil Abolf bem lauberfüchtigen

Bengel bie Raftenvogtei bes Pleifiner Lanbes ale Morgengabe feiner Schnur verweigert hatte. Alle biefe Bermurfniffe blieben bem lauernden Bergog von Deftreich nicht lange verborgen; er befchloß. begierig, fie ju benuten. Sein Mutterbruder, ber Graf von Sobenberg-Baigerlod, tam beimlich jum Rurfürften nach Daing, um beffen Gefinnung ju erforfden, und ale bie großen Gefdenfe, bie er mitbrachte, bas berg bes Ergfanglers für ben reichen Bergog und feinen Plan gewonnen hatten, fand er es auch nicht fower, viele andere gurften und herren ju gleichem Sinn ju bewegen. Die oftreichischen Gold- und Gilberpfennige hatten an Reig gewonnen, feit man bei ben englischen Sterlingen leer ausgegangen war. Man ließ fic baber einftweilen bie reiche Spende gefallen und fam überein, das Beitere bei der bevorftehenden Krönung bes Ronigs von Bohmen, welche nicht nur ben Erzbifchof von Daing, beffen altes Recht es war, bem Böhmenfonig bie Krone aufzusegen, nach Prag rief, fonbern auch ben anbern Fürften einen erwänschten Borwand ihres Erfcheinens darbot, noch umftandlicher zu bereden.

"Um Pfingfttage bes 3. 1297 ftellten fich mit bem Mainger bie Rurfürften von Sachfen und Brandenburg und viele andere Fürften und Biscofe in Prag ein. Die Reftlichkeiten ber Rronung, welche mit außerorbentlicher Pracht begangen wurde, foienen ber einzige 3wed ber froblichen Gafte; allein mitten unter ben Freuden ,,,, bes Rronungsmables in ben reichgewirften Befibeln (Gegelt, Bulte), bem Baffengetofe, bem ritterlichen Buburd (Turnier in gefchloffenen Reiben), ben Feftgebrauchen bes Ritterichlages, ben Lobliebern und ben Bfeifen- und Goglmeillangen fahrender Spielleute"" traten bie acht und breißig herren in einen beimlichen Rath gusammen, worin fie Abolfs bofes Regiment bitterlich beflogten und feine Abfegung befoloffen. Der von Deftreich - fo tamen fie überein - follte mit Dacht fich ruften, um fur ben gall, bag Abolf ibn, wie bie Sage gebe, in feinem Erblande anzugreifen gebente, fich feiner, fo gewaltig er nur vermöge, erwehren ju tonnen, und zugleich fic bereit balten, wenn es Roth thue, mit Beerestraft beraus nach Somaben und an ben Rhein ju fahren, um ben fcmabliden Rouig vom Thron ju merfen. Der Preis feiner Anftrengungen

geiftliche Fürften ritten gern und baufig ins tonigliche Soflager und brachten ihre Ginfict in Beltlauften gum foniglichen Rath ! benn fie famen felten ohne bedeutende Bortheile, ben lobn ibres Rathichlage, wieber beim. Der Raifer war überhaupt in feinem fromm-ritterlichen Ginn ein warmer Freund ber Beiftlichen und aberließ fich fo febr ihrer eigennutigen Leitung, bag er fich von ben minder beganftigten und barum eiferfüchtigen Laienfürften ben Spottnamen eines Pfaffentonige jugog. Rach einiger Beit fing er feboch an, fene geiftliche Bevormundung brudent ju Anden, und feit er bas Anfeben feines Saufes burch eheliche Berbindungen und Thuringens Eroberung fefter gegrundet glaubte, tofte er allgemach bas laftige Bangelband, an bem ibn ber berriche füchtige Better für immer gu führen hoffte, und wandelte nun, von felbft gemählten Rathgebern unterftust, nach eignem Gutbunten ben Beg, welchen er eines Romifden Ronigs wurdig glaubte. In der Seele des folgen Erzbifchofs wedte biefes Streben tiefen Berbrug, weil er baburch nicht blog feine berrichluchtige Gitelfeit bitter gefrantt, fondern auch bie gruchte feiner Rante fich vorenthalten fab, und fein Born wurde noch gesteigert, ale Abolf fich wenig Dube gab, bie bei feiner Rros nung perbrieften Berbindlichfeiten ju erfullen, überdies viele Leibeigene bes Mainger Ergftifts als freie Burger in feine Statt Ibftein aufnahm. Mit Gerhard faben fic auch bie andern Dralaten vom Ronig vernachläffigt, und fie theilten nun auch ben Unwillen, welchen bie Laienfürften icon von fruber ber gegen Abolf trugen. Lettere batten gehofft, ber Ronig werbe bie von Eduard gefendeten Bulfegelder wie eine gewonnene Beute unter De vertheilen; allein als fie fich in biefer Erwartung getäuldt faben, ba gewann bas englische Bold in ihren Augen eine andere verhafte Bedeutung , und fie ergoffen fich in lauten Tabel, daß ihr Ronig fich jum Golbner eines auslandischen gurften berabgemurdigt und baburch ben behren Glang bes beiligen Reiche ichmachvoll befledt habe. Die Rurfürften und andere herren waren darum, mit Ausnahme von Pfalg, Trier und Coln, bem Ronig gram, und auch ber befreundete Ronig von Bohmen wendete fich ergurnt von ibm, weil Abolf bem lauderfüchtigen

Berschworenen ben Weg verlegen ließ, daß sie nicht zum Sammelplat gelangen konnten, belagerte er selbst den Mainzer in einem sessen Schloß, so daß der Tag sich zerschlug und der Kronenmäckler zum Gelächter ward. Indem aber Albrecht genöthigt, seine Besatungen im Meisner und Pleisner Lande zurückzusiehen oder wenigkens zu vermindern, gab er den-beiden Marke grasen Raum, sich zu bewegen. Die Silberbarren eines ihnen ergebenen Gewerken aus Freiberg locken Scharen von Säldnern zu ihren Fahnen, und Graf Deinrich von Rassan, des Königs Statthalter, mußte überall ihnen weichen, die er zulest, nach dem Berluft von Rochlis, zwischen Döbeln und Oschas ihr Gesangner wurde, 1298.

Fortwährend hatte Abolf fein Augenmerf auf ben bevorfiebenben Burftentag ju Eger gerichtet, wie es ibm beun gelang, feinen Bequern ben Beg jum Sammelplat ju perlegen, fo bag ber Tag fich zerschlug und ber verungludte Ronigemacher jum Gespott wurde. Jeboch tonnte er nicht verhindern, bag ein großer Theil der Malcontenten noch im berbft des 3. 1297 in der bobmifchen Stadt Raban ju fernern Berathungen fich versammelte und alfo bem, was im Rebr. 1298 ju Bien verging, einleitete. Auf ben Beiftand von Bohmen, Sachfen, Brandenburg, Maing mochte Bergog Albrecht hiernach gablen. Der Ronig von Ungern fagte feine Gulfe ju. In dem Reich war Albrechts warmer Uns hanger, Graf Albrecht von Saigerloch thatig, um burch reichliche Befchente und icone Borte bie Partei bes Bergoge ju vergrößern und Abolfen Feinde zu erweden. Der Graf war in feinem Gefchaft febr gludlich : nach furger Beit febrte er nach Bien gurud und brachte bem Bergog die frobe Botichaft, daß man ungedulbig feine Antunft im Reich ermarte; viele Bundesbriefe, Die er mit fich gebracht hatte, bestätigten bie Babrheit feines Borgebens. Gin fo viel versprechender Anfang bewog den Bergog, diefen geschickten Unterhandler neuerdinge abzusenben, um fich noch mehr Unbanger ju gewinnen. Geld aufzubringen, blieb fein Mittel unversuchts fogar jum Berfauf vieler Familienguter bequemte fic Albrecht, um ben Grafen von Baigerloch in ben Stand ju fegen, feine Befandischaft jum Bortbeil bes Bergogs gludlich ju vollbringen.

Rur ein Zweifel qualte Albrechten noch: ob ber Papft gut Absegung Abolfs einwilligen warbe. Dag beutsche Raifer und Ronige von ben Papften abgefest murben, bavon batte man allerdings viele fdreiende Beispiele; aber unerhort mar es bis auf benfelben Tag noch, bag bie Reichsfürften jemals gewagt batten , aus eigener Bollmacht , ohne von bem romifchen Stubl bagu aufgefordert gu fein, ihr Dberhaupt feiner Burbe gu entfegen und gu einer neuen Bahl ju fcreiten. Um bas Donnerwetter ju befdworen, bas von Rom ber wiber ben Bergog Atbrecht auffteigen tonnte, foidte er ben Grafen von Saigerloch mit 16,000 Mart Gilbers ju dem Papft Bonifag und zu ben Carbinalen und erfuchte fle um ihre Ginwilligung gur Abfepung Abolfs und ju einer neuen Ronigewahl. Die Antwort bes Papftes fennt man nicht; Rainald verfichert aber, bag Bonifag ben Gefandten Abolfe erflarte, er habe die Bitte bes Bergog von Deftreich verworfen und fei bereit, Abolf gum Raifer gu fronen, wenn er nach Rom fommen warbe. Des Papftes abichlägige Untwort vermochte feboch feineswegs, ben Bergog von feinem foon an weit gediebenen Unternehmen abzuhalten und bie vollige Musführung beffelben ju verbindern. Abolf hatte neuerdings gefdworen, daß er nach Deftreich fommen und ben Bergog in feinem eigenen gande guchigen murbe; um foldem Unbeil gupor gu fommen , mußte Albrecht eilen , feinen Gegner felbft aufzufuchen, ibm fubn unter bie Augen ju treten und bie Enticheis Dung bee 3wiftes bem Schwert zu überlaffen.

Während fich Albrecht burch große Geschenke die Zuneigung ber gelddurstigen Reichsfürsten erkaufte, fuhr er fort, seinen feindseligen Nachbar, ben Erzbischof Konrad von Salzburg bafür schwere Rache empfinden zu lassen, daß derseibe es gewagt hatte, ben K. Abolf wider den Herzog zu beleidigenden Drohungen und zu einem ungerechten Urtheilsspruch aufzureizen. Der Erzbischof sollte samt seinem königlichen Gönner vollends zu Grunde gerichtet werden. Raum ging der zu Rottenmann abgeschloffene kurze Wassenstüsstand zu Ende, so siel heinrich von Walsee auf Besehl des herzogs in das Lavantthal und verheerte es in grausamer Weise. Aus seinem weitern Fortzug vereinigte

fic mit ibm fein Bruber Ulrich. Der Stadt Leibnig fand ein trauriges Loos bevor; ihre Errettung verbantte fie ber geschickten Unterhandlung bes Biceboms Illrich von Palbau, welcher fpaterbin jum Bisthum von Sedau beforbert wurde. Umfonft erwartete Erzbischof Konrad die ibm verheißene Ankunft R. Abolfs in Deftreich und mit berfelben feine eigene Rettung und Bulfe wider ben Bergog; was Allen befannt war, ichien Ronrad allein nicht wiffen zu wollen, daß nämlich bie Zeit balb tommen wurde, in welcher R. Abolf alle ibm noch übrige Dacht werbe aufbieten muffen, um fich felbft gegen Albrechts machfenben Anhang ju fongen. Ronrade unfluger Starrfinn, ber fich feined. wege in die gebieterifchen Umfraude fugen wollte, batte vielleicht noch Alles bingeopfert, um nur nicht nachgeben gu muffen und eine Partei nicht zu verlaffen, die doch febr mabricheinlich bereits bem Untergang geweihet war; aber bas Domcapitel und bie Mipifterialen, weniger leidenschaftlich ale Ronrad, wollten fich felbft und bag Baterland nicht einem gewiffen Berberben preisgeben und baten fo lange, brobten gulett fo ernftlich, baß fich Ronrad endlich entschloß, ihrem Willen gemäß bie Ausföhnung mit Bergog Albrecht ju fuchen und ben R. Abolf feinem Schidfal zu aberlaffen. Es murde ein Domberr nach Bien abgefandt, um eine Friedensunterbandlung einzuleiten. Diefer verfügte fich geradeswegs jur Bergogin Elifabeth und empfahl ihr bas Friedensgeschäft und bas bedrangte Erzbisthum Salzburg. Die fromme Friedensftifterin rief Die Bifcofe von Daffan und Freifingen berbei und lub die Rathe ihres Gemabls ein, ihr Borhaben möglichft ju unterftugen und bem Bergog friedliche Befinnungen einzufiogen. Mit boldfeligen Worten nabte fie fich ihm: die Lirden und ihre Diener iconen fei ein Gott wohlgefälliges Bert; es fei ihr befannt, bag ihr Bemahl mit feiner gangen Dacht wiber feinen Gegner auszugieben entichloffen fei: besmegen fcheine es ihr wohlgethan, fich früher noch mit Den benachbarten gurften zu verfohnen. Das Ramliche riethen bem Bergog bie Bifcofe und feine Minifter : alle ftimmten bariu überein, bag ber Erzbifchof fein gegen ben Bergog begangenes Unrecht bereits bart gebußet babe, und bag er nun endlich Ber-

gebung verbiene; ein Friebe mit ihm fei Allen erwünfcht. Albrecht widerftand Anfange feglichen Borfdlagen jum Rrieben; fortgefeste vereinigte Bitten bewogen ibn endlich, folgenden Ausspruch gu thun : Die Domherren und Minifterialen von Galgburg foliten ihren Erzbifchof vermögen, daß er felbft nach Bien fomme, um ben Frieden ju unterhandeln; bis bortbin mogen die Baffen ruben. Der Abgefandte brachte biefe Botfchaft nach Calgburg jurad. Alle frohlodten über bie nabe Ausficht eines febnlichft ermanichten Kriebens; nur in Ronrads Seele fampften Gefühle einer fcmerglichen Demuthigung und 3weifel wegen Sicherheit feiner Perfon. Erft nach langerm Stranben willigte er ein, bie Reise nach Bien angutreten. Bier Domberren, ebenfo viele Minifterialen und Burger begleiteten ibn. Der Bergog empfing ibn freundlich. Ronrad theilte mit freigebiger Sand Befchente ans, um fic am bof Albrechte Freunde gu gewinnen. Die Unterhandlung begann, machte aber aus Schuft ber Salge burger, die nur allein ihren eigenen Bortheil beabfichtigten, fo folechte Fortidritte, bag fie endlich gar abgebrochen wurde. Den Erzbifchof angftigte ber Bebante, bag nun ber Rrieg mit neuer Buth wieber loebrechen murbe. Durch Beibulfe bes Bermann bon Landenberg ward bie Friedensunterhandlung neuerdings vorgenommen und feftgefest, bag jeder Theil gmei Schiedemanner ermablen und ihrem Ausspruch getreulich nachtommen werbe. Am 24. Sept. 1297 erfolgte won ihnen folgender Friedensichluß: Der Bergog Albrecht thut Bergicht auf Radftabt und auf bie Bogtei aber bie Guter bes Rloftere Abmont fenfeite ber Mannling; bafür tritt ibm ber Erzbifcof 264 Suben ju Luetenwerd und ben fogenannten Marchbienft, eine alte Steuer, auf feinen Gatern auf ber Darch ab; bie halbe Dauth ju Rottenmann gebort funftig mit allen ihren Rechten bem Bergog. Bugleich ertbeilt ber Bergog bie Berficherung, bag in Golad weber von ibm noch von feinen Rachtommen je mieder Salg werbe erzeugt werben; ber Erzbifchof macht fic bagegen verbinblich, bem Bergog als einen Erfan bafur 3000 Mart Gilber Biener Gewichts zu bezahlen. In ber letten von ben brei Urfunden, welche Ergbifchof Ronrad am nämlichen Tage, 24. Sept. 1297,

ampellte, machee er fich verbindlich, bem R. Abolf ja gewiß teinen Beiftanb gu leiften.

Bald nach Abschließung bes Friedens genaß die Berzogin Elisabeth einer Tochter, und ihrem Bunfche gemäß sollte ber Erzbischof von Salzburg Pathenstelle übernehmen.

In der Frist
Nach der Natur Genist
Die Herzegin gepar
Ein Tochter klar.
Nu pat die Herzegin,
Daz das Kindlein
An aines Guten stat
Bon Salczpurg Pischols Chunrat
Aus der Taws sollen geben
Antie ward im Veland geben

Durch ben Frieden mit Galgburg hatte fich Albrecht gu feiner Unternehmung gegen R. Abolf ben Ruden bollfommen gefichert; er bachte nun baran, fich mit Bergog Dito von Bapern in gutes Bernehmen ju fegen; um fich burch beffen Land angebenberten Durchzug ju verschaffen und befto 'fcneller auf Minen toniglichen Gegner losgeben ju tonnen. Go febr Bergog Endwig von Bavern, welcher 1295 fein Leben enbete, in unge-Abrier Freundschaft das Befte bes Bergogs Albrecht zu beförbern beniffen war, eben fo feindfelig war fein Brnber Beinrich und boffen Cobn Dito von feber gegen Deftreich gefinnt. the Gelegenheit wurde freudig ergriffen, wenn fich nur ein geringer Schein ber Möglichfeit zeigte, Deftreich irgent einen Rubtbell zufägen ju tonnen. Daber ber Beiftanb, welchen Bergog Dito bem Ergbifchof Ronrad und ben Aufrührern in Steiermart leiftete; baber Die lange gegenfeitige Erbitterung ber Bergoge Atbrecht und Dito. Run follte endlich eine vollfommene Berfohnung bie alte Reindschaft tilgen. Um 17. Febr. 1298 fellte Bergog Dito bie Friedensurfunde aud. Dit Ber-Dunberung lieft man in berfeiben , bag Dito an ben Bergog immer noch Gerberungen in Rudficht ber Beimfteuer feiner Bemabilm, einer Schwefter Mibrechte, gemacht babe, ba boch fein Bater, Borgog Beinrich, icon im 3. 1286 in einer Urfunbe

bezeugt bat, daß er burch ben Bergog Albrecht biefenige Summe Geldes vollfommen empfangen babe, welche R. Rubolf bet Gemablin Bergog Ditos ju geben versprochen hatte, und bag Albrecht in Butunft mit teiner weitern Forberung in Diefer Angelegenheit follte beunruhigt werben. Schwer ift. ce, biefe beiden Urfunden ju vereinigen; Ottos Friedensurfunde, fo weitläufig fie auch ift, gibt boch teine naberen Aufschluffe bieruber. Das Gingige, was fie beftimmt fagt, ift, bag fic Bergog Albrecht, entweber burch bie gerechte Forderung Bergog Ditos, ober vielleicht auch durch die Lage bewogen, in ber er fich gegen Abolf befand, entichloffen babe, 2000 Darf lothigen Silbers zu gablen und bem Bergog wegen Erlegung biefer Summe volle Sicherheit zu leiften. Die Gelbangelegenbeit, für Otto bas Bichtigfte, war berichtigt; worauf berfelbe feinen lieben Schwager Bergog Albrecht verficherte, bag fie pon jest angefangen gute Freunde fein und fich gegen febermann, nur wenige Benannte ausgenommen, getreulich beifichen werben. Bemerkenswerth ift es, bag Bergog Dito ben Ronig Abolf, Bergog Albrecht aber bas deutsche Reich ausgenommen babe, wogegen fie nie ftreiten wollten. Es ift faft que Mobe geworben, Die neuern Zeiten als verfauflich und boch eigennütig ju ichildern, mahrend man vieles jum lob ber Alten porzubringen mußte, wie einfach, redlich und bieber fie maren. Bu Albrechts Beiten mar es aber nicht fo, benn fonft mare ed ibm gewiß nicht gelungen, fich fo viele Berbunbete und Freunde erfaufen ju tonnen.

Man hatte fich gegenseitig schon lange genug bebroht und Anstalten zum Enischeidungsfrieg gemacht, beffen Siegesfrucht die deutsche Raiserkrone sein sollte; nun nahte sich die Zeit, in der das Gewitter loszubrechen hatte. Bei einem frohen Bermählungssest wurde das Loos über Leben und Tod von vielen Tausenden entschieden. R. Wenzel von Böhmen hatte für seinen Kronprinzen gleiches Namens eine Tochter des Königs von Ungern zur Gemahlin bestimmt. Beide Könige kamen überein, die Bermählung ihrer Kinder bei berzog Albrecht in Wien zu seiern und bei dieser Gelegenheit mit den vielen bazu geladenen

Fürften bie legten Dagregeln ju verabreben, beren man fich jur Absetzung R. Abolfs bebienen wollte. 3m Anfang bes Monats Februar 1298 beehrten folgende Fürften bie Sanptfladt Deftreiche mit ihrer Gegenwart: R. Bengel von Bohmen, R. Anbreas von Ungern, ber Bergog von Sachfen, ber Martgraf von Brandenburg, ber Bergog von Rarnthen, bie Bifcofe von Paffau, Freifingen, Sedau, Chiemfee, Conftang, Bafel und noch mehre Bischöfe von Ungern und Bohmen. Die Angahl ber Grafen, Baronen und Ritter aus allen Provingen, und ber Banberien, die fie mit fich brachten, war fo groß, bag bie Stabt Bien fie taum faffen tonnte. Die Pracht und die Berfcwenbung bei ber Bermablung war bem Gefdmad ber bamaligen Beiten gang angemeffen. Die Ungern und Cumanen betrugen fich febr ungeburlich, führten ihre Pferde in bie Bobngimmer ber Wiener und qualten bie Leute fo febr, bag biefe endlich gu ben Baffen griffen und fich felbft Rube verfchafften. Außerbalb bes Stubenthors wurden in einem einzigen Zimmer gebn folder Bufilinge erfchlagen. Deftreich bewunderte bie Dacht und bas Unfeben feines Regenten, benn es mar gang unerbort. daß fo machtige und fo viele Fürften je einmal bei einem Bergog aufammen gefommen maren und ibn fo freundlich mit einem Befuch beehrt batten. Das gange Land frohlodie und banfte Gott für ben bergeftellten Frieden und für bie bruderliche Sarmonie, die zwischen Deftreich und fo vielen ansehnlichen Rurften war befestigt worben.

Bom Rhein her waren Boten gekommen, welche ben herzog Albrecht dringend zur heerfahrt nach Frankfurt und Mainz einsuben. Albrecht glaubte baher nicht länger mehr warten zu muffen. Böhmen und Ungern hatten ihm beträchtliche hülfesscharen zugesagt; seine Schwäger von Karnthen ftanden bereit, mit aller Macht mitzuziehen; sein alter Feind, der Erzbischof von Salzburg war seit Kurzem sein Freund und Gevatter gesworden; der gebrochene Troth seiner Basallen in Deftreich harrte gehorsam des Aufgebots; ebenso warteten in Schwaben und Elsaß die gekauften Freunde seines Winkes, um loszuschlagen, und am Rhein hielten sich vier Kurzürsten bereit, ihm die lang

erfehnte Arone gu übertragen : er befchloß baber, Die Maste fallen gu laffen, ruftete Leute, Baffen und Feldgeng, verfah fich mit Gelb und feste fich in Bewegung zu offenem Angriff.

Obgleich nun auf ber einen Seite Albrecht bee fichern Erfolgs icon fo gewiß war, bag er fogar jest icon, traft ber Machtvollfommenbeit eines Romifden Ronigs, ber erft er noch werden follte, feinen bobmifchen Bundesgenoffen, als Preis feiner Rurftimme, bon feber fünftigen Pflicht ber Reichelebenbienfte gu ewigen Beiten freifprach und ihm überbies bie Stadt Eger und bas land an ber Pleife um 5000 Mart Gilber in Reichspfandfcaft abtrat, fo war boch auf ber andern Seite Abolf feineswegs geneigt, die Rrone fo wohlfeilen Raufs fahren gu laffen. Begentheil brannte er, von ben Umtrieben feiner Feinde unterrichtet, in Born und Ungedulb, ber unerhörten Schmach, bie fie ibm judachten, juvorzufommen und mit ber gangen Rraft bee königlich ftrafenden Urms bie Urbeber niederzuschlagen. Um bie finftern Rante, welche ber Graf von Saigerloch am Romifden Bof gefponnen, and Tageslicht ju gieben, fendete er gleichfalls Bevollmächtigte an den apoftolischen Stuhl und erhielt vom Papft mit ber Berficherung , bag bie vorgeblichen Briefe bes Grafen erbichtet feien, bas Berfprechen, ibm, wenn er nach Rom fomme, bie Raiferfrone auffenen ju wollen. Bugleich ließ er allenthalben Soldner und reifige Anechte werben, bat die gurften, herren und Stabte, auf beren Treue er gablen burfte, in bie Baffen und folog (14. Sept. 1297) mit ben machtigen Reicheftabten Borme und Speier ein Trus- und Schutbundnig fur "Freiheit, Recht, Leib, But und Ehre wiber manniglich, feft und getreulich, ohne alle Gefährbe". Auch fein Gibam Rubolf ruftete in ber Pfalz, und beffen Better, Bergog Dtto von Riederbavern trat, voll alten Baffes gegen Sabsburg, auf bes Ronigs Seite. Er felbft bof-- lagerte ben Binter über abmechfelnd in Frankfurt ober in ber benachbarten Burg Abolfsed, und da er pernahm, dag nicht blog ber Bifchof von Strafburg mit ben bortigen Burgern, fonbern auch bie Grafen von Zweibruden, Leiningen und Sobenlobe, Die Berren von Lichtenberg, Dofenftein, mit vielen andern Freiherren und Rittern bes Bergogs Albrecht Partei nahmen, bieg er feine

Bogte für des Landes Boblfabrt Gorge tragen, was biefe fofott. mit Gulfe ber Reichsftabte bes Elfaffes, burd Reuer und Schwert in Erfüllung brachten. Raum geftattete auch mit bem nabenben Brubfahr bie gunftigere Bitterung, bas offene Felb zu balten, fo jog Abolf feine Kriegemacht zusammen und erhob nach bem Rath feiner Freunde, welche ber Meinung maren, bag man ben rebellifden Bergog in bem Bergen feines Landes auffuchen muffe, fein fonigliches Banner jum Bug gegen Deftreich. waren bie perhangnigvollen Burfel geworfen. Abolf schwur, er wolle nicht wieber beimfebren, er habe bann ben folgen Bofallen in ben Staub getreten und ihn aller Leben und Ehren bar gemacht, und follte es ihn auch Reich und Rrone foften. Mit Ende Februar brach er auf und tam burch bie Pfalz und Schwaben nach Ulm, wo er nach vierzehn Tagen vorläufig fill lag. Er erwartete bier noch feinen Gibam und ben Bergog von Nieberbayern.

Saft ju gleicher Beit, um Mitfaften, erfchien Albrecht über Ling und Paffau an der Grenze von Bavern und forberte freien Durchzug nach Schwaben. Gein Beer gablte 6000 Dann aus verschiedener herren Laubern und von verschiedenen Bungen. Aus der Steiermark führte Ulrich von Balfee viele Ritter, Die er ju bem Buge gewinnen mochte, mit ihren Rnechten. Deftreich ritten mit bem Bergog Sabamar von Kaltenberg, ber fede Ulrich Prufchent, Dietrich von Pillichsborf, ber junge Sainfelber, ber Vergauer und bie zwei tapfern Rreutveden, in allem an bie taufend Eble in voller Ritterruftung auf farten bevanzerten Streithengsten und 800 reifige Speerknappen. Auch bie Ruffnechte maren verwahrt mit Videlhauben und Brufftrebfen, bag nicht leicht ein Bolgen burchschlug. Bon Bohmen fam ein bober Bupan, ber fürchterliche Bawifd von Rofenberg, mit 200 prächtigen Roffen, und vom foniglichen Gibam aus Ungern gefandt. ritten ba, unter zwei grafichen Sauptleuten, an bie fechehundert reifige Schugen, wie man fie in Deutschland bis babin noch nicht gesehen batte. 3hre wilden Gesichter maren burch lange Barte verhullt, und von ihren Röpfen bingen langgeflochtene Saargopfe nach Beiberart bis auf Ruden und Bruft berab, bie fein fonkenber Sarnifd beffte. Ihre Saupiwaffe beftanb in Bogen und Pfeil, und bamit fcoffen fie binter fich und vor fich gleich Bebend und ficher und fprengten dabei auf ihren flinten Roffen fo verwegen einber, bag ihnen fein Baffer fo tief war, fie ritten ober fowammen hindurch. Dem allen folgten hundert Beermugen, beladen mit Beug, Bibber, Ragen und brennenden Dechfugeln. Der Baperbergog Dito, bes Ronige Freund, verfucte Anfange fich bem Durchzug ju wiberfegen; allein ale er bebenfen mochte, daß er allein gegen bie Gewalt zu fcwach fei, und Abolf felbft, in ber Begierbe, befto eber mit ben Deftreichern bandgemein ju werben, ibm fcrieb, er moge immerbin ben Feinden ben Durchgang nicht wehren, jog er fich jurud und ließ bie Strafe frei, fo bag Albrecht unaufgehalten nach Freifingen fam, wo ihm der Bifchof warnend ben Rath gab, wenn es nicht zu fpat, vom Bug abzusteben, mas aber ber Bergog mit ben Borten gurudwies : er giebe es vor, ben Raffauer gur Schlacht aufzusuchen, als ibn jum Rampf um fein gand ju Saufe ju erwarten ; benn es fonne ihm babei nichts Mergeres wiberfahren, als was ihm ja boch, wenn er unthätig babeim bleibe, unvermeiblich befchert fei.

Rachbem er eine Racht in Rlofter Beibenftephan gelagert, jog er nach Pafing, wo feine Schwager von Rarnthen mit 3000 Reitern von ben Ufern ber Etich zu ihm fliegen. hier fant fich auch feine Schwester Mathilde mit ihrem fungen Sobn Endwig von Munchen jum freundlichen Befuch ein , und ebenfo ericien ihr alterer Gobn Rudolf, bes Raifers Eidam, im Lager, um awifden bem Dheim und Schwaber, wenn moglich, noch Berföhnung ju fliften. hiervon wollte aber Albrecht nichts boren; benn er vermeinte ficher bas Reich zu erben. Dagegen brang bie Pfalzgräfin fo eifrig in ihren altern Sohn mit Bitte und Rath, gleichfalls, sowie sie und ber fungere Ludwig, bes Dheims Partei gegen ben Ronig ju ergreifen, bag fle ihren 3med am Ende wohl erreicht batte, ware nicht ber alte Schluber, bes Pfalagrafen Bigthum, ber gut foniglich war, mit fraftiger Wiberrebe bagegen gewesen. Beim Abschied fagte Rudolf gu bem Bergog von Deftreich: "Mein Schmaber gablt barauf, bag ich ihm in allen Rothen hold und getreu bleibe, bieweil ich ihm bas festiglich

gelobt, wie das einem Cidam wohl ansteht. Wolket mich daher für diesmal entschuldigt halten, Oheim, wenn ich nicht von ihm lasse." Albrecht erwiederte: "Bruder, ich habe helfer genug gegen Euch und ihn; thuet drum, was Euch fromm und zu Rng däucht, ich will Euch deß nicht entrathen." Dem Abgehenden gab der Graf haigerloch, der dabei stand, noch die Warnung mit auf den Weg: "Bedenket, Better, daß Ihr nur über meinen Voden Euerm Schwäher zu hilfe ziehen könnet, und ich sag es Euch voraus, Ihr sollt unsere Schwerter nicht verroftet sinden, wenn Ihr meine Marken betretet!"

Der Pfalzgraf ließ sich jedoch beg nicht irren, sonbern eilte ju feinem ihn erwartenden Schwaber nach Ulm, welcher von ba ans mittlerweile bie Befigungen ber ibm abbolben Somaben in ber Umgegend bart beimsuchte. Albrecht nabm inbeffen, ein Bufammentreffen mit bem Ronig noch vermeibend, feinen Bug aber Fürstenfeld, Landeberg und Mindelbeim, fammelte überall neue Scharen im ganbe, wendete fich bann über Demmingen; Meberlingen und Dieffenhofen nach Schaffhaufen, mo er bie Dienstmannen aus Borberoftreich mit fenen bes Bifchofe gu Conftang und bem Abel aus bem Margau an fich jog, und fam in ber Charwoche nach Walbehut, wo er bie Ofterfeiertage über Ata lag. Rach vierzehn Tagen brach er wieder auf, ben Rhein berab ine Breitgan, wo ber Erzbischof von Salzburg mit feinen Reifigen ibn einholte und die Grafen von Bartemberg, Freiburg, Dofenftein, Leiningen, Lichtenberg und Zweibruden mit andern Elfaffer Freunden ibn freudig begruften. Sein warmfter Anbanger, ber Bifchof von Strafburg führte ibm gleichfalls 800 Ritter und Rnappen mit ihren gabireichen Trogbuben gu, und bie Stragburger erschienen mit einem Gewalthaufen von 4000 Gewannneten zu Rog und zu Rug. Bei Rheinau blett ber Bergog Beerschau und rudte bann, wohl geordnet und geruftet, auf bem rechten Rheinufer berab an die Elz vor bas fefte Stadtlein Rengingen.

Bei biefein Zuge bes Destreichers war ber Rassauer nicht unthätig geblieben. Sobald bie Wendung bes Herzogs, mit welcher biefer, ein Zusammentreffen vermeibend, bei Memmingen sich subwärts zog, ihm bessen Plan, nach bem Bobensee vorzu-

bringen, um von ba in bas Elfag ober Breisgan berabgue brechen, verrathen batte, führte auch er fein beer burch bie Thaler ber rauben Alp und bes Schwarzwalbes eilenbs nach bem Rhein und langte unterhalb Rengingen an, bevor ber Feind noch ins Breisgau berabfam. Sofort bezog er ein Felblager hinter ber Elg, um von hier aus beibe Rheinufer mit leichtem Ueberblid behüten und bem Feind ben Durchjug nach Frantfurt, welchen er auf bem einen ober andern Ufer versuchen mochte, vereiteln ju fonnen. Der Ronig hatte richtig vorausgefeben; benn nach furgen Tagen rudte Albrecht beran und machte am linten Ufer des Elgfluffes Salt. Die Bormachten ber beiben Beere riefen fich ju; aber feines getraute fic, über bas Baffer ju geben , bas andere anzugreifen. Da fab man eines Tages zwei ehrbare Boten bes Ronigs, ben Grafen von Dettingen und bes Pfalzers Rangler, ben alten Juemann, bem öftreichischen Felblager einreiten , welche , vor Albrecht geführt, ihn anredeten : "berr, wir Beibe find bier in bes Romifden Ronigs Namen, um in Minne ju erfahren, warum 3hr mit Beeresfraft alfo baberfommt, bem Reich und Gurem rechten herrn ju schaben. Sagt uns an : was ift Eure Absicht und Begehr und weffen bat man fich von Euch zu verfeben ?" -"Deg will ich Guch fein Sehl haben," erwieberte ber von Deftreich; als man einen Tag gen Paffau feste, bag awischen mir und bem Baperfürften eine Ebenung unferer Bermurfniffe gemacht murbe, ba famt auch 3hr, herr von Dettingen, und brachtet bie bedrobliche Botichaft vor, wenn ich bem Salzburger feinen Schaben nicht abthue, wolle ber Ronig, Guer Berr, mit Baffengewalt auf mich fahren; boch ju fener Frift gab ich jur Untwort : "bes Ronigs Sag bab ich nicht verbient - ich will ibm gern gehorfam fein und ibm Dienft leiften, wie fein Furft von Deftreich bem Ronig noch bem Reich je gethan; ich bin bereit, ibm, wohin er immer fabre mit Beeresmacht, aus meinem Land breihundert verbedte Roffe mit manden guten Schugen, bie fic wohl nugen ließen, juguführen, wenn er mir gegen ben Salgburger, ober wen fonft immer, nichts Unberes ichaffe als gutes folichtes Recht, jum Beil ober Schaben, nach ber Furften

Urtheil."" Alfo entbot ich bamals bem Ronig burd Gud. Aber Da entfandt er mir von feinetwegen, ich follt mich nur barnach zichten, er werbe in Rurgem auf meinen Schaben nach Deftreid tommen. Drob entbot ich bem Ronig binwieder, bas land Deftreich und ich tonnten fothane Gafte wie ben Raffquer und feine Soldner gerne miffen, und bag auch er es nur mußt, wenn es ibn ju ftreiten gefüfte, fo wollt ich ibn nicht erft in Deftreich erwarten, er fonnte mich in furger Frift viel naber finden." Der Dettinger fragte weiter : "Go habt 3hr benn fo großes Beluft, gegen Guern Ronig gewaffnet zu Felb zu gieben ?" und Albrecht antwortete : "Dich haben bie Fürften fleißig bergeladen, um mit ihnen auf einem Tage bes Reiches Roth zu bestellen, und wer mir bas mit Gewalt wehren will, beffen getraue ich mit Gott mich wohl zu entledigen. Der Raffaner wollte zu mir nach Deftreich tommen ; brum balt iche für beffer , ich reite ju ihm in fein Land. Man foll mich ju Raffan feben !" - "Benn 3br mit bem Ronig einen Span habt," fragte ber Dettinger weiter, "was bat Euch benn bas Reich gethan, bag 3br es mit Rebbe übergiehet ?" Albrecht erwiederte: "Auf meiner ganzen Fahrt von haus bis jur Stelle hab ich mir und ben Deinen allweg Roft und Kutter um bare Pfennige gefauft und nirgends bem Reich auch nur eine bufe Landes durch Raub geschäbigt, und fo will iche auch fürder halten, bis ich zu ben Fürften tomme, welche bes Reiches Ehr und Frommen pflegen." - "Go wiffet benn, Berr von Deftreich," rief der Dettinger beim Abschied, "daß, wo immer der Ronig Euch antommen fann, 3hr einen Strauß auf Leben und Tod follt ju bestehen haben !" - "3ch weiß bas," entgegnete ber Bergog ftolg; "aber wiffet auch 3br, daß ich ibn gern erwarten will, wenn er an mich zu fommen fo große Luft hat."

Hiermit ritten die Boten davon und brachten dem Ronig Bericht. Da rief Adolf aus: "Wohlauf denn alle, die mir und meiner Spre helfen wollen!" und rudte am folgenden Morgen aus seinem Lager auf die Sbne, um mit aller Macht den Streit zu beginnen. Auch der Herzog, von seinen Spähern gewarnt und in der Meinung, der König wolle streiten, rudte aus dem

Lager und folug bunbert Jungberren ju Rittern. Bom Morgen bis jum Abend hielten bie Beere geruftet einanber gegenüber : allein jebem ichien es allgu gewagt, über bie Elg ju fegen und ben andern aufgusuchen. Begen Sonnenuntergang melbeten bie Spaber bes Bergoge, bruben im foniglichen beer fei ein ftarfer Sanfe auf Fütterung ausgeritten, woraus er benn folog, bag er für beute nichts mehr zu befahren babe. Er jog bemnach in fein Lager gurud, und auch Abolf wendete fich wieder zu feinen Belten. Bon ba an lagen fie vier Tage lang fill, fich miftrauifd beobachtend, ob feiner eine Bloge gum Ueberfall biete. Um fünften Morgen feboch ward ber Ronig ungedulbig und beichloß, fich in Lift gurudgugieben, um ben Bergog gur Berfolgung ju loden. Diefer feste auch , Anfange getaufct, fein ganges Beer über bie Elg, bamit ber Reind feiner Berfolgung nicht entgebe; allein als Abolf, burch feine gurudgelaffenen Spaber hiervon benachrichtigt , fonell fich wendete und auf bie Radziehenben einbrang, prallte ber Bergog fogleich jurud und führte fein Beer wieber eilende über bie Elg in fein feftes Lager, wohln ibn ber Ronig nicht zu verfolgen getraute. Dabei mar aber Abolf boch erfreut, burch Albrechts Rudgug gu erfahren, bag fein Wegner fich nicht wage, ibm bie Spige ju bieten, und fein Muth gewann noch an Zuversicht, als eben fest auch ber Bayernbergog Dito mit großen Reiterscharen gu ibm flieg und augleich bie Rachricht von einem glanzenben, burch feine Bavern erfochtenen Siege mit ins lager brachte. Bergog Otto war namlich mit feinen Rittern und Rnechten bis ju Albrechts Abang aus Nieberbayern gurudgeblieben und eilte bann, bem Ronig an ben Rhein ju folgen. Der Graf von Saigerloch, bem biefes befannt war, lauerte auf feinem Gebiet, in ber Gegend von Dberndorf, auf ben Durchzug ber Bavern und wollte fie in einer finftern Racht in ihren Berbergen überrafchen und mit ihrem Fürften gefangen nehmen. Er hielt fich babei bes leichten Sieges fo gewiß, daß er viele Stride und Schermeffer mit fich führte, mit benen er ben Gefangenen jum Spott bas Baar abicheren ju laffen und fie bann gebunden bem von Deftreich ju überfenben gebachte. Der hinterhalt mar aber bem Bayerfürften verrathen

Urtheif."" Alfo entbot ich bamals bem Ronig burd Gud. Aber Da entfandt er mir von feinetwegen, ich follt mich nur barnach richten, er werbe in Rurgem auf meinen Schaben nach Deftreich Fommen. Drob entbot ich bem Ronig binwieber, bas land Deftreich und ich tonnten fotbane Bafte wie ben Raffquer und feine Soldner gerne miffen, und bag auch er es nur mußt, wenn es ibn ju ftreiten gelufte, fo wollt ich ibn nicht erft in Deftreich erwarten, er fonnte mich in furger Frift viel naber finden." Der Dettinger fragte weiter : "Go habt 3hr denn fo großes Beluft, gegen Guern Ronig gewaffnet ju Feld ju gieben ?" und Albrecht antwortete : "Dich haben die Furften fleißig bergelaben, um mit ibnen auf einem Tage bes Reiches Roth zu bestellen, und wer mir bas mit Gewalt wehren will, beffen getraue ich mit Gott mich wohl zu entledigen. Der Raffauer wollte zu mir nach Deftreich fommen; brum balt ichs fur beffer, ich reite zu ihm in fein Land. Man foll mich ju Raffan feben !" - "Wenn 3br mit dem Ronig einen Span habt," fragte der Dettinger weiter, "was hat Euch benn bas Reich gethan, bag 3hr es mit Febbe übergiebet ?" Albrecht erwiederte : "Auf meiner gangen Sabrt von haus bis zur Stelle bab ich mir und ben Deinen allweg Roft und Futter um bare Pfennige gefauft und nirgenbe bem Reich auch nur eine Gufe Lanbes burd Raub geschäbigt, und fo will iche auch fürder halten, bis ich ju ben fürften fomme, welche bes Reiches Ehr und Frommen pflegen." - "Co wiffet benn, Berr von Deftreich," rief ber Dettinger beim Abichied, "daß, wo immer ber Ronig Euch anfommen fann, 3br einen Strauf auf Leben und Tod follt zu bestehen baben !" - "3ch weiß bas," entgegnete ber Bergog ftolg; "aber wiffet auch 3br. bag ich ibn gern erwarten will, wenn er an mich zu fommen fo große Luft bat."

Hiermit ritten die Boten davon und brachten dem Ronig Bericht. Da rief Adolf aus: "Boblauf denn alle, die mir und meiner Ehre helfen wollen!" und rudte am folgenden Morgen aus seinem Lager auf die Ebne, um mit aller Macht den Streit zu beginnen. Auch der Herzog, von seinen Spähern gewarnt und in der Meinung, der Konig wolle streiten, rudte aus dem

Lager und folug bunbert Jungberren ju Rittern. Bom Morgen bis anm Abend bielten bie Beere geruftet einanber gegenüber : allein jebem ichien es allgu gewagt, über bie Elg gu fegen und ben andern aufzusuchen. Gegen Sonnenuntergang melbeten bie Spaber bes Bergogs, bruben im foniglicen Beer fei ein farfer Saufe auf Rutterung ausgeritten , woraus er benn ichloft , baf er fur beute nichts mehr zu befahren babe. Er gog bemnach in fein Lager gurud, und auch Abolf wendete fich wieber zu feinen Belten. Bon ba an lagen fie vier Tage lang fill, fich mißtrauifc beobachtend, ob feiner eine Bloge gum Ueberfall biete. Um fünften Morgen feboch ward ber Ronig ungebulbig und beichlog, fich in Lift gurudzugieben, um ben Bergog gur Berfolgung ju loden. Diefer feste auch, Anfange getäufcht, fein ganges Beer über bie Elg, bamit ber Reind feiner Berfolgung nicht entgebe; allein als Abolf, burch feine gurudgelaffenen Spaber hiervon benachrichtigt , fonell fich wendete und auf die Rachziehenben einbrang, prallte ber Bergog fogleich jurud und führte fein Beer wieder eilende über die Elg in fein feftes Lager, wohln ibn ber Ronig nicht zu verfolgen getraute. Dabei war aber Abolf boch erfreut, burch Albrechts Rudgug gu erfahren, bag fein Wegner fich nicht mage, ibm bie Spige ju bieten, und fein Muth gewann noch an Zuversicht, als eben fest auch ber Bavernbergog Dito mit großen Reiterscharen zu ihm fließ und augleich bie Nachricht von einem glanzenben, burch feine Bapern erfochtenen Siege mit ins lager brachte. Bergog Dtto war namlich mit feinen Rittern und Rnechten bis zu Albrechts Abzug aus Nieberbayern gurudgeblieben und eilte bann, bem Ronig an ben Rhein zu folgen. Der Graf von Saigerloch, bem biefes befannt mar, lauerte auf feinem Gebiet, in ber Begend von Dberndorf, auf ben Durchjug ber Bayern und wollte fie in einer finftern Nacht in ihren Berbergen überrafden und mit ihrem Rurften gefangen nehmen. Er hielt fich babei bes leichten Sieges fo gewiß, bag er viele Stride und Schermeffer mit fich führte, mit benen er ben Gefangenen jum Spott bas Saar abicberen ju laffen und fie bann gebunden bem von Deftreich ju überfenben gebachte. Der Sinterhalt mar aber bem Bayerfürften verrathen

worben, und als ber Graf mit feinen fomabifden Rittern, Anechten und Bauern beranfcblich, fand er ben Reind bereit, ibn fraftig ju empfangen. Es entbrannte in bem nachtlichen Dunkel ein erbitterter Rampf, in beffen Getummel ber Graf von einer Lange burchbohrt vom Roffe fant. 3mar flacen feine Rnechte und Buben in einem neuen verzweifelten Angriff ben Bapern bie Roffe nieder und icharten fich um ihren gefallenen herrn, ihn aus bem Gebrang berauszutragen; allein bie entbugelten Reiter furaten fic ju Rug, mit bem Schwert in ber Rauft, auf bie Sowaben, bieben vierhundert, ober aber einhundert, gufammen und jagten bie andern verwundet in vollftanbige Flucht. Otto jog ungehindert weiter und wurde im lager bes Ronigs mit Freuden empfangen. Dagegen verbreitete bie Rachricht von bes Grafen Riederlage in den Belten ber Deftreicher tiefe Befturjung, und Albrecht beweinte mit bem gangen Beer ben Tod seines tapfern Oheims, in welchem er zugleich ben eifrigften Anhanger, ben gewandteften Rath und ben treueften Freund verlor. horned nennt biefes Befecht ein Reibspiel und fest bingu: Bergog Dito babe befohlen, bauptfachlich bem Grafen augusegen, indem er nach bes tapfern Mannes Kall gewissen Sieg fic versprach. Albert von Strafburg nennt ben Grafen, ber baneben ein gepriefener Minnefanger gewefen ift, »bellicosus. animosus et probus, sustentaculum Romani Imperii, « erachit aber von beffen Leuten, fie batten ibn feig im Stich gelaffen, wie Sunde, benen man Schweineblafen mit etwelchen Bohnen barin an ben Schweif bindet; barum nenne man bie Nachtommen fener Ausreißer fpottweise die lammer von Wittingen; utinam fuissent lupi rapaces. Sochtragisch ift Sorneds Webklage um ben Sall bes eblen Grafen Albrecht:

> On Trew ba gepot Allen getrewen Herczen, Daz sy ben Jammer und Schmerczen Muesten bewain, Bind Laid vind jin beschain. Allen getrewen Frawen Lat Ew in Klag schwen Bind Ewrn Gesellen. Die Minn sol jr zellen

An fin groffe Berluft, Wann mit vallenber Bruft Ift niber gangen nach ber Leng Gin Bant ber Chamer eng, Da bie Mynn ftarth Irn hort inn verparg. Ir Ritter burch Ritters Recht Chlagt ben Grafen Albrecht, Chlug ellenbe Diet Die von Chumer bifch ichiet Graf Mbrechts milte Bant, Es wirt in Swaben-Lant Nimermer gevorn. Da fo vil an werb verlorn, Ms an im, ber bo ift tot, Nat fen er empholhen Got.

Rur fparlichen Erfag bot fur einen Berfuft von folder Bebeutung bas Diggefchick ber Ritter von Berfheim und von Ragened, die famt den ihnen anvertrauten 17 Rarren Proviant auf bem Wege nach Adolfs Lager aufgehoben wurden, zumal ba ber' von Ulenberg feine Stadt Rengingen ben Scharen Abolfe öffnete und hiermit diesem einen entschiedenen Bortheil gegen das in der Alanke bedrobte Lager Albrechts zuwies. Diefer beschickte ben Gegner, und man einigte fich für einen Baffenftillftanb von brei Tagen ober nach Andern von 24 Stunden. Babrend folder Baffenrabe ritten bie Eblen aus beiben Beeren, wie bas ber Beiten Sitte, burch eine aufgefundene Aurt ber Elg berüber und binüber und machten fich einander friedliche Befuche in beiben Beerlagern. Allein icon am zweiten Sage wurde bas freundliche Busammentommen auf blutige Weise unterbrochen, und die unritterliche That rines oftreichifden Beren, Beinriche von Sadenberg, welcher auf einem Befuch in bes Ronigs Lager, ale er eben an' bas jenseitige Ufer ritt und jufallig auf feinen Tobfeinb, ben Reichsmarschall Grafen von Pappenbeim traf, seine Buth nicht bemeiftern tonnte, fonbern ben Gegenftand feines Saffes ungewarnt mit dem Schwert burchbohrte, bag er tobt auf dem Plage blieb, rief von Reuem Die Erbitterung in Abolfs Anbangern um fo lebendiger bervor, je mehr ber Erfchlagene, welcher eben feinen Bruber im öftreichifden Lager batte befuchen wollen, bei bem Ronig im Rath und im Telbe beliebt mar. Bei

Older Erbitterung mochte ber Borgog feine Lage noch bedent-Hicher finden, und ba ibm ohnebin Mar geworben, baf es ibm nicht möglich fei, fich ben Weg nach ber Pfalg und Frankfurt auf dem rechten Rheinufer ju erzwingen, fo befchloß er fein weiteres Glud auf bem linfen Geftabe ju versuchen, mo feine Freunde, Elfaffer und Weftreicher, ihm beffern Erfolg verfwrachen. Er brach noch in berfelben Racht auf, gog in fillem Cilmaric nach bem Abein und feste bei Abeinan über ben Mug in bas Gebiet feines Freundes, bes Blichefe von Strafburg. Erft mit Tagesanbruch , ale bie gurudbleibenben öftreicifchen Troffinben die verlaffenen Lagergelte in Brand fterten und eilends ihren herren nachliefen, wurde Abolf. Die Mucht bes Beindes gewahr; er verbot aber beffen Berfolgung, weil noch ber britte Tag bes Baffenftillftanbes fortbauere, ber Befgog fic in Frieden gurütziehe, und tieft vorläufig nur bas verlaffene Lager befegen. Am folgenden Morgen rudte auch er bem Feinde nach, und verurhmend, Albrecht fei über ben Rhein gegangen, feste er gleichfalls bei Breifach über ben Rluf, ben Fliebenden singubolen. Doch ber war bereits von den Strafburgern mit offenen Armen aufgenommen worden, und ba es nicht möglich war, ihn binter ben farten Mauern und Bollwerfen fener machtigen Stadt anzugreifen, fo wendete fic ber Ronig nach Saben und lagerte fich mit ganger Deacht ver bie bem Bifchof que ftabenbe fefte Stadt Rufach , um burch beren Bebrangung fewie burd Bermuftung bes umliegenben bifcoflichen Gebiets ben treuinfen Pralaten zu beftrafen und zugleich ben Bergog zu beren Entfat berbeignloden , um ibn fobann im freien Reibe gu einer Schlacht ju zwingen.

Der Entjag von Aufach lag inveffen bem Bergog weriget am Sergen, als ber Bunfch, sein heer nach Main; zu führen: Um Abolf in dem Wahn zu bestärken, als richte auch er seine ganze Auswertsamteit dem Krieg im Obereisaß zu, entsandte er schmell den von Lichtenberg und herrn Ulrich von Balfee mit 100: Destreichern und Steierern, denen es anch gefang, in die bevrängte Stadt zu kommen und das königliche Heer tage täglich zu beschöftigen. Go von dieser Seite gebent, besund sich

Albrecht in einer anbern Berlegenbeit: ber genobe Weg nach Maing und Kranffurt lief am Zuge ber Bogefen und bes Barbtgebirges ober langs bes Rheines berab; allein er burfte es wicht wagen, weber ben einen noch ben anbern einzuschlagen, weil auf. beiben ibn bie machtigen und ibm feindfeligen Reichoftabte Sagenen. Beiffenburg, Landau, Speier und Oppenheim geruftet ermanteten und beide überdies nur durch die gleichfalls feinbliche Pfalg führten. Ein besonderes hindernis tag außerdem in ber großen Schwierige feit, auf beiden Stragen bem Deere Roft und gutter ju verschaffen. Er lag beshalb mabrent bes gangen Maimonats in Strafburg unidluffig Rill und martete ber weitern Dinge. In ber fünften Boche endlich tamen ibm Briefe ber Qurfurken, welche ibn wiederholt und bringend nach Mainz einluben, wo man ihn mit Ungebuld erwarte, und er brach barum auf, ben Bug ju wagen: Dit einer farten Reiterfdar wendete er fich, die Reichstädte und bie Pfalz umgebend, über Babern ins Gebirg und jog burch bie Thaler ber Bogefen, über Bitich und Zweihruden, bas land bee ihm verhundeten Grafen Eberhard und durch bas Gebiet ber ihm gleichfalls ergebenen Rau- und Bilbgrafen nach Daing, vor beffen Mauern er nach einem vierzehntägigen Ritt umaufgehalten antam und ein gelblager bezog. Sein Beer follte ihm auf bemfelben Beg in gemeffenen Tagreifen nachkommen.

In Mainz waren die Aursürsten von Sachsen und Brandenburg nehft den Gesandten des Königs von Bohmen und des jungen
Derzogs Ludwig von Bapern schon seit einigen Tagen beisammen
und beredeten mit einander Abolfs Absehung, oder, wie sie es
nannten, die Roth des Reiches. Der eine sprach: "König Abolf
ist arm an Macht und Freunden; er ist ein Thor; in Aurzem
werdet ihr das Reich seiner Gewalt und Ehre bar sehen, einzig
durch ihn." Der andere suhr sort: "Drum wollen wir den
Derzog von Destreich zum König machen; der ist ein großmächtiger Fürst und wird das Reich zu hohen Ehren bringen."
Der britte seste hinzu: "Das ist ein weiser Rathschlag, laßt
uns ihn strack aussühren!" Dierauf beredeten sie noch die
vielen und vielerlei Gebrechen, die an Adolf nicht ferner zu
ertragen seien, und bestimmten einen Tag, an welchem sie über

ibn Gericht balten, wollten nach des Reiches Sanngen, auf baft ihm widerfahre, was Rechtens. Sofort fab man auch am Borabend bes Johannistages bas Bolf in großen Scharen zu Sanct Martins Dom ftromen; benn von den Thurmen lauteten alle Gloden, und bie Rurfarften gogen nach ber Metropolitanfirche, um über ben Ronig Gericht ju balten. Dort angefommen wendeten fie bas Beficht jum Sochaltar, boben bie Sande auf und ichwuren beim lebendigen Gott, gerecht ju richten. Darauf gingen fie jum boben Chor, und ber Erzbischof-Rurergfangler, als bes Berichts Borfiger , fprach mit lauter Stimme : "Bor feche Jahren, ale es bem Reich an einem Ronig gebrach, baben wir vier Bablfurften für und und bie andern Rurherren, welche und ju felber Rrift ihre Rur anbeimftellten, ben Grafen Abolf von Raffau, nad Reiche- und Rirdenrecht, ju einem Romifden Ronig getoren, weil wir bamale teinen beffern Mann gefannt, ber folder Chre wurdiger gewesen; wie berfelbe benn auch auf einige Beit nach folder Babl fich weise verhalten und bas Bort ber Rur- und anderer flugen Berren gebarend geachtet. Rac furger Rrift aber bat ber Ronig angefangen, Die Ratbichlage ber weifen Gerren ju verachten und nur auf junge Leute zu boren, woburch er feine Sache bes Reichs zu Ende gebracht, wie er gefollt. Desgleichen gebrach es ibm auch an angebornem Reichthum und an Kreunden, welche ibm allweg getreuen Beiftand in feinen Sachen hatten thun wollen. In Aubetracht biefer Mangel und noch zwanzig anderer Gebrechen haben baber wir Rurfurften bem Dank bes Reiches Noth vermelbet und uns Bollmacht erbeten, fo wir auch fofort erhalten, ben Ronig zu entfegen und an feiner Statt einen andern zu furen."

Darauf erhob fich ber Rurfürft von Sachsen, als bes Gerichts Rläger, und klagte in ber Rurfürsten und bes Reiches Namen auf den Ronig Adolf in schweren Sachen also: "Zum Ersten habe ber Ronig sich zum meineidigen Manne gemacht, dieweil er, nach bes Gerichts Ordnung, dreimal vor den Stuhl der Rurfürsten gerufen, nicht erschienen. Zum Zweiten habe er von dem König von England Gold genommen, und da es zu aller Zeit erkannt werde, daß ein Römischer König an Gewalt, Reich-

thum und Ehren aller Könige und herren oberfter Rönig und herr fei, er übrigens die versprochene hülfe dem Englander nicht einmal geleistet, so habe er badurch das Reich zwiesach mit Schmach bebedt. Jum Dritten habe er und die Seinen manchen ehrbaren Chewiethinen, Jungfrauen und gottgeweihten Rounen arge Gewalt angethan und sich dadurch den höchsten Kirchenbann zugezogen.

Bas, bag er hawsfrawn vnb Wagd hat genotzogt an jen Dankth. Dag er geweicht Kunnen Ir Ern pehert, Die sich bez gern hiet gewert, Mit Gewalt er die vbercham.

Bum Bierten babe er feine eigenen Dandweften gebrochen; beft feien bie vier von bem Ronig von Bobmen bargefandten Briefe und viele andere Beupe : und wie tonne ein Ronig über Treubruch gegen andere gurften ju Bericht figen, wenn er felbft an feinem eigenen Brief und Siegel meineibig worben ? Bum Ranften babe er ben Berichtoftubl eines Momifchen Ronigs in Schande gebracht, weil er um Miethe und Gabe fic vom rechten Berichtepfab alfo verloden laffen, bag er bas Unrecht in Recht verfebret, ba boch bas Reich bes Rechtes und ber Gerechtigkeit bie Rulle an einem Ronig finden folle. Bum Geoften trage et Sould, bag bie Banern und Burger in Stadten und Ganen und auf bes Reiches Beerftragen feinen Rrieden baben, bieweil weder er noch jene, die er an Bogten über Baffer und Bege gefest, Frieden fcaffen, fondern bie Rauber auf Burgen und in Solunfwinkeln frei ihr Sandwert treiben laffen, mabrend bingegen eben er felbft Frieden und Eintracht fore, Die Buten gewaltfam bedrude, allenthalben Sag und Bermurfnig flifte und baburd Urfach gebe, bag im gangen Reich Rebben umberwutben und täglich Alles jum Schlimmern gebe, ba boch Gott bas Reich bauptfächlich jum Sous ber Reicheleute gestiftet und es billig fei, bag, wer an bie Ebre fomme, vom Reich zu feinem Pfleger und herrn geforen ju werben, auch Tag und Racht bagu thue, ben Lanbfrieden zu wahren und Bittmen und Baifen und Alle, bie es fonk Roth baben, in feinen Schirm au nehmen.

Stebenten sei er ein unnüger und trentoser König, indem er die Krone verachte, sich um Welschland und andere Reichsländer nicht kümmere, wodurch das Reich in Verfall und Berachtung gerathen, dagegen aber Bolf und Färsten mit unerschwinglichen Steuern und Lasten überbürde, also zwar, daß er nicht ein Wehrer des Reichs, sondern dessen ein Zerstörer geheißen werden mulse. Zum Achten und Lesten sei er so hochmuthigen und stolzen Sinnes, daß er die Stände des Reichs, Kur- und andere Fürsten gering achte, die Pfasseit verhöhne, des Reichs Anliegen, auch die schwerken, nicht nach Rath und Weisung der Fürsten, sondern nach Eigendunkel und nur mit Beirath schlechter Diensteute ordne und zu Ende bringe."

Nachdem fo ber von Sachsen geredet, erhob fich Erzbischof Gerhard, brachte einen Brief hervor und sprach: "Dieweil um alle die Sachen, die hie über den Grafen Adolf von Nassau geschrieben stehen, und beren sede von allen Aurherren als mahrehaftig erhartet und beschworen worden, das Reich im ordentlichen Rechtsgang verwirft ift:

So entsag Ich hewt vnd hummer mer Chunigs Recht vnd Reichs Er, Bon Nazzaw bemselben Gauch, Bnd verpewt jm auch Ben bem Bann vnd pen Sot,

weiter des Reichs sich anzunehmen." Daranf suhr er, zu den umherstehenden Fürsten gewendet, fort: "Ich thue kund und verdiete, bei Strase des Bannes, allen Fürsten und Reichs-mannen, sie seien nah oder fern, daß sie von heut an den Grasen von Rassau nicht serner mehr als herrn und König anerkennen, indem derselbe nach Gericht und Recht des Thrones entsest ist. Und wenn derselbe Graf zu Rassau sützer den Frevel wagt, daß er das Reich sortan in etwas noch bekümmre, und so irgend wer ihm hierin helser und Beistand sein wollte, den erkläre ich in Gottes, des Papstes und der Rirche hohen Bann. Auch sage ich los und ledig von sest und für immer Alle, welche demselben Adolf von Rassau, da er zum König gekoren war, einen Eid geschworenshaben, und sage los und ledig Geistliche und Weltzliche aller ihrer Treue und Eide, mit denen sie ihm verstrickt

waren; benn bemfelben ift biermit bas Reich mit Recht und redlich abgesagt für immerbar." Die übrigen Rurberren und alle Fürften riefen lauten Beifall ju Abolfe Entfegung, und als bas Jubelgetofe fich gelegt hatte, fprach ber Rurergfangler weiter: "Ihr herren insgesamt, benen Gott bas Amt gegeben, bes Reiches Noth getreulich zu verforgen, an Guch ift es nun, basfelbe mit einem folden herrn zu beftellen, ber feiner werth und frei ift von Falfcheit und folden Thaten, wie jener fie begangen, bem nun bas Reich benommen ift. Run wißt 3br aber alle wohl, daß ber Graf von Raffau bas Reich immer noch inne babe : barum trachtet nun babin, bag 3hr einen Belden faret, ber ju einem Ronig tauge und auch Macht babe, bas Reich mit Deerestraft aus des Raffauers Gewalt ju befreien." Da traten bie Rurfürften bei Seite in eine abgesonderte Capelle und rathfolagten über bie neue Bahl. Bald maren fie einig, und alle Stimmen fielen auf einen Mann, welcher, nebft fürftlicher Ehre, mannlichem Muth, Berftand und manuigfaltigen Tugenben, auch Reichthum und Gewalt genug besige, bes Reiches Bobl zu fchirmen.

> Sie fazzen an ben Rat, Sy verainten fich brat Bub gehulen mit ber Bal Die Chur-Herrn vberall **Geleich** auf ain Sinn, Bann es enwas vuber jn Dhain Werrär.

Darnach in kurzer Stunde gingen die herren wieder her für, geboten Stille, und der von Mainz spracht: "Ihr sollt Gott Dank sagen, denn seit langer Zeit ward das Reich nicht so wohl bestellt, als mit dem, den ich aniso Euch als Rönig zu erkennen gebe. Ich ruse und benenne zu einem Römischen König den herzog Albrecht von Destreich!" Mit dem letzten Wort erhob sich stürmisches Beisallrusen, und alle Fürsten priesen laut die glückliche Wahl. Sogleich entsandten die Kurfürsten den Sachsenberzog hinaus vor die Stadt, um dem von Destreich mit der Kunde der Wahl die Reichssahne und andere königliche Chrenzeichen zu überdringen. Der Reichsmarschall sand den herzog schlasend in seinem Zelt, ließ ihn durch einen Rämmerer wecken.

Des Marschalls Botschaft vernehmend, fiarrie Albrecht eine Beile vor sich bin, barauf außerte er gegen die ihn umgebenden Getreuen: "Seit ich aus Destreich daher gesahren, hab ich das Reich in dem geehrt, der sein Pfleger war; ich wich ihm aus, denn ich erkaunte in ihm meinen herren." Rachdem hierauf der Marschall die in Mainz verhandelten Dinge in der Kurze ihm mitgetheilt, gab er den folgenden Bescheid:

Seyd dem von Razzaw mit Recht Bmb sein Schuld zu dieser Frist Das Reich widertailt ist Bnd ich erwelt pin darczu, So ist pilleich daz ich tu Bud laist der Fursten Gepot, Zu vordrist durch Gott, Darnach durch der Fursten Willen. Sol Mich der Arbait nicht bevillen, Ich seyd sen willigleich.

Alsbald durch das lager verfündigt, erwedten biefe Worte lauten Jubel.

Michel (mächtig) vnb groß Warb der Krieg (Geschrei) vnb der Dosz, Daz Geprecht vnb der Schall In dem Her vberal, Do der Furst von hoher Art Zu Chunig geruest ward Mit manigen lauten Chrei.

Und sauchzend warfen die Deftreicher ein koftbares goldgestidtes Tuch über ein Roß, sesten ihren herzog darauf und führten ihn, beim Rlang der Trompeten und heerpauken, in die Stadt zum Münfter, wo ihn die Fürsten mit freudiger hulbigung begrüßten. Die Bischofe und Domherren sangen bazu ein feierliches Te Deum, und unter Glodengeläute und Trompetenschall verfündeten die Reichsherolde dem Bolt seinen neuen König und herrn.

Schon am folgenden Tag kamen die Rathsherren der Stadt Mainz vor den König und brachten die Bitte vor, er möge sich ihrer Noth erbarmen; denn der Pfalzgraf am Rhein habe seither ihre Kausseute niedergeworfen und auf des Reiches Straßen Raub und Landfriedensbruch gegen sie geübt. "Das dulde ich nicht länger," beschied Albrecht die Bittenden, "macht euch auf und sahrt alle mit mir vor Alzei, da will ich an dem Pfalz-

grafen Rache nehmen für mich und euch !" Die Mainzer, biefer Bufage frob, rudten bes anbern Morgens mit einem gabireichen Beerhanfen gu Aufi, affe in gangem Darnifd und wohl bewaffnet, aus den Thoren. In ihrer Mitte fuhr ein bobes Carrocium, von reich geschmudten Roffen gezogen; barauf flatterte bas große Stadtbanner, und barinnen fab man eingewirft bes Ergftifts, bes Mangers und ber Stabt bodverehrten Souspatron, Canct Martin, wie er leibt und lebt, auf flattlichem Rof einberreitend, wie er eben bem am Boben liegenden nadten Bettler bie Dalfte feines Mantels, Diefen mit bem Schwert gertheilend, als Almofen amvirft. Auch führten "bie vermeffenen Mainger" gewaltigen Belagerungezeug bei fich, ale ba find : "Blyben, Ragen, Tummerer, Cbenhoch und Betrer," und allerlei fold Gefcun, womit ein Reinb auch binter Mauern und Thurmen bart geangfiet werden mag; benn bie Stadt war ftolg und machtig, ihre Gilben und Innungen von allerlei Sandwert febr zahlreid und barum ibr Drog in Febben unbeugsam. Albrecht feste fich an bie Spige ber mutbigen Barger und fubr, von ben Rurfurften, vielen andern herren und feinen eigenen Leuten begleitet, vor die neun Stunden entlegene fefte Stadt Algei, welche von bes Pfalgers Dienstmannen ihrem Berrn gehutet murbe. Des Ronige Begenwart machte bie Mainger fo ruftig, bag fie Tag und Racht mit allem Belogerungezeug auf die Mauern fpielten und fie gum außerften bedrangten, bis ber Befatung ber Muth entfiel und ber Burggraf fich erbot, die Stadt und ben Stein ju übergeben, wenn ibm fein herr nicht bis morgen Mittag bulfe bringe. Der Entfag blieb aus, und Albrecht jog triumphirend in die Stadt, die er bem Born ber Mainger überließ , welche fie auch fogleich, Rache zu nehmen an bem Pfalggrafen, ben flammen übergaben und Pforten und Thurme, mit Ausnahme bes Schloffes, niederwarfen. Darauf tehrten fie fiegfreudig und baufend wieder beim. Der weitere Streit ber Begenfonige fummerte fie nicht. Auch Die Rurfürften beurlaubten fich bei Albrecht und fuhren in ibre Beimath. Rur ber von Maing blieb und vereinigte feine Reiterscharen mit bem öftreichischen beer, welches mittlerweile über Zweibruden nachgetommen mar, Albrecht zablte fest 24,000

Mann, und auf diese Macht vertrauend brach er auf nach deme Süden, um sein heer, das Mangel litt, in der reichen Pfalz zu verpflegen. Erft nahm er seine Richtung gegen Flörsheim und Pfeddersheim; als er aber ersuhr, daß Adolf mit Macht heranrude, zog er sich an den Tuß des Donnersbergs und schlug ein Lager hinter der Primm.

Indeffen war von allem bem, was in Maing verhandelt worden, bem von Raffau im Unfang nicht bas Beringfte befannt. So lange Albrecht in Stragburg lag, fuhr er fort, bes Bifchofs Stadt Rufach ju belagern und bas übrige gand mit Zeuer und Schwert ju vermuften. Bu gleicher Beit legte er einen andern Deerhaufen vor des Bifchofe Städtlein Egisheim. Allein bie Befagungen trotten fühn ben Anftrengungen bes Ronigs und machten dabei fo gludliche Ausfalle, baf bie Doffnung, ber beiden Städte Meifter ju werden, immer weiter binausgeschoben wurde. Sie erichlugen bem Ronig "me benne an tufend Pferben und brühundert Dannen die mit pattellende". Am Tage Sanct Barnabas bes Apoftels, 11. Jun., wurde bie Belagerung von Rufach, ben 16. jene von Egisbeim aufgehoben. Abolf batte junachft feinem unwandelbaren Begner, bem Bifcof webe thun wollen, follte aber fdwer ben auf die beiden unbedeutenden Orte verwendeten Zeitverluft bugen.

Bielleicht hatte Abolf die hoffnung genährt, sein Feind werde, den bedrohten Puntten hulfe zu bringen, Straßburg verlassen und eine Schlacht annehmen. Statt dessen mußte er vernehmen, daß Albrecht nordwärts gebe, und da er versmuthete, derselbe habe sich nach der Pfalz gewendet, brach er sogleich von der Belagerung auf und zog, um das Land seines Eidams zu schüben und den Feind einzuholen, über Colmar und Schlettstadt nach hagenau und Beinheim. Als er dort hörte, Albrecht habe seinen Zug über Bitsch und Zweibrücken genommen, ließ er das Bolt der ergebenen Reichsstädte im Elsaß ausmahnen und eilte mit seinen Reiterscharen voraus den Rhein hinab nach Germersheim in die Pfalz. Sonntag am 22. Jun. war er in Speier und mahnte die Bürger zu fartem Zuzug nach ihrem Bersprechen. Sein Bolt lagerte etliche Tage um die Stadt. Er

wollte hier genauere Annbe abwarten, bevor er wester ziebe. Da kam ihm früher, als er vermuthete, ein Bote ber Aurfürsten aus Mainz entgegen, überreichte ihm die von allen vier Bahlherren bestegelte Urkunde seiner Absehung, bedrohte in deren Ramen ihn mit dem großen Bann aller Bischöfe und der hoben
Acht des Reiches, wenn er sich noch ferner dem Regiment einmische, und meldete zulest, das Gerzog Albrecht au seine Stelle
zum Römischen König getoren sei.

Ob Graf Abolff icht gern Dy Reb vernam Bud den Poten, der im cham, Ob er den icht not Witt gutem Potenbroth, Da han ich nicht fur. Welich Man noch verlur So vil Ern und Guth Daz er sensten Muth Darumb mochte gesein? — Chunig Abolfsen den verstozzen, Bunnut und Born großen Sach man da han.

Abolf fprach ju dem Boten : "Sagt an, guter herr, wer bat Euch gefandt, bag 3hr mit folder Dar vor ben oberften Pfleger bes Reiches tommt ? Bei Gott, Berr, maret 3hr auch einer ber beiligen brei Ronige und famet mir mit folder Botschaft, alfo mich und das Reich ju fcmaben, es mare bennoch Euch und mir gu viel! Butet Gure Bunge, Bote, fie rebet Guch um Guern Sale! - Rein , herr ," erwiederte ber Befanbte, "Eure Ebre ift mir Burge meiner Botenfreibeit; ich rede. was ich muß!" Der Ronig, fich beruhigent, verfeste: "So nennet mir benn bie, welche meiner Ehre fo verratherifc nadgestellt haben," und als fener bie vier Babtherren genannt und alles ergablt batte, was ju Maing vorgegangen, fubr Abolf fort : "Daran ertenne ich ben liftigen Priefter von Daing; benn er allein hat bie andern mit Lug und Trug vergarnt. Der funge Markaraf von Brandenburg ift bes Deftreichers Gidam und ber Sachse beffen Schmager, und barum glauben beibe, feine Ehre burch meine Schmach forbern ju durfen. Dag es brum fein! Auch weiß ich wohl, warum ber falfche Bobme

mir gram worden. Satte ich seiner Sabgier das Land Pleißen als Witthum seiner Tochter in der Ehe mit meinem Sohn gelassen, wie er das unrecht an mich begehrt, so hätte ich seines Berraths auch ferner noch erledigt sein mögen, und sein falscher Mund hätte auch fürder noch die alte böhmische Galle gegen Albrecht, den Bruder seines Weibes, ausgespien, wie seit langen Jahren. Aber was will benn der unreine Priester von Mainz? Er will mich des Reiches entsezen und wagt es, mich großer Lafter und Unthaten vor ganz Deutschland zu zeihen! Er, der Pfründenmäkler und Todtschläger! Ich willes wohl noch bei dem Papst dahin bringen, daß er ob seiner greulichen Sünden und Bosheiten von seinem Bisthum verstoßen wird, das er schon lange verwirkt hat.

Simonen und homicidium Incestus und perjurium, Ich wän, es werd im nicht fruen.

Geh hin, Bote," sprach Abolf weiter, "und sage benen, die bich gesandt haben, was du allhier gehört; dem Mainzer befonders erzähl Alles wieder, Wort für Wort!" Der Bote versprach, Alles getreulich auszurichten, und ritt davon. Abolfs Gemuth aber fühlte sich durch die schmachvolle Absehung tief verlett, und sein Jorn erzoß sich in hestigen Ausfällen auf die rebellischen Aurfürsten,

Dit Reb rach fich Abolff genng.

Er sendete dann von Neuem Boten in die Städte, sie zur schleunigften hulfe zu mahnen, und zog über Worms, wo er die Burger gleichfalls in die Waffen rief, nach Oppenheim, um von hier aus in der Rabe abzuwarten, was der Gegenkönig weiter beginnen wurde, und zugleich die hulfe der Städte, welche theilweise aufam, und den Erzbischof von Trier, der sich ebenfalls mit einem Reiterhausen einstellte, aufzunehmen. Als er aber nach kurzer Zeit ersuhr, Albrecht sei mit den Mainzern vor Alzei gerückt, brach auch er von da auf, um, wenn möglich, die Stadt noch seinem Eidam zu retten. "Adolfus zog mit großem Grimm auff Oppenheim und suchte Gelegenheit, mit Albertus um die Krone zu fechten, und wie man im Sprüchwort saget, entweder Bischof oder Bader zu werden," nach Fuggers Ausbruck.

Beitig gewarnt, daß Albrecht mit ben Maimern vor Alzeiliege, brach Adolf von Oppenheim auf, in der Reinung, seinem Eidam die Stadt erhalten zu können. Auf dem Marsch vernehmend,
er komme zu spät, Alzei liege seit gestern ein Schutthausen darnieder, sein Gegner habe die Richtung landauswärts eingeschlagen,
da wendete auch er seinen Jug nach Süden und erfuhr gegen Mittag
des 1. Jul. durch seine Späher, der Feind raste, kaum eine
Weile entfernt, in einem Felblager bei Münsterbreisen und Rosenthal. Adolf machte bei dieser Nachricht Salt: er wollte erst des
Feindes Stellung Eforschen und lagerte seine Scharen am linken
User der Primm, längs dieses Flusses, von Schloß Bolanden
und Marnheim hinab nach Albisheim und Zell. Er selbst nahm
sein Sauptquartier in der dortigen Propsei zum h. Philipp.
Die Sage will, er sei am Morgen der Schacht in der Rlosterkirche zum Tische des herrn gegangen.

Bo ber icon ben Romern befannte Donnersberg auf feinem breiten fargabulich abgebachten Ruden von Felbstein-Porphyr ben alten Königeftubl boch in die Luft emportragt, ba bebut fich am Rug feiner fubbitlichen Abfenfung ein weiter Thalfeffel aus. in beffen tieferm Gelaube ein langer Wiefengrund binablauft, wahrend fein boberer, wellenformig auffleigender Boben von fruchtbaren Saatfelbern bebedt ift. Rechts, bem Donnereberg gegenüber, fentt fic ber von Guben berabziebenbe Bebirgeftod bes Schorlenbergs, nach Rorben abfallend, ins Thal nieder und wendet fid bann in einem Salbfreit, beffen bobere Ruppen, bet Schweinsberg, ber Rriegeberg und ber hafenberg, Die fübliche Begrenzung bes Thalfeffels bilben, nach Dften. hinter bem Rriegsberg lagert fich ber Ropfteig, über beffen malbigen Ropf ebemals die große Beerftrage, beren Steinpflafter jest noch an einigen Stellen ber Berftorung trott, von Gollbeim nach Raiferelautern jog. Der Safenberg bangt nach Morgen burch bas Ritterthal, in beffen Tiefe fich ber Ronigepfad am Judenfirchhof porüberwindet, Dieffeits Rergenheim mit bem fteilen Sugelbang ber Beigen-Erbe jufammen, und lettere lebut fich, nach Rorden umblegend, an den hornberg, beffen breite Sochebene, abendwarts laufend, nach brei Seiten, Gud, Beft und Nord, feil in

ben Thalgrund binabfdut. Gerabeans vom Donnersberg in offe Hider Richtung verliert fich ber bezeichnete Bergfeffel in ein enges, von boben Sugelreiben forigefettes Thal, bas Beller Thal genannt, und verflacht fich bann in ber Entfernung von einigen Stunden jum tiefern Riederland ber Rheinebene. Begend ift zwar an einigen Stellen in ber Rabe bes Donnersberge wildromantifd, erbalt aber burd bie fleifige Bebauung bes fruchtbaren Sugel- und Thalgrundes und bie gablreichen Dorfer, welche barin gerftreut umberliegen, ben fanftern Charafter einer reigenben Gebirgslandschaft. Saft am guge bes Donnereberge fieht man am Gingang bes Thalgrundes, burd welchen die jegige Sochftrage nach Lautern fahrt , bas ehemals furpfälzische Dorf Standenbubl, und etwas weiter vorwarts in berfelben Richtung bas naffauische Dorf Dreifen, in beffen Rabe rechte in einem appigen Biefengrund ber Danferhof, weiland eine Pramonftratenferabtei, am Juge bes Schweineberge fic aulagert. Jenfeits bes boben Ropfleigs erblidt man auf ferner Relfentuppe bie Trummer bes alten Schloffes Stauf, ebebem Sit einer naffauifden Berricaft, mabrend ber naber gelegene folgufe und wunderzierliche Thurm bes in einer einfamen Thalfolucht gelegenen Ronnenfloftere Mofenthal mit feinem gotbifch . burdbrochenen, burch ein Steinfreug von Rofen gefchmudten Belm bem Muge burd bie malbige bobe bes Rriegsberge verbedt bleibt. Dagegen foimmern bie flattlichen Saufer und Thurme bes vormale naffauifden Stabtdens Gollbeim mit ben braunen Dadern ber vor feinen Thoren gelegenen Biegelbutten beutlich berüber und beschließen bier an ber sudoftlichen Abbadung bes Doruberge ben außerften Wintel bes Thalfeffels. Links in nordöftlicher Richtung zeigt fich noch auf einem runden Sugelfopf in wenigen leberreften bie alte Burg Bolanben, in grauer Borzeit ber Stammfit eines machtigen Dynaftengeschlechts beffelben Ramens, bas mebre Sabrbunderte lang über biefen Bau gebot. Beiter nach Morgen lagern fich in bas Beller Thal hinab bie ebemals naffauischen Dorfer Marubeim und Albisbeim, die furpfalgifchen Ginfeltbeim und Barrbeim, und an fteiler Bobe bas Dorf Bell, in Rarolingerzeit die einsame Rlause bes britischen

Monche Philipp und von da bis zur Glaubensänderung eine reiche Propftei unter der Regel des heiligen Benedictus. Den ganzen Thalgrund von Standenbuhl bis harrheim durchftrömt die oft tiefe und wildtobende Primm, welche aus dem füdlichen Gebirge hervordricht und, nachdem sie dei Dreisen den aus dem Lorenzbrunnen im Resselthal hervorquellenden hasenbach aufgenommen, durch das Zeller Thal dem Rhein zueilt. Die Gegend zählte vormals zum Wormser Gau. Auch sieht man die Thürme bes hohen Doms sener alten Reichsstadt, welche diesem Gau den Namen gab, in der mäßigen Entsernung von kaum fünf Stunden aus der weiten Rheinebene emporragen.

In biefem von Sageln und Bergen umfasten Thalgrund trafen die beiben Begner, nachdem fie vor zwei Monaten bei Rengingen zum lettenmal fich gefeben, am 1. Jul. gufammen. Abolf batte binter bem linten Ufer ber Primm Salt gemacht, um bie Berbindung mit feinen von Oppenheim ber nachrudenben Rugvolfern ju unterhalten und jugleich gegen einen ploglichen Ueberfall gefcutt ju fein, und Albrecht bezog auf bem rechten Ufer fenes Stugdens auf ben Abhangen und am Sufe bes Rriegeberge ein Lager, um fich ber über ben Rogfteig führenben Sochftrage ju verfichern. Sein Sauptquartier war in Rofenthal; ber Ergbischof von Maing butete Rlofter und Dorf Dreifen. In Diefer Stellung erwartete er feinen Begner, von beffen Anfunft er nicht nur burch feine Spaber, fonbern auch burd bie feindlichen Bormachten, welche bereits von Marnbeim und Albisbeim ber auf bem gegenüberliegenden Sornberg ericienen, ohne jedoch in ben Thalfeffel nach Gollheim berabaufteigen, in Renntnig gefest murbe.

> Da was von Chunigs Abolffs her Chawm in ainer Mepl Ziel.

Bon Albisheim bis Aloster Dreisen sind fast zwei Stunden; aber vom hornberg bis zum hasenbuhel ist bas Thal kaum eine halbe Stunde breit und von Gollheim bis Dreisen kaum eine Stunde lang.

Ich hab also vernommen Daz petwebers Speher In bes anbern her war, Der im erfuer vnb fait Des anbern Gelegenhait, Dag fy fich pebe richten nach.

Beibe Fürften waren begierig, bas Baffenunglud ohne Aufschub ju versuchen; Albrecht, weil fein beer Dangel litt und er nicht marten burfte, bis fein Gegner bie beranrudenbe Dacht ber Stadte an fich giebe, und Abolf aus Racheburft und Furcht, bie Deftreicher mochten von Renem entrinnen. 216 Abolf binreichende Renntnig von bes Reindes Stellung erlangt hatte, versammelte er noch an bemfelben Abend einen Rriegerath und fprach ben gurften und herren in feinem beer bie Soffnung aus, daß er nun mobl vertraue, fie, die ibm bisber in ber Berfolgung bes ftete fliebenben Bergogs fo treu jugehalten, murben wohl jest, ba man ihn endlich treffe, nicht anfteben, mader brein ju hauen, damit es ihm nicht wieber gelinge, burch Flucht fich bavon ju machen. Da augerten bebachtige Manner: "Dem ift nicht alfo, herr, wenn 3hr vermeinet, ber Deftreicher gebe bamit um, fich in furchtsamer Blucht ju retten; benn wir wiffen, er ift jest ein fo teder Degen, bag er fein Sad gang auf ben Streit fellt. Bu einem Seldftreit ift aber unfer beer, als welches faft nur aus Rittern und reifigen Anechten besteht, bie nicht von hinreichendem Sugvolt unterftust werben, ju fcmach; brum rathen wir, bag 3hr noch wartet. In brei Tagen fommen Guch von ben Stabten an bie gebntausend ruftige Belfer, und 3hr fennt ja bas Spruchwort : Belder gurft eine Relbichlacht folagen will, ber foll auch nur eines ftreitbaren Rampen barren! Unfer Rath ift baber, ju warten, bie bie Stabter eintreffen, welche icon mit ihren Gemalthaufen unterwegs find." Allein Abolf rief ungebulbig aus: "Rein, bei Gott, ich warte nicht langer; ichon morgen will ich mit bem Deftreicher fonelle Rechnung halten! Wer es gut mit mir meint, ber faume nicht furber und fei morgen balb mit mir auf! - Rur immer ju, Berr, wenn 3hr nicht andere tonnt," fprachen bie rheinlandischen Golen, "immer nur zu, 3hr reitet Eurem Tod entgegen! Das Spiel zwischen Euch und Guerm Biberpart ift fein gleiches Spiel; benn ber Defireicher ift nicht

mit ftreitbarer Sand fo weit baber gefahren, um bloß fur ein Reichsland mit Guch ju fecten , bas 3hr verloret , wenn 3hr morgen fieglos werbet. Rein, fein Sas ftebt bober, feit er gu ber Ehre eines Reichshauptes geforen worden. Er will Euch an Rrone und Leben. 3hr feib nicht wie ein anderer Ronig, ben man fangt und wieder um Lofegeld frei gibt. Gebt Euch por! Berliert 3hr morgen bie Schlacht, fo gilt es Ench Rrone und leben! - Gilt es Rrone und leben, fo wollen wir um fo ruftiger ben Preis erfagen !" rief ber Ronig entichloffen ; "wohlauf, jaubert nicht langer! 3ch will es Euch mein Lebtag nicht vergeffen, wenn 3br morgen wader mit mir baju thuet, baf ber Deftreicher die Beitung von einem gefangenen Ronig nimmermehr zu Wien anfagen tann !" Bei biefem entichloffenen Ausruf verftummten bie Wiberrebner. Ran warb einig, am folgenden Morgen ju folagen, und ging auseinander, fich ju ruften. Doch am felbigen Abend ward auch Albrecht fcon burch feine Spaber ober burd Berrath von bem, was im feindlichen Lager für ben folgenden Morgen ibm jugebacht, in Renntniß gefest. Er traf bemnach fofort feine Anftalten.

Die Racht fam: aber in viele Augen brachte fie teinen Schlaf; benn in beiben Beeren harrte man mit Spannung bes verhängnisvollen Tages.

Bunussig waren die Phassen Als sp pilleich scholten Mit den, die sich wolten Ir Missethat beklagen. So hieß in dartragen Peglicher sein Sarbat, Und was er Gepresten hat Das hieß er im wenden dran. Was Nos vod Man Schollen nuczen im Streiten Das ward an den Zeiten Berricht, als es wesen solt. Maniger Fuere die Nacht In paiden hern ward erdacht.

Während in der Stille der Racht die beiben Anführer mit ihren vornehmften Sauptleuten zusammensagen und mit ihnen ben Plan der Schlacht und die heerordnung besprachen, über-

ließen fich Mitter und Ancote anbern Sorgen und Befchaftib gungen : bier borte man einen flagen, bag er nicht mit berglicherm Lebewohl von Weib und Rind geschieben, weil er vielleicht morgen auf immer von ihnen scheiden muffe; bort bedauerte ein anderer, bag man mit fo viel Buverficht ben blutigen Strauß wagen wolle, ba boch bas Deer gegen ben überftarfen Feind viel au ichwach fei; bort außerten einige ihren bittern Berbruß, bag fie fich in eine folche Kahrt eingelaffen und fich bes Dings nicht beffer vorgesehen; weiterbin fab man viele zu ben Feldprieftern tommen, fich reumutbig ibrer Diffetbaten anzuklagen und 216folution zu bolen; bin und wieder gingen die Rottmeifter umber und faben uach, baf an Schwertern und Langen, Sarnifden und Dangerbemben, Selmen, Videlbauben und fonftigem Mappengeng fein Mangel befunden werde, befahlen auch, morgen in bester Ruftung aufzufigen, und mabuten, alles baran zu wenden, was nur Mann und Rog vermogen. Auch wurden bemgemäß bie Baffen in Stand gefett, Schild und Lange gurecht gemacht, manche Belmilerde von Silber und Golb , Fifch , Bogel ober fonftiges Thier vorftellend, ben betmen aufgebunden und alles bergeordnet, wie es zu einer Schlacht fein foll. Go in beiben heeren. Endlich nach einer furzen Sommernacht und noch furgerer Rube graute ber Tag.

> Da geordnet ond gewegen Bard allerding ber Streit, Was pederman in der Zeit Seines Dings geschaffen macht. Daz thet er in der kurzen Racht, Maniges Rue was da Nain.

Es war das Fest von Marien heimsuchung, Unser Lieben Frauen in der Erndt oder, bei Königshoven, 459, "Unser Lieben Frauen Tag, als sie über das Gebürg ging, und der heiligen Martelern Processus und Martinianus, verstümmelt Burgi Marzi Tag." Mit dem ersten Morgenstral riesen die Lärmtrompeten in beiden heeren das Bolf wach, und seder erhob sich behend vom Lager und eilte in die Rüstung. Der verhängnisvolle Tag sollte mit Gott begonnen werden. Die Feldcapläne bestiegen den Zeltsaltar und erstehten, Messe lesend, den Wassen ihres Königs heil

und Sieg. Alle horien die Fruhmeffe mit Anbacht, bei welcher manch brunftiges Gebet aus bewegter Bruft jum herrn ber heerscharen emporftieg.

> Do ber Tag erschain, Do hörtens alle Meß Bas peglicher wess Des er Gott solte piten, Daz ward da nicht vermiten. Do die Mess ein End het, Do berait sich so zu stet Zu Nosse manigkleich, Bud sten herwegen dan.

Rach Beenbigung bes Gottesbienftes fagen bie Ritter ju Rof : Die Rnechte rudten aus ihren herbergen jum Sammelplas. Albrecht ließ feine Sauptleute in einen Ring treten und wiederholte feine fcon in ber Racht gegebenen Beifungen gur Schlachtorbnung. Er theilte fein heer in brei Scharen. 3ns Bordertreffen ftellte er bie Rarnthuer und Stelerer mit bem Mitterhaufen bes tapfern Ulrich von Balfee. Bergog Beinrich von Rarnthen follte ibr Bortampe und Subrer fein. Bum Mitteltreffen verordnete er feine eignen Bafallen und Rnappen, bie er aus Deftreich mitgebracht, und ju ihnen die Speerreiter und Sougen aus Bobmen und Ungerland. In der hinterbut follten alle fene balten, bie ibm aus Rranten, Schwaben und vom Rhein zugezogen maren. Er felbft wollte bort fic balten, wo febesmal die Roth ihn rufe. Aus ber glangenben Schar ber Mitter las er einen namhaften Belben aus von freier und ebler Beburt, ben Berren von Dofenftein, und Abergab feiner Sand bie Sturmfahne, bag er fie im Rampfe vortrage und bute. Das Banner von Deftreich aber befahl er bem tapfern Bruichent auf haimburg, seines hofes Marichalt, weil er von bem wohl vertraute, er werbe es mit Ehren wieder beimbringen. Nachbem er alfo ben Bug geordnet, flieg er ju Rog. Die einfache Ritterruftung eines feiner Bafallen verhullte in ibm ben Ronig; er wollte fo, zwar ben Seinen befannt, aber vom Reind überseben, ber Schlacht beimobnen. Dagegen fleibete er mehre feiner getreuen Lebensleute in ben foniglichen, mit bem fomargen

Abler geschmudten Wappenrod und ließ ihren Streithengften solche Sattelbeden auflegen, in welche ebenfalls ber Reichsabler gestidt war, um baburch ben Gegner irre zu führen. So ritt er vor die Geschwader und sprach mit ftarter Stimme:

"Freunde und Rittergenoffen! Seit wenigen Tagen bin ich von benen, die es Macht baben, jum Romifden Ronig geforen, bes Reiches Boblfahrt ju forbern, und die Sorge für biefe Boblfahrt hat mich aus Deftreich hieber gerufen. 3ch batte traun an Baufe ber Rube pflegen mogen, ba ich ber Ebre und bes Reichs thums genug batte! Aber ich bin ber Dahnung ber Bablberren gefolgt, weil in ihr Gottes und bes Reiches Stimme mich ziehen bieg. Seit ich am Rhein bin, hatte ich wohl an bem, ber fo vielfach mich gefranft, mehrmale gerechte Rache nehmen fonnen; allein ich habe es nicht thun follen, weil er mein herr und unfer Ronig war. Best aber bin ich burch Surftenmabl und Gottes Borfebung ibm jum herrn gefest und babe Rug und Recht, ihn zu ftrafen und bas Reich von feiner Tyrannei gu erlofen. Ronigreiche find Gottes Gefdent ; bas Somert fant fie nicht gewinnen, fondern nur fougen, und wenn wir baber beute fecten, fo wollen wir nicht erobern, fonbern bas, mas Bott und gegeben, nur ichirmen gegen einen lafterhaften Ep-3hr tennt ibn ja und feine Thaten! Er bentt jest foon darauf, wie er, wenn ihr übermunden feib, eure Beiber und Tochter icanben, unfere Rlofter und Gotteshaufer ausplundern, bie Reichslande ju feinem Eigenthum machen und alle, bie ibm foldes ju wehren gedenten, bem Benter übergeben wolle. Solde Miffethaten find ibm Ronigefreiheiten, bavon er awar bie Luft , bas Reich aber ben Schaben und bie Schanbe bat. Goll ber noch langer regieren, ber fich felber nicht regieren taun ? Boblan benn, wenn ihr beute fechtet, fo tampft ibr nicht für mich, fonbern für euch gegen fene, bie euch mit Raub, Brand und Mord brauen. Sabt ibr euch barum felber lieb. liebt ihr die Euren, euer Land und mich, so zeiget heut, wer ibr feib, und fiegt !"

Diefe Rebe, vollständig ben Claffitern nachgebildet, gibt Bugger, Spiegel ber Ehren 218; bie Chronifen wiffen nichts

von ihr. Sobann ließ Albrecht bas Reichebanner, roth mit bem weißen Kreuz in ber Mitte, erheben, gab bas Zeichen, und feine brei Beerfaulen rudten fast brei Biertelftunden über bas Lager hinaus.

Bber ben smalen Blan Bucz auf ben Safenbach.

Bu gleicher Beit, bag biefes im lager Albrechts vorging, feit Sonnenaufgang ruftete Abolf jum Angriff. Radbem feine Leute ebenfalls Deffe gebort, bezogen fie aus ihren Berbergen ben bestimmten Sammelplat, zwifden Albisbeim und Marnheim. Da fab man por Allen ben Bergog. Pfalggrafen Rubolf, bes Ronigs Eidam, in fraftiger Jugend, mit bem jablreichen und tapfern Abel aus ber Pfalz und Bayerland. trieb fest mit der Ehre feines Schwiegerherren auch die Rache um bas verbrannte Algei. Sein Banner mit bem golbnen gefronten Pfalger Lomen und ben baperifden Weden trug Gottfried von Brauned. Rach ibm ritt herzog Dito von Landsbut an ber Spipe seiner ruftigen Nieberbayern; Die Sieger bei Dberndorf mochten auch beute gleiches Glud wie in ben fcmabifden Thalern hoffen. Der Erzbifchof von Trier führte feine aablreichen Stiftsmannen von der Mofel, in furgen Tagen noch größere Scharen erwartend, wenn nicht beute bas Schlachtenloos ibr Rommen überfluffig mache, wiewohl Leobiensis will, er fei cum innumerabili multitudine in succursum Adolpho unterwegs gewesen, jedoch ben Ausgang vernehmend, umgefehrt. Die Rittericaft von ber Labn und ber Wetterau geborchte bem Grafen von Ragenellenbogen , Abolfe Dheim , ale ihrem Sauptmann. Der Graf von Pfirt befehligte bie Ritter und Reichsmannen aus bem Elfaß, ber von Beineberg Die Schwaben und Franken und ber Graf von Sponheim bie Rahgauer. Mit ihnen ritten ber Landgraf von Seffen und bie Grafen aus bem Segau und Borarlberg, von Rellenburg, Reldfirch und Montfort, biefe bereit, auch ibren Bettern in Albrechts Beer entgegenzutreten. Der friegerifche Abt Wilhelm von St. Gallen, Albrechts Todfeind und feit brei Jahren Abolfe beständiger Gefährte in allen Feldlagern, führte awangig Belme, ftreitluftig wie er felbft. Nach diefen famen bie

Reifigen ber Stabte Speier, Borms, Oppenheim, Frauffurt und Geluhaufen, und wer fonft noch von anbern freien Mannern und Reichsorten bem Ronig treu blieb. Bulest ichloffen fich bie Sugfnechte und Felbbuben an, welche in geringeren Daufen noch Beit gefunden batten, burd ichnellen Darich fich einzuftellen. Das beer gablte nicht über 14,000 Mann, die aber wohl bewaffnet. Die Reifigen und Schildfnechte trugen eiferne Burgelhauben und Baffenfoller von Linnen, mit banf ober Bollenlumpen gefteppt, und barüber ein Pangerhemb, aus eifernen Ringeln gewebt, burd welches fein Pfeil folgen fonnte. Die Ritter waren in ftablerne Barnifde, Beinfdienen und Gifenhandidube gefleibet ; ftablerne Belme, bellglangend und mit iconen Belmgierben gefdmudt, fougten bas Saupt. Dabei fagen fie auf boben machtigen Streithengften, von benen viele gleichfalls burch eiferne Deden, aus metallenen Ringeln bestebend, gegen Sieb und Stich gesichert waren. Diefes heer theilte Abolf, wie fein Begner, in brei Schlachticharen. In ber Borbut follten fein Eidam Rubolf und Bergog Dito die Pfalger, Bapern und Kranten jum Rampfe führen. 3us Mitteltreffen ftellte er feine treuen Labngauer und feine Freunde aus bem Rheingau, ber Betterau, aus Elfaß und Schwaben. Er felbft wollte biefen Borfampe und Sauptmann fein. Bur Rachbut ordnete er feine andern Belfer, fo ihm aus ben Stadten und Burgen jugegogen waren, und untergab fie feinem Maricalt von Bfenburg.

> All sein Macht Tait er in brey Schar. Er ordent ond acht Bie sein Her zu Streit Mit der Tat ond der Zeit Zu Belbe solte chomen.

Das Banner seines Sauses, worauf der Naffauer Lowe mit aufgehobenen Branken, überreichte er dem fühnen Bastard von Rechberg; das Reichsbanner, roth mit dem weißen Rreuz darin, ganz wie es drüben in dem Lager des Gegenkönigs wehte, vertraute er der Sand des Grasen von Sanau. Dierauf bestieg auch er sein Roß, aber, wie er es dem Reichspoterhaupt an einem so großen Tag geziemend glaubte, in

toniglider Raftung. Gin glanzenber Belm, mit ber Ronigsfrone gegiert, bedte fein Saupt und ein golbener Barnifc Die Bruft. Ginen Bappenrod von reichem gelben Tuch, barinnen viele fowarze Abler gewirft, batte er über Panger und Beinfdienen geworfen , und eine Rogbede , bem Bappenrod gleich an Beug und Farbe, ebenfalls mit eingewirften Ablern bicht befdet, war über feinen gang in Gifen ftarrenden Schlachthengft gebreitet. Bu folg, fich unter ber Ruftung eines Bafallen ju verhullen, und zu bochbergig, um einen Andern unter feinem Bappenschild gewiffem Tod ju weiben, wollte er im Ronigsichmud mit bem wiberfpenftigen Lebensmann rechten und als ein Ronig fiegen ober fallen; aud follte baran fein Beer ben fonigliden Rubrer im Getummel ber Schlacht ertennen. In folder Ruftung bielt er vor feinen Scharen und redete fie alfo an : "Es franft mich, euch an bie Urfache ju erinnern , bie euch heute mit mir ju gelbe führt, und ich weiß nicht, als welcher ich zu euch reben foll. Soll ich als gemeiner Rittersmann ju euch fprechen, fo fällt mir ein, daß ihr mich icon vor fieben Jahren gu eurem Ronig geforen, und foll ich ale Romifder Ronig reben, fo ift fa ba braben einer, ber fich euern und meinen Ronig nennt. 3ch weiß barum auch nicht, wie ich euch nennen foll, fo lange es ungewiß ift, ob ihr ben Raifer ober ben geind bes Reichs in eurer Mitte babt. Go viel aber weiß ich, bag ihr und ich gleiches Loos theilen, weil ber, fo fich einen Ronig nennt, eben fo euch baffet wie mich, eben fo euern wie meinen Untergang fuct, und bag wir alfo mit einander fiegen oder fterben muffen. Seither hat biefer neue Ronig feinen Rriegeruhm ftete in ber Klucht gefucht; wir alle haben umfonft gewünfct, er moge fic uns gegenüber im freien Felde finden laffen; beut endlich magt ere einmal zu fteben, und ber Feige wird muthig aus Cham, wie ibn fein Sochmuth ju Felde getrieben. Seche Jahre icon fomiebet ber meuterische Bergog von Deftreich an bem Schwert, mit bem er mein und euer Saupt treffen will. Sein Dunkel foct Rache, weil er wabnt, bie Reichsfrone fei ein Erbgefcent feines Baters wie ber Bergogbut von Deftreid. Aber ich will nicht leben, ober er foll mir in Rurgem wieber ein Graf gu habsburg werden, und weniger noch! Und wer find bie, fo ibn witer mich ausgesendet baben ? Die Rämlichen, Die mich geforen haben und die nur einen Schattenkonig fatt eines Romis fchen Konigs wollen, bamit fe in feinem Ramen bas Regiment führen. Es verbroß fie, bag ich Ronig war und nicht fie, baf ich eurem Rath gefolgt bin und nicht bem ihren, und barum find einige von ihnen mit ihm ausgezogen, mir bie Rrone zu entreiffen und euch fur die mir bewiesene Treue ju ftrafen. Boblan, fie mogen fommen, die Meuterer; wir wollen bas Berberben, bas fie und anfinnen , auf ihren Ropf jurudwalzen , und fie follen, ftatt une ju beftrafen, ihre eigene Buchtigung finben ! Draben im Lager find fie - meine und eure Biberfacher! Es find ihrer viele - um fo größer wird bie Ehre fein und befto reicher Boblauf, lagt bie Banner weben fur Gbre unb die Beute! Recht! Seither habt ihr die Memmen gejagt - heute foult ibr fie erschlagen! Dran und brauf!" Berfdweigen will ich nicht, daß auch diese Rebe auf Fuggere Beugniß berubet.

Der Bortrab des Beeres bewegte, fich langfam über Marnbeim langs ber Brimm und breitete links und rechts feine Ringel aber ben Elbisheimer und Froschauer Sof gegen bas Thal von Dreifen. Ploglich fprengten Boten von ben Bormachten baber und brachten die Melbung, daß der Feind in vollem Rudjug begriffen fei. Durch Ueberlaufer, festen fie bingu, babe man fo eben erfahren, bag ber Ergbifchof von Maing und Albrecht au bartem 3mift gerathen feien, und feber nun fein Beil auf eigene Rauft in eiliger Rlucht fuche. Abolf befahl fogleich, foneller fortzugieben, und fand, als er bes feindlichen Lagers, welches ibm ber hornberg bis fest verbedt batte, anfichtig murbe, bie Melbung bestätigt. Druben awischen bem Rlofter Dreifen und bem Rriegeberg fanden bie feindlichen Belte in bellen Rlammen; ber Erzbischof mar aus Dreifen verschwunden, und eben fab man bie Rachbut bes Feindes zwischen bem Safenbach und Gollbeim fich fubmarte an ben Abhangen bes Safenberge binangieben, um die Strafe von Raiferelautern ju gewinnen. Diefer, wie es fchien, übereilte Rudgug war inbeffen eitel Rriegslift,

amifden Albrecht und Gerbard verabrebet, um ben anrudenben Ronig jur bigigen Berfolgung ju reigen und ihn baburch von bem Rern feiner gurudgebliebenen Sauptmacht gu verloden. Barbe fein ungeftummer Duth ihn ber galle gufahren, fo boffte man ibn ju erbruden, bevor ibm bie Seinen Sulfe gu bringen im Stande waren. Auch gewann man burch biefen verftellten Rudjug gegen ben Roffteig ben zweifachen Bortbeil, daß ben Berfolgenden bie ftechende Julisonne ins Beficht fiel, während man fie felbft im Ruden batte, und bag bie Scharen Adolfs den Angriff nur fcwierig bergauf machen tonnten, mabrend ber Abhang bes Gebirgs bie Bertheibigung erleichtern und einen gefchloffenen Reiterftog thalabwarts unwiderfteblich machen mußte. Als Abolf bas vom Rauch ber brennenben Belte erfüllte Thal überblidt hatte, rief er feine Rathe berbei und fragte, mas nun ju thnn. Gie erwiederten : ber Erzbifchof habe ben von Deftreich verlaffen, und biefer fuche nun, wie bei Rengingen, feine baut in Sicherheit gu bringen; bas muffe man ihm auf bas Schleunigfte wehren. Diefer Rath gefiel; benn er war and ber Seele bes Ronigs gefprocen, beffen Bruft von Raceburft glabte und von Unmuth, ben verhaften Gegner wieber entrinnen gu feben. Er befahl, bem Zeinde nachzusagen und auf die Riuchtlinge einzuhauen. Der Pfalzgraf und ber Bergog von Bapern wendeten fich fogleich und fprengten mit ber Borbut links ab über ben Biefengrund in Die Berfolgung ber Reinde. Abolf blieb mit bem zweiten Treffen jurud, fie, wenn es notbig werbe, ju unterftugen. Als bie Borbut an ben Rug bes Safenbable tam, wendeten bie Deftreicher ploglich ihre Roffe und reihten fich in Schlachtordnung. Diefe unerwartete Bewegung verrieth bem Ronig Albrechts Plan, und ba in furger Beit bet gange Berg fich mit gurudlebrenben Reiterfcharen bebedte, warb es ibm flar, bag fein Begner nicht auf Rlucht finne, fonbern au ernftlichem Rampf bereit fei. Bei biefet Entbedung befiel eine bange Beforgniß gebeimen Berrathe feine Seele, und nadbem er fein heer, bas ibm gegen bie Menge ber Reinde ju flein porfam, angilich überblidt batte, fprach er beflommen ju feiner Umgebung : "Ihr habt wahr geredet, bag unfere Dacht gu

fowad fei. Beb uns! ber Tag nimmt fein gutes Enbe. Unfere Freunde, ober beffer unfere Frinde, haben und ben Biberfachern in die Bande geliefert; benn flieben wir fest, fo find wir alle verloren, und ftreiten wir, fo weiß nur Gott bee Streites Ausgang." Die Rathe erwieberten, fest fei es ju fpat, juradjugeben. Abolf icante in bufterer Unichluffigfeit ju ben Bergen empor, bie fich immer mehr mit feindlichen Scharen bebedten. Da fiel fein Blid auf feinen Sobn Rupert, ber an feiner Seite hielt, und ber peinlichen Unentschloffenheit gesellte fic vaterliche Beforgnig. "Rebre jurud, mein Gobn," fprach er: "bu follft bein junges Leben nicht magen; benn unfer Rampf ift beute ein Straug auf Leben und Tob. - Rimmermehr, Bater !" rief Rupert, "ich weiche nicht von Gurer Seite und folge Euch jum Leben ober Tob !" Des Sobnes muthige Rebe gab auch bem Bater bie erschütterte Buverficht jurud. "In Gottes Ramen benn, fie follen uns eber tobt als lebendig haben !" fprach er und wendete mit wieder ermachtem Duth feine gange Aufmerksamkeit auf die pom Reind befetten Berghoben. Dort ritt eben ber Bifchof von Strafburg burch Die Scharen und ermunterte fie in frommer Begeifterung zu tapferer Begenwehr, fie erinnernd, bag jeber, feiner Ehre eingebent, willig und freudig bas leben baran fegen muffe, Ronig Albrechts Recht zu vertheidigen, und benen, welche im ehrenvollen Streit ben Tob finden murben, gab er ben feften Troft, bag fie erloft feien von dem bollifchen Feuer. Dann ftimmte er mit lauter Stimme ben Schlachtgefang an: "Sant Maren Mutter!"

Bnb all bie also gewurfen Daz sie vmb Recht ersturben, Den gab er sessen Trost, Sie wern erlost Bon allem Helln Fewer. Bnb bo ber Gehewr Das her also geraiczt Zu Manhatt vnb erhaiczt, Do hueb ber Gotes Laplan Ain Ruff mit lauter Stimm an

Babrend beffen waren auch die Bapern und Pfalger am Suge bes Berges in Schlachtordnung aufgeritten und vernahmen

ebenfalls geiftlichen Zuruf. Der Erzbischof von Trier predigte: Wer dem von Destreich helfe, frevle an Gott und dem Reich, denn nur Adolf sei rechter Römischer König; drum möge seder mit frommem Muth und mannhast dreinschlagen. Zulest ise tonirte auch er mit starter Stimme den Schlachtgesang: "Sant Mareh, Mutter und Maid," und das ganze heer antwortete tampsfreudig: "All unsere Noth sep Dir geklait!" Bon so-thanem Schlachtgesang heißt es bei horned:

Diefer Ruef guter Wirt felten gefcwigen von ben heren, Denn fo fy gesamen deren Mit helm verpunden.

## Der Erzbischof von Trier

Was von Strasburg der unverrzait Dort predigt und salt
Das widerret er alles hie.
Do mit sinen Scharn
Aben auf die Hande cham;
Do zogt sein Widerwint
Den Perg hinan swint,
Daz jn an der Bart
Nicht mer Weil wart,
Wann daz sp das Ding kurczten,
Bnd die Helm versturzten.

Es schmetterten die Trompeten, und dicht geschlossen sprengten die Pfälzer unter Rudolf ben Hasenbühel hinan. An dem Abhang dieses, nicht allzusteil ansteigenden Berges, über welchen die alte Heerstraße zieht, wurde eigentlich die Schlacht geliesert, die deshalb vom Hasenbühel den Ramen tragt. Jenem Angriff zuvorzukommen, sielen die Kärnthner und Steierer in gedrängten Hausen von der Höhe herab. In der Hälfte des Abhangs prallten die Scharen auf einander. Bon dem gewaltigen Stoß wurde die Borderreihe der Pfälzer durchbrochen und Roß und Reiter unwiderstehlich niedergerannt. Herzog heinrich saß, den Streit lenkend, hoch zu Roß und warf alle, die sich ihm entgegenstellten, mit gewaltiger Lanze aus dem Sattel. Bom ersten Erfolg noch mehr angespornt, sprengte er, die Seinen durch Juruf und Beispiel anseuernd, mit verhängtem Jügel auf die zweite Linie und hatte auch hier, von Glück und Boben begunftigt, gleichen Erfolg. Biefe Pfalzer fürzten, manche um nie wieder aufzufteben. Ueber fie weg feste ber Sieger in ungeftummer Streitbegierbe; allein feine Sige bat ihn balb gu weit geführt. Das Glud wenbete fic, ale er auf ebnerem Boden, im Thalgrund angekommen, von Otto mit gleicher Rraft empfangen wurde, indem bie Bayern, fefter jufammengefchloffen, mit ihren fdweren Pangerhengften in die Rarnthner brachen und Rog und Mann ju Boben rannten. In Rurgem maren ber Steirer und Rarnthner fo viele bugellos, bag ihr Bergog, gu fowach, bas Felb zu halten, auf feine Sicherheit bachte und, nur ichwer fich aus bem Betummel beraushauend, mit hinterlaffung vieler Rampfunfabigen, jur bobe bes Bafenberge jurud. wich. Die Bayerfürften fammelten bie gerfprengten Scharen und brangten racheburftend nach. Allein ber von Deftreich batte icon auf bem Bergruden einen neuen Schlachthaufen aufgefiellt, ber jest mit ungeschwächter Rraft abwarts fürmte. Die Pfalger empfingen aber biesmal ben erften Stoß mit befferm Blud als porber und behaupteten bas gewonnene Reld. Da bas Rennen teinen Ausschlag gegeben batte, warf man die Langen weg und jog bie Rlingen blant. Es entbrannte ein harter Rampf Mann gegen Mann. Die Schwerter erflangen auf Belm und Barnifd; Sieb murbe mit Sieb gewechselt und Bunde bezahlt für Bunde. Dit außerfter Erbitterung ftritt man bin und wieder; aber ber Sieg blieb lange ungewiß, und die Schale ber Entscheidung ichwanfte auf beiben Seiten.

Bub da Kunig Abolff die Swert
Da hell klingen hört,
Do sprach er an dem Bort
Zu den, dy pen jm warn:
Wie die Payr geparu
Gegen jrm Ohaim den Charner!
Wie lustfam das wer
Zu hörn und zu schawen!
Ich hör sew vast hawen.
Die da pen jm hielten,
Die sprachen: Herr, Ir solt peleiben
Alhie pen uns in der Schar.
Nain zwar, Ich muß dar,
Sprach er an der Stund.
Do er pest chund

Mit ben Svorn er bas Rok rurt. hingu was im fo ger, Dag er allzu fer Das Rof anlies, . 3ch enweis, ob er anfties. Ober wie im geschach. Das man es vallen fach Darnieber fo hart, Dag er beraubet warb, Der barauf was geseißen Mer Rraft bnb Macht. \* Chawm wurd er pracht Dapen auf ben Blan Bon bem Ros herban, Do man in niberlait, Dag in ber Wint erwät.

Rach einer Beile erwachte Abolf wieber aus ber schweren Betaubung. Er blutete von einer Ropfwunde und fühlte fic von bem barten Fall wie in allen Gliedern gebrochen; allein alles biefes ergriff ibn nicht fo beftig, ale bie erschütternbe Radricht, bag, wahrend er betaubt barnieberlag, die Schlacht fic jum Bortheil feines Tobfeindes gewendet habe. Albrecht batte neue Schlachtbanfen von ben Bergboben ins Thal berabgeschickt, welche bie ermattenben Bapern und Pfalger immer beftiger bedrangten. Dazu bebienten fich bie Feinbe, auf ihres Berren Befehl, eines Mittels, welches, als bisber ungebrauche lich, auch ale unritterlich galt, und beffen fich barum bie Bayern nicht verfeben batten. Die Deftreicher batten ibre Comerter. gegen Rriegegebraud und Rriegdrecht, jum Stechen jugefcliffen und ftaden bamit, ftatt auf Ritter und Reifige einzuhauen, nur ibre ichweren Roffe nieber, wodurch viele Berren und Rnechte ju Boben fturgten und, ihrer Pferbe beraubt, faft wehrlos gefangen, getobtet ober im Rampfgetummel überritten wurden. Die Baverfürften batten baber einen barten Strauf, und ibre Noth flieg mit febem Augenblid. Der Ronig erfdrad, als er ben Stand ber Schlacht erfuhr; allein bie Befahr brachte auch feinen gangen Duth wieder gurud. Saftig rief er nach einem andern Rog, fdwang fic barauf und fprengte mit bem gangen Treffen vorwärts. Seine Ungeduld, auf ben Reind gu treffen, war fo fturmifd, bag er nicht baran bachte, ben Belm wieber aufzusegen, sondern ihn mit der Budellette an den Sattelknopf bing. Auch mochten die Bunde und die fleigende Sige der Inlisonne, welche glübend in den Thallessel herabbrannte, den Selm nicht mehr leiden. Barhauptig, mit blausem Schwert in der Fauft und die Brust von Nacheglut und Schlachtbegierde erfüllt, flog er mit verhängten Zügeln zur Bahlstatt. Die Bayern

Ru heten auch gestriten Mit Ellenhasten Siten Die 31vo ersten Schar, Daz die andern ehlten dar. Do von dem Kunige vnversunnen Ward ain ander Ros gewunnen, Darauf man in an der Zeit Furt wider in den Streit, Da must man in haben, Wann von des Rosses snaden Was er so tranch worden, Daz er nach Ritters Orden Richt geparn chund. An der Cheten er den helm surt.

Bobe Zeit war es, bag Abolf burch perfonliche Theilnahme bem Streit eine andere Wendung ju bringen fuche. Die Baperfürften hatten foon ihre Roffe verloren und festen ben Rampf zu Rus mur mit größter Anftrengung fort, ale Abolf unwiderfteblich in ben Reind brach. Nach allen Seiten bin fielen feine verbopvelten Streiche und verbreiteten Berwirrung in ben feindlichen Reiben. Befturgt wichen fie gurud, erholten fich feboch immer wieber und fanden gur entschloffenften Gegenwehr. Bor allen Rellte fich fest bem Ronig ein Ritter entgegen , bes von Deftreich Ruftung und Reldzeichen tragend. Abolf mochte barum einen Augenblid glauben, ber Streiter fei Albrecht felbft, und von dem verhaften Unblid entflammt, fprengte er auf ibn gu und fcmetterte ibn mit einem gewaltigen Sieb aus bem Sattel. Sogleich mendete er fich weiter und fand einen greiten in gleicher Ruftung und mit gleichem Feldzeichen. Der ichnelle Fall bes Borgangers hielt ben neuen Rampen nicht gurud; ber bobe Breis, welchen Albrecht barauf gefest hatte, wer ben abgefesten Ronig tobt ober lebendig einbringe, und die Ehre, einen Ronig ju beftreiten, maren lodent genug, bas leben

baran ju wagen, und er brang barum mit fühnen Sieben auf Abolf ein. Der erwiederte fie mit gleicher Rraft, fo bag ber Rampf eine Beitlang unentschieben schwantte, bis bes Ronigs gewaltiges Schwert auch biefem eine tiefe Bunbe folng und ihn vom Pferde ju Boden marf, wo er von ben Sufen ber Roffe gertreten wurde. Der zweifache Bortheil erfullte feine Betreuen mit wachsendem Duth, und in erneuertem Bertrauen bielten fie fic bes Sieges faft icon gewiß. Allein bie Freude war von turger Dauer: Abolfe Stern erbleichte; bas treulofe Baffenglud ichien ihm ben Sieg nur beshalb gezeigt ju haben, um ibn befto ficherer ju verberben. In ben Reiben ber Deftreicher erhob fich eben ein furchtbar-freudiges Rriegsgefchrei; benn neue Scharen rollten fic ben Rriegsberg berab ihnen an Bulfe, und ju gleicher Beit ertonte ber feindliche Schlachtruf jur Rechten und Linten, faft im Ruden. Bon bem Rriegsberg fentten fic breite Schlachthaufen in bie Ebene nieber, und aus bem Ritterthal brach unversebens eine farte Beerfaule aus moble berechnetem Sinterhalt in die linke Flanke. Bei biefem Anblid entfiel ben letten Reiben bes fonigliden Beeres bas Berg; fie wenbeten fic erichroden, fturgien, ihren herrn verlaffend, an ben Mauern bes nur um funfhundert Schritte entfernten Städtdens Gollbeim vorüber in wilbe Flucht und ließen bem Reinde freien Weg, ben Ronig vollftanbig ju umgingeln, was auch in wenigen Augenbliden vollführt war. Die machfenbe Befahr ericutterte aber Abolfs Enifoloffenheit nicht, fondern ftablte feinen Muth jum tobverachtenben Trog. Geradeaus spornte er fein Rog in ber Feinde bichtefte Baufen, bie awar immer bichter ibn umichloffen , bag jegliche Ordnung fic auflofete, ju wilbem Gewühl der Streit aller gegen alle ausartete. Beibe Beere batten fich ju einem perworrenen Anduel in einander geflemmt, fo bag Bruft an Bruft focht, und Schwert, Rolbe und Dold, ihres fichern Bieles nur felten verfehlend, mandes Saupt fpalteten und mande Bruft braden.

> Do sich bie Helben Zier In bem Streit gesamten Paibenthalb vnb verklamten, Da pruest jr paiber Reyb,

Das so herrt warb ber Strept, Das manig helb wert Toter ward gelet Rieber auf bas Gras.

Abolf, von Feinden umringt, wehrte fich mit der Rraft ber Bergweiflung gegen die Uebermacht. Seine machtigen Siebe folugen jeden Streich, ber fein unbededtes Sanpt bedrobte, fiegreich ab. Ploglich erfannte er in bem Gewühl , nicht weit entfernt neben ber Sochftrage, feinen Gegner Albrecht. Todfeindes Rabe und Anblick trieben bas Blut in feinen Abern jum toden. Seines Bornes nicht mehr Deifter, gab er feinem Rog die Sporen, und gewaltsam durch den Reind fic Babn brechend, traf er in machtigen Sagen auf ben Begner. "Beute," rief er ihn bonnernd an, "beute wirft bu mir nicht wieder entlaufen : allbier follft bu mir Reich und leben laffen !" - "Das fieht in Gottes Sand !" erwiederte Albrecht, und burch eine gefcidte Wendung ben gewaltigen Sieb bes Ronige vermeibenb. traf er biefen, bevor er ju einem neuen Schlag ausbolen fonnte. fo beftig in bas unbefdutte Beficht, bag ibm ein Auge berausbrach und ein Blutftrom nachfchog. In demfelben Mugenblid führte auch ber Bild- ober ber Raugraf bem Ronig von ber andern Seite ber einen gerschmetternben Dieb aufe unbededte Saupt, wovon er jum Tob verwundet und ohnmächtig im Sattel wanfte. Das Schwert entfant feiner vom langen Rampf und vom Todesnaben gelahmten Rechten, und als feine Linke, fich feftbaltend, frampfhaft in ben Bugel griff und barüber fein Rog fich baumend emporftieg, gerhieb biefem ein Unbefannter bie Borberfuge, daß es verftummelt jufammenbrach und feinen fterbenden Reiter'in ben Sand warf. Befdwind fprang ein reifiger Rnecht aus dem Sattel jur Erde, luftete dem icon balb bewußlos am Boben Liegenben ben Ringfragen und burchichnitt ibm nach Scharfrichterart ben Bale, wovon er in wenigen Augenbliden verschieb.

> Bud bo es so hert was, Da ward Chunig Abolf erlagen. Ettleich hört ich sagen, Es teten die rauhen Graven,

Die sach man vor braven Dahin allgericht, Da ergie die Geschicht. So hört ich ettleich sehen, Daz es wär geschehen Bon andern Lewten.

Die meiften ber alten Geschichtscher wollen, bag Albrecht bem König die erfte Bunde schlug, und der Rau- oder der Bildgraf, sebenfalls zwei verschiedene Individuen, ihm den zweiten hieb versetze. Eben verfündigten die Gloden der benachbarten Rlöfter Rosenthal und Dreisen, auch zu Göllheim die Mittagsftunde.

Rad Adolfs Fall tobte ber Rampf immer fort, wiewohl Albrecht gebot, ber Menfchen ju verschonen, bie Pferde nur niederzustechen. Seinen Onabenruf vernahmen ober achteten nicht bie Begner, wie beutlich auch bereits fich ergab, bag fur fie ber Tag verloren. Balb fant bas Ronigebanner, und bas Blut bes fdwergetroffenen Bannerherrn, Grafen von Sanau, farbte fein weißes Rreug. Der von Isenburg, bes Ronigs Marfcalt und Sauptmann ber Rachbut, fturgte im Getummel, neben ibm die Edlen von Fintenbach und Sobenfels. Der Graf von Ragenellenbogen gerieth verwundet in Gefangenschaft, und Abolfs Sobn Rupert theilte, im Gedrange vom Pferde geriffen, zwar unverlegt, bes Dheims Loos. Da erschraden bie Berren von helfenftein und Strahlenberg mit mehren Anbern. Die Sorge um ihr leben war größer ale bie Scham. Gie warfen fich in die Klucht und trugen bas Brandmal ihrer Reigheit bis jum Tob. Damit war benn auch ber Rampf auf biefer Seite geendigt, und Albrecht brudte nun mit aller Dacht auf die anbern Scharen, welche weiterbin gegen bie Safenbrude noch Stanb hielten. Dort hatten indeffen die Bayerfürften noch immer mit unerschütterter Tapferfeit bie Anfalle ber Rarntbner und Ungern abgebalten, und obgleich Bergog Beinrich ale ein Bune focht, und ber von Balfee Bunder ber Tapferfeit verrichtete, wollte es ihnen boch nicht gelingen, bie Pfalzer ju übermaltigen.

> Was ber anbern ba waren, Bon ben warb es auf ben Plan Paybenthalb so gut getaan

Daz in maniger Zeit Die ergie ein Streit, Da gevachten wurd fo manblich. Bon Rerntn Berczog Bainrich" Bocht als ain Beigant. Solt einer sem alle bie Breifen befunder, Die da pegiengen Wunber Mit vechten in ben Streit, Das peborfft langer Beit, Wann in wern all frum, Bon erft bis an bas Drum, Die herren von Balbfee Solt ich von ber Tat, Als man jr gut Gewissen hat, Mit Briefen bringen ze Enben. Dag in mit jen Benben In ben Streit pegiengen Ern, An geben Chottern (Bogen), Des mus es peleiben ungeschrieben von Dir. Bon Payrn Berezog Ott Awo Bunden da emphie.

3m Gewühl mar fogar Albrechts toniglices Banner mit feinem Better, bem von Dofenftein, ju Boben gefallen. außerfter Anstrengung batten beide Theile in brennender Sonnenglut und erftidenbem Staub ben Rampf fortgefest, und auch jest, ale Albrecht ben Seinen ju Sulfe fam, hielten bie Baperfürften noch Stand. Schon lange fattellos, weil man ihnen bie Bengfte gusammengeftochen, batten auch fie binwieder viele Feinde bugellos gemacht, sodann in rubiger Fassung einen Wall von ben Leichnamen ber Erichlagenen, fo wie von gefallenen Roffen um fich berum gezogen, und wehrten fich nun mit Lowenmuth ju guß binter biefem, wie binter einer Wagenburg. Der Rampf bauerte in fleigender Beftigfeit fort, und bort und bier fturgten viele. Ritter und Rnechte. Auch die Ungern umschwarmten die Gingefoloffenen und übergoffen fie mit einem Sagel von Pfeilen. Allein Bayern und Pfalzer fanden ungebrochenen Muthe binter und über ben todten Roffen und ichlugen jeben Angriff gurud. Endlich nach langem Rampf, ale Bergog Dito icon aus brei Bunben blutete und Rudolfe Bannertrager, Gottfried von Brauned, bart getroffen mit bem Pfalzer Lowen barnieberlag, vernahmen

auch sie bie Aunde von Abolfs Tob. Da enblich erfannten fie, bag alles verloren, und bachten auf ben Rudzug. In geichloffenen Gliebern, ben verwundeten Bergog in der Mitte, bewegten fie fic an Gollbeim vorüber, gewannen die Steige bes hornberge und wendeten fich über Ruffingen ins Beller Thal. Alle Anftrengungen ber Deftreicher, ihre Reiben ju burdbrechen und fie gefangen ju nehmen, maren vergebene. Bludlich gelangten fie nach Borms. Mit bem Rudzug ber Pfalger und Bayern mar aber die Riederlage vervollftanbigt. Bereingelte entliefen bem Schlachtfeld, fich Leben und Freiheit burch bie Blucht ju fichern, und gerftaubten nach allen Gegenden, meiftens gegen Borme und Oppenheim, wurden aber größtentheils ereilt und niedergeworfen. Die legten, die blutige Bablftatt ju verlaffen, waren Graf Rudolf von Relbfird und fein tapferer Baffenfnecht Rudolf Willer. Es war brei Uhr vorüber. Seche Stunden lang hatte die erbitterte Schlacht gebauert. Bollftanbiger wie Albrecht wohl taum mochte gehofft haben, ergab fich ber ihm geworbene Sieg. War boch bes Gegners eigner Sohn Rupert in feiner Bewalt, und mit ihm gefangen bes gefallenen Ronigs tapferfte Streiter, ber Graf von Ragenellenbogen, Eberhard von Beinsberg, Reinhard von Sanau, ber friegerifche Abt von St. Ballen, ungablige andere Ritter und Berren. Die Anbern lagen todt auf bem Schlachtfelb. Sechzig Grafen und hundert gefronte Belme waren mit vielen Eblen und Reifigen in Abolfe Beer gefallen, und an bie breitaufend erftochene Roffe bebedten bie Bablftatt. Albrechts Berluft mar faum geringer. Er batte ben Tob vieler Getreuen ju beflagen, und vor Allen fcmerate ibn ber gall feines Bannertragers und Bettere Dofenftein, von bem Vitoduranus ergablt, er fei, nachbem er viele Feinde in ben Sand geftredt, vor Staub, Sige und Schweiß im helm erftidt, babei aber, obicon leblos, im Sattel figen geblieben. und babe, von feinem Pferd im Betummel balb ba, balb dorthin umbergetragen, ben Feind noch in Furcht gefest, weil biefer glaubte, er fei noch am leben. Den gleichen Tob, wie ber Ochsensteiner, hatten auf Abolfs Seite der Marschalf von Isenburg und in beiden Beeren noch viele Andere genommen;

benn im heftigen Schlachtgetummel war bas Felb vom Sasenbuhl bis jum Rriegsberg und hinab nach Dreisen in erftidenden Staubwolfen aufgewühlt, und im geschlossenen Thalkessel kochte bie Luft von schwülem Sonnenbrand.

Begen Sonnenuntergang ritt ber Bergog, ber jest erft ohne Biberfpruch fich einen Romischen Ronig nennen fonnte, mit bem Erzbifchof von Maing über bas Schlachtfelb. Gie wollten mit eignen Augen fich von ber Brofe bes erfochtenen Sieges überzeugen. Auf biefem Umritt tamen fie zur Statte, auf welcher Abolf gefallen, fanden ben Plat mit Leichen und tobien Roffen Die Rnechte fuchten ben gefallenen Ronig, welcher feboch lange nicht zu entbeden. Endlich fand man ibn, nur fdmer noch fenntlich , nadt , wie ein neugebornes Rind, mit zerfestem Angeficht, blutubergoffen, im Staub gewalzt und von Roffesbufen gertreten; Die umberichwarmenden Trofbuben batten ibm bereits die Ruftung und Rleiber abgezogen und den goldnen Barnifc dem Bergog von Rarnthen als Giegesbeute überbracht. Indem der Erzbischof ben Better, ben er einft fo boch erhoben, gertreten und todt im Staub liegen fab, ba befdlich auf einen Augenblid bie Reue ob eines folden Ausgangs feiner Rante, ben er vielleicht nicht erwartet batte, feine falfche Bruft, und in Thranen ausbrechend, rief er: "Bahrlich, heute ift bas tapferfte Berg Deutschlands untergegangen !" Albrecht borte biefe Meugerung mit finfterm Beficht; benn er fürchtete, der Erzbifchof möchte auch ibm nicht Bort balten, wie er bem eigenen Better treubrüchig geworden. Er fagte baber jum Rurergfangler : "3br burft mir nicht von ber Saite weichen, bevor mein Sach nicht gu Ende ift!" Die Racht über lagerte Albrecht, nach alter Rriegesitte, auf ber Babiftatt, jum Beiden bes unbestrittenen Sieges.

Do hatten bennoch Twal Auf benselben Wal Wit aller jrer Macht Oh Sigwaren vber Nacht.

Albrechts Leute verbrachten bie Nacht mit Theilung ber Beute und frohlichem Jauchzen zur Ehre ihres fiegreichen herrn, und die Trogbuben liefen umber, ben tobten Roffen bie haut

d;

abzugieben. Auch famen bie Getreuen Abolfe, bie Gefangenen, por ben neuen Ronig und baten um Berlaub, bie Leiche ihres gefallenen herrn nach Speier, ber Tobtenftabt ber Romifchen Ronige, fubren gu burfen, um fie bort im boben Dom, an ber Seite feiner Borfahren im Reich , mit Ehren bestatten. Das verweigerte ber Sieger, indem Abolf nicht als Ronig geftorben , fonbern bei feinen Lebzeiten burch Rechtefpruch fei vom Reich geftogen worden. Man trug baber bie Leiche gum benachbarten Nonnenklofter Rosenthal und begrub fie bort, in Gegenwart Albrechts, bes Ergbischofe von Daing und anderer Berren , in die Rlofterfirche. Den befcheibenen Sarg bes gefallenen Berrichers fomudte nicht bas geringfte Beiden ber boben Burbe, bie er im Leben befleibet. Dhne Schmud und Geprange marb er in bie ftille Gruft binabgefenft, und nur bie Thranen feiner Bermanbten, bie Rlagen feiner Getreuen und bas Bebauern feiner Dienstmannen ehrten fein Anbenfen.

An dem von Razzaw wolden die sein Ir Trew lassen scheinn Bud wolten in san Hinch Wing, Speyer gefurt han, Bud zu den andern Kunigen legen. Das wolt der pewegen Nicht gestatten Kunig Albrecht, Seit er mit dem Recht Lembtiger was verstossen Bon den Ern großen, Da er vor phlag.
Ein Kloster nahen dapen lag In ainer Meil Chraissen,
Was Rosental gehaissen.
Da pivilt man in hie.

Die romantische Sage von Abolfs Liebschaft mit ber Ronne Imagina, Erfindung der neuesten Zeit, erzählt: Imagina folgte dem Geliebten auch ins Feld und verweilte am Tage der Schlacht im Rloster Rosenthal, wo sie während des Rampses um Sieg für seine Waffen betete. Den ganzen Tag über blieb sie ohne Runde von dem Schickslabes Geliebten. Da kam mit einbrechens der Nacht des Königs getreues Windspiel zur Rlosterpforte und ließ die ängstlich harrende in seinem Winfeln das Schrecklichte ahnen. Sie folgte dem treuen Thier durch Walb und Feld zur Wahle

ftatt, sand bort bei Mondschein bes Gatten blutige Leiche, ließ sie nach Rosenthal bringen, durch die Klosterschwestern daselbst begraben und betete dann, nicht von der Stätte weichend, über seiner Gruft, bis ihr mudgeweintes Auge und ihr herz ebensfalls im Tode brachen. — Alops Schneider stedt die Nonne gar in Mannekleider und läßt sie zu Roß in voller Rüstung den Geliebten nach Göllheim begleiten.

Ueber Abolfs Charafter und Regentenwerth sind die Geschichtschreiber getheilt, je nachdem sie für ihn oder für Albrecht Partei nehmen. Nach Sagen was Graff Adolf Ain Arm Man. Bei Frank hat Abolf kein besonderes Lob, war ein streng sieghaft Man, aber zum Kapser ongenügsam. Lehmann nennt ihn
einen großmuthigen Herren, streng und ernsthaft. Fugger schreibt,
er habe sonders wohl essen und trinken mögen, daher er auch
eines karken Leibs und sonst eines königlichen Ansehens gewesen.
Wenig habe er zu Rath gehalten und kein Geld oder Reichthum
geachtet, dannenhero er auch diese Wahlsprüche im Munde sührte:
Animus est qui facit divitem; pecunia vir potior; praestat
vir sine pecunia, quam pecunia sine viro. Dieselben Wahls
sprüche theilt Textor mit, samt den Gedächtnisversen von
Christoph Rheinfarth:

Aboliphus Graf zu Nassau ift Gewesen auch ein fühner Fürst, Bor bem solgenben kein Glüd hät, Der ihn bei Worms erschlagen that.

Am übelsten sind die Thüringer auf ihn zu sprechen: "Konnig Abolst mied Togunt unde ouch by Gerechtsteib gar serr" (Rohte). Hingegen ist Andern »Adolphus celebris et samosus. Vir magnanimus et princeps clementissimus, bellorum titulis et militia praeclarus. Vir probus et manu propria acerrimus pugnator; plangendus est, quia revera homo erat liberalis et offensas viduarum et orphanorum quantum potuit vindicavit.« Bon seines Adels und starken vesten Gemüths wegen, auch von Miltigkeit und tugendliches Wandels, indem er alle andern überstraf, sei er zum König gewählt worden, will Werner von Saulsbeim. Rach Günderode war Abols schaft, von Mittelgröße, gefällig und gebildet, doch weder als König noch als Privatmann groß. Er war verftandig, aber beftig, freimutbig und offen, nachgiebig genen Anbanger, zuweilen graufam aus Gerechtigfeiteliebe, ftreng gegen Rebellen, aber verföhnlich gegen Unterwürfige, geldliebend, aber ohne Prunt, vortrefflicher Feldberr (?), perfonlich außerorbentlich tapfer, aber verwegen. Sein Unglud mar, bag er feine binreidende Sausmacht batte, ben außern und mehr noch ben innern Feinden ju imponiren, befondere dem Bergog von Deftreich gegenüber. Diefer mar unfreundlichen, barten Gemuthe, raub von Sitten, babgierig, bochmutbig, prunfliebend bis gur Ausfcmeifung, rachfüchtig und weniger tapfer ale Abolf, babei aber ftaatoflug, faltblutig, feiner felbft ftete Berr und beshalb im Stande, feinen Bortheil mit verftedter Schlaubeit Jahre lang ju verfolgen und bie Bloge bes Gegnere im entscheibenben Moment zu benugen. Menzel ift ber Ansicht, daß Raffau mabrfceinlich beute mare, mas Deftreich ift, falls Abolf bei Gollheim gesiegt batte. Diefe burchaus unnuge unbiftorifche Bermuthung wird burch bie Erfahrung eines halben Jahrtaufends widerlegt. Deftreiche Große berubet auf bem Beruf, Deutschland nach bem ichmählichften Gelbstmord gegen bas Ausland ju vertreten; ohne Deftreich, ohne ben Wiberftand, ben es Turten und Frangofen entgegenfeste; wurde es faum mehr ein beutiches Bolf geben. Dem bynaftischen Ehrgeig bes Saufes Raffau muffen wir ben nimmer ju verschmerzenden Berluft von Solland guichreiben, bes Rheinbunde nicht zu gebenfen.

Erzbischof Geissel in seiner unwandelbaren Borliebe für R. Abolf halt für gewiß, daß, wenn er auch seinen Borganger Rudolf nicht erreichte, er seinen Nachfolger um Bieles übertras. Diese etwas leichtsertig angenommene Gewißheit wird kaum gegen hormapre Urtheil über R. Albrecht bestehen. "Einem Bater nachzusolgen, der nicht allein die Bewunderung, sondern auch die Liebe der hohen und Niedern genoß, ist feine geringe Aufgabe für ein von starten Leidenschaften bewegtes Gemüth. Der größte Theil der Macht, welche Rudolf neu gestistet und Albrechten hinterlassen, schwankte, so lange dieser nicht hossen durfte, sich die Krone, welche sein Bater getragen, gleichfalls auszusehen. Der Adel und die hohe Geistlichkeit in den neu

erworbenen Landen waren um so viel eisersüchtiger auf jeben , Schatten der alten Freiheit (ober vielmehr Anarchie), je tyransnischer ihnen Ottokar mitgespielt hatte. Das gewaltsame Ende, welches die Herrschaft und das Leben dieses tapfern und mächtigen Königs nahm, nährte in ihnen unaushörlich verwegene Anschläge und meuterische Hoffnungen. Der neue König von Ungern empfand heimlichen, aber desto tiefern Groll, daß Albrecht ihn von der Thronfolge hätte ausschließen sollen; der junge Wenzel von Böhmen konnte sein Gefühl über das Unglud seines Baters und die Demuthigung des böhmischen Namens nimmer unterdrücken. Obzleich Albrechts Schwager, war sein Benehmen bei der nachgesolgten Wahl Adolfs von Nassau doch immerhin zweideutig.

"Alfo bie Lage feiner nen angetretenen Regierung - nun er Un Beift und Rraft fant er feinem foniglichen Bater Den Rrieg, in dem diefer burch bellen, natürlichen nicht nach. Berftand und freudige Entschloffenbeit fiegte, führte er mit größerer Renninig ber großen Erforderniffe beffelben, mit Erfindungegeift und nie gebeugter Unerfcrodenheit. Sein Gemuth war aufferft leidenschaftlich und beftig, aber (nach langem Rampf und aus tiefer Berechnung) gewaltsam verschloffen, falt und freng. Froblichfeit haßte er an fich felbft wie an Unbern und wollte nur baf feber eben fo ftill und abgemeffen feinen Beg gebe und feine Unterthanspflichten erfulle, wenn Albrecht ibn aufrief jur Steuer ober jur Beeresfolge in feine gehben. Rriegemann follte tapfer, gelehrt ber Priefter, bie Beiber guchtig fein und nichts anders, jeder nur bas ftumme, blind gehorchende Bertzeug in feiner gewaltigen Sand. Er allein follte miffen : wie, wobin, mogu, warum ? Richt die Rirche und ihre Saupter vermochten etwas über feine Standhaftigfeit; ben Glauben ehrte er aus redlicher Ueberzeugung, und weil ber Glaube ba, wo feine Befete nicht hindringen fonnten, im innerften Bemuth, aufrichtigen Gehorfam und Rube gebot. Wie Undere, fo beberrichte er fich felbft. Rie, felbft im aufgereizteften Born, bat er die Gefete verlett, nie feine Uebermacht migbraucht gur Befriedigung ber Sabsucht und Bolluft; aber er fprach auch

fast nie los, wo ber Buchtabe des Gesetes verdammte und der Geist verzieh. List war aus seiner Staatsfunst verdannt. Er ging einfach, ohne Schonung, den Weg der Macht. Unglud trug er mit starter Seele und harrte geduldig und besonnen des günstigern Augenblick. Daß ihm mehrmals nach dem Leben getrachtet worden, änderte ihn nicht im geringsten. Aengstliche Vorsicht lag durchaus nicht in ihm. Schlassos und unaufhörlich bensend bei Nacht, unruhig bei Tage, verschwiegen wie das Grab; starte, sinstere Züge, durch öftere Augenfrantheiten noch mehr zusammengezogen; die Sprache derb und heftig; viel von Rudolfs Geist, seine ganze Kraft, aber was diese gewannen, durch Ton und Manier wieder verderbend, in denen er dem Vater völlig entgegengesest erscheint: so war Albrecht."

Nicht minder findet Johannes Muller fic genotbigt, bie großen Eigenschaften eines Ronigs, ben er hafte wie beffen gangen Stamm, anguerfennen. "Albrecht von Sabeburg Bergog von Deftreich, ber mit Johann, bem zweisährigen Sobn feines verftorbenen Bruders Rudolf, dem Ronig von vier Gobnen allein abrig blieb, batte fich fowohl burd neunfahrige Berwaltung feiner eigenen Leben, ale burch feben Antheil an ben Sachen ber vaterlichen Erblande icon genugfam gezeigt, um wider ben furchtbaren Fortgang ber Sabsburgifden Dacht alle benachbarten Bolfer für ihre Berfaffung machfam ju machen. Bas ben Meiften begegnet, welche in großen Geschäften ihr Leben binbringen, ift vor vielen anbern biefem fo befondere thatigen Surften widerfahren: daß Eifersucht und Sag berer, Die er beleibigte, und hingegen bie gurchtsamfeit ober Schmeichelei anderer, die feinem Saus anbingen, ibn ber nachwelt auf febr verschiebene Manier beschrieben haben. Es war eine unveranderliche Standhaftigfeit in ihm : auf Beld und Baffen, welche legtern er mit fo viel Belbenmuth ale Erfindungegeift führte, eine defto größere Aufmerkfamkeit, weil er (wie zu viele feines Gleichen) von eblern Grundfeften ber Menfchenbeberrichung weber Begriff noch Gefühl batte; Landergier; Bag ber gefestichen Schranten feiner Gewalt, welcher fo oft fur Rraft boben Fürftenfinns gehalten wird; ein Orbnungsgeift, nach welchem er an

Beibern Bucht, Muth am Rrieger und Gelehrsamkeit am Priefter-Rand liebte, und eine folde Gelbftbeberrichung, bag er bei febr teibenschaftlichem Gemuth feine Bunge im Baum bielt, nie aus Born bas burgerliche Recht bog und nie ber Wolluft Gewalt über fich ließ. Er wurde aber weber vor noch in feiner Berwaltung ober nach feinem Tob, weber von feiner Berwandtichaft noch von feines Batere Freunden, weber bei feinem Bolf noch im beutiden Reich jemals einigermaßen geliebt. Bor und nad feiner Beit wurde fonelle Erhöhung am Saufe Afcanien, an Bittelebach, an Lugelburg viel weniger ale unter ibm an feinem Stamm gehaßt und gefürchtet; benn ba in ben öftreicifchen Landern inwohnender Freiheitsgeift nach lang unflater Berricaft in vollem leben mar, ba er bie Rlugbeitepflicht batte, ju machen, bag bie Sabeburgifche Große jebermann unverdächtig und in und außer Landes beliebt marde, ging Albrecht ohne Schonung feinen Beg. Er war vor andern reich, hatte aus Ungern leichte Reiterei mit langen Bopfen und Barten, welche auch von ferne und fliebend lange Pfeile mit Gewißheit icog, auf farten Bengften Curaffiere, welche bis über bie Rnie mider bie Biebe bes Rugpolfs bepangert waren, indeffen ju allen Bewegungen ber Dberleib frei genng blieb, auserlesene Ritter in einformigem Bofgewand, ju guffnechten leibeigene Buben, welche um Freilaffung und Beute ganglich ihm eigen waren, wiber ftarte Mauern bunbert Beermagen voll Beug, Biber, Ragen und brennbare Pechfugeln. Er bewies und behauptete gegen bas land Deftreich beleidigende Borliebe ju feche herren von Balfee, ju . hermann von Laubenberg , Sugo von Tauffers , welcher ibn verrieth, und anderm Abel von Schwaben. Die Steiermarf, welche Otto von Liechtenftein fo verwaltete, bag Reiche und Arme ibn lobten, gab er bem Abt Beinrich von Abmont, welcher niemanden lieb mar als ibm. Als biefes land, welchem er alte und billige Freiheiten zu beschworen abschlug, burch ben Bifchof Leopold von Sedau ihm fagen ließ: ""Er foll wiffen , daß all Leut wollen ledig feyn ihr Gib und Treu, wann ber Tenor alfo lautet ber Sanbfeften ,"" gab er gur Antwort : ",, Recht allfo mein Bater biefe Land bat funden in der Gewalt Ottofars,

weber minber noch mehr, fo will ich fie laffen bleiben,"" und bedachte nicht, was herr Friedrich von Stubenberg ibm erinnerte: "Benn batt in bem gand nicht als viel Uebel gethan Ronig Ottofar, er mocht noch beut ficherlich haben gand und Leben."" Er, ale bie Stadt Bien, ber Abel, Bobeim, Ungern, Bapern und Salgburg wiber ibn waffneten, brangte bie Biener fo, dag bie Ratheberren barfug und barbanpt ibm bie Schluffel auf ben Calenberg bringen mußten, ba er benn unbequeme greis beiten por ibren Augen gerriß; bierauf überrafchte, folug und verjagte er feine faumfeligen uneinigen Reinde. Aber nicht allein fucte er bie Rrone Ungern, bie Rrone Bobeim, bie landgraffcaft von Thuringen und andere Deignische gander, auch Rieberbayern und Salicy ohne Erfolg, fondern auch Deutschland ließ nach ibm bis in bas vierte Geschlecht feinen Ronig von feinem Saufe auffommen. Sein auf Landvergrößerung, Belb und Soldaten farr bingerichteter ernfter Ginn, ben feine Rroblichfeit aufheiterte, ba er wegen feiner Angenfrantheit und überhaupt nicht lieblich anzuseben mar, machte ibn fo verhaft bei allen, bag auch Tugend an ihm Gelbftfucht ichien. Es ift unmöglich. bag über alle berriche, wen alle baffen. Ungefahr 43 Jahre alt war Albrecht, welcher ber Erfte von feinem Stamm über Deftreich berrichte, als er nach bem Tod feines Batere in ungetheilte Bermaltung ber Erblande fam."

Nach Abolfs Beerdigung zog Albrecht wieder zurud über Alzei nach Oppenheim, und weil die Bürger dieser Stadt ihm die Thore verschlossen, weiter nach Rainz. hier fand er, daß, wenn er auch seinen Feind erschlagen habe, die blutbestedte Arone bennoch nicht allzu sest auf seinem haupte sipe; denn von den Städten, welche sich in Erwartung still hielten, kam niemand zu huldigen. Der Erzbischof von Toln hatte an seiner Bahl keinen Theil genommen und jener von Erier wie die mächtigen Baperfürsten ohnehin berselben mit dem Schwert widersprochen. Boemund war nach dem unglücklichen Tag bei Göllheim in sein Land zurückgeeilt, die Baperfürsten waren nach heidelberg und von da nach München und Landshut gegangen; sie waren geschlagen, aber noch lange nicht unterworsen. Rudolf und Otto lagen die

Racht nach bem Rückzug in Worms. Der Pobel biefer Reichsftadt wurde bei ber Nachricht von ber verlornen Schlacht plöglich
öftreichisch gesinnt, entwassnete in einem Auflauf die Truppen
ber Fürsten und wollte sie selbst dem Sieger ausliesern. Der
Stadtrath sedoch, edler denkend, warnte sie heimlich und entließ
sie still um Ritternacht durch ein Ausfallpförtlein der Ringmauer. Sie stüchteten eilends nach Heidelberg. "Der gemein
Mann zu Wormms, so vor Königisch war, verkert sich mit dem
Sieg, wurd vrbaring Desterreichisch, wolt die Beprischen Fürsten
vberfallen haben." Daher kam es, daß viele pfälzische und
baperische Ritter zu Fuß in der Heimath anlangten. Auf die
Flucht der Bayern wurden die Knittelverse gedichtet:

Otto tunc Rhenum deserit, et petit Enum, Nec trahit hic statum Rudolphus, itque Monacum.

Bei allem bem mochte Albrecht im Befig ber theuer erftrittenen Rrone fic noch nicht genugsam gesichert finden, in bes Sieges Freude Beforgniffe von mancherlei Art empfinden. In Diefer Berlegenheit mar wieder ber Erzbischof von Maing mit ber folauen Gewandtheit bei ber band, und fein rantefuchtiger Ehrgeig fand ein weites Felb zu verwidelten Berhand-Die leichte Rührung, die ihn auf bem Schlachtfelb beim Anblid ber verftummelten Ronigsleiche befchlichen batte, war icon lange überftanben, und er empfand folche Freube, fich wieder als gubrer und Bormunder bes neuen Berrichers au feben, bag er ben Tag von Gollbeim, ber feinen Better ins Grab gefloßen und feine nachften Bermandten in Die Gefangenschaft eines geizigen und bartberzigen Reindes gebracht hatte, ale einen freudigen Seft - und Jubeltag fur feinen gangen Rirdfprengel ausschrieb. »Praesul Moguntinus diem hujus victoriae solemnem per suam dioecesim festum SS. Martyrum Processi et Martiniani constituit, imitans Machabaeum, qui illum diem solemnem in posterum sancivit, in quo de Nichanore triumphavit.« Bor Allem suchte er ben Erzbischof von Trier und ben Pfalggraf mit Albrecht zu verfohnen, und ale ibm biefes gludlich gelungen mar, fanbte er reitende Boten an bie übrigen Rurfürften und lub fie auf einen großen Tag nach Frankfurt, wohin sich Albrecht ebenfalls begab. Dort trat bieser in der Bahlcapelle der Barfüßer vor die versammelten Rurherren und erklärte, er habe die Baffen gegen Abolf nicht um die Königskrone, sondern nur zu seinem eigenen Schutz ergriffen. Da ihm nun Gott den Sieg gegeben und er mit seinen Kindern des Seinen gegen den Unterlegenen sicher sei, so gebe er das ihm von den vier Kurfürsten bei der letzen Bahl übertragene Recht frei und ledig in ihre Sand zurud, damit sie nun mit den drei andern dem Reich einen neuen herrn geben nach freier und wohlbedachter Bahl. Am andern Morgen, 9. Aug., kamen demnach die herren wieder zusammen, und alle Stimmen sielen, wie sich das nicht anders erwarten ließ, auf Albrecht, der sich sest erft, nach vollkommenem Recht, für einen Römischen König hielt.

Do warb ber Herczog Albrecht Mit volkomen Recht Zu Kunige bebewt Pesungen vnd pelewt In allen Kirchen in ber Stat.

Bie es bas Bertommen erforderte, hatte auch Albrecht benfenigen, burch welche er jum Thron erhoben, bedeutende Conceffionen ju machen. Dem Rurfürften von Erier beftätigte er, 25. Aug. 1298, gegen bie Aufpruche bes Pfalggrafen, ben Befit ber Kefte Thuron, und in einer zweiten Urfunde von bemfelben Datum überließ er bem Rurfürften bas von R. Abolf bereits an Trier verpfanbete Cochem. Am 29. Mug. verfprach et ferner bem Rurfurften , fur bie in Ungelegenheiten bes Reichs gehabten Untoften, 5000 Mart Silber, jur Balfte bis Martini, jur andern Salfte ju Lichtmeffe 1299 ju entrichten. Dem Erze bifchof Bichbold von Coln gab er für beffen und bie eigene Lebenszeit die Stadt Singig, wie er burch Schreiben, d. d. Coln, 28. Aug. 1298, ben Burgern ber Stadt Singig anfanbigte. Unter bemfelben Datum verschreibt er bem Rurfurften. binfictlich ber Rronungefoften, 8000 Mart Sterling, erneuert gu Gunften bes Erzbiethume die Pfanbicaft von Schlog und Boll Raiferewerth, verleibet bemfelben bas Schultheigenamt und ben Bubenfout ju Dortmund nebft ben Bofen Befthoven, Bratel und Elmenhorft. Endlich verordnete er, daß niemand Edlnische Unterthanen an das königliche Hosgericht solle vorladen können, und dieselben nicht schuldig sein sollen, dort zu erscheinen, so lange der Aursurst oder seine Beamten bereit sein werden, dem Kläger Gerechtigkeit angedeihen zu lassen; eine Berordnung, die für das kaiserliche Ansehen weit schlimmere Folgen haben mußte, als man dem dußerlichen Schein nach vermuthen sollte. Bis daher hatten die Raiser die unmittelbare Gerichtsbarkeit im ganzen Reich, sowohl in Ausehung der Fürsten als ihrer Untersthanen, oder die sogenaunte concurrentem ausgeübet. Wo sie immer hinkamen, war ihnen erlandt, ihren Richterstuhl auszusschlagen, und seder verbunden, der von ihnen oder ihren Richtern vorgeladen worden, zu Recht zu stehen. Run siel dieses aus einmal, wenigstens in den Kurlanden, weg.

Gerbard von Maing, ber obnebin bas Meifte zu biefer Revolution beigetragen, vergaß fich am wenigften. mußte ben ehemals faiferlichen Bopparber Boll nach Labne fein verlegen, wie es Abolf verfprocen und nicht gehalten batte, und weil es bod nun einmal eine fo ledere Sache um bie Rheingolle mar, mußte ihm Albrecht noch einen gang neuen Boll geben, ber eben fo viel austragen follte, als ber ju Bopparb ebemals erhobene und nun nach Labnftein verlegte, jedoch fo, bag es bem Rurfarften frei fteben folle, ob er biefen neuen Boll au Labnftein ober ju Rubesheim erheben wolle. Albrecht mußte ibm auch eine Beftätigung ertheilen aller Privilegien, Documente, Briefe, geiftlicher und weltlicher Freiheiten, und befonders jener, bag fein Erzbifchof, Bifchof, Pralat, feine geiftliche Gemeinbe. Rlofter ober auch einzelne geiftliche Person vor ein weltliches Bericht folle tonnen gezogen werben. Bon Erzbifcofen. Bifcofen und Pralaten war gewiß tein faiferliches Privilegium porhanden; man bat vielmehr gebort, bag fich bie geiftlichen Reichsftanbe nie geweigert, vor bem Raifer und Reich in Sachen, bie ibre Buter betrafen, vor Gericht ju fteben. Die aus ben Decretalen bes Gregorius IX auf bie beutsche Reichsverfaffung abertragene 3bee batte, wenn fie jur Bollftredung gefommen mare, die wunderlichften Folgen nach fich gieben muffen. Birtlich fingen icon bie geiftlichen gurften an, fich fenes in ben Decretalen eben biefes Gregor IX geaugerten Grundfages an bedienen, daß ein Beiftlicher biejenigen, die ihm Schaben gufügen, vor einem Bericht belangen fonne, por welchem er wolle, bem geiftlichen nämlich ober weltlichen, fowie es g. B. ber Ergbifchof heinrich von Maing in Ansehung bes herzogs Albrecht von Braunfdweig bereits gethan batte, ben er ju Rom verflagt wegen besfenigen Schabens, ben er feiner Rirche jugefügt haben follte. Much follten bie Angeborigen bes Ergftifts Maing, als Minifterialen, Bafallen, Burgmanner und Leute überhaupt. nicht vor ben Ronig ober einen feiner Richter fonnen gelaben merben, außer in bem gall, wenn ber Erzbischof nachläffig fein merbe in Ertheilung ber Gerechtigfeit. Bermoge einer britten Urfunde mußte Albrecht anertennen, daß ber Erzbifchof und feine Rachfolger bes beiligen Reichs burd Deutschland Ergfangler feien und fein follen, und bag er fie in allen ihrer Stelle anflebenden Rechten, Ehren und Freiheiten beschügen wolle, befondere aber daß fie befugt fein follen, ben gebnten Theil von ben Gutern ber Juden, Bebe und Steuer von ihnen gu erbeben und an den königlichen Sof allzeit einen Rangler als ibren Stellvertreter ju fegen.

Daß die weltlichen Kurfürsten eben auch nicht saumig gewesen, auf Unkosten bes Reichs sich zu vergrößern, sieht man
zur Genüge aus bem, was Albrecht seinem Schwager, bem
König Wenzel von Böhmen, versprechen muffen: Erstens zwar,
baß, sobald er römischer König sei, er bem Wenzel ben Bezirk
von Eger und das Pleisner Land, Floß und Parktein nebst der
Stadt Weiden um 50,000 Mark Silber verpfänden wolle: nicht
als wenn Wenzel gesonnen gewesen, diese Summe auszuzahlen;
sie ward vielmehr als eine Vergütung der dem Albrecht gegebenen
Wahlstimme angesehen. Da die Kaiser bei ihrer Wahl versprechen mußten, nichts von Reichsgütern zu veräußern, brauchte
man dergleichen Umwege, um dem Sinn der daraus entstehenden
Berbindlichseit auszuweichen. Zweitens, daß ihn Albrecht vom
Reichsdienst und der Besuchung der Reichshöse befreien und
endlich auch noch ihm das Reichsvicariat über Meißen ertheilen

folle. Wenigstens führte Wenzel in der Folge den Titel eines solchen Bicarius, der bald in jenen eines herrn, wenn die Umftande gunstig, verwandelt werden konnte.

Der Krönung zu Nachen, 24. Aug. 1298, folgte im Nov. ber Reichstag zu Nürnberg, glanzend, wie seit langer Zeit keiner Pattgefunden. Zugegen waren die sieben Rurfürsten, 50 Bischöse, 300 herzoge, Fürsten und Grafen, 5000 Ritter. horned überbietet sich selbst in der Schilderung der dabei vorgekommenen Festlichkeiten. Albrecht ließ auch da

Seines Herczens Trawtinne Von Desterreich die Herczoginne

feierlich als Ronigin fronen. Bei ber Aronung verrichteten bie Rurfürsten ihre Erbämter, namentlich ber Ronig von Böhmen, bem zu Gunften R. Albrecht am 17. Nov. 1298 erflärt hatte, daß ein König von Böhmen nicht schuldig sei, das Erzschenkensamt mit ber Krone auf dem Haupt zu verrichten, hingegen auch in des Kaisers Gegenwart eine Krone tragen möge. In der Feier

Der Schall warb vngefug vnd groß Bnd ber Pusawnen Dos. Floyten vnd Tewber,
Schalmeien vnd Paufer,
Mit grossem Hersumpern
Bnder einander pumpern.
Do ber Kunig nu was gesezzen
Bnd gechronet wolte essen
In den Gesideln,
Notten, Härpfen vnd Videln
Bnd ander Sayttel-Spiel
Hött man da so vil.

Die allgemeine Freude stimmte ben König zur Bersöhnlichkeit, und auf der Aursursten Fürbitte vergab er dem Berzog
Otto von Niederbayern, was dieser gegen ihn gethan. Es
schmerze ihn weniger, daß er mit streitbaren Rotten gegen ihn
zu Feld gelegen, als daß er ihm den geliebten Ohm Saigerloch
erschlagen. Er vergaß sedoch das Geschehene und nahm den
berzog wieder in seine Huld. Auch der Graf von Ragenellenbogen, der Abt von St. Gallen, viele andere, vielleicht sogar
die Gesamtheit der Gefangnen in des Königs Handen wurden
in Freiheit gesest. Den Junggrafen von Rassung fonnte der König

freilich nicht losgeben, ba er nicht fein, sonbern bee Erzbischofe von Mainz Gefangner, wie beweglich auch bie Worte, in welchen bie trauernbe Mutter, die verwittwete Königin Imagina um ihr Rind gebeten hat. Ihre Wehklage habe ich S. 157 mitgetheilt.

Dag beren Schluß gleichsam ju einer Prophezeiung geworben, wird fleißig von ben Autoren ausgebeutet und bagu angemerft, bag alle, welche gegen R. Abolf feinblich handelten, eines gewaltsamen Todes ftarben , offenbar eine Strafe Gottes, ein mabres Bottesurtheil: R. Albrecht felbft murbe von feinem eigenen Reffen erschlagen; ber Erzbifchof von Maing fiel bei Tifche ploglich von feinem Geffel tobt zu Boben; ber Graf von Baigerloch war icon fruber im Gefecht bei Dberndorf geblieben; ber Graf von Sobenlobe wurde von einem feiner Leibeigenen ermorbet; ber Rurfurft von Sachsen wurde bei Albrechts Rronung ju Nachen im Getummel erbrudt; ber Bilbgraf wurbe von feinen eigenen Leuten umgebracht; ber reifige Rnecht, ber bem am Boben liegenden Abolf julest noch ben Sale burchfonitt, murbe im felben Mugenblid im Gemubl von ben Pferben gertreten; ber Bifchof von Strafburg wurde bei ber Belagerung von Freiburg, ale er auf einem Streitrog im rothen Baffenfoller feine Solbaten jum Rampf anführte, von einem Degger mit der Bellebarde burchftochen; der Graf von Zweibruden ertrant in ber Blice, und ber Graf von Leiningen murbe mabnfinnig. "Sus was Runig Abolf gerochen." fdrieb icon Ronigshofen. Indeffen fann man nicht behaupten, daß Albrecht allein die Fehde verschuldet habe; als fie einmal begonnen, mar er gleich feinem Begner allen Bufalligfeiten bes Rriege unterworfen. Diejenigen aber, welche ihm ben gewaltsamen Tob feines Borgangere ale eine Gunde anrechnen, find biefelben, welche in Wilhelm von Dranien das bochfte Ideal von Tugend und Selbftverleugnung preisen. Und boch bat biefer gegen feinen Ronig fic aufgelebnt, gegen ben Sohn besjenigen, ber ihn über alle Gebur, in offenbarer Rechtverlegung erhob; ben bat er in aller Beife, burch Bort und Baffen angefeindet, bem fieben wertbvolle Provingen entriffen, überhaupt die Monarcie, welche bis babin für Deutschland bem übermächtigen Frankreich gegenüber die einzige Schutwehr gewesen, an den Rand des Berd derbens gebracht. Duo si faciunt idem, non faciunt idem, denn König Philipp war, gleichwie der Sieger von Göllheim, ein herr von Destreich. Denen gilt aber, gleichwie der Kirche, der bekannte Wahlspruch: Ecrasez l'infame.

Bebn Jabre batte R. Abolf in ber ftillen Gruft gu Rofens thal gerubet, und am 1. Mai 1308 wurde R. Albrecht von dem eigenen Reffen meuchlinge ermorbet. Seine Leiche, vorläufig gu Brud, bann in ber Abtei Bettingen beigefest, munichten bie Sobne nach Speier in die Raifergruft ju übertragen, was R. Beinrich VII ohne Anftand gewährte, wie er benn auch bem Pfalggrafen Rudolf verftattete, Die Leiche feines Schwiegervaters, bes R. Abolf, in ber Raifergruft zu betten. Gie murbe aus ber Rlofterfirde au Rofeuthal erhoben und nach Speier gebracht, wo ibr ber Raifer mit allen gurften und Bifcofen, famt ber Beiftlichkeit und bem Bolf, in feierlichem Bug entgegenfam : benn er wollte in bem berangiebenben Tobten nicht bloff ein gefalbtes Saupt, fonbern auch feinen Bermanbten geehrt wiffen. Beim Schein ungabliger Rergen, welche bie Beiftlichen ber gablreichen Stifte und Rlofter in Banben trugen, unter bem Belaute aller Gloden und mit bem Trauergefang: "Bie find boch bie Starten gefallen in der Schlacht, ihre Baffen gerbrochen im Rarnpf!" führte man die Leiche jum Dom, in beffen Borballe fie niebergeftellt murbe. Jahrbunberte fpater las man noch ju Rosenthal die bem Bedachtniß Abolfe gewibmeten Berfe :

Heu vicibus mille, quod Adolphus nobilis ille Rex Romanorum, vir multorum meritorum, Strenuus in bellis, homo mellis, non homo fellis, Electus rite, concorditer et sine lite, Et non convictus, pro justitia necis ictus Sustinuit dire magis optans laudis inire Mortem famose, quam vivere dedecorose. Divus vir factus effuso sanguine nactus Tantam virtutem, quod nunc conferre salutem Dicitur aegrotis.

Nostris, Deus, annue votis, Ut tua laus crescat, et Rex in pace quiescat.

In der Nacht senes Tages, da Adolfs fterbliche Gulle zu Speier eintraf, brachten auch die Berzoge von Deftreich des

Baters Leide an Schiff ben Rhein berab; ibr gablreiches Gefolge pon fiebenbundert Rittern mar icon früher aus bem Elfag eingetroffen. Ale ber Sarg gelandet war, ging ber Raiser am andern Morgen, ju Johannis Enthauptnng, Freitag 29. Aug. 1309, auch ihm in feierlichem Bug bis jum Ufer bes Rheins entgegen und geleitete ibn jur Borballe bes Doms, wobei er Die Battin bes Berftorbenen, Elifabeth, und beffen Tochter Agnes, verwittwete Ronigin von Ungern, welche faft in Thranen und Schmerz vergingen, am Arm führte. Auch R. Abolfs Bittme Imagina und Beinrichs VII Gemablin Margaretha befanden fic unter ben Leibtragenden. Buerft murbe bie Leide Abolfs auf ben Schultern bes Raifers und ber Rurfürften jum Ronigecor getragen und bort unter Glodengelaute und altublichen Tobtengebeten in die ihr bereitete Gruft binabgefenft. Sodann famen ber Raifer und bie Rurften wieber jum Saubtibor bes Dunfters berab, trugen den Sarg Albrechts mit gleichem Beprange binauf und verfentten ibn in die Ronigegruft, nur eine Sandbreit entfernt von feinem Begner. Bei bem Libera, bas über ben ' offenen Grabern gefungen murbe, fab ber Speierer Dom ein Shaufpiel wie vor und nach fein anderes.

> Nu prueften all die da warn Min Bunber, bem in bunbert Jarn Die bhains warb geleich Dag zu ainem Mal Römifder Runig breb Mit einander fach man bie Bu Spepr in bem Munfter bie. Den ain fach man gen, Dh zwen aufgepart ften. Auch fach bie entfampt, Dieweil man pegie bas Amt. Ir aller bren Framen Dycz was e Beideben nie me. Do by amen Runig werb Empholen ber Erb, Ir papben Wythen gehemr Chlagten vil temr Ir lieben herrn Tot, Da pat bie britte Got, Als noch ain getrewe tut,

Daz er ben jen behut, Bnb burch Frewben-Geniess, Des Bytwentums sp erlieff.

Nachbem verschloffen bie Graber, fang ber Bifchof von Speier das Todtenamt. Bald wurde auf Adolfs Grab ein Sarfopbag gefest, bem eingebauen bie Borte: Anno Domini MCCXCVIII Obiit Adolphus de Nassawe Rex Romanorum VI. Non. Julii Occisus Anno Regni Sui VIII. Das Grab Albrechts aber bedte ein ichwarzer Marmor, welchem eingefügt eine silberne Platte mit ben Borten: Anno Domini MCCCVIII Calend. Maii Albertus Romanorum Rex quondam Rudolphi Romanorum Regis filius Occisus Anno Sequenti IV. Calend. Septembr. Hic est Sepultus. In bem frangofischen Mordbrand, 1. Jun. 1689, mutheten die rauberifden Scharen gang befonders gegen die marmornen Gartophagen, unter benen fie Schage ju finden mabnten. Sie erbrachen R. Albrechts Grab, öffneten ben bleiernen Sarg und ftreuten die Bebeine im Soutt umber. Bald aber ftanden fie wieber ab, weil bas Aufwühlen ' ber andern, zwolf gug tiefen Graber ihnen zu mubevoll mar und die Ausbeute in Albrechts Sarg die Arbeit nicht lohnen mochte. Abolfe Grab blieb baber mit ben anbern unberührt, und feine Leiche rubt beute noch unangetaftet neben ben Ueberreften bes breimal begrabenen Reindes in bem bleiernen Sarg, in welchem fie binabgefenft wurde, wie man bas febr mobigefällig angemerft findet. R. Abolfs Sarfophag war feboch gleich ben andern zerichlagen worben, und fein Bedenfftein bezeichnete bie Stelle, bis Bergog Bilbelm von Raffau 1824 bem bafelbft rubenden Urahn ein neues, bes foniglichen Todten wie feines Saufes gleich murbiges Denfmal errichten ließ. Bier geflügelte Lowen von grauem Marmor, ber zu Limburg an' ber Labn gebrochen, tragen ben imposanten Sartophag von fcmarzem Darmor, über welchem man bas Bild bes in offenem Rampf um feine Krone gefallenen Belben erblickt, wie er, mit Panger, Beinfcienen und Saleberg angethan, ben fraftigen Leib fcwertumgartet, in voller Ritterruftung, über welche ber Ronigsmantel von ber linken Soulter in reichem Faltenwurf berabfallt, inbeffen ber gefronte und febergeschmudte Belm ju feinen Sugen

rubt, in fniender Stellung, mit zum Bebet emporgehobenen Banben , bas eble offene Beficht bem Sochaltar gumenbet , als bete er, beim Auszug jur Schlacht, jum herrn ber heerscharen um Sieg für fein gutes Recht ober einen ehrlichen Rittertob, bie gange Rigur meifterhaft in feinem weißen Sanbftein aus Lothringen. Bu ben bauptern bes Grabmale, auf ber fomalen, nach Beften gerichteten Seite bes Sartophage verfunden in Mitten zweier Felber, welche burch byzantinifche balberbabene Rundbogen eingeschloffen find, mit goldener Schrift die Borte: Adolphus de Nassau Romanorum Rex Obiit Anno MCCXCVIII Regni Sui VII Die II Julii bes foniglichen Tobten Gedachtnig und in bem nach Morgen bem Sochaltar jugemenbeten Donvelfeld die weitere Inschrift: Wilhelmus Dux Nassaviae Anno Domini MDCCCXXIV Atavo Augusto, In Loco Quo Sepultus Est. Hoc Monumentum Restituit, die Vietat des ehrenden Eufels. Das gange prachtvolle, vom toniglichen hofbauintendanten von Rlenze in Munden entworfene Mouument ift, mit Ausnahme ber Statue, von naffauischem Marmor, welcher ohne Politur grau ericeint, geschliffen aber schwarze garbe annimmt. grauen Lowen find vom Bilbhauer Schroll zu Darmftabt gefertigt; ber fcwarze Sartophag aber, beffen lange Seiten funf Relber gablen, welche benen an ben fcmalen Enden abnlich und aud. wie jene burch gebrudte, von Banbfaulen getragene Rundbogen getreunt find, murbe im Raffauifden Arbeitshaufe ju Dies gearbeitet und geschliffen. Bon einem andern Monument foreibt Textor, ao 1617, welches in bes Grafen Georg von Raffan-Dillenburg Befit fich befinde: "Acht fattlich gang berrlicher gemurdter Tapegerepen, ba auf ber erften biefes Raifers Adolphiund feiner Gemahlin Imaginae Bildnuffen, wie ber andern allen nach bem leben auf Pferden figend, in rechter Große und Proportion, gang artig und icon fteben, beneben diefer Uberfdrift : Adolphus Comes de Nassaw — Anno 1291 electus Romanorum Imperator etc." Der vergängliche Stoff lagt taum hoffen, bag biefe Tapezereien noch porhanden fein konnen.

Bobl aber fiebet das Monument, fo Adolfs nachfte Ungeborige ohne 3weifel auf der Bablftatt ihm errichtet haben.

An berleiben Stätte, wo ber jum Tob verwundete Konig im Staub, unter den Sufen ber Roffe, fein Leben aushauchte, liegen fie eine ftarte Mauer erbauen und beren Mitte ein einfaches Chriftusbild am Rreug von Stein einfügen, wie es benn früher Brauch gemefen, ben Plag burch ein Rreug zu bezeichnen, wo Einer gewaltsam ben Tod gefunden. Bu ben gugen bes Erucifizes bentete ber eingehauene Raffquer Lowe ben Stamm bes Gefallenen, und zu beffen Saupten ber einfopfige Reichsabler feine Ronigsmurde an. Bur Rechten bes Chriftusbilbes trug eine ber Mauer eingepafte Steintafet Die Inschrift: Adolphus a Nassaw Romanorum Rex interficitur ad Gellinheim. revolutionaire Beit verfehlte nicht, auch bier ihre Thatfraft gu Dem Chriftusbild wurden bie Arme gerichlagen, bie beiben Bappen, ber Reichsabler und Raffan verfcmanden unter bem hammer. Bon ba an loderte fich bie Rudmauer bes Denfmals und gerfiel immer mehr, fo bag bas Gange balbigen Ginfturg brobte. In ber Reftauration vom Jahr 1828 wurde bie Rudmauer bes Monuments zweidmäßig bergeftellt, ein entsprechenbes Fronton barüber gesett und bas alte Chriftus. bitt burch eine vertiefte Blende möglichft geschützt gegen bes Bettere gerftorenden Ginflug. Rach wenig Jahren brobte inbeffen bem Ronigefreug neue Gefahr; es follten Baufer und Stalfungen barum aufgeführt werben. Das ju verhindern, that bie Gemeinde Gollbeim Die nothigen Schritte, ohne boch bie für ben Antauf ber Grundftude nothige Gelbsumme aufbringen gu fonnen. 3hr ju Bulfe tomment, bewilligte ber Bergog von Raffau bundert Gulden, ber biftorifche Berein ju Speier ließ burch eines feiner Mitglieder, ben nachmaligen Erzbischof Beiffel, Die Schrift entwerfen : Die Solacht am Safenbubl und bas Ronigse freug gu Gollbeim, Speier 1835, S. 114, und widmete ben Ertrag jur Aufführung einer fleinen offenen Capelle über bem Denkmal, die Regierung des baverifden Rheinfreifes endlich gab bie 274 fl. 18 fr., um welche Summe, Ramens ber Bemeinbe Bollbeim, Die brei Bausplage, von welchen bas Monument umgeben, angefauft murben. Die Schrift bat nicht weniger als 5981 Subseribenten gefunden und gibt eine Abbildung ber Capelle.

Bon R. Abolfe gehn Rinbern find erwachsen Abelheib, bie Aebtiffin ju Clarenthal, geft. 26. Dai 1338, Dechtilb, verm. 1. Sept. 1294 an ben Pfalggrafen Rubolf (fie farb 19. Jun. 1328), Ruprecht und Gerlad. Ruprecht beftätigt am 25. Jul. 1292 eine von feiner Großmutter Dechtilbis bem Rlofter Altenberg gemachte Schenfung und wurde am 9. Aug. 1293 mit bes R. Benceslaus II von Bobmen Tochter Agnes verlobt. Die farb jedoch vor ber Bermählung, vermuthlich im Jahr 1294. Ruprecht felbft murbe bei Bollbeim bes Ergbischofs von Maing Befangner. "Db er fich mit Gelb ober Abtretung einiger Derter aus ber Befangenicaft gelofet, ober vermuthlich ohne Lofegelb wieder frei gegeben worden, ift nicht vor gewiß zu bestimmen, bag er aber feines Schwiegervaters Wenceslai in Bohmen Wantelmuth und Parteilichfeit verschmerzet, und ihm an. 1304 wieder im Rrieg gegen Albertum I in Deftreich beigeftanben babe, bezeuget auch Sifrid. Presb. in Pistor. Script. Rer. Germ. t. I. Ift aber bald barauf geftorben und bei feiner Berlobten beigefest worden; bann er an. 1315, ba R. Wenceslaus farb, nicht mehr am leben gewefen."

Gerlach murbe fofort nach feines Bruders Ruprecht Tob aus ber Bormundicaft, die Pfalggraf Ludwig geführt, entlaffen, blieb aber in Gemeinschaft mit feinem jungern Bruder Balram, ber anfange unter ber Bormunbicaft ber Mutter, ber Ronigin Imagina (fie lebte noch 1317) ftanb. Es muß barauf zwifchen ben beiden Brüdern eine Mutscharung vorgenommen worben fein, indem Graf Balram ale Befiger von Beilburg 1324 mit Graf Johann von Raffau in Dillenburg fich verftanbigt über Die Rifderei in ber gabn, ben Beibgang, bie Leibeignen und beren Gerechtsame, worauf aber Balram aus ben Urfunden verfowindet. In bem Streit ber beiben Ronige, Friedrich III und Ludwig IV, waren Gerlach und bie Bettern Ottonischer Linie für Deftreich, wovon arge Berheerung ber Umgegend von Biesbaben bie Folge. Doch mußte R. Ludwig bie Belagerung von Wiesbaden (Oct. 1318) nach ben vergeblichen Anftrengungen fcbier eines gangen Monats aufbeben. 3m 3. 1319 verglich fich Gerlach mit Gottfried von Epftein megen ber Leibeigenen

und ber Balber hanneberg und Rabenhain, gleichwie fle 1320 und 1321 fich um Bestimmungen, die Erhaltung friedlicher Rachbarschaft bezwedend, einigten. Im 3. 1324 schloß Gerlach und sein Bruder Walram mit der Ottonischen Linie einen Vertrag über die beiderseitigen Rechte in den Gemeinschaften Rassau und Esterau, und bestellten sie zur Schlichtung etwa vorsommender Streitigkeiten ein Austrägalgericht, worin den zehn Beisigern, sämtlich ritterlichen Standes, herr Gerlach von Limburg als Obmann vorstehen sollte.

Am 23. Juni 1326 verfette Graf Beinrich II von Beilnan an ben Propft zu Gemund, Sigfried von Runtel, feinen gangen Antheil vom Schlog Reuweilnau, nämlich Burg und Stadt biefes Ramens, und Die Dorfer Greven-Biesbad, Ifenmutte ober Mutt, Altenfirchen, Ufingen, Rot an ber Beil, außerbem auch fein But und Bericht ju Sabnftetten , Rettenbach mit bem Gericht. und feine Bater ju Beutheim und Sobel, ermachtigte ben Darleiber jugleich , alle feine übrigen Pfanbicaften an fich ju tofen. Die Burgmanner ju Neuweilnau, beren bamals eine beträchtliche Angabl war, erhielten barauf Befehl, bem Propft ju bulbigen. Dag ein Beiftlicher folden Erwerb fuchte, fonnte fonderbar icheinen, vermuthlich lag aber Gerlach von Raffau barunter verborgen, bem Sigfried nur feinen Ramen lieb, um Diefe Pfandguter foviel leichter an fich ju bringen; benn Sigfried trat in eben bem Jahr ben gangen Berfas, fowie auch bie Pfanbicaft an Ober-Rogbach an ibn ab, und bamit ibn Beinrich von Beilnau foviel weniger gurudzieben ober anbern einräumen fonne, war jum voraus bedungen, daß er ibn nicht anders als mit feinem eignen Gelb gu lofen befugt fein folle. Einzig die Pfandicaft von Dern und Gifenbach bebielt der Propft fic por. Das balbe Schlog Reuweilnau murbe nie eingelofet; die Pfandfumme betrug 1750 Mart 3 Schilling.

Im Jahr 1327 ertaufte Gerlach von Graf Johann von Raffau-Dillenburg Burg und Stadt Ragenellenbogen famt allem Zubehör um ben Preis von 2200 Pfund heller. Graf Wilhelm von Ragenellenbogen wollte bas nicht zugeben, der Streit wurde jedoch durch den Bertrag vom 5. Dec. 1329 beendigt. Die

Grafen Gerlach und Bilbelm theilten fich in ben Befit von Ragenellenbogen und verfprachen fic, bag jeber feine Balfte nur an ben andern verfaufen burfe. Den 10. Jul. 1335 traten an Gerlach ab die Grafen Johann und Bernhard von Golme bie Dorfer Altenfirchen und Diebenhausen famt bem Dondehof Baufen und allen Leibeigenen in der Graffchaft Raffau und ben Berrichaften Merenberg, Gleiberg und Reu-Beilnau. 21. Rav. 1828 befchloß er bie bentwurdige Beurath amifchen einem feiner Sobne und ber Erbtochter Gertrubis von Merenberg, mit biefen fonderbaren Bedingniffen, bag er feine Lande nur unter zwei Sohne theilen, und bas Beilager erft nach funf Sabren, wenn ihre Rinder ju ihren mannbaren Jahren getommen fein murben, vollzogen werben follte." Fur ben Lauf ber fünf Jahre follte Graf Gerlach als Mumpar die balbe Berr-Schaft Gleiberg innehaben, auch befugt fein, Die Bogtei Beglar für feine Ründel einzulofen. Die Bittwe von Merenberg, Frau Life bedingte fich ju Bittum bie Burg Merenberg und alles But dieffeits ber Dill. Bon bem an betheiligte fic Berlad bei allen Merenbergiften Angelegenheiten, wie er benn 4331 für Merenberg und Gleiberg fich Stadtrecht ertheilen ließ aud für feinen Cobn Johann von Borms und Beffen bie Merenbergifden leben erhielt. Dem alteften Sohn Abolf übergab er 1341 bie Burg und herrichaft Reu-Beilnau, vorbehaltlich der Kirchenfage. In vigilia Andreae 1344 trat er vollends feine ganbe an bie beiben Gobne Abolf und Johann ab, um, wie es icheint, feine letten Tage in Rube auf Sonnenberg gu-Dort mag er ben 7. Januar 1361 geftorben aubringen. fein. Die erfte Frau, bes Landgrafen Beinrich bes Ungeborfamen von heffen Tochter Agnes hatte er octa Epiphapie 1332 verloren. Die andere grau, Rrafts von hobenlobe Tochter Irmgard, nahm er 1837; fie ftarb nach 1367 ju Sonnenberg auf ihrem Bittum. Reben brei Tochtern binterließ Berlach brei Sobne erfter Ebe, Abolf, Johann und Berlach, fodann aus ber ameiten Che bie Sohne Rraft und Ruprecht.

Die beiden nachgebornen Sohne follten fein Landestheil baben, brachten es aber boch dabin, daß ihnen 1355 der Son-

nenberg mit ben Dörfern Rloppenbeim und Auringen, ein Drittel bes Balramifden Antheils von Raffau und Lurenburg, bie Bogtei Labuftein, ber Sof und bie Bogtei ju Flacht abgetreten wurde. In Bezug auf Rraft beißt es in ber Limburger Chronit: "Da man forieb 1354 ba war ein groffer Streit in Frandreid, ber tam alfo: ber Ronig in Engelland jog mit groffer Gewalt über den Konig von Frandreich, und lage in dem Lande und berrichet, und gewann ihm land, leute und Schlog ab. Deg bewarb fich Ronig Johann von Frandreich mit groffer Gewalt, alfo dag man fein Bold achtete mehr bann an 12,000 Ritter und Rnechte. Und blieben tobt bey 8000 Mann, und Ronig Johann ward gefangen, und verlor bas gelb, und ward geführt gen Engelland, und geschätet por ein Gelb, und marb log. Und war viel Ritterschafft von bem Rhein und von ber gobne. Und fonderlich fo war ber edle Graff Johann ju Raffau, Berr ju Merenberg auff bes Ronigs Seiten von Frandreich, und warb mit groffen Chren gefangen, und mard Junder Crafft, fein Bruber, erfchlagen, und blieben bey ihm tobt erbare Ritterfcafft von ber lobne, mit Rahmen 16. Auch batte ber porgenannte Ronig von Frandreich breymahl mehr Ritter und Rnechte, bann ber Ronig von Engelland, feboch verlohr er ben Streit, ale bie beilige Schrifft fpricht: ber Sieg ift von bem himmel. Und Judas Maccabaus: non in multitudine gentis est victoria. sed de coelo venit. Und barnach nicht lang, so machte ber vorgenannte Ronig von Frandreich Graff Johannen von Raffan und feine Freunde alle ledig und log, und gab Graff Johannen alle Jar fein Lebtag taufend Gulben Gelbs, um bag er in bem Streit und andern Streiten ju Fraudreich fo berrlich und ritterlich gefochten hatte."

Bon der Schlacht bei Poitiers schreibt Froissart: »Vous avez ci-dessus assez our recorder, en l'ordonnance des datailles aux François, que les Allemands qui costioient les maréchaux, demeurèrent tous à cheval. Messire Eustache d'Audrecicourt (des Chronisten Lieblingsheld) qui étoit à cheval baissa son glaive et embrassa sa targe et férit cheval des éperons et vint entre les batailles. Adonc un chevalier

d'Allemagne qui s'appeloit et nommoit messire Louis de Recombes (Johnes, ber englische Ueberfetter, tritt verbeffernb ein und nennt ben beutschen Ritter Coucibras), et portoit un écu d'argent à cinq roses de gueules (et messire Eustache d'hermines à deux hamèdes de gueules), vit venir messire Eustache, si issit de son conroy de la route du comte Jean de Nasco dessous qui il étoit, et baissa son glaive et s'en vint adresser audit messire Eustache. Si se consuirent de plein eslai et se portèrent par terre; et fut le chevalier allemand navré en l'épaule: si ne se releva mie sitôt que messire Eustache fist. Quand messire Eustache fut levé, il prit son glaive et s'en vint sur le chevalier qui là gissoit, en grand' volonté de le requerre et assaillir: mais il n'en eut mie le loisir, car ils vinrent sur lui cinq hommes d'armes Allemands qui le portèrent par terre. Là fut-il tellement pressé et point aidé de ses gens, que il fut pris et emmené prisonnier entre les gens dudit comte Jean de Nasco, qui n'en firent adonc nul compte; et ne sais si ils lui firent jurer prison; mais ils le lièrent sur un char avecques leur harnois.... Et eurent adonc le prince et ses gens d'encontre la bataille des Allemands du comte de Sarbruche, du comte de Nasco et du comte de Nida et de leurs gens; mais ils ne durèrent mie grandement; ainçois furent eux reboutés et mis en chasse. Là furent pris, assez en bon convenant, les trois comtes dessus nommés, et morts et pris maints chevaliers et écuvers de leur route.« Aubrecicourt murbe befreit.

Ruprecht sollte vermöge der Erbibeilung von 1355 und des Bergleichs vom Freitag vor Palmarum 1360 im geiftlichen Stande verbleiben, es sei denn, daß sein Bruder Kraft ohne Leibeserben abgebe, alsbann er sich vermählen und alles behalten sollte, was er und Kraft zusammen gehabt hatten. Um das 3. 1362 oder aber 1365 wurde Gerlachen des Grafen Johann von Nassau-Hadamar älteste Tochter Anna angetraut. Nach des Baters und ihrer Brüder Johann und Heinrich Ableben trat sie, bei der Schwachsinnigkeit des britten Bruders, Emich III, als Erbiochter auf. Unter dem Namen der Bormundschaft über den

fowachen, unfabigen Emich festen fic Ruprecht und Anna in ben Befit bes Sabamarifden Lanbestheile, tamen aber alebalb barüber mit Johann bem Alten ober I Grafen ju Raffau-Dillenburg, ale nachftem Stammvetter Emiche, in Streit. Babricheinlich gab eben biefer Succeffioneftreit ju bem von ben Sternern um bas 3. 1371 ober 72 unternommenen Bug gegen Sadamar ben nächften Anlag. Sie hatten wirklich, wie bie Limburger und heffischen Chroniten fagen, bas Thal ober bie Stadt bei Racht erftiegen. Die Tapferteit ber Burger folug fie aber wieder jurud. Ruprecht und Johann verglichen fic feboch im 3. 1374 gu Raffau über bie Theilung ber Berlaffen» fcaft ihres Schwiegervaters und Betters Johann. Die Saupte punfte biefer Uebereinfunft waren: 1) Alle von Johann binterlaffene Shlöffer, ganber und Berrichaften follen gu gleichen Theilen getheilt werden. Doch wird 2) ausgenommen bas Solof Sabamar mit feiner Bugebor, bas ber Grafin Unna allein gufallen foll. 3) Bon ber Efterau und ben Bogteien Gersbaufen und Beibenhahn, die Ruprecht vermutblich icon von feinem Schwiegervater pfandweise erhalten batte, foll Ruprecht brei Biertel, Johann aber nur ein Biertel haben, Diesem feboch freifteben, noch ein Biertel mit 1000 Goldgulden von Ruprecht einzulofen. 4) Anna foll bei ihrem Bitthum verbleiben, biefes aber nach ihrem Tod ju gleichen Theilen an beibe Paciscenten ober beren Erben fallen. 5) Rach Ruprechts ober Annas unbeerbtem Abgang foll Johann ober fein Stamm ber einzige allgemeine Rachfolger fein. 6) verfpricht Johann noch, ben Grafen Ruprecht gegen alle etwaige Anfprache Beinrichs und Ditos, ber Bruber Johanns, ju vertreten.

Ueber Driedorf, wovon heffen ein Drittel sich zugeeignet, mit ben andern zwei Theilen aber Auprecht und seine Gemahlin beliehen hatte, ward nämlichen Tages noch ein besonderer Bergleich geschloffen. Jeber der Paciscenten soll durch Minne oder durch Recht das hessische Drittel wieder zu erwerben sich bemühen, und so lange als dieses nicht geschehen, sollen Ruprecht und Anna ihre Theile nicht veräußern. Das Ganze soll alebann in zwei gleiche hälften getheilt werden. Benn Nassau darüber mit hessen

in Fehde tommt, bleibt Driedorf neutral, fo lange heffen von bort aus feinen Angriff thut. Auf ben gall, dag Ruprecht und Anna por der Acquifition bes heffischen Drittels ober por ber Theilung kinderlos fterben, wird Johann mit jenen zwei Dritteln jum voraus beerbt. Der Bergleich wegen Drieborf marb nicht erfüllt; vielleicht weil Ruprecht und Anna es nicht aufrichtig meinten, vielleicht auch weil Beffen nicht nachgeben wollte. Der hauptvergleich tam ebenfalls nicht gang zur Erfüllung. Johann behielt zwar ben Sabamarifden Theil an Raffau, befag es aber boch eigentlich nur Namens bes noch lebenben Emich. Dbnebin tonnte Anna auf Diefes urfprungliche Stammaut nur aus ichlechten Brunben einen Unfpruch machen. Auch bie Efterau icheint Ruprecht mit bem Grafen Johann getheilt zu haben ; benn Johann fommt in ber Cheberedung amifchen ibm und Graf Gerhard ju Dies über bie Bermählung ibrer Rinder, 1376, als Theilhaber an Lurenburg por. Dit ber vertragemäßigen Theilung ber übrigen Sabamarifden ganber muß aber Ruprecht gezaubert haben. Es entftand baber balb zwifden Johann und bem ohnebin febr unrubigen Ruprecht ein neuer Streit, in ben auf bes erftern Seite Pfalgraf Ruprecht, Die Grafen Bilbelm, Eberbard und Dietrich ju Ragenellenbogen, Graf Beinrich ju Sponbeim, bie Stadt Beglar, Edard von Elfershaufen, Philipp von Berolflein und beffen Bruber, ale Bauptpartei, fobann ale beren Berbunbete bie Grafen Simon ju Sponbeim und Gerbard ju Dies, Johann Rrieg ober Rrug (von Lunen) und Friedrich Brender (von Labnftein), auf Ruprechts Seite aber bie Grafen Dito und Johann ju Solms, Salentin Berr ju Jenburg, Dietrich herr ju Runtel, Salentin von Arenthal und Arnold pon Wermetrobe verwidelt waren. Ruprecht verlor Ems. und feine Begner brachten es babin, bag er von Ronig Mengel in bie Acht erflart ward. Die Ergbischofe Runo von Trier und Friedrich von Coln, bann Bifchof Friedrich von Strafburg vermittelten jedoch im Jahr 1382 ben Frieden. Ems foll an Ruprecht jurudgegeben werden. Er foll bie Bergleiche wegen der Babamarifden Erbicaft jur Bollgiebung bringen.

Die Ausföhnung war nicht aufrichtig, und Johann batte Urfache, feinem freitfüchtigen Begner nicht zu trauen. Schon im nachften Monat nach bem Frieden mußte er Magregeln gu feiner Siderftellung gegen neue Angriffe nehmen. Ale feine Bettern ber Raffau-Beilfteinischen Linie ben ibm verfesten Calenberger Bent und Mengerefirchen wieder einlöfeten, ließ er fic versprechen, daß fie ihre Schlöffer bem Grafen Ruprecht wiber ibn nicht öffnen wurden. 3m folgenden Jahr 1383 war wirflich neuer Streit. Ruprecht machte , nun auch aus unbefannten Grunden an gobnberg Unfprud. Der fchieberichterliche Musfpruch (Oct. Asc. Dom.) beftätigte bie vorigen Bergleiche. Wegen Löhnberg ward nichts entichieben. Gehr balb fam es wieder ju öffentlichen Feindseligkeiten, mit bem damaligen Beite alter ju reben , ju Brand , Mord und Rahme , benen erft im 3. 1385 ein Compromiß auf ben Grafen Simon zu Sponbeim und Bianden und ben Bund ber rheinifchen Gtabte ein Biel feste. 3hr Ausspruch (Donnerftag por Nat. Joh. Bapt.) mar in ber Sauptsache, wie ber vorige, jum Bortbeil Johanns. Ruprecht foll ben altern Bergleichen und Ent-Theibungen nachfommen. Seine Ausflucht, er toune feinem Schwager Emich und beffen Schwestern ihr Leben und Erbe obne ihre und ber Lebensberren Ginwilligung nicht vergeben, wird verworfen. Die Frage megen bes Beleits, beffen fic Ruprecht, als Raiserlicher Candvogt in der Wetterau, burch bes Grafen Johann ganber anmaßte, wird an ben Raifer verwiesen. Bon nun an rubte ber Streit, vielleicht weil Ruprecht burch andere Streitigkeiten beschäftigt, wie benn unter mehreren jene mit dem Grafen Abolf ju Raffau-Diez über Die Ginlofung ber Diezer Zenten auf bem Wefterwald erft am 6. Jun. 1390 Durch einen Bergleich beigelegt murben.

"Anno-1371 Freytags nach unfrer Frauen Tag, als man die Wars weihet, wurden Feind die zween hochgeborne Fürften, der herhog von Brabant, der war genannt Wenceslaus, und war Rapfer Caroli IV Bruder, und des blinden Königs Johannis in Böheim Sohn, und der herhog von Jülich, der war genannt Wilhelm. Und auff den vorgenannten Tag hatte der

in Febbe tommt, bleibt Drieborf neutral, fo lange heffen von bort aus feinen Angriff thut. Auf ben Rall, daß Ruprecht und Anna vor ber Acquifition bes beffifchen Drittels ober por ber Theilung kinderlos fterben, wird Johann mit jenen zwei Dritteln jum voraus beerbt. Der Bergleich wegen Drieborf marb nicht erfüllt ; vielleicht weil Ruprecht und Unna es nicht aufrichtig meinten, vielleicht auch weil heffen nicht nachgeben wollte. Der Sauptvergleich tam ebenfalls nicht gang jur Erfüllung. Johann behielt zwar ben Sabamarifden Theil an Raffau, befag es aber boch eigentlich nur Ramens bes noch lebenben Emich. Dbnebin tonnte Anna auf Diefes urfprüngliche Stammgut nur aus ichlechten Brunben einen Anspruch machen. Auch bie Efterau fceint Ruprecht mit bem Grafen Johann getheilt ju haben ; benn Johann fommt in ber Cheberedung amifchen ibm und Graf Berbard ju Dies über bie Bermählung ihrer Rinder, 1376, ale Theilhaber am Lurenburg vor. Dit ber vertragemäßigen Theilung ber übrigen Sabamarifden gander muß aber Ruprecht gezaubert baben. entftand baber balb zwifden Johann und bem ohnebin febr unrubigen Ruprecht ein neuer Streit, in ben auf bes erftern Seite Pfalgraf Ruprecht, Die Grafen Bilbelm, Eberhard und Dietrich ju Ragenellenbogen, Graf Beinrich ju Sponbeim, bie Stadt Beglar, Edard von Elfershaufen, Philipp von Gerolflein und beffen Bruder, ale hauptpartei, fobann ale beren Berbunbete bie Grafen Simon ju Sponbeim und Gerhard ju Dieg, Johann Rrieg ober Rrug (von Lunen) und Friebrich Brender (von Labnftein), auf Ruprechts Seite aber Die Grafen Dito und Johann ju Solms, Salentin Berr ju Rienburg. Dietrich herr zu Runfel, Salentin von Arenthal und Arnold pon Wermetrobe verwidelt waren. Ruprecht verlor Ems, und feine Begner brachten es babin, bag er von Ronig Bengel in die Acht erklart ward. Die Ergbischöfe Runo von Trier und Friedrich von Coln, bann Bifchof Friedrich von Strafburg vermittelten jeboch im Jahr 1382 ben Frieben. Ems foll an Ruprecht jurudgegeben werben. Er foll bie Bergleiche wegen ber Dabamarifden Erbicaft jur Bollgiebung bringen.

Die Aussöhnung war nicht aufrichtig, und Johann baite Urfache, feinem ftreitfüchtigen Begner nicht zu trauen. Schon im nächken Monat nach bem Frieden mußte er Magregeln gu feiner Siderftellung gegen neue Angriffe nebmen. Ale feine Bettern ber Raffan-Beilfteinischen Linie ben ibm versepten Calenberger Bent und Mengerefirchen wieder einlöseten, ließ er no verfprechen, bag fe ibre Schlöffer bem Grafen Ruprecht wider ibn nicht öffnen wurden. 3m folgenben 3abr 1383 war wirflich neuer Streit. Ruprecht machte nun auch aus unbefannten Grunden an Lahnberg Anfprud. Der fchieberichterliche Musfpruch (Oct. Asc. Dom.) beftätigte bie porigen Bergleiche. Begen lobnberg warb nichts enticieden. Gebr balb fam es wieber au öffentlichen Feindseligkeiten, mit bem damaligen Beite alter ju reben, ju Brand, Mord und Rahme, benen erft im 3. 1385 ein Compromiß auf den Grafen Simon zu Sponbeim und Biauben und ben Bund ber rheinlichen Stabte ein Biel feste. 3br Ausspruch (Donnerftag por Nat. Joh. Bapt.) mar in ber hauptfache, wie ber vorige, jum Bortbeil Ruprecht foll. ben altern Bergleichen und Ent-Idelbungen nachfommen. Seine Ausflucht, er toune feinem Sowager Emich und beffen Schwestern ihr Leben und Erbe obne ibre und ber Lebensberren Ginwilligung nicht vergeben, wird verworfen. Die Frage wegen bes Beleits, beffen fic Ruprecht, als Raiferlicher Canbvogt in ber Wetterau, burch bes Grafen Johann ganber anmaßte, wird an ben Raifer verwiefen. Bon nun an rubte ber Streit, vielleicht weil Ruprecht burch andere Streitigfeiten beschäftigt, wie benn unter mehreren jene mit dem Grafen Adolf ju Raffau-Dies über bie Ginlofung ber Diezer Benten auf bem Wefterwald erft am 6. Jun. 1390 burd einen Bergleich beigelegt murben.

"Anno-1371 Freptags nach unfrer Frauen Tag, als man die Würs weihet, wurden Feind die zween hochgeborne Fürsten, der herhog von Brabant, der war genannt Wenceslaus, und war Rapfer Caroli IV Bruder, und des blinden Königs Johannis in Böheim Sohn, und der herhog von Jülich, der war genannt Wilhelm. Und auff den vorgenannten Tag hatte der

Bertog von Brabant mehr bann 2400 Glenen, Ritter und Rnechte , gar gute Leute , und fucte ben Bergogen von Salid babeim in feinem ganb ju fcabigen, ju berrichen und aber ibn ju reiten. Da fie tamen über bie Daag, bas BBaffer in Julider Band, ba begegnet ibm ber Bergog von Julid mehr bann mit taufend Blenen , Graffen , herrn , Rittern und Anechten . und waren auf der Seiten viel Berren unfere gandes auff ber gobne. mit Rahmen Graff Johann ju Raffan, Berr ju Dillenberg, Graff Ruprecht von Raffau, Graff Eberhard von Cageneinbogen. ber Graff von Biebt und Junder Friedrich herr gu Rundel. und andere, die nicht genennen fann, und buben ben Streit an gar feinblichen. Und in bem Unbeben fo tommt ber Bergog von Beldern mehr bann mit fechehundert Glenen, Rittern und Rnechten au Sulff ben Julichern und ftritten mit ben Brabantern. Und behielten bie Julicifden mit groffen Chren und Burdigfeit ben Streit, und fiengen ben Bergogen von Brabant mehr bann mit taufend Rittern und Anechten, und blieben tobt mehr bann achts hundert Ritter und Rnechte. Und ber Bergog von Gelberfand ben man nannte bie Blum von Gelbern, ber warb in bem Streit ericoffen auff ber Balicher Seiten, und ber Graff von St. Paul von Belfchland blieb auff ber Brabanter Seiten mit viel feiner Landsleute aus Belichland, und Johann Ergbischoff ju Danns, ber mar ein Bruber bes vorgenannten St. Paul, wiewohl bag er ein Babl war. Alfo ward ber meifte Sauff Leute von ben minften niebergeworffen. Und bas ware von Gott, als ba fpricht Judas Maccadaus: non in multitudine exercitus, sed de coelo victoria belli est. Das ift:

> Der Sieg kommt viel vom himmel ho, Und nit von viele ber Leut, bas ift alfo."

Um das 3. 1372 "war der hochgebohrne Fürst Landgraff Beinrich von heffen Feind des herrn von Ligberg, und schicke er seines Bruders Sohn Landgraff hermann dazu, daß er sich legte mehr dann mit tausend Rittern und Anechten vor den hirgberg und schlug ein hauß da auff. Deß tame die Gesellschaft von dem Stern zu hauff mehr dann mit fünffzehnhundert Rittern und Anechten vor den hirgberg, und trieben den Lands

graffen ab, und brannten ihm sein Land ab bis an Frigler, und lagen ba mehr bann acht Tage in, und schieben von dannen. Da legte sich der vorgenannte Landgraff heinrich, Landsgraff hermann seines Bruders Sohn, gegen die Stern Gesellen zu täglichem Krieg, und verhieffe sich Landgraff heinrich, daß er den Krieg nicht sähnen wolte den Tag und Jahr, und hielt auch das herrlich, und hielte mehr dann sechshundert Glenen, Ritter und Knechte mehr dann Jahr und Tag zu täglichem Krieg, die er töftlich besoldet.

"Ju biefer Zeit da war ber eble Auprecht Graff zu Raffau, ber ein Endel war König Abolfs Graffen zu Raffau, heister bes hochgebohrnen Landgraffen heinrichs von heffen wider die Gesellschafft von dem Stern, und nahm darum seinen Sold. Und geburte sich, daß der Sterner ein Theil, und sonderlich die Graffen von Capenelnbogen, Graff Wilhelm, Graff Eberhard und Graff Diether öseten (schädigten) eins Nachts den Thal zu hadamar, und gewonnen den, und giengen in der Nacht ohne Sorg, und wolten es halten und ihren Willen schaffen. Da ermannten die Gemeinde zu hadamar, und stellten sich seindlichen zu Gewehr mit Gewerssen, mit Geschoß und mit anderer groffer Arbeit, und trieben die aus herrlich, und behielten deren achte, und siengen die in derselbigen Nacht, und deren sturben drey, ohne andern groffen Schaben, den sie empfingen von Sturm und von Geschäß.

"In dem Jahr 1372 oder um die Maffe da stieß Graff Ruprecht von Rassau Graff Idhannen von Rassau herrn zu Dillenberg von seinem Theil des Schlosses zu Nassau, und darum ward der vorgenannte Graff Iohann von Rassau Graff Ruprechts zeind, und die Sterner Gesellschafft wurde Graff Iohanns helsser, und Graff Ruprecht versahe sich anders nicht, dann daß sie mit Gewalt wolten vor das Schloß Nassau ziehen. In derselben Zeit stunden viel Burghäußer bey der Burg Nassau, und ein schöner Thurn stand baußen dem Stein und der Burg, der war der Ritterschaft von Stassel und von Rassau, die brach Graff Ruprecht alle ab, und hätte die Burg, genannt den Stein, auch gern abgebrochen, aber die vom Stein bestellten ihre Burg,

und wolten bad wehren, und waren ju ber Beit zween Mitter vom Stein, ber eine bieg herr Johann, ber anbere herr Frieberich; ber vorgenannte herr Friederich war Graff Johanns Belffer, und herr Johann blieb auff bem Stein, und behielt ben, und Graff Anprecht hatte bie Burg ju Raffan und ben Thal ju Scheuren in, und Graff Johann vorgenannt jog in bem Thal au Raffan und begriff bie Rirch und ein Porten Thurn, und machte ben veft, und legte feine Freunde barauff, und Graff Ruprecht warff mit Bleiben von ber Burg in bie Rirch und Thal ju Raffan, und lieffen alle Tag, und icoffen, und hatten Sanbthierung mit einander, fo baff viele lente zu besben Seiten tobt blieben. Bu einer Beit batte fic Graff Ruprecht bargu geftellt, und tamen in ben Thal gu Raffon, und fturmeten bie Rird und Porten Thurn bartiglich, und blieben viel tobt bavor, und gewonnen fie boch bepbe, und fiengen mehr bann 50 gewannete Reifige barauff, und Graff Ruprecht beftellte fie ba mit feinen Freunden, und barauff fellte fich Graff Johann wieber mit feinen Freunden, ftarmeten Rirch und Porten Thurn wieber bartiglich, und gewonnen fie bepbe wieder, und fiengen mehr Leute darauff bann fie verloren hatten, und brandte ben That au Raffau tabl ab, ohne ber von Stein Soff blieb fteben, und bie von Duffenau gingen Graff Johannen in bie Sand, und bestellte bie Rirch und Thurn mit feinen Freunden wieber, aber bie Leute in bem Thal ju Raffau jogen alle hinmeg, und famen nicht wieber, bis daß bie Febbe gethan war, und mabrete bie Bebbe zwey Jahr, und waren ba gefühnet, und ward Graff Johannen vorgedacht sein Theil ju Raffau an ber Burg wieber.

"Aurglich davor waren gefeindet der hochgebohrne Berr Auprecht Pfaltgraff bep Rhein, und ber edele Berr Auprecht Braff von Raffau, derselbe Graff von Raffau war geboren von seiner Mutter von Hohensoh, und hatte in dem Land zu Francen ein Schloß, hieß Schillingsfürft, und machte sich, daß die Freunde im Lande zu Francen zu Sauff tamen, und stritten mit einander, und der Graff von Nassau behielte das Feld, und gewann dem Pfaltgraffen an mehr dann anderthalbhundert Gewapnete, und die Pferde darzu, und waren viel guter Leut darunter, und

brandte bem Pfatigraffen ab Wesel und Derscheib, die liegende hinter Caub, und thate ihm groffen Schaden, dein der Pfatzgraff konnte ihm nicht weiter gethun, das machte, daß er nicht zu verbüßen hatte, und hatte nicht viel mehr, dann was er auff dem Sattel erwarb, und hieß lange zu Unnahmen Graff ohne Land, die daß er ein Weib kieffe, damit ward ihm Hadamar, Orittorff und einige, und noch ein Theil zu Raffau, weil er anch von Raffau gebohren war.

"Um bas 3. 1380 ward die Burg Greiffenftein ben bem Städtlein berborn auffgeschlagen von Ruprecht Graffen zu Naffan und Johannen von Raffau, bes herrn war es. auch. Go batte vor hundert Jahren auch eine ba gelegen, die hieffe auch Greiffens fein, und war zubrochen. Item Steurburg ward auffgefclagen ben Elderhaufen. Das thate Landgraff Bermann von Seffen. Graff Ruprecht von Raffau und Junder Johann herr ju Lime purg. Und über ein Jahr barnach ward biefelbe Burg gewonnen und verbrandt. Anno 1389 ftritten bie Bergogen von Bavern mit Rahmen berr Ruprecht Pfalggraff bey Rhein und Bergog Ruprecht fein Better mit benen von Dapng und mit ibren Bundgesellen vom Rhein, und ba erhub sich ein groffer Rrieg, da war herr Ruprecht von Raffau des vorgenannten Pfalbgraffen Belffer, und regierte in feinem Rrieg febr, und tamen in dem gelb ju Sauff, und ftritten mit einander, und warffen ben Bund nieber bey Bedelheim, und erfdlugen und fiengen beren bep vierhundert, und warffen ber bofen Buben ben fünfigig in ben Raldofen, und verbrandten bie zu Bulver. Und geschabe es ihnen barum, bag fie ju Rug lieffen, und icanbeten Rirden und Claufen, und gefcabe ihnen bicfelbige Schmachheit vorgeschrieben wiederum in recompensam." Ruprecht, ber Streitbare jugenannt megen ber in ben anbaltenben gebben bewiesenen perfonlichen Tapferteit, ftarb finderlos, 4. Gept. 1390. Er mar julest faiferl. Landvogt in der Betterau gewesen.

Gerlach, Dombechant zu Mainz, wurde, obgleich noch sehr jung, an bemselben Tage, daß Papst Clemens VI die Absetzung des bisherigen Erzbischofs heinrich von Birnenburg decretirte, 7. April 1346, zum Erzbischof von Mainz ernannt, und leitete

als folder die ju Rhens 10. Jul. 1346 erfolgte Babl Raifer Raris IV. Ungleich fowieriger ergab fic die Aufgabe, bem abgesetten Ergbischof die Stiftelande ju entreißen , benn bie foirmte ber ftreitbare Domfoolafter Runo von Falfenflein. Für bie bevorftebende fowere gebbe fic ju ruften, fucte Gerlach Bundesgenoffen. Dem Pfalggrafen Ruprecht bem altern verbieß er für feinen Beiftand 50,000 Gulben, bie Burgen Reichenftein, Schaumburg, gurftened und die Balfte von Beilnau, bem Grafen Walram von Sponheim 40,000 Golbgulben nebft Bedelbeim, Martinftein, Sobernheim und ber andern Salfte von Beilnau, feinen Brubern 24,000 Golbgulben nebft Buficherung von Prabenden; jedoch machte er fich bann erft hierzu verbindlich, wenn er ben Befig bes Erzftifts wurde erlangt baben. Beinrich von Birnenburg batte fic nur erft 19. Darg 1346 verpflichtet, von R. Ludwig niemalen gu laffen; um jeboch ben Shein ber Auflehnung gegen bas Oberhaupt ber Rirche au meiden, bestellte er vor bem 30. Sept. 1346 ben Domicolafter Ronrad von Rirfel, bem einige Domberren, auch weltliche Beamte beigeordnet, jum Bormunder bes Rurftaats, fich einen Jahrgebalt, die geiftlichen Berrichtungen und bie Reichsgeschäfte porbehaltenb. In Eltvil feste er ein geiftliches Gericht nieder, während jenes ju Daing in Berlachs Ramen fungirte. 2Betteifernd baben biefe rivalifirenden Behörden balb bes einen balb bes anbern Ergbischofs Unbanger gebannt ober gelofet. Rirtel benutte bie Unordnung, um fich nach und nach aller Gewalt gu bemächtigen, feste fic auch in ben Befig ber Ginfunfte ber Dompropflei und jener ber Anbanger Gerlache überhaupt. Gleich. wohl erhielten fich beibe Parteien ziemlich im Gleichgewicht, und wenn die Stiftstande arger Berbeerung unterlagen, fo litt nicht weniger bas Raffauische Gebiet, in welchem Runo von Faltenftein über 70 Dörfer niederbrannte.

Der Stadt Mainz um fo mehr fich zu versichern, entfagte Gerlach den Strafgelbern, zu welchen die Barger wegen dem unter Balduins Abministration den Stiftern von St. Bictor und St. Alban zugefügten Schaden verurtheilt worden. Sodann erließ er ihnen den Pfundzoll, eine dem Erzbischof zuständige

Abgabe, und erlaubte ibnen ben balben Theil bes Portorii (1) ju Caftel jum Rugen ber Stadt ju verwenden. Auch machte er fic anbeifdig, auf ihr Begebren fünfzig Mann zu ihrer Bertheibigung in die Stadt ju fenden, außerhalb berfelben gegen alle ihre Zeinde beizufteben und mahrend diefes Rrieges ihr bas Deffnungerecht in ben Burgen feiner Bruber ju geftatten. Damit die Burger mit befto größerer Bewißbeit von ber Aufrichtigfeit feiner Befinnungen überzeugt warden, erlaubte er, bie Feftungswerte zu Caftel und jene zu Flerebeim von Grund aus au gerftoren. 3m 3. 1350 verfprach er ihnen : bag, wenn er Bingen, Oppenheim und das Rheingau in feine Gewalt befame, fo wolle er biefelben anhalten, bie Freiheiten, Bebrauche, Immunitaten von Boll und willfürlichen Exactionen mit Gib au befraftigen. Das geiftliche Bericht, beffen eigentlicher Gis ju Daing fei, wie von Altere bertommlich, wolle er nie anberswohin verlegen, noch ohne Borwiffen ber Stadt mit ben Reinden Frieden eingeben, noch innerbalb fünf Stunden weder Boll noch Beleitsgelb erbeben. So jog er auch in fein Intereffe bie Stadt Erfurt, bewilligte ibr Bergeibung wegen ber an ben Juden verübten Grausamkeiten, verzichtete auf bie Confiscation ber in biefem Aufftand verwirften Guter, feboch mit dem Borbehalt ber fährlichen Entrichtung von 100 Mart, welche bie Juben an bie erzbischöfliche Rammer zu zahlen schuldig waren. 3m Jabr 1351 reifte Gerlach nach Avignon, bem Papft feine Ergebenbeit gu bezeigen. Er beftätigte bafelbft bie vom Dompropft Pinticon bem Capitel gemachte reiche Schenfung und verlieh bei feiner Rudtehr ber Domprafeng bie Rirche ju Balbbedelheim rudfictlich bes in biefen brangvollen Beiten erlittenen großen Schabens. 3m Dec. 1353 gab er bem Reich bie feither ber Mainger Rirche verpfandeten Orte Oppenheim und Obernheim gurud und erließ am 17. Dec. die bortigen Einwohner ihres Eibes; bann verfügte er fich mit R. Rarl, ba inbeffen bie Nachricht von Aurfürft Beinrichs Tod eingetroffen war, nach Maing.

Acht Jahre lang hatte Gerlach um die Mainzer Inful gu ftreiten , mabrend welcher Beit er nicht felten die von feinen

<sup>(1)</sup> Jus portorii, Safengelb, welches bie Schiffe zu gahlen verbunben.

Brubern und Bettern ibm eingeraumte Burg Raffan bewohnte, ba gelangte nach Daing die Rachricht von Beinrichs von Birhiermit ergab fic bie Doglichfeit einer nenbura Ableben. Beilegung ber ergftiftifden Birren , und es unterhandelte mit Quno von Kalfenftein in Gerlachs Ramen Kriebrich Greifenflan , ber tüchtige Gefchaftsmann , ber neben Ulrich von Rronberg als feines Fürften rechter Arm ju betrachten. Laut bes Friedensvertrags vom Freitag nach Reufahr 1354 follte Runs von Erzbifchof Gerlach 40,000 Gulben Krantfurter Babrung, ben Bulden ju einem Pfund Beller gerechnet, erhalten, und wurde ibm, bis babin biefe Summe abgetragen, die Burg Rlopp mit Bingen. Ebrenfele mit dem Boll, die Burgen Reichenftein, Fürftened, heimburg mit ben Burgmannen und allen bavon abhangigen Orten, nebft fenen auf ber rechten Rheinseite, von bem Lowenftein an bis Lordhaufen verpfandet. Geht Runo mit Tod ab, ebe Berlach Die Summe bezahlt, fo bleiben die Pfander bis gur Auslofung mit 20,000 Gulben in ben Sanden feiner Erben. Erlangt Rune ein Bisthum, ebe bie bedingte Summe entrichtet ift, fo merben Die Pfanber bem Ergfift frei jurudgegeben. Anno überläßt dagegen an Gerlach allen Borrath von Bein, Früchten und Rriegegerathicaften, welcher in ben Burgen befindlich ift , alle öffentliche Urfunden und Binsbucher, behalt bingegen ben Bein und die Fruchte in ben ihm verpfandeten Orten. Auch wird er bie erzbischöfliche Inful, ben Stab und bie Paramenten obne Bogerung ausliefern. Den übrigen Proviforen verfpricht Ger lad, alle wahrend ihrer Bermaltung contrabirten Soulden treulich zu bezahlen. Sobann wird gangliche Bergeffenheit bes Bergangenen, Bergichtleiftung auf alle Rechtsanfpruche von beiden Theilen und ihren Anhangern angelobt. Auf diefe Beife wurde der fo lang ersehnte Friede bergeftellt und Berlach nach ben verbangnigvollen Jahren, welche bas Bobl bes Ergfiftes auf mehrere Generationen gefährbeten , dem rubigen Befit ein-Alsbald zeigte er fich befliffen, ber gefuntenen Boblfahrt feiner Rirche emporgubelfen. Er folog ein Bundnig mit ben Rurfürften von Trier und Coln , damit für die Gichetheit ber Stragen Borfehrung getroffen murbe.

Die brei Rurfürften machten fic anbeildig, von Main bis Reng ben Rhein entlang und landwarts in einer Breite von 4 Stunden, ben Landfrieden zu handhaben und mit gemeinsamen Rraften feben Rubeftorer ju beftreiten. Gin Ausflug biefes Landfriedens wird ber am 2. Sept. 1388 beliebte Bolltarif für Die Daingifden Bolle ju Chrenfels und Labuftein, für Die Pfalgifden ju Bacharach und Caub und Die Triexischen ju Boppard und Cobleng gewesen sein. An einer jeden biefer Bollftatten foll man erheben von 100 Dalter Beigen, Rorn ober Erbien fo viel als von 3 Fuber Bein, von 100 Malter Spelt ober Berfte wie von 2 Fuber Bein, von 100 Malter Safer wie von 14 Fuber, von 100 Suten Salz wie von 6 Ruber, von 2 Pfd. (Centner?) Gifen wie von 1 Fuber, von 2 gaft Baring ober Buding wie 1 Ruber, von 4 Rorben Feigen ober Roffinen wie von einer Conne Baring, von einem Ruber Bonig, Del, Butter ober Schmalz gleich von einem Fuber Bein, von 10 Centner Unschlitt ober 8 Centver Bache wie von einem Fuber Bein, von 12 Centner Rupfer, Blei ober Binn wie von einem Ruber, von 16 Mannes Laften Ballen, welches auch die Raufmannemgare fei, wie 1 Fuber Bein, "und bie Ballen foll man nit aufthun noch barin flechen," Lauch, Anoblauch , Ruben, Rappus, Ben, Strob , Fagdauben, Reifen, Steine, "und ander Raufmannschaft, Die hiervor nit genannt ift, 16 Pfb. werth wie für 1 Fuber Bein. Auch follen wir feinen Boll thun nehmen von Pferden, und ift ju miffen, bag man auf unfern (Berlache) und anbern nachgeschriebenen Bollen, ale wir vernommen ban, alzuviel nimmt zu biefer Beit an Ebrenfele von 1 Ruber Bein 27 große Turnofen, ju Bachatach 19 Turnofen und 4 heller, ju Caub 314 Turnos, ju Boppard 15, ju Labuftein 18 Turnofen und 4 heller, ju Coblenz 17 Turnofen, und nimmt man und foll nehmen einen goldnen Soild von 15, und einen fleinen Gulben fur 12 Turnofen. Und ware Sache, daß die Bolle ober ihrer einer geminbert warbe an ben Beinen, fo foll man alfo bas minbere nehmen von ben vorgefdrieben Dingen, murben aber bie Bolle gemebrt ober erhöbet an ben Beinen, fo foll man boch von ben Raufmannschaften nehmen fo viel als igund und nit meb."

Mit dem Canbgrafen von Thuringen und bem Markgrafen von Meigen verband fich Gerlach auf Lebenslang jur wechfelfeitigen bulfe gegen ihre Feinde, besgleichen mit Balbuin, Bifcof von Paderborn. Den Bifchof Albrecht von Burgburg verfebnte er mit feinen handelfüchtigen Burgern. Da in bem Dangwefen bamaliger Beit große Unordnungen berrichten, fo ließ er neue Alberne und golbene Dungen nach einem feften fichern Rus pragen. Das altefte Mainger Mungprivilegium, welches man fennt, ift fenes, welches Gerlach am 22. Januar 1354 bem Eltviller Dangmeifter Johann von Befemale ertheilt bat. Die Bortheile, welche bemfelben jugefichert murben, bestanden 1) in ber Rreibeit von allen Geld- und andern Abgaben , ausgenommen ben abzuliefernben Pacht; 2) in ihrem und ihrer Diener privilegirten Gerichtsftande vor dem Erzbifchof in foweren Berbrechen; 3) in ber Freiheit von Schapung und Bollen ibrer Raufmannicaft und andern Sachen; 4) in ber Pflicht bes Rungberrn, im Fall ber Gefängnig, fie ju ledigen und ju lofen, ohne allen ihren Schaben; 5) in beffen Buficherung, fie binnen ber bestimmten Zeit von der Munge nicht abzuthun; 6) im Boraugerecht bei neuer Berpachtung nach Ablauf ber vorigen Beit-Sie wurden immer auf eine bestimmte Zeit von 5-7 Sabren angenommen. Erzbifchof Berlach ließ nicht auf feine Rechnung, fondern auf Roften ber Munger gegen Bacht und Solgaschag mungen. Diefer bestand von der Mart Gold in einem balben fleinen Bulden, von der Mart Gilber in einem großen Turnos ober 2 Schilling Beller.

Im J. 1357 gerieth Erzbischof Gerlach mit Auno von Kalkenstein über verschiedene Punkte des abgeschloffenen Bergleichs in Irrungen, welche eine neue Fehde veranlaßten, die erst im folgenden Jahr durch Bermittlung des Oppenheimer Schultheißen Beinrich Jum Jungen und die Bersicherung des Erzbischofs, daß er alle Schulden, welche Runo während seiner Berwaltung contrahirt habe!, zahlen wolle, beigelegt wurden. Auch errichtete Gerlach in diesem Jahr dem h. Bonisacius ein Denkmal in der Johanniskirche in Mainz, welches nunmehr in den Dom überbracht ift. Schon in den Jahren 1355 und 1356 hatte Gerlach heil-

same Spnobalftatuten erlassen. Er seste bie erzbischässichen Annaten auf die Sälfte von dem sährlichen Ertrag der Pfründe herunter, bestätigte das von Bolzo, Canonicus zu Liebfrauen, im 3. 1353 gestistete Barbaraspital für Fremde und Bedürftige und erhob 1360 die Kirche in Amöneburg zu einem Collegiatsstift. Gegen die uncanonische Aufführung der Nonnen zu Aulsdausen erließ er scharse Berordnungen und gebot ihnen, in fürzester Frist zur Wahl einer Aebtissin zu schreiten, welches sie aus hang zur Unabhängigkeit seither unterlassen hatten.

Etwan 1354 "erfclug eines herrn Cobn von Itter, bas ba floget an bas land von heffen, ju tobt feinen Bettern, barum bag ibm bie Berrichafft Itter werben möchte. Und um ben groffen Mord und Bogbeit jogen bie zween Rurften, Berr Berlach Ergbischoff ju Manng, geboren von Raffau, und Landaraff Beinrich ju Beffen und Graff Dito von Balbed vor bas Schloß Itter und vor andere feine Soloffe, Land und Leute, und gewonnen bas Solog, Land und Leute, und bebielten bas unter fic, und behalten ju ewigen Tagen bie Berrichafft von Itter." Erzbifchof Gerlach erfaufte nämlich 1357 um 900 Mart ben vierten Theil des Sauses Itter mit den davon abhängigen Berrfcaften, Berichten, ber Bogtei und bem Rirchenfag, und 1358 erfaufte er vom Bergog von Braunschweig ben britten Theil von Duberftabt, mit allen Ginfunften und Berechtfamen, unb empfing bie Suldigung für ben britten Theil. 3m Jahr 1359 erwarb er bas Amt Ballenberg von bem Grafen von Cherftein um 1060 Goldgulden. Dem Domftift verlieh er aus besonderer Buneigung die Bfarrei ju Dieburg mit allen Gutern und beftatigte ibm bas Patronatrecht von Sulzheim und Werrfabt, einer Schenfung ber herren von Bolanben. Bur Beforberung bes Landfriedens ichlog er auf R. Rarle Befehl ein Bundnig mit Ulrich herrn von Sanau und ben Reicheftabten Frantfurt, Friedberg, Beglar und Gelnhaufen. 3hr Sauptzwed mar bie Siderheit ber Strafen, ju beren Errichtung ein eignes Bunbesgericht niebergefest, auch eine binlangliche Babl Golbner ftets in ruftigem Stand gehalten wurde. Die Burg Bilmar belagerte Berlach gemeinschaftlich mit Erier, Coln und andern gurften, eroberte und machte fle bem Boben gleich. Dierüber ergrimmte Philipp von Ifenburg bergestalten, baß er vier bohmische Raufleute, welche Geschäfte halber die Betterau bereisten, gefängelich barnieberwarf, worüber ber Kaifer sich höchlich bei Gerlach beklagte, bemselben ihre Freilassung zu bewirken und ben von Isenburg berb zu züchtigen befahl.

3m 3. 1366 brachen abermale Uneinigfeiten awiichen ber Beiftlichfeit und dem Bolf in Maing aus. Die Burger hatten bie Rirchenfreiheiten angegriffen und die Beiftlichen in ihren Rechten und Privilegien beeintrachtigt. Der hag und bie Berfolgung nothigten fie, ben Gottesbienft einzuftellen und bie Stadt Bon Dapft Urban V murben bie Burger, ba fie au verlaffen. in ihrer Saleftarrigfeit verharrten, mit bem Bann belegt. Der Raifer tam endlich felbft nach Maing und vermittelte burch bie Dazivischenkunft Johanns Bifchofe von Worms, Ruperte bes Pfalzgrafen, Balrams von Sponheim Frieden und Eintracht. Die Burger mußten dem Erzbifcof 15,000 Goldgulden gablen, ju beren Entrichtung ihnen ber Raifer etwas von ben Bollen verlieh : andere Bunfte wurden geborig gebeffert. geburt auch bas ehrenvolle Beugnig, daß er bas Gemeinbewefen in finangieller binfict bebergigt und geordnet habe. Er befdrantte Die bieberige Billfur ber Berwaltung burch bie Berordnung, bağ ohne erzbifchöfliche Erlaubniß feine Gulten vertauft werden burften, ale moburd bas Gemeindegut nur befcmert murbe. R. Rarl war Gerlachen febr gewogen; im 3. 1361 mußte biefer feinen Sohn Bengel aus ber Taufe beben, und 1363 befchenfte er ibn mit bem Recht, allfahrlich zwolf Kalfen von ber Reichefabt Lubed ju empfangen, welches ber mit Tob abgegangene Ergbifchof Bilbelm von Coln gehabt batte. Am 12. Rebruar 1371 ging Gerlach zu Afchaffenburg in Folge einer zu beftig wirtenben Arznei mit Tod ab. Er litt febr an Steinfomergen, pflegte, um fich Linderung zu verschaffen, feben Empirifer um Rath ju fragen. Ein frangofifder Argt gab ibm eine fo ftarte Dofis Argnei , bag hierburch bas Innerfte feiner Eingeweide angegriffen murbe, worauf er balb in Bewußtlofigfeit verfiel, die in wenigen Tagen feinem Leben ein Ende

machte. Der Arzi wurde zur Belohnung feiner Runft im Main erfauft.

Bon fanfter, fowager Gemutheart, überließ fic Gerlach ganglich ber Leitung feines betrauteften Raths, bes Propftes gu St. Bictor, Nicolaus von Grunberg. "Bingegen erfcheinen," alfo Bobmann, "unter Ergbifchof Berlachs maderer Regierung icon allerlei Particularfagungen über Forfibegung, über Beebevertheilung und Erhebung, über Guterfreiheiten, Beermagen u, f. f. Gerlach liebte bie Jagb leibenschaftlich; fein Bang ergoß fic auch über bie Befetgebung barüber, man meinte gar, er hatte ber Sache zuviel gethan." Er wurde in ber Klofterfirche ju Cherbach beerbigt, woselbft ibm ein prachtiges Denfmal mit folgender Inschrift gesetzt ward: Anno Domini MCCCLXXI pridie Idus Febr. obiit Reverendus in Christo Pater, Dominus Gerlacus de Nassau, quondam Archiepiscopus Moguntinus. Cujus anima requiescat in Pace. Gine andere Infdrift gilt, nach ber Beit Sitte, ben Blafenfteinen, fo man bei ibm gefunben: Sub anno Nativitatis Domini 1371 die 12. Febr. in castro Aschaffenburg rever, in Christo Pater, Dominus Gerlacus de Nassau, ex regali prosapia ortus, Archiepiscopus Moguntinus felicis recordationis et devotus Mariae Virginis gloriosae capellanus tumbatus; propter acerbitatem doloris inexpressibilis et passionis intolerabiliter afflictione duorum videlicet lapidum oculatim hic positorum, in ipsius vesica per anatomiam repertorum causati, diem suum clausit extremum. Cujus anima requiescat in pace per saecula infinita. Pro quo omnes et singuli hoc lapides intuentes humili corde et flexis poplitibus depromant, requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. Amen.

Des Anrfürsten Gerlach ältefter Bruder, Abolf, blieb länger als zehn Jahre mit seinem Bruder Johann in der Gemeinschaft der von dem Bater ihnen abgetretenen Lande, doch mit Beisbehaltung der auf Cleberg eingegangenen Mutscharung, Theislung aller Rugungen und Einfünste. Beide schlossen 1351 eine Erbeinigung, wonach die Grafschaft Naffau und die herrschaften Gleiberg, Merenberg und Neuweilnau immer als ein Ganzes

verbunden bleiben, und worin, wenn Johann ohne Erben fterbe, Abolfs altefter Sohn Gerlach ein einiger Graf und Bert fein und fofort immer nur ber altefte Sohn bas Gange erben und regieren folle. Da aber Johann, bamals Bittmer, fich wieber vermählte und ber vorgefebene Fall nicht eintrat: fo ift auch biefe für die Erhaltung der Macht bes Saufes fo wohlthatige Primogenituranordnung nie in Bollgug gefommen. Durch Bermittlung bes Erzbischofe Gerlad von Maing fam vielmehr 1355 auf Ratharinentag ju Eltville eine formliche Theilung unter beiben zu Stande. Abolf erhielt barin zu feinem Theil 3bftein, Wiesbaben , Ragenellenhogen , die Sofe Reuhof und Bisborn und ben Boll ju Efc, Johann aber Beilburg, Reuweilnau, Freienfele, Grevenhaus, ben Raffauifden Antheil an Cleberg, bie Cent Bleibenftatt mit Beben und ben Dorfern, Die bagu gehoren, ben Boll ju Beingenberg und 2000 Pfund, bie auf Lobnberg ftanben. Gemeinschaftlich unter beiben blieben Burg und Dorf Miehlen, Die Bogtei Schonau, bas Dorf Retterb, ber Bald bie bobe amifchen ber Crifftel und ber Balbaffe, ber Boll zu Wiesbaden, ber Walramifde Antheil an Raffau, Qurenburg mit ber Efterau und bem Bierherrengericht auf bem Ginrich. hierburch bilbeten fich bie alten 3bfteiner und Beilburger Linien, wie fie 250 Rabre lang beftanden baben.

Abolf, ber Ahnherr ber alten Wiesbabner ober Ibseiner Linie, hat schon 1338 bei des Baters Lebzeiten Theil an ber Regierung genommen, gleichwie ihm auch mehre Landestheile nugniestich eingeräumt wurden. Er verpfändete 1347 seinen Antheil Lurenburg an die Ritter Johann vom Stein und Dietrich von Lurenburg für 1200 kleine Gulden und trug dann 1353 denselben an Trier zu Lehen auf. Eben so verpfändete er 1350 Burg und Stadt Ratenellenbogen für 1200 Pfund heller an den Grasen Wilhelm von Ratenellenbogen, welche auf diese Weise, da die Einlösung unterblieb, von seinem Hause wieder abkamen. Er war im Best des Dorfes Welmich am Rhein, ohne daß sich der Ursprung dieses Bestzes die set nachweisen ließe, und verkauste dasselbe mit der Bogtei und allem Zubehör 1353 für 1500 Gulden an Trier. Auch ist er Erbauer

ber Burg Abolfded in bem romantifchen Abrthal, bie er im 3. 1356 an Maing ju Leben auftrug; 1369 überließ er feine armen Leute (Leibeigene) in Borne (Schlofborn) an Cberbarb herrn von Epffein, wogegen ihm diefer bas Dorf Rambach abtrat. Abolf vermählte fich 1332 mit Margaretha, Tochter bes Burggrafen Friedrich von Rurnberg, bie bie fruchtbare Mutter von 18 Rindern, 9 Sohnen und 9 Tochtern wurde und ibn , ber am 17. Januar 1370 ftarb , ale Bittme überlebte. Bon ben Gobnen war ber altefte, Gerlach, jum alleinigen Rade folger feines Batere in ber Regierung bestimmt. Rach einem Bertrag mit feinen Eltern von 1364 wurden ibm und feiner Bemahlin Agnes alle Nugungen ber Dorfer Bolfebach, Dass bach und Gafenbach abgetreten. Er nahm bei Lebzeiten bes Baters an der Regierung Theil, da ihm Raifer Rarl IV 1367 bie Erlaubnig ertheilte, ju Biesbaden ober 3bftein Munge gu folagen. Er muß bald bernach und ohne Rinder geftorben fein.

Gerlache Bruber Abolf ermablte fic ben geiftlichen Stand und wurde jum Bifchof von Speier ermählt vor Allerheiligen 1372. Er wollte nach bem alten Bertommen einreiten, obne feboch ber Stadt Speier Freiheiten ju befidtigen , weshalb ibm auch die Barger nicht gehulbigt haben, wie unter feinen Borfahren gefchehen. Das verbroß den Bifchof; er ermabnte gutlich, umfonft. Bahrend er beshalb bie gehbe ruftete, ftiftete Beinrich von landau, ber reichfte Burger von Speier, Rathes permandter und ein ju Aufruhr geneigter Dann, Meuterei gegen ben Stadtrath und gewann fich ben größten Theil bes Bolles. Durch biefes geftarft und herr ber Stadt, fagte er einen Tag an ine Minoritenflofter, um der Stadt fünftiges Regiment feftaufeten. Der Tag fam, aber nicht jur Berfohnung und Berricaft , wie ber von Landau gehofft , fonbern jum Streit. Als der Morgen anbrach, liefen alle Speirer in die Waffen und fürmten larmend burch bie Strafen. Die bem Stadtrath getreuen Barger und die übrigen gedingten Stadtfnechte rannten ins Munfter binauf, besetzen bas Getteshans und bie Thore ber Borballe und tropten von ba aus ben Aufrubrern, bie fich auf ben Fruchtmarkt und in die Webergaffe geworfen batten. Beibe Parteien ftanden gewaffnet, bintigen Kampfes gewärtig. Das alte Saus des Friedens sollte jum Rampfplat werden, und aber der Gruft der ehrwürdigen Schüger des Rechtes sollte gesegloser Mord beginnen. Das sahen die Domberren, und um des Münsters Wohl besorgt und um eigenes Seil bange, entsaubten sie eilends den Domberrn Dieter Ruse, der auf seines Ramens Ansehen und die ihm verliehene Rednergabe vertrauend, sich mit mehren seiner Brüder mitten unter die Kampflustigen mengte, Worte des Friedens verfändend, mit ernster Warnung vor schwerem Bürgermord. Die Aufrührer horchten; sie übersahen ihr kleines Säussein: und da sie sich zu schwach fanden gegen die Menge der Treuen, die ihnen entgegentraten, reichten sie denen vom Rath freiwillig ihre Wassen.

Beinrich von gandau entfloh nach miglungener That aus ber Stadt ju Bifchof Abolf und entbedte ibm, wie er bie Mauern erfteigen und die tropigen Burger brechen fonne. Abolf, ber geheimen Runbicaft frob, beeilte bie Ruftung feines Beeres, tam und lagerte fich gewaltig vot bie Stadt, von ber Seite, wo man von Borme beraufgiebt. Balb ward ibm bie Borfiadt Altipeier gewonnen, Die er, weil ibm Die Barger bobnende Botichaft entbieten laffen, auf ben Grund niederbrannte. Dann rudte er fiegbegierig und voll muthiger Boffnung an bie innere Stadtmauer und ftarmte bie Thore, 6. Dai 1373. Doch bie Burger ftanben ungebeugt auf ben Ballen und Rinnen ber Thurme, bobnten ben nabenden Reinb mit bittern Spottreben und Schleuberten ben Tob in bie Sturmenben, fie felbft furchtlos. Biele ber Bifcoflicen fanden ihr Grab im Stadtgraben; Abolf wurde gurudgefdlagen. Beinrich von Landan entfandte nun etliche feines Anhangs beimlich in bie Stadt, um neuen Aufruhr gu ftiften unter bem gemeinen Dann und fo ben Sturm gu erleichtern; allein die Meuterer wurden feftgebalten, und ber Rath, ergrimmt ob bem Meineib bes von Landau, ließ jum warnenden Beifpiel brei berfelben jum Balgen foleifen, etliche rabbrechen, die andern enthaupten. Der Bischof boffte bie Einnahme ber Stadt nur mehr von ber Bewalt. Längs ber Rordfeite ließ er einen Ball errichten und versuchte von ba aus mit aufgepflangtem Burfgefdus bie Stabtmauern niebergufdmet-Dann ward jum zweiten- und jum brittenmal geftarmt, febesmal vergebens. Die Speirer aber gaben einem Schempbanfel und einem andern febem gebn Bulben ju verwegener Diefe folichen bei nachtlichem Dunkel beraus in bie Borftadt und legten Reuer an verschiedenen Plagen. Luftig loberte Die Flamme auf, ergriff bes Bifchofe Gefchoffe, bie Rage und bie Laterne, foling in bie Saufer auf dem Beidenberge und legte alles mufte. Das Burfgefdus verbarb im Reuer, Rog und Reiter erlagen, und Abolf, ber mabrend mehren Wochen bie Gloden von bes Domes weftlicher Ruppel zu ben Soren rufen gebort hatte, boch nicht fur ibn, ber gebort hatte, wie von eben baber ber Ratheglode bumpfer Rlang bie Burger gegen ibn, ben Beren bes Gotteshaufes, jum Rampfe gemahnt, fab fest bie Thurme feines Dunftere im Bieberfchein bes brennenden Gefonges und ber auflobernden Saufer gerothet, und fab feine Boffnung, ale Sieger jum boben Chore ju gieben und ale Berr von Speier unter bem Balbachin ju figen, wie feine Borfahren por britthalbhundert Jahren gefeffen, hoffnungelos, auf immer in ben lobernben Rlammen fdwinden. Er jog ab, nad Brudfal. Spater wurde er mit ber Stadt burch ben Pfalgarafen Ruprecht vertragen. Bu bem Stuhl von Mainz erhoben verwaltete er noch fortwährend bas Bisthum Speier, und ba bie Dainger Sachen ibn fernbin riefen , fo bewirfte er beim Raifer , bag Rurfurft Ruprecht und ber Martgraf von Baben als bes Stiftes und bes Munftere Raftenvögte jur Sandhabung ihrer Freiheiten und Sandfeften gefest murben. Doch gerieth er balb mit fenem in bittere Fehde. Dit einem gewaltigen Beerhaufen fiel ber Pfalzgraf in den Speierer Rirchsprengel, verbrannte die Rammerbofe, erichlug bie Dienfleute, vertrieb alle Pfaffen und gaien und perodete das offene Land, uneingebent feines grauen Sauptes. Abolf brach binwieber in bes Zeinbes land am Rhein und Redar und haufte mit gleicher Erbitterung in bes Erbitterten Dorfern. Endlich fentten fie bie Baffen auf bes Ronige Bengel Bebot; Abolf gab einftweilen bis ju volligem Austrag die Burgen au Deidesbeim und Rirweiler als Beifelfchloffer, und fie ver-

tamen in Minne. hierauf feste er feinen Dbeim Mirich von Sobenlohe ju bes Stiftes Speier oberftem Amtmann und erlief einen offenen Brief an bie Domberren bafelbit , bag er einem neuen Bifchof bie Schloffer und Dorfer nicht gu Sanden ftellen werbe, berfelbe habe benn juvor alle Freiheiten bes Dunfters und des Capitels bestätigt und aufe Rene verbrieft. Als balb bernad Ricolaus von Biesbaden vom Papft jum Bifchofsfuhl von Speier erhoben wurde, festen fich ihm Abolf und bas Domcapitel hartnadig entgegen, und Abolf verfprach feine Freunde gegen febe Bewalt treulich ju fougen. Enblid wich er, und von andern bedeutenden Befcaften abgezogen, übergab er ben Rrummftab feinem Begner burch einen Bertrag (in bem er fic auf Lebenszeit Die Dberaufficht des Biethums und Geborfam ber Dienftleute vorbebielt), batirt heppenheim 1389 : "Bir Abolf - allen bes Stifts ju Spire Mannen und Burgmannen -Lieben Getrumen! Bir fin mit bem Erwirdigen Berren Roclas. Bifchoff ju Spire, gutlich und fruntlich gefuhnet und veracht ber Awevunge von beffelben Stiffts wegen ju Spire. Bnd in ber Rachtung ift begriffen bag - ber Bifchoff Ryclas alle Dannleben und Burgleben verliben foll, und fal man die von yme empfaben; Bnd fallent boch alle Mannen und Burgmannen -Uns, als eynem Bormunder und oberften ungerechenten Amptmann in bem Stiffte ju Spire mit trumen auch ju marten und gehorfam fin - unfer lebtag. - Item bie Burgman, bie gu Reftenburg und Beybeftabt gehorent, follent bem B. Rvelas funderlich verbunden fin. - Bnd mann ibr alfo gesworen babet. fo fagen wir uch ber erften globebe u. epbe, bie ir unf por pon bes Stiffts megen ju Spire über foliche Mannleben u. Burge leben getan babt, qupt, ledig und loif." Rach bem murbe amar Nicolaus Bifchof und erhielt Reftenburg und Beibftabt; allein bie übrigen Burgen hatte Abolf mit ihm gemeinschaftlich, und letterer blieb Bormunder bes gangen Stifts bis an feinen Tob. Rad bes Speierischen Geschichtschreibers Simonis Urtheil mar Bifchof Abolf "ein hochverftenbiger, vernünftiger und weifer Berr; bann er von natur ein ehrlich, redlich, vnerfdroden und manlich gemuth bud berg bet, ber auch, wo man ibme gewalt

und unbillichleit zufügen wolt, fein leib und gut baran ftreden borfft."

11m bas Ergftift Daing batte Abolf einen achtfährigen Rampf zu befteben. Das Domcavitel voftulirte ibn auf bas am 4. April 1373 erfolgte Ableben bes Ergbifchofe Johann von Luxemburg-Ligny. Dort batte Abolf bereits nach bem Tobe feines Dheims Gerlach als achtzebnfähriger Jungling in ber Babl geftanden, und war ihm burd bie von bem Dombechant Beinrich Baper von Boppard geleitete Partei ber Rurbut jugebacht. Die major et sanior pars pofiulirte bagegen (12. Mara 1371) ben Erabifchof von Trier, ben berühmten Runo von Falfenftein, und bat diese ftreitige Babl bem Ergftift foweres Ungemach augejogen. Denn die Schnapphabnen, von benen es auf allen Seiten umgeben, erhoben fich mit Dacht und verschonten gleich wenig Freundes ober Feindes. Geiftliche und Weltliche, Monche und Rlofterfrauen verfielen ungemeffener Beuteluft. Arge Plader waren besonders die von Reifenberg, die damals Klersheim und Efcbach in die Afche legten. Dem Unfug ein Ende ju machen, verbalf Raifer Rart IV feinem Better, bem 3vbann von guremburg, Bifchof von Strafburg, ju bem erledigten Stubl.

Bei ber abermale fich ergebenden Bacang und ber Doftulation bes Bifchofs von Speier ergab fich neuer Anftanb. Der batte amar bie für bie Befatigung ibm abgeforderten 22,000 Bulben eingesendet, nichtsbestoweniger murbe von Papft Gregor XI bie Bestätigung verweigert, weil man ibn ber Bergiftung bes vorigen Ergbischofs beschuldigte, und bagu bat Gregor ibm einen machtigen Begner gefest, bes Markgrafen Friedrich bes Strengen von Meiffen Sohn Ludwig, bamals Bifchof gu Bamberg, fruber ju Salberftadt. Darum feinen Anspruch aufaugeben, mar aber Abolf feinesmege gefonnen. Beil fein Gegner ben Raifer für fich hatte, verbundete er fich mit ben Grafen von Gleichen, von Stolberg, von Sobenftein, mit den Stadten Erfurt, Mubihaufen, Rordhaufen; die machtige Stadt Maina, bie Stiftslande an Rhein und Main erfannten ihn als ibren rechtmäßigen Dberberren. "Da man forieb 1374," alfo die Limburger Chronit, "da ward Abelff, Graff Abolffs Sohn von

Raffau, Bifcoff ju Speier, ein erwehlter Bifchoff ju Mayns von dem Cavitul, und nahm er alle Schloffer in bem Biftbum au Manns, und war beren gewaltig. Und beg fo gab ber Pabft Gregorius IX das Biftbum ju Manns herrn Ludwigen, eines Margaraffen Sobn von Meiffen, Bifcoff zu Babenberg. Die zween Bifcoffe legten fich gegen einander zu friegen mit bem Schwerdt. Und ber von Raffan wolte nicht entriunen bem Marggraffen von Meiffen und jog an fic bertog Diten von Braunfdweig, ben Graffen von Balbed, ein Graffen von Schwargenburg , Graffen Johann von Raffau herrn zu Dillenberg, ein Graffen von Biegenhain, ein Graffen von Epftein, ein Graffen von Casenelnbogen, die mit ihrem felbft Leib, und Daju manden anderen Graffen und Berren miteinander goben au ber Stadt von Erffurt. Und hatten mehr benn fechszehenbundert Ritter und Rnechte, obne beren von Erffurt groffe Doge, und lagen allba, und unterftunden fic ben Darggraffen von Meiffen zu beherrichen und fein Land anzugewinnen. beg besonnen fich die Marggraffen von Meiffen mit ihren Freunben und famen vor Erffurt mit fechetaufend Rittern und Rnechten, auserlesen Bold, obne alle andere Burger, die fie ba batten, und legten fich um Erffurt und fügten ihnen groffen Schaben. Und zubieben ihnen ihre Baugarten, und berricafften fie febr. Und ba die vierzeben Tag gelegen por Erffurt, ba tam ber Romische Rapfer Carolus IV König von Böheim und fein Sobn Benceslaus mit groffem Bold, Rittern und Anechten, und legte fic auch ver Erffurt mit ben Marggraffen von Reiffen , und lagen allda acht ganger Bochen mit, einander mit groffen Ehren und Bewalt, und batten gern geftritten mit ben herren und mit ber' Stadt von Erffurt, und mochte bas nicht gefenn. Und was von herren, Rittern und Anechten gu Erffurt war, bas ritte ben zwepen Tagen und bes Rachts meiftlich alle aus, und lieffen ben Rapfer mit ben Marggraffen ba liegen. So bod behielte Bifcoff Abolff vorgenannt bas Biftbum ju Manns ganslicen mit allen Schlöffern, Landen und Leuten, mit rechter Gewalt, wider den Pabft, ben Lapfer, die Marggraffen von Meiffen, und lieffe bie all ihr Beftes fuchen , und regierte ben

Stifft zu Mapus herrlichen, als ein kuhner, gedurftiger Fürft führen solte, als ber' Meister spricht in der Schulen: audaces fortuna juvat non omnibus horis. Das sprecht also:

Das Glud hifft ben fühnen Leuten Rit zu aller Zeit, bas laß bir bebenten."

Anders ergablt Beigel, in feinem Rarl IV, ben Berlauf ber Sade: "R. Rarl hielt fich einige Beit ju Dapng auf, um burch feine Begenwart und fein Unfeben bem Erzbifchoffe, Ludewig von Danng, den Befit biefes Ergfiftes wider Abolphen pon Raffan, ber ibm foldes ftreitig machte, ju verfichern. Mit Unfang bes 1375. Jahre nahm fich Rarl ber Sachen einiger Bifcoffe an: Ein Theil des Domfapitule ju Mapny hatte vor einiger Beit ben Grafen Adolph zu Raffau, ein anderer aber ben Bifchoff Ludwig ju Bamberg, einen Bruder ber Landgrafen ju Thuringen, jum Erzbischoff gewählt. Bie nun ber Raifer ben lesten, welcher es auf feine Empfehlung geworben, und auch barauf vom Pabfte bestätiget mar, fongte, fo lieg er von Drag vericiebene Befehle und Berordnungen an biejenigen ergeben. welche es mit Abolphen wider Ludwigen hielten. Go befahl er ber Stadt Erfurt, ben Erzbischoff Ludwig fur ihren rechtmäffigen herrn zu erkennen, widrigenfalls ex ihr ben landfrieden auffundigte, welcher vor drep Jahren war errichtet worden. Rarl publicirte fernere ein Pfandungebefret auf Die gander ber Grafen von Gleichen, welche es mit Abolyben von Raffau bielten, und wie fie feinen Befehlen nicht nachtommen wollten, fo that er fie, Die Stadt Erfurt und ben Grafen Eruft von Gleichen in die Reichsacht.

"In der Mitte des heumonats war Karl noch immer gut Prag, wie aus dem Gnadenbriefe zu sehen ift, wodurch er dem Priefter Smilo die Erlaubniß ertheilte, sein haus nach Belieben zu veräußern und es zur Stiftung eines Altars in der Schloßeliege zu verwenden. hierauf machte er zu einer weiten Reise Anstalten. Er hatte sich läugst vorgenommen, Riedersachsen, und besonders die Stadt Lübek, welche ihres Reichthums und der handelschaft wegen berühmt war, zu besuchen. Im Borbeygeben mußte er sich dep Ersurt aufhalten. Die zwep erwählten Bischöffe

von Mayng, Abolph und Ludwig, bemubten fich, ein jeber für fich, feine Babl mit bem Degen in ber Kauft ju behaupten. Der erfte batte ein ansehnliches beer jufammengebracht, womit er fich in Thuringen feftfeste. Die Grafen von Gleichen, Stollberg, Schwarzburg, wie auch die Stabte Rordhansen, Dublhausen, Erfurt und ber Abel im Gichofelbe hatten fich mit ihm verbunden; dagegen nahmen fic bie Landgrafen von Thuringen und Martgrafen an Meigen bes andern Bifcoffs, Ludwig, ibres Bruders, mit Rachbrud an. Diefe belagerten Die Stadt Erfurt, in welche fich ber Erzbischoff Abolph geflüchtet batte, viele Boden lang, fonnten fie aber wegen ber taufern Gegenwehr ber Barger nicht erobern. Indeffen fam der Raifer felbft in bas Lager. Er reifte nach Lubet, wie er fich foon lange porgenommen batte, baber war auch icon bie Raiferin, ber romifde Ronig und die übrigen Reifegefährten mit ihm bafelbft. Aus biefem fann man abnehmen, bag Rarl mit feinem Beer, fondern nur im Borbengeben und in ber Abficht babin gefommen war, zwischen ben friegenden Aurften einen Frieden zu fiften, Damit es in biefen Begenden mabrent feiner Abwesenheit rubig jugeben möchte. Dan fdritt auch alfogleich nach feiner Ankunft au Friedensunterhandlungen. Bepde Theile batten fich dem Ausfpruche bes Raifers unterworfen, und es fam nach wenig Tagen au einem Bergleich, ben Rarl in bem Lager vor Tonna auffette. Es wurde namlich ein Baffenftillftand bis auf den Tag Johann bes Taufers im folgenden Jabre und fodann noch ein Sabr lang beliebt; nach bemfelben behielt ein feber Theil, mas er inne batte, im ruhigen Befige, und binnen biefer Beit bes Stillftandes follte der Erzbischoff Ludwig die Anhanger des Abolphs mit feinem pabfilicen Bannbriefe befcmeren; ber Raifer aber bob ebenfalls bie Acht gegen ben Grafen Ernft von Gleichen und bie Stadt Erfurt auf eben fo lange auf. Er feste hierauf feine Reise nach Lubet fort. Wir haben oben gefeben, bag ber Geit awischen ben zwey ermablten Erzbischöffen gu Dayng, Ludwig und Abolph, nicht ausgemacht, fondern auf eine andere Beit fey verschoben worten. Die Schwierigfeit mar alfo, welcher aus berben ist bas Bahlrecht ausüben follte. Rach einiger Berathfclagung, bie ber Raifer mit ben übrigen Rurfürften hielt, wurde ber Erzbischoff Ludwig für ben rechtmäßigen Rurfürften von Maynz erklärt; bem Erzbischoff Abolph aber ftellte Benzel eine schriftliche Bersicherung aus, daß, wenn er Römischer Rönig wurde, er ihn wegen den Ländern nicht befriegen wolle, die bersfelbe vom Erzstifte Maynz im Besitze hatte."

In ber Absicht, bes Ergfiftes Lande in Seffen und Thuringen einzunehmen, war Abolf im Aug. 1374 zu Kelb gegangen, es tam aber ber Dct. , bevor er bem Deignifchen Gebiet einbrach, junachft um bas bem Ergfift entzogene Bifchofs- ober Großengottern wiederzuhaben. 3m folgenden Jahre belagerte er, burch der Erfurter Soldner verftarft, das Schloß Gebesee uns weit ber Bereinigung ber Gera und Unftrut. Den Seinen Muth ju machen, bezog Marfgraf Balthafar eine Stellung auf bem entgegengefesten Ufer ber Unftrut. Darüber murbe es ben Erfurtern unbeimlich; fie fürchteten bes Rrieges gange Laft tragen ju muffen. Dem ju entgeben, jogen fie unter Begunftigung ber eingeleiteten Friedenshandlung ihr Bolf jurud. Der Bewegung ju folgen, fab Abolf fich genothigt, und fofort wurde bie Stadt Erfurt burch ein heer von 30,000 Mann, an beffen Spige ber Raifer und fein Sohn Bengel, umgingelt und ganger 16 Bochen lang belagert. Aber bie Belagerung nahm feinen erwunschten Fortgang; vergebens suchte man bie Erfurter ins Freie gu loden, die Burger maren ju flug, einer folden Aufforderung Durd ausbarrenben Duth hofften fie ju fiegen. au folgen. Ihre Erwartungen murben nicht getäuscht. Der Raifer, bes langen Barrens mube, führte feine Bohmen nach Saus, nachbem fie vorber bie Wegend ringeumber verwuftet, bie Beinberge ausgerottet und felbft bie bleiernen Rohren ber Bafferleitung ausgegraben hatten. Bon beiben Theilen murbe nun ein Baffenftillftand beliebt. Abolf gerieth aber jest in Banbel mit ben Rittern und Golbnern, Die ibm Balfe geleiftet und mit Ungeftum ihren Sold verlangten. Ueber ber Unmöglichkeit, fie befriedigen gu tonnen, fielen fie in die Mainger Stiftlande, planderten und beraubten den armen Landmann. Alle Gefahren und Dubfeligfeiten ber Belagerten hatte Abolf getheilt.

Die Rurfürften bes Reichs erfannten indeffen Lubwig als wahren Erzbifchof von Maing, wie man aus ben Bablverbandlungen Ronigs Bengel erfieht, indem biefer burch Endwigs porgugliches Bermenden im 3. 1376 ju Rhens ermablt murbe. Und bamit Abolf biefer Babl feine Sinderniffe in ben Beg lege, batte ibm Bengel bas feierliche Beriprechen gegeben, teine Baffen wider ibn ju fubren. Rach bem am 27. Darg 1378 erfolgten Tobe Gregore war Urban VI auf Beilegung bes Zwiespalts zwischen Ludwig und Abolf bedacht. Er lofete bemnach Ludwig von dem Bande, welches ibn an die Dainger Rirde fnupfte, und ernannte ibn jum Patriarden von Jerufalem und Bifchof von Cambrai, welches biefem jedoch nicht jufagte, er wollte lieber alles magen, als Abolfen weichen. Dit bulfe feiner Areunde brachte er es babin, daß Urban fein Urtheil widerrief. Aber ber erfolgten Restitution ju Trop, fonnte er nicht mehr in ben Beng ber geften gelangen; nur langenfalga in Thuringen verblieb ibm, wofelbft er gur Berftarfung feines Anbangs bem Landgrafen hermann bie feierliche Bestätigung aller Leben, Die er vom Ergftift hatte, ertheilte. Endlich wurde 1381 durch Bermittlung Bengele und ber gurften ein Bergleich ju Stande gebracht, Abolf als Erzbischof anerfannt und von Urban be-Ludwig erhielt bagegen vom Papft bas Ergbisthum flätigt. Magdeburg, welches burch bie freiwillige Bergichtleiftung Deters von Brunn erledigt worden.

Nachdem Papft Urban VI ben Prinzen von Meissen reftituirt hatte, glaubte jedoch Abolf sich ber bisherigen Obedienz
entbunden; er unterwarf sich bem Gegenpapft Clemens. Bon
biesem empfing er die Bestätigung nebst bem Pallium, welches
er sich zu Eltvil mit vieler Feierlichkeit von zwei Bischösen in
Gegenwart der Domherren und Stiftsministerialen anlegen ließ.
Das geschah am Samstag nach Simon und Judas 1379. Bon
nun an hielt sich Abolf für ben rechtmäßigen Erzbischof, Ehrte
ben Titel und ward von dem Capitel unter gewissen Bedingnissen anerkannt. Allen Basallen, Fürsten, Grasen und Eblen
ward ber Besehl zugeschickt, ihm als ihrem rechtmäßigen herrn
ben Basalleneid zu leisten, sedoch mit dem Bemerken, daß zwar

das Capitel Molfen in den Befit aller Städte, Burgen, Darfer, Guter und Rechte eingesetht habe, sich aber die Städte Bingen, Lahnstein, die Burgen Klopp, Lahned, Ehrenfels, Starkenburg und Wildenberg während seiner Lebenszeit vorbehalten habe. Raum war er in den Besit dieser Würde gelangt, als er auch schon in eine hestige Fehde wegen der Bensheimer verwidelt wurde, welchen Dieter Kämmerer von Worms großen Schadem zusätzte. In deren Lauf wurde neben vielen andern Gerren sein Bruder Johann gesangen, so daß Adolf ihn mit 6000 Goldenlich lösen mußte. Desgleichen gerieth er mit dem Raugrasen Philipp wegen Radenburg in Sändel, welche nach gegenseitig zugefügtem Schaden durch Raub und Brand sich damit endigten, daß das Schloß dem Raugrasen gemeinschaftlich mit Agnes, seiner Matter, verblieb, nach ihrem Tod aber dem Erzstift anheimsallen solle.

barter murbe bas Stift burd Pfalgeraf Ruprecht in Berbindung mit Gerhard Bifchof von Burgburg, Friedrich Burge graf von Rurnberg und Johann Graf von Bertheim, bebrangt. Eine verberbliche Febbe, beren Beraulaffung boch unbefaunt. verbreitete fich weit über bie theinischen Gegenden. Dit gabb reichen Saufen fiel Ruprecht in bas Bisthum Speier, und be er feinen Biberftand fand, verbrannte er die Dorfer, beraubte ben Landmann, nahm Geiftliche und Beltliche obne Unterfcbieb gefangen und verbreitete allgemeines Elend. Diefem Jammer au fleuern, verband Abolf fich in aller Gile mit ben Gerren von Aronberg, Sanfeld und Blanfenbeim; ba biefe Salfe gegen fo machtige Gegner ibm nicht binreichend foien, fo verfturfte er fic durch fernere Bunbniffe mit ben Grafen von Solms und Jenburg und fiel mit ftarter baud den ganden Ruprechts ein. Seine Goa ren abten foredliche Rache, baufeten auf bie namliche Art wie ber Pfalgraf. Un Redar, Rhein und Main wurden bie armen Benwoner fürchterlich bergenommen, Raifer Bengel fuchte endlich biefem verberblichen Rrieg ein Ende gu machen. Behufe beffen wurden Runo Erzbifchof von Trier, Rourad von Geifenheim Bifchof ju Lubed, Premislaus Bergog von Tefchen, Johann Landgraf von Leuchtenberg, Die Stadte Maing und Borme beauftragt;

bie gegenseitigen Rlagen zu untersuchen und zur Entscheidung vorzulegen. Einstweilen wurde bestimmt, dem König zur Bürgschaft wechselseitiger Rube die Festen Utherburg, Solmen, Steinsberg, Dilbbach, Deidesheim, Kirweiler in Berwahrung zu übergeben. Gobann wurde festgesetzt, daß von dem folgenden Tag an, bei einbrechender Racht, Waffenruhe in den Thalern des Rheingaues, auf dem Hundstüd, zu Ingelbeim, Oppenheim, Alzei eintreten solle.

Mit ber Stadt Maing ichlog ber Ergbifchof famt bem Domeapitel in biefem Jahr ein feftes Bundnig. Burgermeifter und Rath machen fic anbeifdig, Frieden und Freundschaft vier Jahre lang ju halten, worüber Abolf von Eltvil aus einen feierlichen Brief am Mittwod vor St. Mathaus 1380 ausftellte. Bate barauf nahmen feine Angelegenheiten eine noch gunftigere Benbung: Lubwig, vom Papft jum Ergbifchof von Dagbeburg ernannt (1381), leiftete ganglich Bergicht auf Daing; Abotf ward nun von Urban VI bestätigt und hielt am zweiten Sonntag nach Oftern feinen feierlichen Gingug in die Stadt Maing, wofelbit er von ber Beiftlichfeit und ben Burgern auf bas ehrerbierigfte empfangen wurde. Er bereifete fobann bas Erzftift, begab fic nach heffen und Thuringen und jog mit großem Domp in Erfurt ein ; welchem er verfchiebene Privilegien ertbeilte. Auch Die Juben zu Gifenach, Gotha, Langenfalja, Jena, Weimar empfanden Die Birfungen feiner Bulb. Bur Erleichterung bes Drudes, worunter fie feither fcmachteten, verordnete er, dag fie innerhalb feche Jahren vor feinen auswärtigen Richter tonnten berufen werben. Der Scholafter bes Collegiatftifts ju Gotha folle ihre Banbel ohne alle Umfdweife furz und bunbig folichten. Sollten Beugen vonnöthen fein, fo burfen nur biebere, von aller Parteilichfeit entfernte Manner jugelaffen werben. Allen Pfarreun wurde aufe icarffte unterfagt, innerhalb biefer Beit literas evocatorias, vulgo Bannbriefe gegen bieselben von Rom aus anzunehmen ober zu publiciren. Der Abt von Fulba, burch bie Sterner bart bedrängt, minder nicht die Abtei Berefeld, begaben fich unter Abolfe Schus.

Dagegen fam Erzbischof Abolf zu Unfrieden mit heffen. gandgraf hermann hatte fich bei ber Belagerung von Erfurt

betbeiligt, und vielen Schaben angerichtet. Schmerglicher aber fiel benen von Raffau, bag ber landgraf, mahriceinlich um 1370, Drieborf ale eröffnetes leben an fich gezogen hatte. "Das vers brog Graf Johann von Dillenburg, und machten einen groffen Bund gufammen, bie hieffen die Gefellen von der alten Minne, ward Feind und warff bie landgrafichen Reiter nieder vor Beglar, thaten fo groffen Schaben, bag er nicht wohl ju achten ftebet, fonderlich im Amt Ronigeberg, Gieffen, jum hermannftein, Blandenftein, Biebenfopf, Marpurg, in benen Gerichten gu Cobr. Utobe . im Guttenberg und in andern , fo befinnbe ber alte Rurft ju bauen gegen benen von Raffauen und bauete ju Sfenrobe unter bem Beffenwald. 1376 ftarb ber alte Rurft Landgraf Beinrich, als er ben 100 Jahr alt war, ift ju Marpurg begraben. 1377 mard getheibiget zwifden ber Raffauifden Rebbe, und flagte ber Graf, ber Landgraf batte ibm Soaben gethan mehr bann 100,000 fl., fprace aud Drieborff an. Der Landgraf antwortete, bag ber von Raffauen und feine Boreltern bem Rurkenthum beffen mehr benn 40 Taufenbmal groffen Schaben gethan hatten, fonberlich bat fein Bater Graf Beinrich bem Bifchoff ju Mayng geholffen nieberwerffen 2) bie landgrafliden bey Seibrechtshaufen, ber Schaben marb geachtet mehr benn auf 100,000 fl. 3tem daß biefes Grafen Eltern, Graf Bobann mit ber Sauben, batten bem Bifcoff ju Manng gebolffen, bag er Gieffen gewann. 3) 3tem bag mit ihrer Salff ber Bischoff ju Manns die Landgräflichen niederwarff ben Beglar, ber Schaben ward geachtet mehr benn auf 200 Berben 200,000 ff. Item biefes Grafen Eltern fielen in Allendorff an ber Lumb. nahmen mas da mar, führeten die Leut gefangen hinmeg, beren ftarben 16 in ben Stoden, beffen wurden fie vertragen um Drieborff, und ward gefiellt an Graf Ruprecht von Raffauen und an herrn Johann von Isenburg, die fprachen es bem Landgraf ju, fo lang Graf Emich lebte, mann er tobt mare. beuchte benen von Raffauen, bag er naber baju mare bann ber Landaraf, mochte er ihn alebenn mit Recht bagu anfprechen, alfo bebielt ber Landgraf Bermann Driedorff mit aller feiner Bugeborung. 1379 ba erhub fich ein Bund und Gefellichafft

von Abel im Land zu heffen und an der Lohn, die nannten sich die Gesellen von dem Horne, und waren mehr denn 100 von Abel, also nannte man sie die Hörnerer und thaten ihren Rachbarn viel Berdruß, und es währete bis 3 Jahr." In der heffischen Reimchronik heißt es:

Wiber bie Landaraffen entstundt Much burch bie von Raffan ein Bunbt, Gefellen von ber alten Minne-Ihr Rahm mar, fie hatten im Ginne, Den Rurften zu verheern bas tanbt, Weil bie burch Rauf brachten zu handt Dreberf, von eim von Raffan guth. Des Bettern bas verbrieffen thut. Graff Johann mit feinen Bunbegefellen Bor Besflar thet mit Schaben fellen Der ganbgrafifchen Reuter viel, Im ganb trieben ein muftes Spiel, Im Ampt Gieffen und Blanckenftein, Ronigsberg, Marpurg, hermaniffein, Kalbern, Lobr, Biebencap, Utphe, Im Guttenberg geschah manch Beb, Und wo man fonft mehr tont im Sanbt Den Raffauern thun Biberfanbt, Der alt Rürft ba auch bauet balt Bu Imenrobt vorm Beffen-Balbt.

Lanbgraff Benrich fein Enbe nam Alf bie Bahl 1300 fam, Auch 70 und 6 bargu, Bu Marpurg fein Leib ruhet nu, Der aber hunbert Jahr gelebt, Beil nun die Raffausch Behbt noch schwebt. Gehalten warb ein gutlich Tag, Db man modt tommen jum Bertrag, Der Graf ein barte Rlage thet, Der Landgraf ihm geschabet bet, Mehr ban 100000 Floren, Bolt ihm Dreborf auch nicht geftehn, Der Landgraf balb zur Antwort gab, Bas heffenland erlitten bab, Bon Raffauern wer noch viel mehr Dan 40000 mal fo fcwer, Bie die von Raffau vor viel Jahrn Den Beffen gfehr und ichablich marn, und bem von Manns half Graf Henrich Ben Senbertehaufen jammertich Die Deffen bringen in gros Roth,

Das ihr gar mancher bliebe tobt, Der Schabt meint man folt mehr Floren Dann vierbig bunbert taufenbt ftebn. Dem von Manns balf auch Graf Johann, Dag er bie Stadt Sieffen gewann, Raffau that bem ju Danne Beiftanbt, Daß er die Beffen übermanbt, Ben Besflar mit groffer Gewalbt, Den Schaben man ba höher zahlt Dan 200000 Fleren, Wie ban broben auch ift verjebn, Die von Raffau vor Jahren fein Bu Allenborf gefallen ein, Das an ber Lumb genennet wirbt, Die Leuth beraubt und weg geführt, Sechzehn in Stoden fterben lan, Das muft man da von Rachbahen han. Als so eins jeben Rlag vortam, Die Sach man zum Bertrag aufnahm, und warb gestelt bas gange Berct An Graf Johann von Eifenbergt Und zu Raffau an Graf Ruprecht, Die beibt habens erbrtert recht, Das Dreborff blieb Landgraf herman So lang er wirb bas Leben ban. Graf Emich bers ibm vertaufft bett. Bann ber nunmehr am Leben nicht, Den Kurften man alebann mit Recht Anfprechen und vernehmen möcht, Und was ber murbe geben bann Daben folt man es bleiben lan, Als ward verglichen die Behd. Die man bifmal mit Raffau hett.

Balbt fich ein ander Sefellschafft fandt An der kohn und im heffenlandt, Mehr bann 200 Eblen warn, Rannten sich Gefellen vom horn, Bon ihn viel Schabens ihr Rachbahr Erlitten bis ins britte Jahr.

Darnach ein Gefellschafft und Bundt Bon Eblen an bem Rhein entflundt, Die grimmen Löwen nannten sich, Warn vielen Leuten sehr schäblich.

## Ernftlicher entbrannte bie Febbe im 3. 1382.

Dreyzehn hunbert achzig und zwey Bon diesem Jahr berichtet sen, Als ber acht Tag im heumonat war, Ju Menffen Marggraf Balthafar

Mit eim Kriegs-Bold in Deffen tam. Und Eschweg auch Sontra einnahm, Balb auch bernach in diesem Jahr. Als ber feche und zwanzigk Lag war Im Augustmonat, ba fing sichs an, Dag in bem Sand gevehbet han Bu Manns ber Ers-Bischoff Abolf, Welchem baselbst auch tam zu Bulff Otto ber Bertog von Braunfcmig. Den benben half auch in bem Rrieg Der vorgebachte Marggrafe, Und Mittwochen nach Bartholme Das Schloß Rotenburg und bie Statt Dies Jahrs eingenommen bat. Den nechst volgenben Donnerstag Bor Delfungen ber Saufe lag, Die Stabt er auch bes Tags einnahm, Unbt Freptags gleich vor Caffel tam, Sonnabends ber Reinbt ichof hinein Sehr groß und schwere Buchffenstein, Much über 500 Reuer-Pfeil Lagen ba nicht ein lange Beil. und Montags nach Egidii, Bald Gubensberg aus branten fie, Dienstags fie fort gezogen sein Und gewunnen auch Riebenftein, Desgleichen fie bafelbft auch ichon Den Falckenftein gewunnen ban. Ein Sprichwort wardt: Bischoff Abolf Der benffet umb fich wie ein Bolff. Db er zu Gubensberg Schaben thet, Das Schlof auch gern gewonnen bett, Doch er alba in Wehr noch fanbt Engelbrecht von Grifft vorgenant.

Als man tausendt drey hundert zählt, Darbey achsig und fünf auch meldt, Dienstag nach S. Francisci Tag Sar früh die Statt Cassel belag, 3u Braunschwig auch der Persog Ott, Welchem der Meyssner helsen that, Kuch der Bischoff half ihm ohn Fug 3u Münster und zu Osnabrug, Darzu dann auch Curt Spiegel zwar Beim haussen dieser Feinde war.

Um 6. Tag auch bald hernach Das ander Lager man da sah, Schlagen die Bischoff Manns und Colu, Die Statt sie sambt gewinnen wölln,

Dit Sturm fie bie auch fallen an, Muffen fie aber bleiben lan. Die Landgrafin aus ber Statt tam Und gar ein ernfte Rebt vornahm. Gegen ben herrn aus Menfiner Canbt Rudt ihm uf, bag er thet Benftanbt Dem Bifchoff zu Manns, ber ohnlang Buvor ihm hat gemachet bang,. Dagegen aber ba ihr herr Ihm bepftanbig geweffen war, Den wolt er vertreiben ju Banbt,. Sprach : er bet fie gebracht ins Canbt, Bolt fie nun wieber jagen braus, Und rebt ibm nabe überaus. Balbt an G. Arnolphs Tag gefchach, Das ber hauf vor Caffel aufbrach, Und über wenig Tag hierauf Pat gewonnen berselbig Bauf Immenhaufen und gar verbrant, Man über 100 Menichen fanbt. Die verborben in Feuers-Roth. Der Fürft bas boch betrauret hat, Darum er diefen gangen Tag Richt fehn sich ließ, verborgen lag, Der sonften täglich tretten zu Tag Unter einem grun Cranglein pflag, Darmit fein unverzagten Muth Der fromme Fürft beweifen thut. Uf bag man nun ber Feind abtam, Und bas Land nicht mehr Schaden nehm, Landgraf Berman versprechen thut Bobl 20000 Galben auth Bu Manng bem Ergbischoff zu hanbt, Und febet ihm zum Unterpfanbt Birnberg , Wolffshagen, Grevenstein, hieruf fie abgezogen fein.

In bem folgenden Jahr hernach Bierzehn Tag nach Oftern geschach Das Stättlein Ziegenhan mit Lift Eins Morgens früh erstiegen ist, Geplündert und verbrand durchaus, Als von der Maurn gangen zu hauß Die Wächter, da gar bald die Feindt Ihm uf dem hals gewesen seindt.

Der Bifchoff balb wieber Fug nahm, Daß er an Landgraf herman kam Und ihn mit vieler Ritterfchafft Gar ernftlich mit bem Bann verhafft,

Dem gangen Band auch in bem Spahn Gin Interdict erleget an, Umb eins Provisors Willen zur Sendt Gerlach von Linsfelb, ber bie Beith Bu bemfelben Bifchoff fich that, Das Clofter auch befchabigt hat, Daber ber Bifchoff nahm Urfach, Das er von Canbaraf Berman fprach. Er hett verberbt bas Gottes-Bauf. Beldis ben Berrn tummert fiberans. Beil er ein treuer Schirmer war Und Beger ber geiftlichen Schar, Aber bem Bapft zu Rom ers flagt, Both fich zu recht obs ihm behagt, Ben bem er auch ermirbet icon Gin Bapftifch Absolution.

Dilich in seiner Chronif berichtet : "Rachbem biefe vorergeblte Sandel taum gestillet, mufte boch ber fromme gurft bem Unglud ferner übrig bleiben, alfo bag auch nunmehr feine porgewesene Freunde ibn nit allein verlaffen, fonbern auch burch offnen Rrieg angefallen. Wie bann Landgraff Balthafar in Thuringen fich ju benen Feinden gefchlagen und in Bunbinug mit bem bollen Otten ju Braunschwig und bem Bischoff von Manns ingelaffen, boch ohne einige rechtmäffige Urfach, ohne allein bag ein jeder ihm gerne ein Feber aus dem Fittig gernpfet und ein Stud bes lanbes ju fich gezogen batte, barumb bann Landgraff Balthafar ben 8. Julii Efcwege und Sontra ingenommen, fich barnach ju vorermelbien beiben Berren gethan, Rotenburg Solog und Stadt bes Mittwochens nach Bartbolomæi mit fturmenber Sand, wie auch ben nechften Tag barnach Melfungen erobert und über vier Tage Caffel belagert. obwol ber Feind über 200 Buchfenftein, jeden von bundert Pfunden (welches Stratagema und Rriegelift faum por ameren Jahren erfunden), und baneben 500 Feuerpfeile in bie Stadt geschoffen, bat er boch ungeschaffter Sach wieberumb abgieben muffen. Derowegen bie feinbselige Furften aus befftigem Born und Unluft über biefem Fehlichlag auf Gubenfperg gerudt, bie Stadt den Montag nach Aegidii in Brand geftedt und bennoch vom Schloß burd Engelbrechten von Brifft abgehalten worben. Folgendes Tags aber gewonnen und verbrannten fie Ribenftein und erfiriten lestich auch ben Faldenftein. Ware auch noch ubler zugangen, wann nicht die hefftige Pestilens, so bamain nicht allein Deutschland, sondern auch die gange Welt durchwüthet, die Feinde bas folgende Jahr abgeschreit hatte.

"Bu ber Beit mar benen von Raffam febr fchablich Steurburg, also daß auch der Graff fampt feinem Tochtermann Graff Diethern ju Capenellenbogen vor Eldershaufen, ba jupor bie Steurburg geftanben , bas Solog Gravened erbauen muffen, aus welchem fie bann Elderebanfen und Steurburg bezwungen und niedergeriffen. Unterbeffen batten fich povermelte Rürften. Balthafar Marggraff in Meiffen und Canbgraff in Thuringen, Otto Berbog ju Braunschweig, und ber Bischoff von Mayns gestärdet burd bie Bifcoff gu Colin, Dunfter, Dfenbrud, Paberborn und Curt Spiegeln, belagerten berowegen gum anbern mal die Stadt Caffel, gewonnen boch eben fo viel als anvor, und mufte foldes Immenhausen, welches fie fampt hundert Menfchen mit Feuer verbrennet haben, entgelten. Diefen Jammer mufte alfo ber Landgraff mit traurigem Gemuth erbulben, ward auch bermaffen zu Mitleiben bewegt, bag er fich ein Zeits lang gang inne gehalten, und nicht, wie zuvor, fich unter feinem Rofenfrenglein feben lieg. Damit er aber bas Land vom Berberben bermaleinft errettet, gab er fich in einen Bertrag mit feinen Seinden und verwilliget benfelben 20,000 Gulben gu erlegen, barvor er bem Bifchoff ju Manny Bolffbagen, Grebenftein und Bierenberg pro hypotheca ober Sicherung wegen übergeben muffen. In folgenber Zeit bat boch gleichwol Landgraff hermann Efdwege und Sontra wiederumb inbetommen und ihm biefelbe auffs neu bulben laffen , auch bas Stabtleit Biegenhain überfallen und geplundert. Ram barnach in einen neuen Unwillen mit bem Bifcoff ju Manns wegen bes Provifore jur Beiba Gerlach von Lumbefelbt, welcher fich ju bem Bifcoff gefchlagen. Darob tam er enblich ohn Urfach in Bann, von welchem ibn bod ber Pabft balb nad ingenommener Sad absolviret. Damals wollte fich ber Margaraff wieder an Caffel machen, aber bes Landgraffen ander Chegemablin Margaretha Burggrafin ju Ritraberg, fprach mit ibm., und mufte ibm bie

gemachte Erboerbrüderung und fein Berbreifen bagegen alfo vorzuruden und abzumahnen, bag er ihr nicht ein Bort barauff antworten fonnen, sondern von Stund aus dem Feld und anheimb gezogen."

Auch die Riedeseler Chronif ermabnt diefer gebbe. "In felbigem Jahr (1385) machten Bifchoff Abolf ju Danns und hernog Dito ju Braunfdweig einen Bund über Landgraf ber mann, und jogen auch ju fich herrn Canbgraf Balthafar m Thuringen und Deiffen, und jogen bie brei gurften in bas land au beffen mit groffer Dacht, und batten mehr benn 2400 Ritter und Ruecht, an Aug-Leuten, Schuten, und logirten fic por Caffel, ba lagen fie einen Monat vor, trate bie garftin beraus und fprach ju Landgraf Balthafarn : Bie Bifchoff Abolf vormals gegen ihnen und die Seinen gefrieget und ihnen großen Schaben gethan batte, beme wolte er beiffen, und bargegen als ibr Saus Landgraf hermann ihme vormals geholffen batte, bem wolt er nunmehr fein gand verberben, und fprach weiters: Er batte fie in bieg gand gebracht, und wolte fie nummehr wieber baraus verjagen, fcalte ibn einen gleifch-Berfauffer. und anders, wie fie wolte, verfprach ihnen fogar, bag fie aufbrechen, und ba fie auch endlichen nichts vor Caffel geschicken tonnten, ba jogen fie vor Immenhaufen, bas gewonnen fie und branntens gar ab , ba verbrannten mehr benn 100 Menfchen innen. Darnach nahme ber Bifchoff zu Danns eine Sach wiber ben Landaraf, eines Provifors ju Beibe balben, welcher bief Berlach von Liesberg, und that fich ju bem Bifchoff und befcabigte bas Clofter, ba fprach ber Bifcoff, ber Canbgraf batte bas Clofter verberbet, und fucht fo viel gufammen, mit Billen feiner Rittericafft in ben Bann bracht, und ein Interbict in bas gange Land ju heffen, beffen gehielte fich ber Landgraf faft abel, dag ihme mit Unrecht folde Bosbeit jugemeffen warb, benn er war ein treuer Beschirmer aller feiner Elofter und Liebbaber ber Geiftlichfeit, und ichidte nach Rom, flagte bem Pabit, erbote fich ju Recht und erlangte eine Absolution."

Bie fürchterlich Erzbischof Abolf bem Landgrafen von heffen geworben, lehrt ber oben angeführte Bollewig:

Ein Sprichwort warb, Bischof Abalf Der beiffet um sich wie ein Wolf.

Diefer immerwährenden Rebben obnerachtet befand fich bas Erzftift in einer gludlichen Lage, fo mandem anbern verglichen. Durch flete Sorgfalt und fluge Sparfamfeit bestrebte fich Abolf, bie jugefügten Schaben ju minbern. Bunbniffe, bie er jur rechten Beit mit Dachtigen folog, bewahrten bie Rirche vor mandem Hebel, halfen ihm über feine geinbe fiegen. Der im Dungwefen Damaliger Beiten berrichenden Unordnung, woburd bie größte Bermirrung in allen Geschäften entftanden, balf er mit Ginverfandniß ber rheinifden Rurfürften ab. Gie verbanden fich gegenfeitig nut nach einer gewiffen Rorm golbene und filberne Dangen au ichlagen. Auch gur Beforberung ber Biffenfchaften trug er nicht wenig bei, ba er im 3. 1389 bie Univerfität zu Erfurt granbete. Er felbft verrichtete bie feierliche Inftallation und begab fich fodann nach Beiligenftadt, wofelbft er unvermutbet son einer gang eigenen bieber unbefannten Rrantbeit ergriffen und am 6. Jebr. 1390 babingerafft wurde. Die Chronitidreiber foilbern ihn als einen großmuthigen, frommen, machtigen Berrn, welcher ber Mainger Rirche mit Ehren vorgeftanben, Die Carbinalswärde, fo ihm von Urban VI angetragen worben, ausneichlagen, und bas Bisthum Speier, beffen Adminiftrator er eine Zeitlang gewesen, bem Ricolaus von Biesbaben, mit Borbebalt einiger Burgen, fo lange er lebte, abgetreten babe. Seine vielfältigen Rebben beweifen jeboch, bag er im Geifte ber bamaligen Beit bem Rriegebandwert ju febr ergeben gewesen und bierdurd feinen Unterthanen manden Drud verurfacht babe.

Des Aurfürsten Abolf jangerer Bruder Johann, des Grafen Abolf siebenter Sohn, hat gleichfalls ben geistlichen Stand erwählet und beward sich auf Ableben Konrads von Beinsberg, bes Kurfürsten zu Mainz, um die erledigte Inful. Er fand an Gottfried von Leiningen einen furchtbaren Mitbewerber, der als ein frommer und gelehrter herr auch im Capitel die bei weitem ftarlere Partei für sich hatte. Allein er betrieb seine Angelegenheit vor dem h. Stuhl mit einer gewissen Lässigkeit, während der unternehmende, stets nach höherm strebende, scharfbie gegenseitigen Rlagen ju untersuchen und jur Entscheidung vorsulegen. Einstweilen wurde bestimmt, bem König zur Bürgschaft wechselseitiger Rube die Festen Utherburg, Solmen, Steinsberg, Dilbbach, Deidesheim, Kirweiler in Berwahrung zu übergeben. Gobann wurde sestgeset, daß von dem folgenden Tag an, bei einbrechender Racht, Wassenruhe in den Thalern des Rheingaues, auf dem Hundstud, zu Ingelbeim, Oppenheim, Alzei eintreten solle.

Mit ber Stadt Maing folog ber Ergbifchof famt bem Domeapitel in biefem Jahr ein feftes Bundnig. Burgermeifter und Rath machen fic anbeifdig, Frieden und Freundschaft vier Jabre lang ju halten, wordber Abolf von Eltvil aus einen feiertichen Brief am Mittwoch vor St. Mathaus 1380 ausftellte. Bato barauf nahmen feine Angelegenheiten eine noch gunftigere Benbung: Ludwig, vom Papft jum Erzbifcof von Magbebutg ernannt (1381), leiftete ganglid Bergicht auf Maing; Abolf ward nun von Urban VI bestätigt und hielt am zweiten Sonntag nach Ofern feinen feierlichen Ginzug in die Stadt Mainz, woselbit er von ber Beiftlichkeit und ben Burgern auf bas ehrerbietigfte empfangen wurde. Er bereifete fobann bas Ergftift, begab fic nach heffen und Thuringen und jog mit großem Domp in Erfurt ein ; welchem er verschiedene Privilegien ertheilte. Auch Die Juden zu Gifenach, Botha, Langenfalga, Jena, Beimar empfanden Die Birfungen feiner Bulb. Bur Erleichterung bes Drudes, worunter fie feither fomachteten, verordnete er, bag fie innerhalb feche Jahren vor feinen auswärtigen Richter tounten berufen werben. Der Scholafter bes Collegiatfifis ju Gotba folle ibre Banbel ohne alle Umidweife furg und bunbig ichlichten. Sollten Beugen vonnöthen fein, fo burfen nur biebere, von aller Parteilichfeit entfernte Manner jugelaffen werben. Allen Pfarrern wurde aufs icarffte unterfagt, innerhalb biefer Beit literas evocatorias, vulgo Bannbriefe gegen biefelben von Rom aus angunehmen ober ju publiciren. Der Abt von gulba, burch bie Sterner bart bebrangt, minder nicht die Abtei Berefelb, begaben fich unter Abolfs Schut.

Dagegen tam Erzbifchof Abolf zu Unfrieden mit beffen. Bandgraf hermann batte fich bei ber Belagerung von Erfurt

betbelligt, und vielen Schaben angerichtet. Schmenglicher aber fiel benen von Raffau, bag ber Landgraf, mabriceinlich um 1370. Drieborf ale eröffnetes leben an fich gezogen hatte. "Das verbroß Graf Johann von Dillenburg, und machten einen groffen Bund jufammen, bie hieffen die Gefellen von ber alten Minne, ward Feind und warff die Landgraflicen Reiter nieber vor Beglar, thaten fo groffen Schaden, bag er nicht wohl ju achten fiebet, fonderlich im Amt Ronigeberg, Gieffen, jum hermannftein, Blandenftein, Biebentopf, Marpurg, in benen Gerichten zu Cobr. Utobe, im Guttenberg und in andern, fo bestunde ber alte Rurft ju bauen gegen benen von Raffanen und bauete ju Ifenrobe unter bem Beffenwald. 1376 ftarb ber alte Rurft Landgraf Beinrich, als er ben 100 Jahr alt mar, ift ju Marpure 1377 ward getheibiget zwifden ber Raffquifden gebbe, und flagte ber Braf, ber Landgraf batte ibm Schaben gethan mehr bann 100,000 fl., fprache auch Drieborff an. Der Landgraf antwortete, bag ber von Raffauen und feine Boreltern bem Rurkentbum heffen mehr benn 40 Taufenbmal groffen Schaben gethan batten, fonberlich bat fein Bater Graf Beinrich bem Bischoff gu Manns geholffen niederwerffen 2) die gandgraflicen bey Seibrechtshaufen, ber Schaben marb geachtet mehr benn auf 100,000 fl. 3tem bag biefes Grafen Eltern, Graf Johann mit ber Sauben, hatten bem Bifchoff ju Danng gebolffen, bag er Gieffen gewann. 3) Item bag mit ihrer Bulff ber Bifcoff ju Manns die Landgraflichen niederwarff ben Beslar. ber Schaben marb geachtet mehr benn auf 200 Berben 200,000 fl. Item biefes Grafen Eltern fielen in Allendorff an ber gumb, nahmen was ba war, führeten bie Leut gefangen binmeg, beren farben 16 in ben Stoden, beffen wurden fie vertragen um Drieborff, und ward geftellt an Graf Ruprecht von Raffauen und an Beren Johann von Ifenburg, die fprachen es bem Landaraf gu, fo lang Graf Emich lebte, wann er tobt mare, beuchte benen von Raffauen, daß er naber baju mare bann ber Landgraf, mochte er ihn alebenn mit Recht bagu ansprechen, alfo bebielt ber Landgraf hermann Driedorff mit aller feiner Bugeborung. 1379 ba erbub fic ein Bund und Gefellicafft

von Abel im Land zu heffen und an der Lohn, die nannten sich die Gesellen von dem horne, und waren mehr benn 100 von Abel, also nannte man sie die hörnerer und thäten ihren Rachbarn viel Berdruß, und es währete bis 3 Jahr." In der hessischen Reimchronik heißt es:

Wiber bie Landgraffen entstundt Much burch bie von Raffan ein Bundt, Gefellen von ber alten Minne-Ihr Rahm war, fie hatten im Ginne, Den Kurften zu verheern bas Canbt, Weil bie burch Rauf brachten zu handt Dreberf, von eim von Rassau guete Des Bettern bas verbrieffen thut. Graff Johann mit feinen Bundegefellen Bor Besfler thet mit Schaben fellen Der ganbgrafifchen Reuter viel, Im gand trieben ein muftes Spiel, Im Ampt Gieffen und Blanckenftein, Minigeberg, Marpurg, hermanuftein, Ralbern, Lohr, Biebencap, Utphe, Im huttenberg geschah manch Beh, Und wo man fonft mehr kont im Canbt Den Raffauern thun Widerfandt, Der alt Rürft ba auch bauet balt Bu Imenrobt vorm Deffen-Balbt. Lanbgraff Benrich fein Enbe nam Mis bie Bahl 1300 tam, Auch 70 und 6 barzu. Zu Marvura fein Leib ruhet nu, Der aber hundert Jahr gelebt, Beil nun die Raffausch Behbt noch schwebt. Gehalten warb ein gütlich Aag, Ob man mocht tommen zum Bertrag, Der Graf ein barte Rlage thet, Der Landgraf ihm geschadet bet, Mehr ban 100000 Floren. Bolt ihm Dreborf auch nicht geftehn, Der Landgraf bald gier Antwort gab, Bas Beffenland erlitten bab, Von Raffauern wer noch viel mehr Dan 40000 mal fo fcmer, Bie bie von Raffau vor viel Jahrn Den Beffen gfebr und ichablich marn, und bem von Manns half Graf Benrich Ben Senbertshaufen jammertich Die Deffen bringen in gros Roth,

Das ibr aar mancher bliebe tobt, Der Schabt meint man folt mehr Kloren Dann vierbig bunbert taufenbt ftebn. Dem von Manne half auch Graf Johann, Daß er bie Stadt Gieffen gewann, Raffau that bem zu Manns Beiftanbt, Daß er die Beffen übermandt, Ben Begflar mit groffer Gewaldt, Den Schaben man ba höher zahlt Dan 200000 Aleren, Bie ban broben auch ift verjebn. Die von Raffau vor Jahren fein Bu Allenborf gefallen ein, Das an ber Lumb genennet wirbt, Die Leuth beraubt und weg geführt, Sechzehn in Stoden fterben lan, Das muft man ba von Rachbahen ban. Als so eins jeben Rlag vortam, Die Sach man zum Bertrag aufnahm, Und warb gestelt bas gante Berck An Graf Johann von Gifenbergt Und zu Rassau an Graf Ruprecht, Die beibt habens erbrtert recht, Das Dredorff blieb Landgraf Herman So lang er wirb bas Leben ban, Graf Emich bers ihm verkaufft hett, Wann ber nunmehr am Leben nicht. Den Fürften man alsbann mit Recht Ansprechen und vernehmen möcht, Und was ber marbe geben bann Daben folt man es bleiben lan. Als ward veralichen bie Bebb. Die man bismal mit Raffau hett.

Balbt fich ein ander Sesellschafft fandt An der tohn und im heffenlandt, Mehr dann 200 Eblen warn, Rannten sich Gesellen vom horn, Bon ihn viel Schadens ihr Rachbahr Erlitten bis ins britte Jahr.

Darnach ein Gesellschafft und Bundt Bon Eblen an dem Rhein entstundt, Die grimmen Löwen nannten sich, Warn vielen Leuten sehr schäblich.

## Ernflicher entbrannte bie Febbe im 3. 1382.

Drenzehn hundert achzig und zwey Bon diesem Jahr berichtet sep, Ms ber acht Tag im heumonat war, Bu Menffen Marggraf Balthafar

Mit eim Kriegs-Bold in Deffen tam, und Eichweg auch Sontra einnahm, Balb auch hernach in diesem Jahr, Als ber sechs und zwanzigst Tag war Im Augustmonat, ba fing fichs an, Daß in bem ganb gevehbet ban Bu Manne ber Ere-Bischoff Abolf, Welchem bafelbft auch tam ju Gulff Otto ber Berbog von Braunfdwig. Den berben half auch in bem Rrieg Der vorgebachte Margarafe. Und Mittwochen nach Bartholme Das Schlof Rotenburg und bie Statt Dies Jahrs eingenommen hat, Den nechft volgenben Donnerftag Bor Mellungen ber Saufe lag, Die Stadt er auch bes Mags einnahm. Unbt Frentags gleich vor Caffel fam, Connabends ber Feindt ichof hinein Sehr groß und ichwere Buchffenftein, Auch über 500 Feuer-Pfeil Lagen ba nicht ein lange Beil Und Montags nach Egidii. Balb Gubensberg aus branten fie, Dienstags fie fort gezogen fein Und gewunnen auch Riebenftein, Desgleichen fie bafelbft auch ichon Den Kaldenstein gewunnen ban. Ein Sprichwort warbt: Bischoff Abolf Der bepffet umb fich wie ein Bolff. Db er gu Gubensberg Schaben thet, Das Schloß auch gern gewonnen bett, Doch er alba in Wehr noch fanbt Engelbrecht von Grifft vorgenant.

Als man taufendt brey hundert zählt, Darbey achtig und fünf auch meldt, Dienstag nach S. Francisci Tag Gar früh die Statt Cassel belag, 3u Braunschwig auch der Hertog Ott, Welchem der Meyssner helsen that, Auch der Bischoff half ihm ohn Fug 3u Münster und zu Osnabrug. Darzu dann auch Curt Spiegel zwar Beim haussen dieser Feinde war. Am 6. Tag auch bald hernach Das ander Lager man da sah, Schlagen die Bischoff Mannt und Colu, Die Statt sie sambt gewinnen wölln,

Dit Sturm fie bie auch fallen an. Duffen fie aber bleiben lan. Die Landgraffin aus ber Statt tam Und gar ein ernfte Rebt vornahm. Gegen ben herrn aus Mepfiner Landt Ruct ihm uf, daß er thet Benftandt Dem Bischoff zu Manns, der ohnlang Buvor ihm hat gemachet bang, Dagegen aber ba ibr Berr Ihm benftanbig geweffen mar, Den wolt er vertreiben zu hanbt,. Sprach: er het fie gebracht ins ganbt, Bolt fie nun wieber jagen braus, Und redt ibm nabe überaus. Balbt an S. Arnolphs Lag geschach, Das ber Dauf vor Saffel aufbrach. und über wenig Tag hierauf Pat gewonnen berfelbig Bauf Immenhaufen unb gar verbrant, Man aber 100 Menfchen fanbt, Die verborben in Reuers-Roth. Der Fürft bas boch betrauret hat, Darum er biefen gangen Tag Richt febn fich ließ, verborgen lag, Der sonsten täglich tretten zu Tag Unter einem grun Granglein pflag, Darmit sein unverzagten Duth Der fromme Fürft beweifen thut. uf bag man nun ber Feind abkam, Und bas ganb nicht mehr Schaben nehm, Landgraf herman verfprechen thut Bobl 20000 Galben guth Bu Manng bem Ergbifchoff ju hanbt, Und feget ihm zum Unterpfandt Birnberg, Bolffshagen, Grevenstein. Dieruf fie abgezogen fein.

In dem folgenden Jahr hernach Bierzehn Tag nach Offern geschach Das Stättlein Ziegenhan mit List Eins Morgens früh erstiegen ist, Gepländert und verbrand durchaus, Als von der Maurn gangen zu hauß Die Wächter, da gar bald die Feindt Ihm uf dem hals gewesen seindt.

Der Bifchoff balb wieder Zug nahm, Daß er an Landgraf herman kam Und ihn mit vieler Ritterschafft Gar ernftlich mit dem Bann verhafft,

Dem ganten Band auch in bem Spahn Gin Interdict erleget an. Umb eine Provisors Billen gur Bepbt Berlach von Linefelb, ber bie Beith Bu bemfelben Bifchoff fich that, Das Clofter auch beschäbigt bat, Daber ber Bifchoff nahm Urfach, Das er von Bandgraf Berman fprach. Er bett verberbt bas Sottes-Bauf, Belds ben herrn tummert fiberaus, Beil er ein treuer Schirmer war Und Beger ber geiftlichen Schar, Aber bem Bapft au Rom ere flagt. Both fich zu recht obs ibm bebaat. Ben bem er auch erwirbet icon Gin Bapftisch Absolution.

Dilich in feiner Chronif berichtet : "Rachbem biefe vorergeblte Sandel taum gestillet, mufte boch ber fromme gurft bem Unglud ferner übrig bleiben, alfo bag auch nunmehr feine vorgewesene Freunde ibn nit allein verlaffen, sonbern auch burch offnen Rrieg angefallen. Wie bann Landgraff Balthafar in Thuringen fich ju benen Feinden gefchlagen und in Bunbtung mit bem bollen Otten ju Braunschwig und bem Bifchoff von Manny ingelaffen, boch ohne einige rechtmäffige Urfach, ohne allein bag ein jeder ihm gerne ein Feber ans dem Fittig gerupfet und ein Stud bes lanbes ju fich gezogen batte, barums bann Landgraff Balthafar ben 8. Julii Efcwege und Sontra ingenommen, fic barnach ju vorermelbten beiben Berren gethan, Rotenburg Schlog und Stadt bes Mittwochens nach Bartholomei mit fturmender Sand, wie auch ben nechften Tag barnach Melfungen erobert und über vier Tage Caffel belagert. Und obwol ber Feind über 200 Bachsenftein, jeben von hundert Pfunden (welches Stratagema und Rriegelift faum por zweven Jahren erfunden), und baneben 500 Feuerpfeile in bie Stadt gefcoffen, bat er boch ungeschaffter Sach wiederumb abgieben muffen. Derowegen die feinbselige gurken aus befftigem Born und Unluft über biefem Reblichlag auf Bubenfperg gerudt, bie Stadt den Montag nach Aegidii in Brand geftedt und bennoch vom Schloß burch Engelbrechten von Grifft abgehalten worben. Folgenbes Tags aber gewonnen und verbrannten fie Ribenfiein

und erfiriten leglich auch ben Faldenftein. Ware auch noch ubler zugangen, wann nicht die hefftige Pestilens, so bamain nicht allein Deutschland, sondern auch die gange Welt durch-wüthet, die Feinde das folgende Jahr abgeschreck hatte.

"Bu ber Beit war benen von Raffam febr fcablich Steurburg, also bag auch ber Graff fampt feinem Tochtermann Graff Diethern ju Capenellenbogen vor Eldershaufen, ba juvor bie Steurburg geftanben, bas Solog Graveneit erhauen muffen, aus welchem fie bam Eldersbanfen und Steurburg bezwungen und niedergeriffen. Unterbeffen batten fich povermelte Rurften. Baltbafar Marggraff in Deiffen und Landgraff in Thuringen, Dito Bergog ju Braunschweig, und ber Bischoff von Mapns geftardet burd bie Bifcoff gu Colln , Danfter , Dienbrud. Paderborn und Curt Spiegeln, belagerten berowegen gum andern mal die Stadt Caffel, gewonnen boch eben fo viel als zuvor, wab mufte foldes Immenhaufen, welches fie fampt hundert Menfchen mit Feuer verbrennet haben, entgelten. Diefen Jammer mufte alfo ber Laubgraff mit traurigem Gemuth erbulben, ward auch bermaffen zu Mitleiben bewegt, bag er fich ein Zeits lang gang inne gehalten, und nicht, wie zuvor, fich unter feinem Rofenfrenglein feben ließ. Damit er aber bas Land vom Berberben bermaleinft errettet, gab er fich in einen Bertrag mit feinen Zeinden und verwilliget benfelben 20,000 Gulben ju erlegen, barvor er bem Bifchoff ju Danny Bolffhagen, Grebenftein und Bierenberg pro hypotheca ober Sicherung wegen übergeben muffen. In folgender Beit bat boch gleichwol Land. graff hermann Efdwege und Sontra wiederumb inbetommen und ibm biefelbe auffs neu bulben laffen, auch bas Stabtlein Biegenhain überfallen und geplundert. Ram barnach in einen neuen Unwillen mit bem Bifcoff ju Manns wegen bes Provisors jur heiba Gerlach von Lumbefelbt, welcher fich zu bem Bifdoff gefchlagen. Darob tam er endlich ohn Urfach in Bann, von welchem ibn boch ber Pabft balb nach ingenommener Sach absolviret. Damals wollte fich ber Marggraff wieber an Caffel machen, aber bes Landgraffen ander Chegemablin Margaretha Burggrafin ju Rurnberg fprach mit ibm, und wufte ibm bie

gemachte Erbverbrüderung und fein Aerbrechen bagegen alfo vorzuruden und abzumahnen, baß er ihr nicht ein Wort barauff antworten tonnen, sondern von Stund aus dem Feld und anheimb gezogen."

Auch die Riedeseler Chronif ermabnt biefer Rebbe. "In felbigem Jahr (1385) machten Bifchoff Abolf gu Dannt und Bertog Dito ju Braunichweig einen Bund über Landgraf ber mann, und jogen auch ju fich herrn Landgraf Balthafar ju Thuringen und Meiffen, und gogen bie brei Surften in bas Canb ju Beffen mit groffer Dacht, und batten mehr benn 2400 Ritter und Rnecht, an Fuß-Leuten, Schugen, und logirten fic vor Caffel, ba lagen fie einen Monat vor, trate bie Surfin beraus und fprach ju Landgraf Balthafarn: Wie Bischoff Abolf vormals gegen ihnen und die Seinen gefrieget und ihnen groffen Schaben gethan batte, beme wolte er belffen, und bargegen als ibr Saus Landgraf Germann ibme vormals gebolffen batte. Dem wolt er nunmehr fein land verberben, und fprach weiters: Er batte fie in bieg Canb gebracht, und wolte fie nummebr wieber baraus verfagen, icalte ibn einen Rleifd-Berfauffer. und anbere, wie fie wolte, verfprach ihnen fvgar, bag fie aufbrechen, und ba fie auch endlichen nichts vor Caffel geschiden tonnten, ba jogen fie vor Immenhaufen, bas gewonnen fie und branntens gar ab, ba verbrannten mehr benn 100 Meniden innen. Darnach nahme ber Bischoff zu Manng eine Gach wiber ben Landgraf, eines Provifors ju Beibe balben, welcher bief Berlach von Liesberg, und that fich ju bem Bifchoff und befcabigte bas Clofter, ba fprach ber Bifchoff, ber landgraf batte bas Clofter verberbet, und fucht fo viel zusammen, mit Billen feiner Ritterschafft in ben Bann bracht, und ein Interdict in bas gange Land ju heffen, beffen gehielte fich ber Landgraf faft abel, daß ihme mit Unrecht folde Bosheit jugemeffen warb, benn er war ein treuer Beschirmer aller feiner Clofter und Liebs haber ber Beiftlichkeit, und ichidte nach Rom, Klagte bem Babit. erbote fich ju Recht und erlangte eine Absolution."

Bie fürchterlich Erzbischof Abolf dem Landgrafen von Beffen geworben, lebrt der oben angeführte Bollswis:

Ein Sprichwort ward, Bischof Abalf Der beiffet um sich wie ein Wolf.

Diefer immerwährenden gehben ohnerachtet befand fic bas Ergfift in einer gludlichen lage, fo manchem anbern verglichen. Durch flete Sorgfalt und fluge Sparfamfeit beftrebte fich Abolf, bie jugefügten Schaben ju mindern. Bundniffe, bie er jur rechten Beit mit Dachtigen folog, bewahrten bie Rirche vor manchem Nebel, halfen ihm über feine Zeinbe fiegen. Der im Danzwefen Damaliger Zeiten herrschenden Unordnung, wodurch die größte Bermirrung in allen Beidaften entftanden, balf er mit Ginver-Ranbnif ber rheinifden Rurfürften ab. Gie verbanden fich gegenfeitig nut nach einer gewiffen Rorm golbene und filberne Dangen au ichlagen. Much jur Beforderung ber Biffenicaften trug er wicht wenig bei, da er im 3. 1389 die Universität zu Erfurt grundete. Er felbft verrichtete bie feierliche Inftallation und begab fic fodann nach Beiligenftadt, wofelbft er unvermnibet son einer gang eigenen bisber unbefannten Rrantheit ergriffen und am 6. Febr. 1390 babingerafft wurde. Die Chronifidreiber foilbern ibn ale einen großmuthigen, frommen, machtigen beren, welcher ber Mainger Rirche mit Ehren vorgeftanden, Die Carbinalsmarbe, fo ibm von Urban VI angetragen worben, ausgefdlagen, und bas Bisthum Speier, beffen Abminiftrator et eine Zeitlang gewesen, bem Ricolaus von Biesbaben, mit Borbebalt einiger Burgen, fo lange er lebte, abgetreten babe. Seine vielfältigen Rebben beweifen jeboch, bag er im Geifte ber bamaligen Beit bem Kriegshandwerf zu fehr ergeben gewesen und Dierburd feinen Unteribanen manden Drud verurfacht babe.

Des Aurfürsten Abolf jangerer Bruder Johann, des Grafen Abolf fiebenter Sohn, hat gleichfalls den geistlichen Stand er-wählet und bewarb sich auf Ableben Konrads von Beinsberg, des Kurfürsten zu Mainz, um die erledigte Insul. Er sand am Gottsried von Leiningen einen surchtbaren Mitbewerber, der als ein frommer und gelehrter herr auch im Capitel die bei weitem ftärsere Partei für sich hatte. Allein er betrieb seine Angelegenheit vor dem h. Stuhl mit einer gewissen Lässigkeit, während der unternehmende, stets nach höherm ftrebende, scharfs

sinnige Gegner nach Rom eilte, bone instructus litteris, pocunia, familiaribus. Unter benen, welche für Johann sich verswendeten, ist vorall die Stadt Mainz zu nennen, wie er denn
am 1. Nov. 1396 schreibt: "Als die Ersamen Wisen Lude, die Burgermeistern und Raid gemeinlich der Stat zu Mente umb
sunderliche Liebe und Frantschaft, die sie lange Ipt zu und gehabt hant und noch haut, und ire fruntliche Bedebrieve an
unsern geistlichen Bater den Babest zu Rome und sine Cardinale
gegeben hant, und auch ire stelssige Bede vor deme gemeinen
Capitel des Stistes zum Dume zu Mente mit ganter Meynunge
und grossem Ernste fruntlichen vor und getan hant, und zu
fordern und mit irer Bede, als serre sie mogent, zu der Erwatzdigkeit des Bisthums zu Mente zu bringen."

Debr ale die Empfehlungebriefe follen indeffen die reiden Befchente gewirft haben. "Doch fo bracht biefer Brav Johannes beym Papft Bonifacio fo viel ju wegen, bag er ju einem Erge bifchoff wider den rechterwehlten gefest und confirmiret mar (1397). Man fagt, er bab bemfelben Papft 70,000 Ducaten bafür verfprocen, Die er ihm folgende von Des Stifte Rubungen und farlichen Ginfommen erftatten mufte." Best endlich bat ber von Leiningen ben Curialiften Burtineff, einen fertigen Schwäßer, nad Rom entfendet, ber bann, in Ermanglung anderer Mittel. burd lagen und Somante feine Sache ju fordern fucte. ergablte ben Combarben, ber Graf, von Saufe arm, werbe niemale fie bezahlen tonnen. Sie follten wachen, bag er ihnen nicht entwische. Er fant wenig Glauben, bis bag er einem ber Intereffenten 800 Mart bot, wenn er ben Grafen Soulden balber nach bem Capitolium ins Gefangniß bringen laffe. Jest wurde bie Sache fo ernfthaft betrieben, bag Graf Johann genotbigt, einen Berfted ju fuchen und volle gebn Tage für feine Ger treueften fogar unfichtbar zu bleiben. Doch tam ber Sachen wahrer Bestand leglich ju Tage, die apostolische Rammer bezog ibre Taxe, die Glaubiger murben befriedigt.

Raum wieder zu Mainz eingetroffen, erfaßte Johann bie Bagel ber Regierung mit fester Sand, benn in bem fleinen Leibe waltete ein thatiger Geift, bem feltene Schlaubeit verlieben. Buerft

wurden die Beziehungen zu der Stadt Mainz geregelt. Sodann eilte Johann nach Erfurt, dort die Huldigung zu empfangen, gleichwie er auch das Eichsfeld besuchte. Bei dieser Gelegenheit, 1398, inaugurirte er seierlich die von seinem Bruder Adolf zu Ersurt gestistete Universität. Am Donnerstag nach Invocavit 1399 bestätigte er die von dem Grasen Ernst von Gleichen gemachta Stistung des Wilhelmitenklosters zu Gräsentonna. Seit längerer Beit waren die Ganerben der Burg Tannenberg unweit Bidens bach und Zwingenberg an der Bergstraße durch ihre steten Plackreien Pfälzischen und Mainzischen Unterthanen zur argen Ueberlast geworden.

Tannenberg, mabriceinlich von einem abgetbeilten berren von Bidenbach erbant, wie benn bie gefte taum eine Stunde pon Bidenbach entlegen, murbe ber Sauptort einer fleinen Berre Schaft, welche unter ber Grafen von Erbach Beffe bie Dorfen Seeheim, Rieber-Stettbad, Malgen und Bebenfirden umfaßte; im 13. Jahrhundert aber und bis jum 3. 1333 ungleich betrachtlicher war, ba noch bie Dorfer Jugenbeim, Dietereflingen: Alebad, Babnlein, Groß-Robrheim und bas über Rhein gelegene Guntereblum bagu geborten. Ronrad III von Bidenbach batte ein Antheil bes Schloffes Tannenberg ererbt, verfaufte ibn aber 1333 mit allen bagu geborigen Gutern und Dorfern , Allodien fowohl als Leben, um 2624 Pfund Beller an Bartmub von Aronberg und Clas von Scharfenftein. Aus Diefem für fene Beiten beträchtlichen Raufpreis läßt fic auf Die Erbeblichfeit bes gangen Antheile foliegen , und bod batte fich Rograd noch ausbrudlich von bem Bugebor ber Burg bie Dorfer Alebach. Babulein, Robrheim, Guntereblum und feinen Theil an ben Rirchfagen ausbehalten. Die andern bamaligen Bidenbacher batten, wie aus dem balb barauf erfolgten Succeffionsftreit bes nämlichen Ronrad mit ben Erbtochtern ber Ottonifden ginie erbellt, an bem Schlog Cannenberg nichts zu fordern. Es frant fic alfo, wem zu felbiger Beit ber übrige Theil ber Burg und ihres Bugebors juftand, und wie er von ber Bidenbachifden Familie abgetommen. Diesen Aufschluß gibt eine uralte in ber Rirche ju Jugenheim eingehauene Steinschrift, Die unterm

3. 1263 einen Ronrad herrn von Tannenberg als ben Erbauer ber Rirche ju Jugenheim aufftellt. Sowohl bie Benennung von einem Schlof, beffen Bugebor lauter Bidenbacifche Gater begriff, ale ber Rame Ronrad felbft, ber Lieblingename ber Bidenbacher, und ber Bufammenhang aller übrigen Umftanbe laffen teinen Zweifel übrig, bag jener Ronrad aus einem abgetheilten Aweig bes nämlichen Befclechts entftanden und von bem Schlof Sannenberg, als feinem gewöhnlichen Aufenthalt, ben Ramen bergenommen. Bie alt biefe Seitenlinie gewefen, ob etwa biefer Ronrad ein füngerer Bruber, ober Bruberefohn Gottfriebs I von Bidenbach mar, lagt fich nicht entscheiben; genug, Die folgenden Umftande beftätigen feine Berfunft immer weiter. Fulbifden Gefcichtschreiber bezeugen ohne Ausnahme, bag Abt Marquard ju Juld, ber im 3. 1286 ju biefer Burbe gelangte, aber amei Sabre barauf, weil er bie verborbenen Sitten feiner Beiftliden ju ernftlich rugte, burd vergiftete Sanbidube farb, in bas Gefchlecht ber Berren von Bidenbach gebort habe. 3n ben beiben Bidenbachischen Linien zeigt fich nicht bie geringfie Spur bagu, fie find überhaupt um biefe Beit icon ju febr im Bicht, als bağ ein fo angesehener Abtommling berfelben nirgends unter ihnen vorfommen follte; man glaubt ihn alfo mit größerer Buverficht für einen Sohn bes mehrerwähnten Ronrad von Tannenberg ausgeben ju tonnen, womit auch bie Beitrechnung vollfommen abereinftimmt. Ronrad muß feinen andern mannlicen Erben binterlaffen baben, weil feine Guter auf bie Tochter felen. Die Grafen von Erbach hatten icon von ben Reiten bes 13. Jahrhunderts ber einen Antheil an bem Schlof Tanmenberg : wie follten fie gewiffer bagu gefommen fein, ale burd eine Erbtochter Ronrade von Tannenberg ? Und gerade zeigt fic in ber Erbachischen Stammtafel ein Eberhard, bem Anna, eine Tochter Ronrads von Bidenbach, ale Gemablin jugefcrieben wird. Eine andere Tochter Ronrads herrn von Tannenberg war allen Umftanben nach an einen herrn von Jagza ober Joffa vermählt. Diefes Befchlecht geborte gu ber mittlern Claffe, bie fich nach Gelegenheit balb dem hohen, bald bem niedern Abel anfolog, und führte feinen Ramen von bem Solog Burgjoffa, in bem sogenannten Joggrund, unweit Saalmunfter, wo ihm neben ber Burg bie Dorfer Pfaffenhausen, Mernolfs, Ezlesberg, Saalmunfter u. f. w. justanden.

Der Meltefte, ben man aus biefer Familie fennt, Bifo von Jazza, fommt schon im 3. 1176 vor; im folgenden Jahrhundert (1229) ericeint ein Gerhard von Jaga, und balb barauf (1239, 1241) ein Burgburgifder Domberr und Archibiaconus, Giso von Jazza: es versteht fich also von felbft, daß biefes Gefchlecht bem Ober-Rheingau nicht urfprunglich einheimisch war, fondern erft fpater eingewandert, und ba der mehrgedachte Ronrad von Tannenberg noch im 3. 1263 bas Dorf Ingenheim einhatte, wo er eine Rirche bauete, gleich im Anfang bes 14. Jahrhunderts aber zwei Bebruder von Joffa jugleich im Befig bes ermabnten Dorfe vorfommen, fo bleibt fein Zweifel übrig, daß es beibe von ihren Eltern ererbt, und daß es bie letteren auerft durch Konrads von Tannenberg hintritt erhalten. Unter ben Gobnen Diefer Erbtochter erhielt Ronrad feinen Antheil Buter in bem Joggrund, bingegen fielen bie in ber Bergftrage ben Brudern Berhard und Gifo allein zu. Aber beide Bruder batten nun, da die Burg Tannenberg, den Bidenbachifden Untheil ausgenommen, den Schenken von Erbach zu Theil geworben war, feinen fichern Aufenthalt in biefer Gegend, fie legten alfo auf einem Berg nachft bei Jugenheim ein neues Schloß unter bem Ramen Daxberg an, und ihre ererbten Guter murben von ber Zeit an Bugebor biefes Schloffes. Indeffen mar ber Bau ohne faiferl. Bewilligung gefcheben, bie Berren von Jagga ftanden baber megen ber Reichsburger ju Oppenheim in Corgen, und weil in fener febbereichen Beit bie Erbauung neuer Berge schlöffer überhaupt ben Rachbarn febr gehäffig mar, fo trugen fie bas Solog, um einen machtigen Sous ju haben, bem Erge bifcof Beter zu Maing ju Leben auf, verwilligten auch bem Erzstift bas Deffnungerecht gegen alle feine Feinde, nur allein den Ulrich I und Gottfried II von Bidenbach, Erfinger von Frankenftein, Schenk Ronrad von Erbach und ben Ritter Eberbard Rudelin, famt ihren Rindern, ausgenommen; jugleich wurde, im gall bie Berren von Joffa biefes Schlog vertaufen

wollten, ben erwähnten herren von Bidenbach und Rrantenftein, nach ihnen aber Qurmaing bas Recht bes Borfaufs ausbehalten. Db bie Erbanung biefer Burg ober andere Umfande bie herren von Joffa in Roth gebracht, weiß man nicht; genug, fie veräußerten eim folgenden Sabr, 1313, ibr Stammfolog Burgfoffa mit obengengunten bazu geborigen Dorfern gang, und batten genug, fich bei ben Gatern in ber Bergftrage ju behaupten. Aber and bier folgten endlich bes ermähnten Berbarbs und Gifo Rinber bem Beispiel ihrer Bater. Der erftere war an Ludard, Schenf Cberhards von Erbach Tochter, vermablt, bem fie zwei Gobne, Gerlach und Reinbard, und eine an Albrecht von Buchenau verheurathete Tochter gebar. Bruder biefer Ludard, Schent Rourad von Erbach, wußte biefe Bermandtichaft ju nugen und faufte 1337 feiner Schwefter ihren Bittum und bann auch ihren Rindern ihre gange Salfte am Schlog Darberg und ben Dorfern Jugenheim und Diethersflingen ab. Des andern Brubers Gifo gleichgenannter Sobn veräußerte balb barauf, 1346, auf gleiche Art auch feine Balfte an Erbad, und fo verichwanden bie herren von Joffa wieber gang aus der Bergftrage, Das Schlog Darberg verfiel von ber Beit an und fommt nicht weiter vor : aber Tannenberg erbielt fich langer. Ronrad III von Bidenbach verkaufte, wie gefagt, feinen Antheil baran an bie von Rrouberg und Scharfenftein und legte baburch ben Grund ju einer weitlauftigen Banerbicaft. Die Gemeinichaft in bem Guterbefit mar einmal-Beift bes mittlern Reitalters, und bei Schloffern erleichterten fie ben wechselseitigen Sous und Die Bertheidigung. Die Schenken von Erbach blieben zwar immer bie Sauvteigentbamer ber Burg und fleinen herrichaft Tannenberg, aber nach und nach gelangten auch Frankenftein, Robenftein, Echter von Despelbrunn und Schrautenbach, Aurpfalg und burd biefes wieder die Banerben ber Schlöffer Startenburg und Lindenfele ju einigem Antheil: Die Grafen von Ragenellenbogen hatten insbefondere ein ganges Sechstheil baran, eben fo viel auch bie Dynaften von Sanan, beren Antheil aber durch Graf Wilhelms II Beurath mit Ulrichs II von Sanau Tochter, 1377, jur Salfte an bas Ragenellenbogifche Dans tam. Diefe batten aufammen in Seebeim Die Untergerichte; bas Gange hingegen ftanb, eben fo wie bie Soloffer Darberg und Bidenbach, unter bem Ragenellenbogifchen Centgericht ju Jugenheim. 3m 3. 1382 fcloffen ober erneuerten famtliche Banerben einen Burgfrieden, und begriff biefer, außer ben angeführten Berren, eine Menge Abliche, bie aber meiftens nur am Schloß, nicht an ben bagu geborigen Gutern Theil hatten. Die getheilten Absichten fo vieler Juhaber und ber unruhige Beift bes Beitalters machten endlich Digbrande unvermeiblich: bas Schloß artete in ein formliches Raubneft aus, bis fic julest (1399) Rurmaing, Trier, Coln, Pfalg und viele Stabte gu feiner Berftorung vereinigten. Gin dabin gielender Bertrag amifchen Rurfurft Johann von Maing und Pfalggraf Ruprecht wurde ju Boppard, Freitag nach Quasimodo 1399 errichtet. 3hre Bolter umschloffen die Burg, fie murden verftarft burch ber Rurfürften von Trier und Coln, bes Bifchofe von Speier, bes Sutere bes Landfriedens in ber Wetterau, bes Grafen Philipp von Raffau Reifige, ber Stabte Maing, Borms, Speier, Frantfurt, Friedberg, Beinhausen und Weglar Goldner, und ben vereinigten Anftreugungen erlag bie hartnadige Bertheibigung, wie fich aus den am 17. Oct. 1400 von Bipert Rabenold, Bifried pon Bieblos, Ronrad von Ludebach, Bechtloff von Beismar und vielen anbern ausgestellten Urfebben ergibt.

In Betracht der in der Abtei St. Athan eingerissenen Unordnungen erbat sich der Kurfürst dieselbe von Papst Bonifacius IX
zur Commende, und wurde er sogar ermächtigt, des Klosiers
Gerechtsame und Güter seiner Tasel einzuverleiben, was denn
auch in Ansehung der Dörser Bodenheim und Erbenheim einschließlich der Zehnten und übrigen Gefälle stattsand. Im
f. 3. ließ der Kurfürst sich doch bewegen, gegen eine Absindung
von 3500 Gulden der Commende zu entsagen. Seine Thätigs
feit bei der Absehung K. Wenzels möchte wohl eine Folge der
Berdindlichseiten, so er dem Papst Bonisacius schuldig, gewesen
sein. Wenn er aber hierin im Einverständniß mit seinen Collegen handelte, ergaben sich um die Froge, wer an Wenzels
Stelle zu erwählen, sosort Uneinigkeiten in dem kurfürstlichen

Collegium. "Benigftens reifete ber Rurfurft Rubolph von Sachsen nebft seinem Schwager, bem Bergog Friedrich von Braunfdweig, gang migvergnugt von Franffurt ab, che noch bie Beschäfte gu Ende gebracht waren, welches man burchgebends babin auslegte, bag es begwegen gefcheben, weil bie Rurfurften ben Friedrich nicht jum Raifer machen wollten. Da eben biefer Rubolph und fein Schwager ber Bergog nicht weit von Krislar auf manngifdem Grund und Boben von bem Grafen Beinrich von Balbed, bem Friedrich von Bertingehaufen und bem Rungmann von Kaltenberg, welche famtlich in mayngifden Dienften ftunden, angegriffen und gefangen genommen, ber Bergog aber, als er fic nicht ergeben wollte, gar ermorbet wurde, entftund ber allgemeine Berbacht, als wenn ber Kurfurft Johann von Manne, ber bem Bergoge nicht geneigt mar, foldes veranftaltet, und obgleich Johann fich burch einen Gib gereiniget, bie Thater auch felbft fdriftliche Beugniffe fur feine Unichuld ausgeftellt, fo fonnte er boch niemal ben Berbacht gang von fic ablebnen. fondern mußte fich Beit feines Lebens bie bitterften Bormarfe von den weltlichen Fürften machen laffen." Das von bem Grafen von Balbed, von Friedrich von hertingshaufen und Rungmann von Faltenberg ausgestellte Zeugniß ift vom Sonntag nach Peter und Paul 1400. Gin Dichter bat in folgenben Beilen bas Andenken ber That verewigt:

Regula non ficta, nequam Moguntia dicta, Germen Pilati, nunc denuo vivificati. Sicut dum vixit iterum Christum crucifixit, Namque ducem strauit Fridericum, qui quasi Dauid, Brunsuig protexit, gentemque suam bene rexit.

Den neugewählten König, ben Pfalzgrafen Ruprecht, begleitete Johann nach Frankfurt, gleichwie er, an der Spige einer auserlesenen Schar, bemselben 1401 nach Coln folgte und bei bieser Gelegenheit die Regalien empfing. Das Berhalten Johanns gegen die Mörder des herzogs von Braunschweig, denen er nicht nur seinen besondern Schuß verhieß, sondern mit denen er auch ein enges Bundniß einging, entzündete die Rache der Braunschweigisschen Fürsten. In Berbindung mit dem Landgrafen in heffen, dem herzog von Sachsen und fast sämtlichen Grafen und Dy-

naften biefes Landes überfielen fie mit einem großen Seer bas Erzftift und richteten unersetlichen Schaben an. Mangel an Lebensmitteln verhinderte auf furge Beit ferneres Rauben, Brennen und Morben, aber bie barauf erfolgte Dazwischenfunft bes Raifers Ruprecht bewirfte nur augenblickliche Rube, benn balb baranf murbe mit frifden Rraften ber Rampf erneuert. Johann verftarfte feine Dacht mit ben Grafen von Sobenftein und beren Berbundeten, bem Bifchof von Merfeburg, ben Grafen Ulrich von Reinftein, Gunther von Mansfeld und ber Stadt Nordhaufen. Rachdem biefe gebbe noch über ein ganges Jahr geballert hatte, wurde zuerft Frieden mit bem Landgrafen von Seffen vermittelt, worauf man fich auch mit benen von Braunschweig gutlich feste. Samtliche Befangene murben gegenseitig ausgelofet, die Berausgabe ber eroberten geften bestimmt, Bergeffenbeit und Freundschaft angelobt. Beiter verbanden fich die Fürften mit ihren Belferebelfern auf feche Jahre ju einem feften Bunbnif und unverbrüchlicher handhabung bes landfriedens. Mabrend biefer Zeit foll ben Aders- und Beinbergeleuten in Beamung und Dungung ibrer Felber feine Gewalt gefchehen, Die Jager follen mit ihren bunden und Ruden frei und ungehindert fagen, Edle, Ritter und Frembe auf ben Strafen Sicherheit und Soug genießen. Ber biefes übertritt, foll als Friedensbruchiger icharf gedraft werben.

Das gute Einverständniß, welches bisher zwischen Johann und Ruprecht gewaltet hatte, wurde im J. 1406 durch verschiedene Beschwerden gestört, welche der Erzbischof gegen den Kaiser zu haben vermeinte. Besonders flagte er, daß man ihm seine Rechte als Erzfanzler zu beeinträchtigen suche, die Besteuerung der Juden, welche ihm vermöge kaiserlicher Privilegien zusomme, hindere, die Bezahlung von 30,000 Goldgulden, welche dem Erzstist vermöge Urfunde Karls IV gebürten, verweigere. Der Konig habe ferner die Bollendung der Feste zu Söcht untersagt. Der Bau dieser Feste lag dem Kurfürsten dergestalten am Herzen, daß er auf seinen Schultern Kalt, Steine und sonstigkeit zu ermuntern.

Beiter flagte Johann, ber Ronig babe feinen Reinden Suffe geleiftet, laffe gefcheben, bag pfalgifche Beamten bes Ergftifts Geiftlichfeit und Unterthanen auf mancherlei Beife nedten, wie fie benu fogar bie Bufubr für bas abgebrannte Bingen unterfagt batten. Reifende, Bauern murben auf ben lanbftragen mighanbelt, ba es boch bes Reichsoberhauptes eigentlichfte Pflicht, ben Landfrieben und bie öffentliche Sicherheit zu bandbaben. Singegen bat auch ber Ronig ber Rlagen gegen feinen Erzfanzler nicht ermangeln wollen : Johann babe Bundniffe gegen ihn gefclof feil und dem Markgrafen von Baben Salfe gegen ibn gefandt; bie geiftlichen Richter zu Maing beriefen gegen alles Recht bie Pfalger Unterthanen vor ihr Gericht, brudten fie auf febe mögliche Beife au ihrem Berberben; aus feinen Burgen babe ber Ergbifcof bem Ronig und bem Reich geborige Stadte und gander überfallen und brobachte die zu Bemebach gefchloffenen Tractaten nicht; nun babe er fogar nichts Beringeres im Bert, als bie gum Bobl bes öffentlichen Kriebens errichteten Bolle au foren; enblich botten bie Mainger Beamten feinbliche Bande an bie Gutet bes Rloftere Maulbronn gelegt und biefelben verschlendert. Bei fo bewandten Umftanden, ba Reindfeligfeiten auszubrechen brobten, ruftete fich Johann und nahm verschiebene Eble und Ritter in seine Dienfte. Wider Erwarten wurden diese Streitigkeiten auf Thomastag ju Umftatt beigelegt. Raban Bifchof von Speier, bes Raifere Rangler, und Friedrich Graf won Dettingen, Oberhofmeister, von Geiten Johanns ber Domberr Konrad Schent von Erbach und ber Ritter grant von Rronberg vermittelten ben 3wift zu gegenfritiger Bufriebenheit, woranf fogar im f. 3. ein abermaliges Banbnig ju hemsbath mit bem Raifer ' und feinen Gobuen gefchloffen murbe. Diefes batte die portbeilhafte Folge fur bas Erzfift, bag Rupert demfelben bie Balfte bes Bolls ju Dochft, welche R. Wenzel ihm verpfandet batte, ju ewigen Tagen verlieb und bie andere bem Reich noch porbehaltene Balfte um 12,000 Gulben, unter ber Bedingung ber Biederauslofung, verpfanbete.

In der Wahl nach R. Auprechts Tob, 19. Mai 1410, bestanden die Kurfürften von Mainz und Coln, die bem von

bem Concilium ju Difa aufgestellten Papft Alexander und beffen Rachfolger Johannes XXIII anbingen, barauf, "daß bas furfürftliche Collegium fich erft vergleichen follte, bei welchem Papft ber nengewählte Raifer feine Bestätigung bolen muffe. Trier und Pfalz bingegen , bie es mit Gregor XII bielten , wollten, bag vorzüglich zur Babl zu ichreiten fen, indem fie megen berfelben und nicht bes papftlichen Schisma wegen nach Frankfurt waren berufen worden. Man feste ihnen von Seiten Maing und Coln entgegen, bag bie Gefandten ber übrigen Rurfurften, namlich Wenzels, ber wenigftens ale Ronig und Rurfurft von Böhmen anzusehen sep, bes von Sachsen und Jobocs als Rurfürften von Brandenburg, mußten erwartet werben, indem fich nun endlich biefelben entichloffen, ber Babl butch Gefanbten beigumphnen, mogegen Trier und Pfalg einwendeten, der in ber golbenen Bulle angesette Termin fev bereits verftrichen; fie waren alfo nicht ichulbig, auf die Abwesenben langer zu marten. Ohne durch die ungezweiselt bevorftebende Trennung fich abbalten zu laffen, fubren Trier und Pfalz fort und mablten ben 20. Sept. mit Bugiebung bes Burggrafen Friedrich von Raruberg, ber zwar nur als foniglich ungrifder Gefandter in Frankfurt mar eingelaffen worden, nun aber von ibnen als brandenburgifder erfannt warb, den Ronig Sigmund von Ungarn, Bengels Bruber, gum Raifer. Da am 28. bie Befanbten Bengels, Jodocs und bes Rurfürften von Sachsen gu Frankfurt ebenfalls eintrafen, fdritten nun auch ber von Daing unb Coln mit ihnen gur Bahl und riefen ben Marigrafen Jobec pon Mabren jum Raifer aus.

"Der Erzbischof Johann von Mainz, ber an ber Spige ber lettern sich befant, entschuldigte sich in einem besondern Schreiben an die ungrischen Ragnaten wegen seines Betragens gegen Sigmund: beffen Gesandten, ben Burggrafen, habe er nicht als brandenburgischen Gesandten erkennen können, weil Jodoc mit der Mark Brandenburg formlich besehnet und im körperlichen Besitz berselben sich befinde; Johanns eigene Meinung sep auch allemal gewesen, zu mehrerer Besörderung der Einigkeit im Reich und der Kirche einen Prinzen aus dem haus Luxemburg jum Raffer ju erwählen, nur habe er verlangt, bag man bie Befandten ber abmefenden Rurfürften erwarte, weil fie megen bes nur erft entftanbenen preuffischen Rriegs um Auffdub ber Babl gebeten, auch wegen beffelben nicht perfonlich batten erscheinen fonnen; indeg babe boch ber Burggraf mit dem Erzbischof Berner von Trier und bem Pfalzgrafen Ludwig, bie bem Papft ungehorfam feven und nicht in ber Gnab und Gemeinschaft bes avokolischen Stuble ftunden, auf bem Rirchof ber Bartholomausfirche ohne alle Beobachtung ber gewöhnlichen Feperlichkeiten , und ohne auf bie Abwesenden ju marten , ben Sigmund gemählet; er feiner Seits bingegen babe nach ber Anfunft berfelben mit reifer Ueberlegung, aller Umftanbe und Erfüllung alles Rothwendigen auf eine canonische und rechtmaffige Art ben Joboc gewählet, von bem er boffe, bas auch Sigmund ihn als Raifer erfennen und gutheißen werbe, was ber Erabischof gethan."

Die Gefahren, von benen Deutschland burch biefe zwiefpaltige Babl bedrobt, fdwanden jeboch, ba Joboc von Dabren ben 8. Januar 1411 Tobes verblich, worauf Rurfürft Johann zwar eine neue Babl veranftaltete, fie aber babin leitete, bag fie ju Bunften Siegmunde ausfiel. Dafür mußte biefer verfprechen : "bag er feine Confirmation, Approbation und Beftatigung von Riemand anderft beifden und empfangen folle, als von Johann XXIII ober feinem rechten und ordentlichen Rachfolger (wir haben gehoret, bag Ruprecht bis an fein Ende auf Gregore XII Seite geblieben und nichts von bem Concilium von Pifa boren wollen); daß er alle Privilegien ber Mainzer Rirche und ihrer Angeborigen bestätige; daß, wenn Sigmund einen Bicar ober Statthalter in beutschen Landen fegen ober machen wollte, foldes feineswegs ohne bes Erzbifchofs Biffen und gutan Billen geschehen, auch biefer Statthalter bem Ergbifchof geloben und ichmoren folle, ibn ju fchirmen bei allen feinen Freiheiten und Bewohnheiten; bag Sigmund feine neue Bolle auf bem Rhein, auf andern Baffern, oder auf bem Land mit Ramen in feinem Stift, Lande und Gebiet nicht machen oder auffegen folle, es gefdehe bann mit feinem, feiner Rachfommen

ober Stifts Wiffen und Willen; daß er, wenn einige Lande in Deutschland oder Italien, die dem heiligen Reich zugehören, oder zugehören follten, über lang oder furz demselben Reich verfallen oder ledig' worden wären, und dazu das Land von Mayland, mit all seinem Bermögen unterstehen soll, sie unter seinen Gehorsam und zu dem Reich zu bringen."

Das Concilium ju Conftang wurde ben 1. Nov. 1414 eröffnet. Um 19. Januar 1415 hielt Rurfurft Johann feinen feierlichen Einzug mit 460 Perfonen, 600 Pferben und 8 Bagen, "und ritten mit ihm acht mächtige Grafen, auch viel Ritter und Rnecht, und jog in Ulrichs im bolg bauß ju ber Sonnen, an St. Paulsgagen. Und rittent ibm entgegen ber merer Thail ber Cardinal, fo ergabit Ulricus de Reichenthal, vil Ergbischöff und all weltlich Fürften und herren, der merer Tepl fo zu Cofteng war, und ritt ein gang gewannet mit allem Barnifd bis auf die guge, bas all gepflich herren unzimlich bedancht, bag ehr alfo repfig als ein Ritter einritte, man boch all gepftlich Fürften und Berren wellich ftates und Burbigfeit bie marend, ritten ein inn ihren gimmlichen gepftlichen Rlepbern, abn allen Barnifd und Bermappnung." In ber Sigung am 11. Marg, welche im Dom in Beisein Raifer Sigismunds gehalten murbe, woselbft man über bie Babl eines neuen Papftes berathichlagte, feste fic ber Erzbischof mit ber größten Beftigkeit bagegen und erflarte, bag er nie einen andern Papft als Johann XXIII erfennen murbe, mabrend ber englische Bifchof von Salisbury befagten Bapft bes Scheiterbaufens murbig erflatte. Diefe leibenfcaftliche Parteilichfeit bes Erzbischofs von Maing verbefferte bie lage ber Sachen um nichts und mag bie Urfache gewefen fein, warum ihn mehre beschuldigten, er babe die Flucht bes Papftes begunftigt. Balb barauf reisete er von Conftang weg, weil bie Luft außerft nachtheilig auf feine Besundheit wirfte. Beboch jur Entfernung eines feben Berbachts, jum Beweis feiner aufrichtigen Reigung für bie Reformation ber Rirche in Saupt und Gliedern fandte er fogleich Abgeordnete auf bas Concitium. 3m 3. 1417 reifete er nochmals nach Conftang, nahm fraftigen Antheil an ben Berathichlagungen ber Bater und empfing allba am 23. Febr. in Gegenwart ber Aurfürsten von bem Raiser bie Regalien. Dieses geschah aber nicht öffentlich, sonbern in bes Raisers Wohnung, stehend mit einer Berbengung, nicht kniend, wie die weltlichen Aurfürsten zu thun pflegten. In diesem Jahr bestätigte er ben neuerwählten Bischof von Chur unter der Bedingung, daß er die dem Mainzer Metropolitansig gebürende Ehrsurcht bezeige.

In bemfelben 3. 1415 hatte er mit benen von Bingigerobe, die bis auf ben beutigen Tag eines ber machtigften Gefclechter bes Cichsfelbes geblieben find, blutige Banbel. 3m 3. 1417, pridie D. Antonii, wurde ihm von A. Siegmund die Landvogtei in ber Betterau verlieben. Bu Cobleng, Montag nach Betri Rettenfeier 1417, folog er mit Rurfürft Werner von Trier, Rurfürft Dietrich von Coln, bem Pfalggrafen Ludwig und dem Bergog Reinhard von Julich und Gelbern für ihre Lebtage ein Bandnig ju gegenseitiger Bertheibigung. Rebenbet wurden Maasregeln für bie Siderheit bes Leinpfades, ber Schiffer und Saudeleleute verabrebet. Am 19. Marg 1417 Riftete er im Dom, ben Seelen feiner Eltern und feines Brubers jum Troft, die beiden Bicarien ju den beil. Drei Ronigen und jum b. Sebaftian. Die Bermandlung ber Abtei St. Alban in ein Ritterftift, 16. Mug. 1419, bat er noch vollzogen, er überlebte ibr aber nicht pollig um 6 Bochen und farb ju Afcaffenburg, 23. Sept. 1419. Sein Grab erhielt er im Dom ju Maing, wo ibm auch ein Monument gefest ift.

Walram, des Grafen Adolf sechter Sohn, wurde durch seines Bruders Gerlach unbeerdten Abgang vor 1386 Allein-besitzer der Grafschaft. Im J. 1377 hat er von denen von Frauenstein ihre Leibeigenen zu Mosbach, Schierstein und auf der Seite der Höhe, wo Wiesbaden gelegen, erkanft; 1379 half er zur Errichtung der Löwengesellschaft in Wiesbaden, deren Glieder sich versprachen, "also das unser keyner wider den andern nicht thun sal mit worten oder mit werden, dann unser eyner sal den andern und das spine getreuwlichen beschuren in diser zpt." Die Ritter trugen ein Gesellschaftszeichen, einen goldnen, die Anechte einen silbernen Löwen. Der Bund war ansänglich auf drei

Jahre gemacht, und jabrlich murben zwei Capitel gehalten: eins ju Biesbaben auf ben erften Sonntag nach Anbreas, bas zweite am erften Sonntag nach Pfingften ju St. Goar. Balram baute bie Burg Balrabenftein, etwan 1393, lofete in bemfelben Jahr bie mit Land und Leuten gur Balfte an Daing verpfandete Burg Biedbaden wieder ein und farb 7. Rov. 1393. Bertha von Befterburg, verm. 1374, geft. 24. Dec. 1418, hatte ibm brei Rinder, Abolf II, Beinrich, Margaretha, geboren. Graf Adolf II erfceint 1404 als feines Obeims, des Rurfurften Johann Statthalter in hoffen und batte mit benen von Epftein vielfache Streitigfeiten, Die 1404 beigelegt, 1417 nochmals entbrannten, unterlaffene Lebensempfangniß, bas Gericht Dechtelnhaufen, ben Balb Rafeborn, Behnten zu Rambach, Leibeigene betrafen und nambafte Bermaftung ber beiberfeitigen Gebiete veranlaften, bis boch 1418 bie Ausföhnung erfolgte. Abolf II fam auch 1419 ju Sehbe mit bem Grafen Johann von Ragenellenbogen wegen ber von feinem Brogvater verpfandeten Burg Ragenellenbogen , ber er bod 1422 verzichten mußte , und farb auf St. Annen Tag 1426, feine Bittwe, bes Markgrafen Bernhard von Baben Tochter, 7. Rov. 1442. Berbeurathet 1418, binterließ fie vier Kinder, Johann, Adolf, Anna, Agnes.

Abolf, Domherr zu Coln, vertauschte 1438 biese Pfründe gegen die minder reiche Domprabende zu Mainz, und gestangte sosort daselbst zu Einstuß, wie denn Kurfürst Dietrich ihn, der auch Propst zu St. Peter, am Mittwoch nach Udalriei 1451 zum Provisor in Erfurt und zum Amtmann auf Rusteberg und in dem ganzen Eichsseld ernannte. In diesen Aemtern bestätigte ihn Erzbischof Dieter, Dienstag nach Aposteltheilung 1459, gab ihm aber zugleich, »eundem praesentiscens aemulum,« in der Person des Perzogs Wilhelm von Sachsen einen devbachtenden Collegen. Dieter hat sich auch in seiner Ahnung nicht geirrt. Papst Vins II emsetze ihn am 21. Aug. 1461 des Erzbischums, um dasselbe am nämlichen Tag an Adolf von Rassau zu vergeben. Dieter wollte jedoch nicht weichen, und es entspann sich zwischen den beiden herren die hartnäckige, Abth. III Bo. 1 S. 555 ff. beschriebene Fehde, in Beven Lauf Avolf durch

Einnahme ber bisherigen Freiftadt Mainz die für bas Erzstift wichtigste Erwerbung machte. Es hat auch in bem Friedensvertrag von Zeilsheim Dieter all sein Recht zu der Rur und dem Erzstift an ihn abgetreten.

Als Erzbifcof allgemein anerkannt, beschäftigte no Abolf fofort mit ber traurigen Lage ber Stadt Maing: burd Urfunde vom Samftag nach St. Thomas des Apofiels, verbieß er allen und jeden, die ju Maing Sandel ju führen gefonnen, feinen Sous und baf fie ibr Gewerbe ungeftort treiben möchten. 3m nachften Jahre 1464 mußte er mit benfenigen, die feine Belfer gemefen, abrechnen. Seinem Bruder, bem Grafen Johann pon Raffau, verfdrieb er 33,880 Gulben rhein., Grn. Eberhard von Epflein 37,920, bem Grafen Gerhard von Sayn 14,200, dem brn. von Lichtenberg 6000, ben beiden Brudern, dem Rartgrafen Rarl von Baben und bem Bifchof Georg von Des 60,000 Bulben, "von foldem Berluft und Schaben, Die er burch Gefengnig und Schapung fin und finer Diener von Graffen und herren, Rittern und Ruechten die mit ime nibergelegt und gefangen worden fint." Graf Philipp von Riened murbe mit bem Umt eines Bicedoms ju Afcaffenburg abgefunden.

Am 15. Mai 1474 erließ Abolf eine Berordnung binfichtlich der in feinem Sprengel ju beobachtenden Festiage. Als folde werben bezeichnet die Sonntage, Beibnachten mit ben brei barauf folgenden Tagen, bes b. Stephan namlich, bes b. 30bannes und ber Unschuldigen Rinder, Chrifti Beschneibung, . Evipbania, Ditern mit ben brei folgenden Tagen, Chrifti Simmelfahrt, Pfingften famt ben zwei nachften Tagen, Arobnleichnam, Maria himmelfahrt und die übrigen Marientage, Lichtmeffe , Berfundigung , Beimfuchung , Geburt und Empfangnig, Die Aposteltage insgefamt, Matthias, Philipp und Jacob, Beter und Paul, Jacobus major, Bartholomaus, Matthaus, Simon und Jubas, Andreas, Thomas, Johannis Geburtstag, Rreugerfindung, Bouifacius Bifchof, Laurentius, Maria Ragbalena. Michael, Allerheiligen, Martinus als Lanbespatron, Ratharina und Ricolaus, die Mainzer Rirdweihe an St. Ulrichen Tag. St. Alban, bod nut bis 10 Uhr Morgens. Die Burger von

Friglar, "die der heimlichen Gerichte nit wiffent fint," waren auf den Antrag von Philipp von Biedenfeld, Johann Schenk und Konrad von Firmen von heinrich Wynaud, dem Freigrafen zu Medebach und hallerberg, vor den Stuhl zu hallerberg geladen worden. Dagegen erhob sich Adolf, angeschen die Mainzer Stiftsunterthanen von der Jurisdiction der Fehmgerichte eximitt seien. Wer etwas gegen die von Friglar habe, musse solches bei dem hofgericht zu Mainz anmelden.

Gewahrend, bag man in Mainz immer noch ber vormaligen Freiheit eingebent, feste ber Rurfurft ber Stadt einen eigenen Amtmann vor, ben Eberhard von Epftein ju Ronigftein. Der follte in allen Dingen , nur bie geiftlichen ausgenommen, gebieten, Bachen in den Stragen, an Thoren und Thurmen bestellen, absonderlich an dem Thurm bei bem Bollbaus, auch Die but bes Kilsbacher Thore vier zuverläffigen Leuten anvertrauen, mit feinen Reifigen und Rnechten ftete jum Streit geruftet fein, wenn fich Bewegung unter ben Burgern, Ungehorfam ergebe, fie mit Gelbbufe und Gefangnif beftrafen (Donnerftag nach Johanni 1464). Besondere bereitete die finangielle Lage bem Rurfürften viele Sorge. Die Rammergefalle waren erschöpft, Reller und Speicher keer. Die mancherlei Blaubiger brangten. Sich ihrer ju erwehren, berief Abolf' die geiftlichen und weltlichen Stande : es wurde ibm vergennt, mit bem Clerus megen einer Subfibie ju unterhandeln; von ben Stabten, von ben Infaffen insgemein mocht er ben zwanzigften Pfennig erbeben. jur Balfte fofort, bie andere Balfte ju Pfingften bes nachften Jabrs.

Im J. 1464 legte er sich einen Coabsutor bei, des Grafen Ulrich von Burtemberg Sohn, dem Domcapitel nicht allerdings zum Gefallen; er mußte auch, in Gefolge des Bundnisses mit Kurfürst Friedrich I zu Pfalz, die Ernennung des Coadssutors zurücknehmen, diesen aber für den Berlust seiner Hossenung mit der Abtretung von Bischossheim und einer Bezahlung von 2000 Gulden absinden. Am 23. Aug. 1464 erließ der Kurfürst eine sehr scharfe Berordnung hinsichtlich der Clausur in den Ronnenklöstern. Am 20. Sept. 1466 verwandelte er die

Pfarrfirche zu Wiesbaben in ein Collegiatstift, wie er auch am 23. Aug. besselhen Jahrs mit der Pfarrfirche zu Rönigstein gethan hatte. Am Samstag nach Vocom jucunditatis 1467 versügte er, "daß unser Gerichtshus zu Ersurt under die Rassauen der Liebfrauenkirche in einen Swigebogen gelegt, durch der vorgenannten Kirch Dechant und Capitel dahin geduwet, und unser werntlich Gericht hinfür mit aller Friheit, herrlichkeit, Ereu, Würden, als von Alters herkommen ist, daselbs durch uns und unsers Stifts Biztum gehalten werden sall, als bisher ust den Graden geschen ist, und sall der Begriff desselhen Swigebogens allezit zu demselben unserm werntlichen Gericht gehoren." Am Sonntag Exaudi 1468 verlieh er der Stadt Ersurt das Münzercht, doch dergestalt, daß der Rurfürst sich mit der Stadt in den Ertrag der Rünze theile.

Binfictlich ber von dem Clerus ju bewilligenden Subfidie wurde verglichen, daß bie nachften gebn Jahre hindurch von allen Dignitaten, Abminiftrationen, Beneficien, Ginfunften, boch bie täglichen Austheilungen, bie Prafengen ausgenommen, ber 20. Pfennig erlegt werbe, 1. Jun. 1468. Am 30. Jul. 1458 übergab Abolf die Canonie Pfaffenschwabenbeim, Augustinerordens, beren bisberige Inhaber durch ibre lodere Lebensart fich fein Diffallen augezogen batten, ber Binbesbeimer Congregation. Am 29. Aug. 1468 gebot er, bag bas geft Maria Dyferung, 21. Rop., gleich jenem von Maria Empfangnis felerlich begangen werbe. In bemfelben Jahr hat er felbit die bifcoffiche Beibe empfangen. 3m 3. 1470, Montag vor St. Antonien, ging Rurfürft Abolf ein Bundnig ein mit dem Pfalgerafen Friedrich und bem Bifchof Rudolf von Bargburg gegen die Bebrüder Georg, Dichael und Arnold von Rofenberg. Es follte jeder ber Contrabenten 100 Reifige und 300 Anechte aufbringen, mit benen vorläufig bie befestigten Rirden gu Schweigern und Unterschupf einzunehmen. Burbe biefe brobende Maasregel Die Rosenberg nicht bestimmen , bis zu bes Winters Ausgang . um Frieden ju bitten, fo verfprach man fic, die Schloffer Borberg und Schupf ju belagern und beren Uebergabe ju erzwingen.

Jene brei Bruber werden als arge Rauber geschilbert, bie ben gangen Odenwald nicht nur, fonbern auch bas Redar- und Mainthal, die Pfalz, bas Mainzische und Burzburgische Gebiet beunruhigten, wie benn Georg von Rofenberg unlängft noch ben Biprecht Gugel niebergeworfen batte, in Banben ibn bielt. Mir scheint es indeffen, daß nicht sowohl die Raubereien ben Unwillen ber Fürften herausforderten, fondern dag vielmehr ber reiche Befit bie Scheellucht ber Rachbarn bewaffnete. Diefer Befig, Borberg, Rofenberg, Soupf, bem auch balb Saltenbergftetten fich gefellte, bilbete in der That ein nicht unbetrachtliches Fürftenthum, beffen Befiger, obgleich Boxberg langft icon verloren, in ben 3. 1605-1606 in einer Schagung an ben Rittercanton Dbenwald 1435 Bulben entrichtet haben. Das Stammbaus Rofenberg, mit Boffsbeim, Sobenftatt, Bremen, Reibelobach eine aufehnliche Berrichaft, grengt mit bem ungleich bedeutendern Boxberg, mogu geboren Epplingen, Greffingen, Schweigern, Sachsenflur, Daimbad, Bobftatt, Binbifcbuch, Seehof, Somebhaufen, Schillingftatt.

Obgleich ich febr geneigt bin, fur einen Zweig ber frantifchen Rofenberg bas fürftliche Geschlecht gleiches Namens in Rarnthen gu balten, fann ich boch in jener Stammbaum nur bis zu einem Sans von Rofenberg, 1271, 1286, 1290 binaufgeben. Def Entel Eberhard empfing 1345 ju leben zwei Theile am Bebuten gu Boffsbeim, bas Patronat ber Rirden ju Dfer-Burtheim, Rofenberg und Boffsheim, ben großen und fleinen Bebnten gu Sinbelsbeim und ein Biertel vom Behnten bes bafigen Mittel-Lehnleins, bas Dorf Bremen mit ber Bogtei und aller Gerichtsbarteit, ben vierten Theil von bem Dorf Buch mit ber Bogtei und zwei Theile am Bebuten zu Soweina. 3m 3. 1321 batte R. Ludwig IV diesem Eberhard und seinem Bruber Rourad von Rofenberg bie jum Landgericht Buchbeim und Burtbeim geborigen Reichs- ober Ronigsleute um 100 Pfund beller berpfandet. hierdurch mag etwas fpater die Familie Gelegenheit gefunden baben, Boxberg, Burg und Fleden, fo einer Linie berer von Rrautheim, und nach beren Erlofden bem Deutschorben juftandig gemesen, an sich zu bringen. 3m 3. 1381 befagen die

Berrschaft Eberhard, Arnold, Konrad und Eberhard ber ältere Gebrüder von Rosenberg, von welchen ein seber, um Frieden und Einigkeit willen, seinen vierten Theil daran dem Psalzgrafen Ruprecht dem ältern zu Lehen auftrug, gleichwie Abel von Tottenheim seine mit Borberg rainende Burg Schüpf samt dem Dorf Ueffigheim, so ihm die Grasen von hohenlohe überlassen, im 3. 1388 zu der besagten Psalzgrafen offenem haus machte. Nicht lange und die Burg Schüpf samt Zugehor kam ebenfalls an die Rosenberg, die indessen vielfältig theilten.

Des Reichsschultheißen ju Rurnberg auch Bogtes ju Baffertrubingen, Sans von Rofenberg Entel Rourad ju Rottingen verlaufte ju Urtel dem ftrengen Ritter Erfinger von Seinsheim au Stephansberg, feinem lieben Dheim und Schwager, Bennen, beffen Sausfrau und allen ihren Erben, den halben Theil an Schloß und Martt Saltenbergfietten mit alle bem mas barein und dargu gehört in Mart und Feld, in- und auswendig, mit allen Leuten und Gutern, Dorfern, Beilern, Bebenten, Berichten, Rechten, Benben, Beben, Steuern, Binfen, Befallen, Bollen, Dienften, Gewohnheiten, Freiheiten und herrlichfeiten, mit allen geift- und weltlichen leben, famt allen Baffern, Bolgern und Beiden , groß und flein , besucht und unbesucht, unter und ob ber Erben, nichts ausgenommen, wie er es von ber eblen Frauen Elisabethen Erbichenfin bes Beiligen Römifchen Reichs Frauen ju Limpurg, einer gebornen von Sobenlobe, und von dem eblen herrn Ronrad, bes Beil. Rom. Reichs Erbichenten und herrn ju Limpurg, ihrem Sohn und allen ihren Erben gefauft, um 3200 Bulben.

Einer von Konrads Enkeln, Hans von Rosenberg, ber mit Anna von Freundsberg verheurathet, blieb im Bauernfrieg 1525. Einer andern Linie gehörten an die Brüder Georg, Arnold und Michael, eben diesenigen, gegen welche die drei Fürsten sich verbündeten. Hinsichtlich der Feste Boxberg schreibt Trithemius: In quo sesse latrones viarum atque praedones sceleratissimi recipere solebant, qui propriae salutis immemores, imperialiumque mandatorum contemptores, et pacis regni communis impii turbatores, non solum bonos quoslibet itinerantes spo-

liaverunt, sed et alia prius inaudita scelera in sacerdotes Domini commiserunt. Das Schloß Borberg wurde von ben drei Bundesfürsten "mit großem Geer vieler Landsfnechte, quos tum cives regni nominare solebant Latini, 21 Tage lang beslagert, endlich eingenommen (1470). Darinnen lagen 70 von Avel zur Besagung, die aber alle ungesangen entwichen sind." Die Feste Schupf ebenfalls wurde nach achtägiger Belagerung genommen und geschleist.

Pfalggraf Friedrich mar bes Billens, Die gemachten Eroberungen dem Rurftaat zu annectiren. Singegen ließ fein Rachfolger, Rurfurft Philipp, burch Bermittlung des Rurfürften Albrecht von Brandenburg und bes Bifchofe von Bamberg fic bewegen, benen von Rofenberg beide Burgen im 3. 1477 jurud gu erftatten, mit bem Beding, daß fie -bas Schlog und Stadt Boxberg, auch ihren Theil an Schupf, wie fie es vormals von einem ober mehren jener drei gurften ju leben gehabt, in einem Biertelfahr banach wieber empfangen und tragen follten. Beil nun brei Biertel ber Burg Borberg ein Pfalgifches Leben, bas abrige Biertel aber bes Beorg von Rofenberg Gigen gewesen, hat Diefer letteres von ben brei Fürften insgesamt, wie bie abrigen brei Biertel von Rurpfalz allein zu Leben empfangen. Jene sowohl ale bie übrigen Bermanbten geriethen wegen ber Erbichaft Aufelme von Rofenberg, der fich felbft entleibte, in einen verdrieflichen Rechtsftreit mit bem Bifchof von Burgburg, ber nicht nur ju Gunften biefes lettern entschieden, fondern darüber auch Georg Urnold und Friedrich von Rofenberg in die Reichsacht erflart worden. Allein weber biefe Abndungen, noch ber ju Enbe bes 15. Jahrhunderts errichtete ganbfriede maren vermögenb, ben ftreitbaren verwegenen Sinn Diefes Befchlechts in Schranken ju halten, und icheint alle feine Bettern bierin überboten gu haben Meldior von Rofenberg , ein Freund und Spieggefell bes befannten Frang von Sidingen , welcher , ba er bie Burg Boxberg mit Lift einbefommen, die zu Befcutung bes landfriedens bamale bestandenen ichmabifden Bundesgenoffen fo gu ermuben gewußt, bag biefe endlich gedachte Burg Borberg mit Sturm erobert, folde von Grund aus geschleift und die Bertichaft barüber bem Rurfürften Ludwig V von ber Pfalz in 3. 1523 um 5000 fl. überantwortet haben. Dabei wollte Johann Thomas von Rosenberg feineswegs fich beruhigen, ließ fich vielmehr beigeben, im 3. 1535 ben Schwäbischen Bund mittels augefendeter Rebbebriefe formlich berauszufordern. Bor diefem Sans Thomas von Rosenberg bat R. Frang I von Frankreich den Pfalzgrafen Friedrich, nachmaligen Rurfürft Friedrich II ausbrudlich gewarnt, fprechend: "3hr follt auch noch erfeben, wie wenig ich euch ichaben will, daß unlängft ein Deutscher von Abel, Sans Thomas von Rofenberg, ju mir fam, ber euer Todfeind wegen bes Schwäbischen Bunbes und bes Schloffes Borberg ift , bas, wie er behauptet , fein Eigenthum und von end eingenommen worden fei. Der wollte mich mit flattlichen Berbeigungen bereben, euch auf ben Grenzen meines Ronigreichs niederwerfen und ich weiß nicht wohin gefangen führen an burfen. 3d habe es ibm aber beständig abgeschlagen und gebrobt, nichts gegen euch zu unternehmen. Er balt fich beimlich bei Robert von der Mart auf dem Schlosse Sedan auf. meinen landen follt ibr vor ibm ficher fein; fobald ibr aber binans fommt, febt euch vor."

Sans Thomas von Rofenberg ftarb unbeerbt, es trat aber fofort ein Better, Dichael von Rofenberg auf, feines Saufes Unfprace ju bem Befig von Borberg geltend ju machen, welches hartnadige Streben allerbings geeignet, ben Berbacht, bag ber Familie Unrecht geschehen, ju rechtfertigen. Den Bemubungen Michaels trat aber ein anderer Better, Albrecht von Rofenberg entgegen, ber eben auch nicht abgeneigt, fic eigenmächtig Recht au verschaffen. "Anno 1544 nahme er herrn hieronymum Vaumgarinern ben Meltern, welcher von der Stadt Rurnberg auf ben Reichstag nach Speier geschidt worben, im Rudweg and ber Urfache gefangen, weil bie Stadt Rarnberg anno 1523 fein Schloß Boxberg mit gerftoren belfen, und bebielte ibn 60 Bochen innen, fo dag niemand mufte, wo er fich aufbielte." Diefer Albrecht von Rofenberg fant wegen feiner treuen im Felde geleifteten Dienften bei Raifer Rarl V boch in Gnaden, und weil ber Raifer bem Aurfürften Friedrich II von ber Pfalz bes Schmalfaldischen Bundes willen obnebin auffätig gewesen, lief er die Burg Borberg burd ben von Buren einnehmen und im 3. 1547 gedachtem Albert von Rofenberg ben Befig bavon einraumen, welcher auch ju Bieberaufbauung bes gang vermufteten Schloffes bie Beranftaltung gemacht, wie folgende auf ber außern Mauer eingehauene Inschift bezenget: Disz Schlosz hat A. v. R. wider angefangen zu bawen noch der Geburt Christi MCCCCCXLVII jor Albrecht von Rosenberck zv Boxberck. Der Aurfürft beschwerte fich bagegen bei bem Raifer; biefer foutete vor, von dem gangen Borgang nichts ju wiffen. Gleichwohl blieb jener von Rofenberg immer im Befig, und ber Rurfürft fonnte, fo lang er lebte, mit feiner gerechten Forberung nichts ausrichten , ja ber Streit bauerte fo lange , bis Bergog Johann Friedrich von Sachsen feinen Sowiegervater, Aurfürft Kriedrich III von der Pfalg babin bewegte, bag er mit Era legung einer Summe von 27,000 Bulden bem Albrecht von Rofenberg allen Anspruch nicht nur abfaufte, fondern ibn auch mit ber Balfte bes Dorfes Schillingftabt nebft ben Beilern Epplingen und Deimbach belebnte, worüber ber Bergleich im 3. 1561 ausgefertigt und bem Rurfürften ber Befit von Borberg eingeraumt wurde. Albrecht ftarb im 3. 1567, und ift mit feinen Sohnen Jacob und Albrecht Chriftoph beffen Rachfommenfcaft 1576 erlofden.

Konrad von Rosenberg, 1443, erhielt von Kaiser Friedrich IV Gudzbeim, in der Nähe von Marktbreit, zu einem Erblehen. Sein ältester Sohn, Erasmus, Amtmann zu Uffenhem, erfauste das an der nördlichen Grenze des vormaligen Dochstifts Eichstädt gelegene Schloß Zettenhosen samt Stierbaum, welcher Ort laut Brief vom J. 1448 sedesmal zu Oftern ein halbes Ofterlamm nach Zettenhosen zu liesern hatte, Obernried, Hösen, Bichhausen und dem Kirchweihschus zu Lauterbach, von Wilhelm Schenk von Gepern zu Oberstogingen. Des Erasmus Sohn Bierosnymus, Hosmeister zu Ansbach, trug im J. 1492 Zettenhosen samt Zubehör dem Hochstift Eichstädt zu Leben auf, wosur er die Summe von 700 Gulden empfing. Sein Bruder Leonhard half den Frieden in dem revolutionairen Schweinsurt herstellen.

"Denn als anno 1513 ju befagtem Schweinfurt am Mayn wegen zwepfacher Bebe und neuen Umgelbe zwischen bem Rath und ber Burgericaft Zweptracht entftanden, machte bie Gemeinde beshalben Anen Aufftand und widerfeste fich bem Rath auf eine feinbliche Art. Der Rath ichrieb foldes beimlich an bie benachbarten Fürften, worauf Fürft Bilbelm von Benneberg am Tage St. Burtharbi ben 13. Det. gegen Abend mit 50 Pferben als Schutherr in bie Stadt fam , besgleichen ericbien auch am 14. Det, bernach herr Georg Erbichent bes Beiligen Romifchen Reiche und herr ju Limpurg, ale bee herrn Bifchofe ju Bamberg Sauptmann mit 50 Pferden. Gleich barauf traf biefer Leonbard von Rofenberg im Ramen herrn Marggrafen Kriedriche von Brandenburg mit 50 Pferden ein, und ber Berr Abt ju Rulda lieb ju biefem Borhaben 74 Pferde ber. Jedermann mepnete, fie maren barum gefommen, ben Rath und bie Burgerfcaft in ber Gute aus einander ju fegen; allein ber Rath lief gleich nach berfelben Ginlangung die Thore zuschließen, bis auf bas Mannthor gegen Mannberg ju, welches im Fleden Altenftabt mit 300 Pferden und 200 Fußfnechten befest genug war, und die gesamte Burgericaft jufammen rufen, ohne Gewehr aufe Rathhaus ju fommen. Als foldes gefcheben, berennete Rurft Bilbelm bas Rathhaus mit 150 Pferben, und ber Thurmer gab benen, fo vor bem Thor lagen, mit feinem but ein Beiden, worauf felbige auch bergu eileten und bas Rathhaus umrungen. Endlich ftieg ber Rurft mit acht ber Seinigen ab, ging aufe Rathbaus und nabm aus ber Burgericaft biefenigen 28 Mann gefangen, welche ibm bans Schmidt aus Schweinfurt als Sauptrebellen angezeiget batte, und ftillete bamit biefe große Emporung." Leonhards von Rofenberg Sobne, Philipp, + 1536, und Ronrad, geft. 1533, verfauften Jettenhofen ihren Somagern Rudolf und Balter Gebrübern von hirnheim auf Sochaltingen. Mit Philipps Sohn, Philipp von Rofenberg bem jungern gu Jettenhofen, Aub und Gnogheim, ift die Linie in Bettenhofen erloschen.

Des Erasmus, bes Erwerbers von Jettenhofen altefter Bruder Philipp von Rofenberg, Domcuftos zu Speier und

Propft zu St. German, murbe von bem fterbenden Rurftbifcof Ludwig von helmftatt, feiner Mutter Bruder, ale vorzüglich geeignet, fein Rachfolger ju werden, dem Domcapitel empfohlen, und deg einftimmige Babl erhob ibn am 6. Sept. 1504 jum bifcofichen Stuhl. Der Ruf von feiner Belehrfamteit, Die ibm auf der Sochicule ju Pavia den Doctorbut erwarb, foll jedoch ebenfalls auf die Domberren gewirft haben. "Schon in ben erften Monaten feiner Bermaltung forgte er mit Gifer fur bas Sochftift , und um ben Gottesbienft bes Munftere ju verberrlichen, mehrte er die Babl und die Pracht der Priefterfleider und fons . ftiger Gottesgezierben. Um erften Sonntag in ber gaften bes Jahrs 1505 murbe er jum Bifchof confecrirt, und icon nach vier Bochen lofte er Schloß und Stadt Rothenburg famt bem Bildbann im Forfte Lughard von Rurpfalz um 12,000 Gulben auf ewige Zeiten ans Dochftift gurud. Gleich feinem Borganger eiferte er fur bie Sittenreinheit feiner Beiftlichen und beftatigte alle früheren Befdluffe, fo je in ber alljahrlichen Sende aller Rirchendiener im Munfter maren gefagt worden. Saare, fo in gefräuselten loden binter ben Ohren berabfallen ober ju tief bie Stirne ober gar die Mugen überschatten, fepen weibisch und verratben am Geiftlichen bas Beib - brum verbot er fie mit Sahrenden Beiftlichen folog er die Rangel, wenn fie nicht einen eigenen Brief bieruber von ihm erwirften. Als in diefen Tagen die Prediger ben beiligen Rednerftuhl burch unbebeutenbe Soulganfereien entweihten, ober bie Leutpriefter ben lange verhaltenen Groll ber Unterbrudung gegen bie Monche auf den Rangeln vor allem Bolf aussprachen, oder von Rlofterpredigern Erftere mit bobnenden Ausfällen genedt wurden, bemmte er mit Rraft diefes Unwefen, bas die Glaubigen nur irre leiten fonnte. Reger, Reuerer, und wer Unfittliches lehrte, follten bem Bifcof oder feinem Statthalter in geiftlichen Dingen angegeben werden; ebenfo follte die Rangel, unter bem Bormanbe ber Belehrung ober Befferung berrichenber Gunden, nicht ausplaubern, mas nur unter bem Siegel bes Geheimniffes bem Beichtflubl vertraut worden. Leutprieftern mar vorgeschrieben , bes herrn Gebet, den Englifden Gruß und ber h. 3wolfboten uraltes

Glaubensbekenntnig allfonntaglich vor ihrer versammelten Gemeinde mit lauter Stimme bergufagen und zu erflaren. in früberen Sabrbunberten (in beuen ein findlicher Glaube und ein einfältiges Gemuth noch übten, was ber gebildetere Berftand . ber fpateren Tage nicht mehr gut bieg) Brriges ober Eutbehrlices und Ruslofes ins Degbuch ober Brevier gefommen, ließ er forgfältig ausscheiben und ben Beiftlichen im Drud gur Berbefferung ihrer Miffalien mittheilen. Ernft und Burbe bei ber Spendung ber gottlichen Beilmittel einzuführen, gab er feiner Diocese eine neue Agende und bem frommen Sian seiner Priefter ein neues Brevier nach ber Beife, wie bie Taggeiten im Dunfter ju Speier, bes Bisthums Mutterfirde, alltäglich gefungen wurden. Mit Abichen vervonte er bas ordnungelofe Umbertragen bet Rabnen , Rreuze und Reliquien fowie bes Benerabile burd bie Reiber in ber Bittwoche. Baterlich fur bas Bobl feines Bolfes forgend, ordnete er nach ber Brofe ber Dorfer mehr Bebammen an, als feither gewefen, um den freifenden Duttern bulfreichen Eroft in der Schmerzensftunde ju bringen, nud empfahl ben forglofen Eltern größere Dbbut ihrer Rinder.

"Unter ibm gewann auch bes Munfters Bottesbienft größere Feierlichkeit burch eine neue Orgel. Um letten Day bes Jahrs 1505, nach zwepfähriger Arbeit, wurde fie, prachtvoll in blanken Pfeifen und zierlich in funftlichem Schnigwert, auf einem biegu über bem Gingang ins Marienchor erbauten Gewölbe, wo bas Sacramentshauschen ben b. Leib bes herrn aufbewahrte, errichtet, und begleitete mit ihren majeftatifchen Tonen den Chorgefang. Bobern Ruhm aber erlangte ber Dom in allen beutfchen ganben burch ben vier Jahre fpater erbauten Delberg. Auf bes Munftere mittäglicher Seite, mitten in bem mit Grabmalen und Capellen gezierten Rreuggang, unter bem blauen Simmelsgezelt, ragten feche gothifche Pfeiler im langlichen Rreife emper. und über ihnen ichlog fich bas auf feche von Pfeiler ju Pfeiler laufenden Sowibbogen rubende Rreutgewolbe, burd beffen auferft gierlich und funftreich burchbrochene Relber bas wechselnbe Sonnenlicht fich in verschiedenen Farben ergoß. Ueber der Ruppel endete bas Runftwerf in eine durchfichtige Pyramite, und von den bie

Pfeiler verbindenden Bogen grinzten Ragen, Sunde und fonflige Thierfragen in ben Garten berab, bas Gange, Pfeiler, Rreuge gewölbe, Pyramide und Bergierungen von rothem Stein. Bwifchen biefen Gaulen erhob fich ber Delberg aus unregelmäßig mit vieler Runft übereinander gethurmten Releftuden, von benen bie bochten, oben überragend, berabzufturgen brobten. Rings um ben fo funftlich gebauten Berg rantte fich ein Epheuftamm in vielen Bergweigungen, von der Tiefe bis jum Gipfel binan, als wollte er bas Gange burch ein finnvolles Band jufammenhalten , und aus allen Fugen und Felsspalten sproßten ausgehauene Rrauter und Grafer. Sirfchaunge, Ehrenpreis, Safelwurg, Begerich, Dobn, Lilien und fonftige Pflanzen fdmudten bie Relemante. Muf der öftlichen Seite blubte der agpptische Stechborn zwischen andern Blumen und Pfangen, bie bas Morgenland erzeugt : breites Farrenfraut bedte ben bemoosten Stein; flüchtige Safen fprangen am Abhang ; bas muntere Gichhörnchen fnadte bie erbeutete Ruf; Gibechien tummelten fich in erhoftem Rampfe : bie Schnede froch burch bas Gras; Die Schilofrote ichleppte ibr fougendes Saus, und bie lauernde Schlange fredte ben fpigen Ropf aus ber Sobie, erhaschte ben in eilender Flucht bavonbupfenden Frosch am Bein und gab ihm ben Tob.

"Bon der nördlichen Seite begann, neben einem Säufenfockel, ein schmaler Weg, der sich allmälig an dem Berge nach
Süden bis zur Spige hinauszog, auf welcher der Erlöser in
Lebensgröße kniete, wie er in hestigem Seelenkampf beim Berannahen seines Leidens betet, das Gesicht den höchsten Schmerz
verkändend, nach dem westlichen himmel empor gewendet. Auf
der höchsten Felsplatte stand der himmelsbote Gabriel, wie er
eben erst aus den Wolken herabgestiegen und noch von den Lüsten
getragen zu seyn schien. In der Linken hielt er den verhängnisvollen Kreuzbalken, in der Rechten ben Leidenskelch, und
brachte dem zagenden Welterlöser himmlischen Trost. Zu bes
heilands Füßen, an dem Abhang des Berges, sah man drei Jünger zerstreut umherliegen, sorglos schlasend, während ihres
Meisters Seele dis zum Sterben betrübt war und schou der
Berräther nahte, ihn dem Tode zu überliesern. hinter dem

Ertofer fand er - Jubas - an ber Spige ber Rriegefnechte, porfictig nabend, feinen Deifter befchleichend, mit vorwarts gestredter rechter band, wie um feine Beute jum Tod ju begeichnen, in der boch emporgehaltenen Linten ben gefüllten Beutel mit bem Blutgelb, bas er fo eben empfangen. Sinter Judas folgte ein Rriegefnecht mit zornig geschwungener Streitart : eine gemeine Videlhaube bedte fein Saupt; in ungefammten Loden ftarrte ber ftruppichte Bart; ein frummes Schwert bing von feiner rechten Seite, und zwey Deffer mit einem Begftein, fene ju fcarfen, brobten aus bem nach Desgerart um bie Lenben geschlungenen Gurtel. Rach biefem fam ein anberer mit einer Laterne auf ber Stange. Bartlos fletichte bas breite Beficht, gleich einem biffigen bunde, bie Babne und wendete fich, von unreinem Schmut befudelt, nach ber Felshohe. fouppichte Blechhaube bing ibm tief über bie Stirne, an ber Seite trug er bas lange ungewohnte Schwert, und am folappen Burtel baumelte ein baufener Sad, ftrogend von Anoblaud, Awiebelbundeln und lauch. Durch bie ungewohnten Baffen bindurch erfannte man noch ben Bauer, und fein Angug bezeichnete ibn als einen Rnecht aus bes Sobeprieftere Sof ober Ruche und feine gange Saltung ale ben, beffen Borwig burch bas Schwert bes feurigen Petrus um ein Dhr gebugt marb. Un biefen reihten fich zwey andere im ichnellen Schritt: ber eine ein alter Mann mit borftigem Bart, bem ber Belm vom Sinterhaupt hinabhing, und deffen Leib ein Pangerhemd bis ju ben Rnieen verbullte, mabrend die Arme burch bide Budeln gebedt waren, an feiner Seite ein frummes Schwert; ber andere ein Jungling mit uppigem 3widelbart und weit hinabhangenben Saaren, gang in ftarrenbes Gifen gefleibet. Darauf folgte mubfam ein von ber Rrage gequalter Greis mit nadtem Schenfel, weil ein bort figenbes aufgebrochenes Befdmur bie Sofe nicht litt. Gin breites leinenes Pflafter bedte bie edelhafte Bunbe, und barüber fag eine Mude und fog bas berausträufelnde Blut. Gine Sadebuchfe lag im linfen Urm, und ein Pulverborn bing an feiner Sufte. Rach biefem tam ein bartlofer Mann, ber eine große Mifigabel auf ber Schulter rudwarts trug, fo wie

ber Bauer bie Bellebarbe tragt. An ber Seite bing ibm ein breites Schwert, ein eiferner Beim bedte ben Ropf, und als ein fattlicher Rrieger ging er einber, nur bag bas entblogte Rnie des Rnechtes Armuth beurfundete und bie gerriffenen Sofen in weiten Spalten flafften. De fonberbaren Bug folog, ladenb ob des Bepflafterten wunderlichem Aufgug, ein feifter plumper Rnecht. 3m Rriegerfleib fich bruftenb, bielt er ben brobenben Morgenstern mit beiden Banden auf-ber Schulter; ein Banger fonte bie fammigen Soultern und die Bruft gegen Sieb und Befcog; in weiten galten ichlotterten bie übermäßig weiten Beinfleider, und ein lederner Beutel bing unter bem Arm, von bem es nicht flar war, ob Gelbbeutel ober Brobfad. Das maren bie Anechte, die mit Judas ausgezogen maren, ben herrn zu fangen. Ihnen folgte, unten am Ruge bes Berges, ein romifder Centurio mit feche Rriegern. Diefe, in italifder Tract, Die Rleiber und Baffen jum Theil foftbar, fdritten gemeffenen Ernftes, weil nur von Pflicht und faum vom Sag gegen ben Erlofer jum Barten geführt, vorwarts, mabrend bie Juden, wuthenden Sunden gleich, die ihre Beute verfolgen, voraus ben Relfenpfad binaufturmten. Alle biefe Figuren , in verfchiebener fortschreitender Stellung, wie fie einer hinter bem andern ben Bergpfad erftiegen, maren mit unendlichem Fleiß und finniger Runft gearbeitet, gang in ber Tracht ber gandefnechte ober Bellebardierer ber mittlern Beit, in ihrer Befialt an zwergartige Blumpheit ftreifend, faft farrifirt, in poffierlicher Baft, wie bas fleinliche Treiben ber Irrbischgefinnten und ihr Anftreben gegen bas himmlifde vorftellend und jugleich verfpotteub, aber babei mit jener frommen Bemuthlichfeit, Die bem Beschauer ber Runftwerke aus jener Zeit fo wohlthut und ihn fo freundlich anspricht. Auf des Berges oberftem Gipfel aber, dem Bilde driftlicher Bollenbung, ale mare er bort bem Bater naber, fniete bee Erlofers eblere Beftalt, mit emporgebobenen, jum Gebet Refalteten Sanben, und bie morgenlandifche Toga floß in iconem Raltenwurf bis zu ben nadten Sugen und neben diefen noch weiter an bem Abbang bes Felsblods binab. In gleichem Gewand und gleich ebler form waren bie Gestalten ber Schlafenden und bes Berräthers gehalten und beurfundeten eben so des Meisters Rennt= niß der Kunftgebilde des Alterthums, sowie er in der Darftel= . lung der Kriegefnechte den Geschmack seiner Zeit ausprägte.

"Am weklichen Fuße des Berges führte eine schmale Thur in ein Felfengewölbe, das eine Capelle bildete, die durch fünstslich an den drei Seiten des Berges angedrachte Felsspalten, wie durch Fenker, erhellt wurde. Auf der Schwelle des sudlichen Fenkers lag ruhend ein hund, der christlichen Bachsamkeit besetungsvolles Bild. Im hintergrunde des Gewöldes nach Morgen erhob sich ein Altar, auf welchem bei besondern Beranlassungen zwey Kerzen zur Feier des heiligen Rehopfers die Dämmerung noch mehr erleuchteten. Ueber der Thur aber rankte sich der Epheustamm empor; in dem geheimnisvollen Dunkel der Capelle schien er zu wurzeln und von da aus mit seinen zahlereichen Zweigen das ganze schöne Wert zu umklammern.

"Dit wahrer Liebe und frommer Begeisterung batte ber Meifter fein Bert gebacht und begonnen; aber nicht war es ibm gegonnt ju vollenden und ben iconen Gebanfen ine Leben au bringen : der Tob führte ibn binweg, und fein Bruder trat an feine Stelle und vollendete es nach bem Sinn und im Beifte bes Berftorbenen. Drei Jahre wurde an bem Delberg gebaut, und breptaufend Gulben hatte bas Domfavitel auf bas fromme Werf verwendet, bas bald als ein Beltwunder, wie bas gange beutide Baterland fein zweites aufzuzeigen habe, gepriefen und als ber Stoly und die Bierbe bes alten Doms befungen murbe. Man fieht jest noch die Trummer biefes Delberg. Er war mitten in bem vom Rreuggang gebilbeten Biered, bas mit Rafen bemachfen war. Das Gange follte ben Garten Gethfemane por-Rellen und war deshalb mit einem funftlich in Stein ausgehauenen Baun umgeben , ber , gleich einem lebendigen Gartengaun , aus bem Boben gewachsen ju feyn foien. Die abgehauenen Pfable waren burd ein fteinernes Geflecht gufammengehalten. ben Delberg begrub man ehemals die Rinder, auf bag fie bier, im Angesicht bes Rinderfreundes, ber auch fur fie in feiner truben Stunde betete, einer feligen Urftande entgegenfclummern möchten.

"Bevor noch ber Delberg vollendet mar, erlitt bas Sochlift baburd, bag bie bemfelben verpfandete Stadt Landau ihre alte Reichsfreiheit wieder errang, beträchtlichen Schaben. Der Bifcof, fcon feit feiner Beibe fcmach und frankelnd, mar fo morfc geworden, daß man ihn in einem Lehnseffel von einem Ort jum andern tragen mußte. Er war ein blober und ichwacher Berr, ber beinahe bie gange Beit feiner Regierung in fcwerer und großer Rrantheit verzehrt. Darum vermochte er auch nicht nach alter Bewohnheit ber Stadt Speier einzureiten, im 3. 1507. Er fag in einem Gnabenwagen und empfing barin bie bulbigung. Raifer Maximilian benutte Philipps flagliche Lage, um ibm in ber Perfon von Paul Biegler, bem Bifchof gu Chur, einen Belfer beizugeben, ber in ber Folge bas Bisthum Speier haben follte. Doch ber Bifchof und fein Coitel weigerten fich beffen befcheiden, aber feft : weil es ihr Bablrecht frante, mas bann ber Raifer mit Ungnade und Diffallen aufnahm. Landauer, Diefe Spannung ergreifend, verfagten größern Beborfam, ale vorbin gewesen, und verweigerten andere Rolge, als ber Pfandbrief ausweise. Darüber erwuchs ein bartnadiger Rechteftreit vor bem Reichstammergericht; umfonft fucte bes Pfalggrafen Rangler, Floreng von Benningen, auf feines herrn Befehl, Die Sache gutlich ju fchlichten. Die Landauer, ber Belegenheit frob, trachteten nach alter Freiheit. Der Bifchof bot 5000 fl. jur Erbobung bes Pfanbidlinge : umfonft ; benn ibm grollte ber Raifer. Die Bandauer wußten's (Freiheiteliebe achtet bas Belb gering), brachten ben Pfanbidling aufammen, und ibre Stadt febrte nach 187 Jahren von dem Rrummfiab gu bes Raifere und bes Reiche banben gurud.

"Ein Jahr nach biesem erhob sich neuer Aufruhr in Speier. Frühe an einem Sonntagmorgen (am Tage ber Sieben Schläfer) lief der Aufruhr durch die Straßen der Stadt, und mit großem Geschrei rotteten sich die Jünfte zusammen. In unordentlichen hausen rannten sie umber, sammelten sich lärmend vor der großen Pforte des Rathhoses, brachen sie hinein, bemächtigten sich der Schlüssel zu allen Thoren und besetzten diese, also daß Riemand aus- noch eingelassen wurde ohne Kundschaft. Als sie

fo ben Rathhof abgelaufen hatten, jog ein Theil larmend bavon, brach in die Baufer ber Ratheberren, rannte burd bie Bimmer, muthete und forberte ungeftumm polternd Rechnung über die gange Stadtverwaltung; benn nicht langer moge es fo fortgeben, weil man mit taglider Schabung und Umgeld ne allauboch beschwere. Die Ratheberren, tobtlich erfdroden, entfolüpften bem rafenden Saufen und eilten, ihr Leben zu retten, ftrade binauf ine Dunfter. Der Bifchof (er war gerade in Speier) vernahm den Tumult, fam, borte bie Rlagenden und persprach ben Bunftleuten , im Ramen bes Rathes , daß Dieser morgen im Rathhofe ericheinen und Rechnung ftellen werde in Begenwart Aller. Das berubigte die Sturmenben, und fie baten , bag ber Bifchof etliche Domberren ale Beugen bes Gefcafte in ben Rambof abordne; auch bie vom Rathe traten Diefer Bitte bei. Am folgenden Morgen rief die Glode alle Burger in den Reticher; vom Munfter tamen ber Dombert Bergog und Pfalggraf Georg, ber Dechant, Cuftos und Scholafter. Die Rechnung wurde abgebort, in vielem falfch erfunden, ber Rath jur Stelle abgesett und ein anderer an deffen Stelle gemablt. Biele vom Rath abnten Aergeres noch und gingen beimlich bavon; andere wurden von den gereigten Burgern gebannt und aus ber Stadt Friedfreis getrieben. Bald vernabm aber ber Raifer ben Aufruhr und ber Burger Gigenbuffe; er fandte feine Machtboten nach Speier und gebot, bei arger Bon, Burudberufung ber Ausgetriebenen und gutlichen Rechtsgang por feinen Rathen. Die Speierer, baburd in ihrem Born gebrochen, geborchten des Raifers Gebot, und die Gebannten febrten wieber in die Stadt und nahmen jum Theil wieder ihren Stuhl im Ratbfagl wie vorber. hierauf führten die Burger ibre Sache por ben faiferlichen Boten und flagten : bag es ibnen unmöglich fen, ber Stadt Befen langer ju erhalten, und fie batten ben Rath überlaufen, weil er nicht mit ber Pfaffheit ob der vielen Laften unterbandelt batte, wie es boch an ibm zu thun gewesen, benn feit Rabans Rachtung erliege bie Stadt unter ben Bulten, und unmöglich fen es, fie abzulofen; taufend Baufer habe bie Pfaffbeit zu Speier, von benen fie Gulte babe, und mande

verlassen, als den unmöglichen Zins zahlen wollen; auch trügen sie keine Bürgerlasten, wenn sie fremde Güter ankauften, und zögen weltliche Dinge vor den Stuhl des bischöstlichen Bogtes — das mögen die Boten dem Raiser berichten, auf daß ihnen das Reichsoberhaupt helse, ansonsten die Stadt in Armuth versallen und untergehen müßte. Iwei Jahre lang dauerte der Nechtsgang, und endlich bestätigte zwar Maximilian die große Rachtung des Mainzers und Sigismunds Spruch, hörte aber auch und half in Minne allen vorgebrachten Riggen der Bürger zu ihrem und der Stadt Besten und urkundete hierüber eine neue Rachtung am Dienstag nach St. Lucientag des J. 1514. Roch ehe das geschah, war Bischof Philipp nach langen Leiden beinahe freudig zu Grabe gegangen." Er starb den 3. Febr. 1513,

Roch ift von zwei andern Brubern bes Erasmus, bes Erwerbers von Bettenhofen , von Ronrad , bem Stammvater ber Linie in Rosenberg , und Friedrich ju handeln. Konrads Tochter, Ottilie von Rosenberg, "gab und vermachte um ihres Batere," Mutters und ihrer bepben hauswirthe herrn Ulriche von Alfingen und herrn Bilbelm Bollnere von ber Sallburg, auch alle ihren Geschlechts feeliger Seelen Bepl und Troft willen , bem gangen Convent und Rlofter ju Beidenfeld, wo damale Probft Thomas gewesen, 16 Malter gut lauter Rorn, Boldacher Stadt-Daag, ewige Bult, von ihrem Theil bes hofes herres genannt, awifden Roligheim und Berlheim gelegen, welchen bas Rlofter nun fürter herrn Bifchof Rubolfen ju Burgburg um andere Bult, nemblich 17 Malter lautern Rorns Schweinfurter Daag, bie Gr. Fürftl. Gnaben auf ber Gemeinde ju Beibenfeld von etlichen Aedern, auf ben Geren genannt, eingenommen, abgewechselt, barum ber obgenanute Probft und Convent bes Rlofters au Beibenfeld bie befagte Ottiliam mit famt ben Ihren und allen ihren Befdlechts obgemelbt, alle Golbfaften und viertel Jahre ewig getreulich gebenfen und begeben follen mit Bigilien, bes Dienstags ju Racht und frube auf Mittwochen ber Goldfaften mit Seelmeffen ; wenn aber bas nicht geschähe und folche nicht

begangen wurben, so sollten sie se einem Pfarrer zu Stadt Boldach 2 Fl., als oft das geschehen, zu unerlästicher Strase versallen seyn, ohne Widerrede, wie denn der Probst und Convent vor sich und ihre Rachsommen der erbaren Frauen Barbara von Freyberg gebornen von Rosenberg, der obgenannten Ottiliä seeliger leiblichen Schwester, und allen ihren Erben solches verschrieben Samstag nach St. Bonisacii Tag anno 1472." Ihr Bruder Ronrad von und zu Rosenberg, Schüpf, Borberg und Waldmannshofen, 1570 und 1576, hinterließ den einzigen Sohn Iohann Konrad, bessen Sohn Iohann Friedrich als Anabe starb, während die Tochter Regina Runegunde, geb. 27. Aug. 1562, im J. 1586 dem Georg Eprich von und zu Ehrthal angetraut, starb 31. Aug. 1620.

Friedrich von Rosenberg, von welchem die Linie in Saltenbergftetten , wird 1495 als Baumeifter auf bem Banerbenfolog Drachenfels im Basgan genannt. Gein alterer Sobn Beifolf führte die Linie in Saltenbergftetten fort, "mar anfänglich Dochfürftich Burgburgifder Amtmann ju Jagftberg, nach der Sand aber Sochfürftlich Brandenburg - Onolgbachifder Amtmann gu Crailsbeim, faufte anno 1513, Dienftags am Tage Petri Rettenfeper, von feinem Schwager, herrn Georg Abelmann von Abelmanusfelben ein Drittel am Beinzehend gu Saltenbergfetten mit allen Gin- und Bugeborungen, nichts bavon ausgenommen, welche ber Graffchaft Sobenlobe ju leben geben um 240 Fl., machte anno 1520, Montage nach Pauli Befehrung, bas Solog und ben Marft gu Saltenbergftetten, gang mit Thurmen, Thoren, Remnathen, Saufetn, Boffatten, Graben, 3mingern und Gemauern, wie das alles Ramen bat und haben fann, jest und fünftig gebauet werben mag, mit allen und jeglichen bedfelben Soloffes und Marttes Begriffen, Bofen, Leuten, Gutern, Bogtepen , Gerichten , Binfen , Gatten , Lebenfchaften , Rirchenrechten, fo er ber geiftlichen leben halber bafelbften gehabt, famt allen Obrigfeiten , Berrlichfeiten , Gerechtigfeiten , Marfungen, Medern, Wiefen, ein Drittheil am Bebend bafelbften groß und flein , Bolgern , Fifchwaffern mit Geen , Seeflatten , Dublen, Dtublftatten , Schaftriften , Schäfereyen , Bunn = und Bepben,

mit all und jeder Bu- und Gingehörung, ju Markt und ju gelbe, in der Mart, barum und barein geborig, gang nichts bavon ausgenommen ; ingleichen auch bas halbe Dorf Runfier, ben gangen Beiler Irmersbaufen, ben balben Sof Traufdwingen, ben-gangen Dof in Rechbach und den gangen Saltenhof, auch alles und . febes mit feinen Leuten, Gutern, Martungen, Biufen, Gulten, Rugungen, Dbrigfeiten, Berrlichfeiten, Rechten und Gerechtigfeiten, Bu- und Gingeborungen, gang nichts bavon ausgenommen, wie bas alles Ramen bat, genommen werden fann und mag und von feinem Bater Friedrich feeliger auf ihn erftorben ift, bem Stift Burgburg ju Leben." Er farb 1563, Die Gobne Friedrich Zeifolf, Bolfgang, Deutschordens Comthur gu Biernsberg, und Ludwig binterlaffend; ein vierter Sobn, Chriftoph, maram Samftag nach Judica 1542, ba bie Bruder theilten, nicht mehr, bei Leben. Laut des Theilunge-Recesses "bat vor feinen geburenden Drittbeil Bolffgang von Rofenberg befommen Onogheim? Reubrunn, Dberndorf und Trigelbrunn, mit Bolgern, Baffer, Bunn und Bept und ber Schaferen ju Gnogbeim, auch Remnaten, Binfen, Gulten, Obrigfeiten, Berrlichfeiten und Berechtigfeiten, mit allen andern Bugeborungen ob und unter ber Erben, nichts ausgenommen, auch bie geiftliche Leben ju verleiben baselbften, und jur Erftattung, weil Onogheim nicht gebauet ift, follte ibm bie Schaferen in Reubrunn bargu folgen; wie bas alles berr Zeifolf und berr Rourad von Rofenberg. berbe Ritter, fein Bater und Better feliger innen gehabt und bergebracht baben. 3meptens baben Ludwig und Beifolf Friebe rid. Die anbern amen Bruber, ju ihrem Theil Saltenbergfietten. Rinderfeld , Streichenthal , Bermerehaufen , Dunfter , 3rmerebaufen, Cherebrunn, Bildenthierbach und Borbachzimmern, alles und febes mit Bolgern, Balbern, Baffern, Bunn, Wenb. Bepbern, Fischwaffern, Bilbbahn, Baybwert, Schafereven auf bem Sulnhof und Rebbof, auch Dbrigfeiten, Berrlichfeiten, Renten , Binfen und Gulten , Bebenben und anbern Rugungen, Bu- und Gingeborungen und Gerechtigfeiten ob und unter ber Erben, nichts ausgenommen, und fonderlich alle eigene Leute, Frohn, Dienft, Ajung, Sandiobn, Befthaupt, Sauptrecht, Bug

und Gefälle, wie das wepland ihr Bater herr Zeisolf innen gehabt und hergebracht, darzu sollten Ludwig und Friedrich Zeisolf, dieweil ihre hölzer zu Stetten gehörig, besser denn die zu Gnözheim seyn, Wolfsgangen die 1000 Fl. bey dem Probst zu Elwangen allein solgen lassen und sie keinen Theil daran haben. Ferner so soll alle sahrende habe, als Silbergeschirr, Wein, Getreyd und anderes, so noch vorhanden, und die armen Leute, welche noch schuldig wären, in drey Theile getheilet, der britte Theil Wolfsen und die zwey Theile denen zu haltenbergssetten behändiget, das Geschüß aber nicht getheilet werden, sons dern an dem Orte bleiben, wo es sest besindlich sey."

Friedrich Beifolf feste bie Linie ju Baltenbergftetten fort und führte baselbft 1550 bie neue Lebre ein. Das von ibm errichtete protestantische Confistorium bestand aus dem berricaftlichen Beamten , aus bem Dechant und Stadtpfarrer, aus zwei Pfarrern von den Dorfern, bann bem Burgermeifter und zwei Ratheberren.. Er war Bater von acht Kindern, barunter Die Sohne Georg Siegmund, Rourad, + 1598 ohne mannliche Erben, und Albrecht Chriftoph. Beorg Siegmund mußte feine brei Sohne als Rinder begraben und ftarb 1630. Albrecht Chriftopb von Rosenberg zu Rosenberg, Saltenbergftetten, Gnogheim, Soupf und Baldmannshofen, bes Ritter-Lebengerichtes ju Ansbad Affeffor und Sauptmann bes Rittercantons Denmald, marb ben 28. Februar 1631 von bem Grafen Georg Friedrich von Bobenlobe mit bem Bebnten ju Saltenbergftetten belebnt , blieb finderlos in zwei Eben, mit Margaretha Schenf von Siemau. perm. 15. Sept. 1582, + 19. Mai 1619, mit Sibylla pon Rabenftein und farb anno 1632, ber lette feines Ramens, Gefolechts, Soildes und Belms, ohne Leibeserben. Sofort verlieb ber Rurftbifchof von Burgburg und Bamberg, Frang von Sagfeld, die hiermit bem Lebenhof beimgefallenen Leben Saltenbergftetten, Rofenberg, Soupf und Baldmannsbofen, ju Dannleben, mit Ginnehmung von noch vier Agnaten, feinem Bruber, bem Feldmarfcall Meldior von Sagfelb; traun ein icones Beident, Saltenbergftetten allein - Rofenberg murbe geitig an ben Deutschorben verfauft - ertrug gegen Ende bes porigen

Jahrhunderts reine 30,000 Gulben, und enthielt die herrschaft, außer dem Städtchen haltenbergstetten oder Niederstetten, 10 ganze Dörfer, Dunzendorf, Ermershausen, hagen, Laudenbach, Reubrunn, Oberndorf, Rinderseld, Steigerbach, Streichenthal, Wermetshausen und die Antheile Münster und Borbachzimmern, überhaupt 787 häuser mit einer Bevölkerung von 4302 Köpfen, darunter 257 Juden. Diese fräukischen Rosenberg führten die Rose nur über dem helm zwischen zwei Schwanenhälsen, davon einer roth, der andere silbern, darunter ein von Roth und Silber viermal in die Länge und einmal quer getheilter Schild mit abgewechsetten Tincturen.

Die Febbe mit ben Rofenberg war nur eben ju Ende gebracht, und Rurfurft Abolf II fubr nach Bofimarft in Rarntben, wo er von R. Friedrich IV bie Regalien und die Bestätigung aller Privilegien, Rechte und Freiheiten ber Mainger Rirche mit ben berfommlichen Reierlichfeiten empfing. Bon bannen begab er fich mit einer auserlesenen Begleitung nach Regensburg, wobin ber Raifer Die Stände bes Reichs beschieden batte. Damit aber burch feine Abmofenheit das Bobl feines Landes nicht leide, bestellte er zur Regierung den Domcuftos Rudolf von Solms, ben Rheingauer Bicedom Johann von Greifenflau ju Bollrate, die Ritter Bigandvon Selbad und Philipp von Stodheim. Da er bei bem Raifer febr beliebt und in großem Unfeben im Reich fand, fo wurde er bei dem faiferlichen Soffager mit ber Entscheidung bes Zwifts, welcher zwischen Cherhard von Epftein und dem Burgmann von Belnbaufen , Rarl von Reiprecht , waltete , beauftragt , ein Befcaft, beffen er fich mit allgemeinem Beifall entledigte. Sept. 1473 finden wir ibn ju Bafel in des Raifers Gefolge. Belegentlich von beffen Busammentunft mit bem Bergog von Burgund zu Trier, im Dct., eröffnete er bie Berhandlungen mittele einer umftandlichen Rebe in lateinifder Sprache, worin er, neben ben gewählteften Rebensarten von bes Bergoge boben Thaten, Bedauern ausbrudte, daß beffen anhaltende Rriege mit bem Ronig von Franfreich die Rube ber Christenheit ftorten, ber Furften Bundnig gegen bie in ihren Eroberungen immer weiter porrudenden Turfen verbinderten. Paul Boreft, ber

Propft zu Liebfrauen in Brügge, nennt auch in ber Relation von jener Zusammenkunft den Kurfürften von Mainz intimus arbiter secretorum Imperatoris.

3m folgenden 3abr 1475 befand fich Rurfürft Abolf bei bem Beere, fo ben Entfag von Reug zu bewirfen versammelt. 3m Lager erfrantt, ließ er fic nach Eltvil ine Schlog bringen. Bei junehmendem Uebel bas Ende feiner Tage verfpurend, und von den ihn umgebenden Domberren wegen ber Babl eines Rachfolgers befragt, foll er benfelben nach Tritheims Beugnig geantwortet haben: "Dowohl bie Ernennung eines Rachfolgers mir nicht zuftebet, ba ibr mich aber bierum befraget, meine Meinung ju wiffen wunfchet, fo boret meinen Rath : es ift befannt, bag Dieter von Ifenburg, ber vor mir Ergbifchof mar, burd Bertrag die beften Guter bes Ergfifte in Befig bat, noch ift es einem Zweifel unterworfen, bag berfelbe nicht große Summen Geld und Rleinodien befige, erwählt alfo benfelben jum Erzbifcof, fo wird alles biefes wieber ju ber Rirche jurudtommen; thut ihr biefes nicht, fo fteht zu befürchten, bag nach feinem Tobe alle biefe Schape feinen Bermanbten und Freunden au Theil werden." Wenige Tage nur hat Abolf ber Confultation überlebt, er ftarb ben 6. Sept. 1475 und wurde in der Rlofterfirche zu Eberbach neben feinem Borfahren Berlach von Raffan beerbigt. Auf bem iconen ihm errichteten Denkmal lieft man folgende Grabfdrift: Anno Domini millesimo quadringentesimo quinto, sexta mensis Septembris obiit Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Adolphus II de Nassau Archiepiscopus Moguntinus: cujus anima requiescat in pace. Amen, Die Mainger hatten fich wenig ber Gunft Abolfs zu erfreuen. Defto geneigter erzeigte er fic ben Erfurtern, die manche Drivilegien von ibm erhielten. "Dit Adolf," erinnert Bodmann, "begann die Landgesetzgebung jugunehmen. Er mar ein ftrenger Burft, fant in bem Ergftift nichts auf bem rechten Rled, wollte baber alles verbeffern, ummodeln, verfab es aber nicht felten und feste oft felbft ben Fled neben bas loch ; inzwischen haben wir von ihm eine Menge particulairer Berordnungen, worunter auch manche auf unfer Rheingau geprägt maren, mo er fic

gleichwohl fein bobes Denkmal eines fanften Anbentens ge-

Graf Johann von Raffan, bes Rurfarften Abolf Bruber, fand Anfange unter ber Bormunbicaft feiner Mutter, welche biefes Amtes mit Treue und Liebe wartete, namentite von 1426-1428, Die Bafallen, 54 ritterliche Gefchlechter, belehnte, und bie von ihrem feligen Berren 1420 an Maing verpfandete Stadt Biesbaden, Erbenbeim, Schierftein und Biebrich einlofete. Ale felbftregierend tritt Graf Johann 1433 auf. Bon Ergbischof Dietrich von Maing 1455 jum Bicebom im Rheingau ernannt, foct er bei Pfebersheim 1460 gegen bie Pfalger, wurde gefangen und mußte fich mit ichwerem Gelbe lofen. In ber großen Mainzer Stiftefebbe mar er fur feinen Bruber, mas feinen Bebieten arge Berheerung jugog, namentlich murben Biebrich, Dosbach, Schierftein, Erbenheim, Rloppenheim niedergebrannt. Als Erfag folden Schadens verhieß Ergbischof Abolf bem Bruder 33,880 Gulben. 3m 3. 1469 nahm Graf Dito von Solme, Johanne Schwiegerfobn, Wiesbaden mit Gewalt in Befig und ließ fich von ben Burgern huldigen. Johann ftarb 9. Mai 1480, seine Gemablin, bes Grafen Engelbert I von Raffau-Dillenburg Tochter, ben 11. Oct. 1472. Sie, verm. 17. Jun. 1437, war die Mutter von neun Rindern geworden, barunter bie an den Grafen von Solms verheurathete Anna, Margaretha und Bertha, beide Aebtiffinen ju Clarenthal, Johann, Abolf III, Engelbert und Philipp.

Johann, Domherr zu Mainz, wird als Propft zu Limburg, 1470 und 1473, Pfarrer zu Riederich 1465 genannt. Engelbert, Domherr zu Mainz und Coln, wurde 1475 von A. Friedrich IV, an bes Thomas von Cilli Statt, zu seinem Kanzler ernannt, erhieft 1476 die Propstei des St. Bartholomäusstiftes zu Franksurt, wurde den 31. Januar 1488 zugleich mit dem römischen König zu Brügge gefangen gesetzt und starb 7. April 1508. Philipp foll in der Theilung mit seinem Bruder Adolf III die Gerrschaft Idsie erhalten, auch daselbst den hohen Thurm im Schloshof, der Stadt zu, und die Kanzleigebäude ausgeführt haben. Daneben war er des Kaisers Maximilian I Kämmerer und Rath,

auch Ariegsrath und Obrift in Nieder- und Belfchland. Kinderlos in seiner Ebe mit der Gräfin Beronica von Sayn-Bittgenftein, ift er am 16. Jun. 1508 mit Tod abgegangen. Graf Abolf III in Biesbaden, wo er 1507 die neuen Festungswerke anlegte, war All des Kaisers Maximilian Statthalter zu Zütphen, 1490 Statthalter für Geldern und Zütphen, 1501 Regimentsrath zu Rürnberg und wurde 1509 dem zu Worms neu errichteten Kammergericht als dessen erster Kammerrichter vorgesest. Er starb 6. Jul. 1511. Verm. seit 1484 mit der Gräfin Margaretha von Hanau-Lichtenberg, hatte er, neben zwei Töchtern, den einzigen Sohn Philipp, geb. um 1490 zu Coln, wohin seine Mutter von wegen der unausgesesten Wirren in Gelderland stückten mußte.

Unfanft berührt burd ben Bauernfrieg, verlor Philipp feine Gemablin Abriana be Bergbes, bes erften Markgrafen von Berg-ov-Boom Schwefter, ben 27. Jun. 1524. An Leib und Seele gebrochen, ließ er geschehen, was er bis babin gurudgewiesen batte, bag bie Reformation 1540 feinem Lande eingeführt werbe. Er, ber Altherr, wie man ihn nannte, nachbem er feinen erfigebornen Sohn, den Jungheren Philipp, jum Ditregenten angenommen batte, farb ben 6. Jun. 1558. Der Inngherr Philipp, welcher in bes Rurfurften Albrecht von Mainz Sold und Dienften geftanden hatte , blieb unvermählt und befolog fein Leben ben 3. Januar 1566. Sein Bruder Abolf IV erhielt vermöge vaterlicher Bestimmung Die Berricaft 3bftein, nabm au Beib laut Cheberebung, gegeben ju Trier, Donnerftag nach Jubilate 1543, bes Martgrafen Bernhard III von Baben Bittme Frangisca von Luxemburg, bes Grafen Rarl von Brienne, Ligny und Rouffy Tochter, und ftarb ju Dreifonigenabend 1556. Er hinterließ zwei Tochter, von benen Magbalena im 3. 1566 bem Grafen Joachim von Manderscheib angetraut wurde. Grafin Frangisca, jum andernmal Bittwe, bezog bie Burg Ufelbingen im Luxemburgifden, bie fie famt Dittingen als Bitthum von Baben befag, ftarb bafelbft 27. Jun. 1566 und wurde ju Reuerburg, Manbericheidischer Berrichaft, beigefest.

Die hoffnungen des Saufes beruhten auf einem britten Bruder, dem Grafen Balthafar von Raffau, geb. 1520 und feit

1535 Deutschorbens Ritter. "Rachdem aber fein Bruber Abolf obne mannliche Erben geftorben, bat ibm ber altefte Bruber Philipp lange angelegen, ben Orben ju refigniren, fich ju vermablen und ben Stamm fortgupflangen, welches er nach erhaltener dispensation auch gethan, und im 3. 1564 Donnerftag ben 19. October Bormittags zwischen 8 und 9 Uhr vor einem Notario und Beugen auf dem Rathbaus im Aleden Sefftrich dem Orden formlich resignirt, nachdem die heuratheverschreibung mit ber Grafin Margaretha von Ifenburg Bubingen ben 4. Jul. 1564 errichtet worden. Das Beilager ward ben 6. Sept. vollzogen, und hat ihm fein Bruder Philipp alsofort die Berrschaft Ibftein erblich eingeraumet, nach beffen Tob er fobann bie Berrfcaft Biesbaden bagu geerbet." Balthafar mar ber fatbolifden Rirche treu ergeben, und einzig fein vorzeitiges Ableben, 11. Jan. 1568, verbinderte ibn, feine Unterthanen in ben Schoos Diefer Rirche gurudzuführen. Sein einziger Sohn, Johann Ludwig, geb. 10. Rov. 1567, fand lange, bis jum 3. 1590, unter Bormundicaft. Seit 1588 mit bes Grafen Johann bes Meltern von Raffau-Diffenburg Tochter Maria vermählt, begann er im 3. 1596 ben Bau bes neuen Schloffes, wie es lange hieß, ju Biesbaben, erlebte aber beffen Bollendung nicht. "Sunft in ber Religion Luterifd, aber Fraume Calvinifd, ale in biefer Zeitt abermale ein Junges geborn, vielle Berrn und Grauen befdrieben, uff ben Tag ber Rindt-Tauffe man fich febr ruftete, wolte ber Graue feiner Befuntheitt pflegen und einen medicinglifden Trund innemen, wie geschehen, bag er befto luftiger bep ber Beche fepn mochte midt ben herren und Freunden; fo balbt ber Trund getrunden, und bey ime warm worden, ift er im Bembt gur Kenftern binaus gefprungen, oben mehr ban geben Rlapfftern boch berab in bas Ruchen - Cober ohne funderlichen Schaden; wie er uber fich gefeben, daß man in der Fenfteren den Sall vermerdet, aber fo baldt die Schluffelen jum 3mengell nit finden mogen, er fich mit bem hembt feinn bescheidenlig bededet, ein wenig fich besonnen , uffgeftanden , und durch einen Dobrnpufc fich gar in bas Baffer gesturget, ertrunden und einen traurigen Rind-Tauff binderlaffen. Man hatt den Recept-Bedtell examinirn

laffen und barin feine Salfcheitt noch Betrug finden mogen ; wie geschehen ift Gott bewuft. Es ift wenig Jar barnach ber elleft Sohn auch gestorben, leslich anno 1607 ber jungft und lette mit Ramen Ludwig wie der Batter abn ben Dochen ober Urichlegten geftorben, barburd bas alte Gefchlegt bes Erbichenfen-Ambte ju Mains genglich undergangen. Graue Ludwig von Raffaume-Sarpruden batt fic als ber Rechfter bergu genabet und die Berrichafften ingenommen; aber Churfurft ju Mains hatt ju Bigbaben bas Maingifde Bapffen laffen anfclagen, welches die andere wieder abgethan und ftebet abm Reiferlichen Rammer-Rechten zu erwinnen, ber abm besten bargu befugt ift." Bener Trauerfall ereignete fich ben 20. Jun. 1596. Die grafliche Bittwe farb 1632. Sie war die Mutter von 6 Rindern. Der altefte Cobn, Johann Philipp, geb. 27. Marg 1595, farb 29. Mug. 1599. Deg Bruber, Johann Ludwig ber Jungere, war geb. 21. Mai 1596. "Anno 1604 ward er von seiner Frau Mutter, ohne bes Bormunde Biffen, mit nach Dillenburg genommen, und follte auf ergangenes Mandat von Raiferlicher Rammer wieber jurud nach Ibftein geschickt werben; er farb aber An. 1605 ben 9. Junii an ben Blattern zu Dillenburg und ift bafelbft beigefest worden. Mit ibm ging alfo biefe Raffau-Biesbabifche Linie aus, und ber nachfte Agnat Graf Ludwig gu Naffau - Beilburg und Saarbruden ergriff ben Befig biefer Landen."

Der alten Naffau-Beilburger Linie Stifter, Gerlachs Sohn Johann I, übernahm 1333 die seiner Gemahlin Gertrude von Merenberg zuftändigen herrschaften Merenberg und Gleiberg, die bis dahin sein Bater verwaltet hatte. Ein unternehmender fühner Mann, zog er 1364 nach Frankreich, dem A. Johann gegen die Engländer beizustehen, wie das S. 471 erzählt. Daneben bestand er Fehden ohne Jahl mit Solms, Westerburg, Isenburg, Diez, Mainz, Trier, den Städten Franksurt, Friedberg zc., daher es ihm die wichtigste Angelegenheit, sich in bestehenden Burgen das Deffnungsrecht zu verschaffen, auch an geeigneten Punkten neue Festen zu erbauen. "Anno 1355 da ward Kirchberg in der Graffschaft Diez begriffen zu einer Stadt. Das thäte Graff

Gerhard von Diez vorgenannt, und brache bie Rirde ab, und bauete bie Burg auf bie ftatt, und ward ba genannt Rirchburg und zuvor hieße es Rirchdorff. Derfelbige Graff Gerhard hatte einen Rrieg oder Fehde mit Graff Johann von Raffau Berrn von Merenberg vorgenannt, und mufte ber Graff von Diez ibm bas Solog gleich halb geben, und wurden bamit gefühnet, und ift feinen Erben bis auf biefen heutigen Tag." 3m Jahr 1359 befestigte Graf Johann Raffau und Daufenau. In bem 1358 mit feinem Bruder Abolf abgefcloffenen Bertrag murbe bestimmt, daß die Bogtei bes Alofters Clarenthal beiben gemeins fcaftlich fei, die Bogtei bes Rlofter Bleibenftatt bem Grafen Johann, ber Reuhof aber und bas Rlofter Balsborf bem Landess theil des Grafen Abolf bleibe. In die durch das Aussterben (1360) der bedeutenden Familie von Biegen erledigten Leben theilten fich beibe Bruber alfo, bag Johann ben Behnten ju Robelbach, Abolf jenen ju Selbach mit bem Rirchenfag und zu Wiesbaben erhielt. Das oberfte Forftamt auf ber Bobe wollten fie gemeinicaftlich befigen. Am 26. Sept. 1366 murbe Johann für fich und feine Rachfommen ju bem Rang eines gefürfteten, gefreiten und hochgebornen Grafen erhoben. Seine erfte Gemahlin, bie Erbtochter von Merenberg, hatte er ben 6. Oct. 1350 verloren; im 3. 1353 ging er bie zweite Che ein mit bes Grafen Johann von Saarbruden Tochter Johanna. Den Anfall ber mit ihr gu boffenben wichtigen Erbicaft bat er indeffen nicht erlebt; er farb 20. Sept. 1371. Es icheint nicht, dag ihm die einzige Tochter ber erften Che überlebte; in ber zweiten Che murben ibm, neben bem Sohn Philipp, vier Tochter geboren.

In der Limburger Chronif heißt es: "Auch hatte GraffJohann ein Weib, die war von Saarbrücken, die hieß Johanna. Die lebte nach dem Streit zu Frankreich beinahe zwanzig Jar, und ließe zwei Töchter, die waren klein. Und seine Hausfran trug einen Sohn nach seinem Tod, genannt Philippus." Die Bormundschaft über diesen Posthumus, von welchem sie zwar in der Urfunde d. d. Weilnau, Samstag nach Remigii 1371 sagt: "der zu seinen Tagen noch nit kommen ist," suhrte die Mutter, sodann seit 1372 sein Großvater Graf Johann II von Saarbruden, geft. 1381, worauf ber Bifchof von Strafburg, Rriebs rich von Blankenheim die Bormundichaft übernahm. Seit 1385 als regierenber herr auftretenb, hatte Philipp icon bas Jahr auvor bei einer Rebbe fich betheiligt. Der felige Beter wu Luxemburg, bes Grafen Guido von Ligny und St. Paul Cobn, Bifchof von Des feit 1383, follte bes Bistbums entfest werben au Gunften bes Tilmann Boig von Battenberg. Das betrieb Gerbard von Blankenbeim, im Bundnif mit bem Bergog von Bulich, mit Graf Philipp von Raffan und mit Berbard von Boulay. Die Berbundeten belagerten die bem Bifchof ergebene Stadt Meg, boch ohne Exfolg, und haben ihnen bie angeridteten Bermuftungen Die Deger reichlich in dem Gebiet Des herrn von Boulay vergolten. 3m 3. 1385 vermählte fic Graf Philipp mit Anna, Die ale bes Grafen Rraft von Sobenlobe und ber Elisabeth von Sponbeim Tochter jum Befig ber Berrichaft Rircheim am Donnereberg berufen. "Anno Domini 1390 ba folug Graff Philipp ju Raffau herr zu Merenberg ein band und Burg auff die Ifer nicht weit bei Braunfele. Und bie Burg ward geheißen Philippsftein nach bem Berrn. felbe Philipps batte auch die Graffichafft von Saarbruden. Der Philipp regierte bier und bort in Belfchland. Der fauffte ein Beib von Sponheim, ber ftarb ein gut land auff, bas ibm bernach mard von feinem Beib."

"Anno 1388, 23. Aug. was der Strit zu Wile (Weil) mit dem alten herzogen Ruprechten von Bapern und uff siner Spien der alte von Bürtemberg, und mit dem jungen Marggraven von Baden und andern viel Graven und herrn, da ward myn her Grave Philips Grave zu Raffauw Ritter, und wart erflagen in dem Strit der jung von Würtemberg, ein Graff von Löwenstein, ein Grave von Horbenzollern, ein Grave von Werdenberg, und sonst wol 60 Ritter und Lnecht." Bollständig aber war die Niederlage der Städter. Im J. 1393 erwarb Graf Philipp duch Tausch gegen Altorf von Graf Eberhard von Zweibrücken die Hälfte von Burg und Stadt Ottweiler. "D. d. Prag, 5. Febr. 1394 belehnte ihn K. Wenzel mit Kirchheim dem Städtiein bei Bolanden gelegen und allen andern Lehen, die eiwan der edel

Graf ju Sponbeim vom Reich ju Leben gehabt bat, und an Frau Anna, bes obgebachten Beinrichs Entel, Philipps ebeliche Bausfrau, recht und redlich gefallen find." Ein halbes Jahr früher batte auf Stolzenfele, 9. Jul. 1393, Erzbifchof Berner von Trier ibn belehnt mit bem was gebachter Graf Beinrich II vom Ergftift gehabt, nebft ben von Erier herrührenden lebenftuden ber Grafen von Saarbruden. Bugleich ernannte ibn ber Erzbifchof ju feinem Rath und belehnte ihn mit 2000 Gulben, boch bag er gegen ben Ergbifchof, beffen Lande, Schlöffer und Leute feine Feindfeligfeiten ausübe, noch ihm einigen Schaben aufüge, er habe dann 30 Tage vorher auf jene Summe 1500 Bulben abgetragen und nach Cobleng in fichern Bermabr gelies fert. Nichtebestoweniger follte Graf Philipp dem Erzbifchof megen ber übrigen Leben zu schuldiger Mannschaft verbleiben. wurde festgefest, alle etwaigen Uebergriffe und Streitigfeiten ber gegenseitigen Amtleute burch Abgeordnete, bie nach Abvenant in Ottweiler, St. Benbel, Montabaur ober Raffau gusammentraten, beigulegen; endlich follen dem Grafen alle Aufpruche ju bem Antbeil St. Bendel, welchen die von Rirfel gehabt, unbenommen bleiben, in Betreff beffen ber Graf bem Ergbischof gusprechen und beffen Untwort einholen moge.

Im 3. 1494 erhob Graf Philipp wegen seines Schwagers (b. h. Berwandten), Raugraf Beinrich, gegen ben Rurfürsten Ruprecht ben ältern von der Pfalz Ansprüche auf Burg und Thal zu Altenbeimburg, Gundramsheim und Onsheim. Diese Angelegenheit wurde zu Oppenheim am 15. Januar 1395 dersgestalt beendigt, daß Graf Philipp zwar auf seine Ansprüche Berzicht leistete, bagegen der Rurfürst den Grafen zu seinem Rath annahm und ihn mit einem Theil der vorgedachten Feste zu Altenbeimburg, nämlich mit dem haus genannt die Mittelburg, gegen Treuenfels zu gelegen, und mit einem Biertel vom pfälzischen Antheil des Thals (d. h. Dorfs), das unterhalb der Burg gelegen, als ein zu 1500 Gulden angeschlagenes Pfandlehen, belehnte, dessen Wiedereinlösung mit eben gedachter Summe der Rurfürst sich vorbehielt. Während der Dauer dieser Pfandschaft war dem Grafen Philipp gestattet, in der Burg und im Thal

Altenbeimburg eine und auszureiten und sich berfelben zu bedienen, boch ohne den Leuten im Thal Schaden zu verursachen, oder sie zu irgend einigen Diensten anzuhalten; auch sollte er an dem pfälzischen Theil der Bogtei, Gericht, Herrschaft, Rugen und Gefälle teinen Antheil haben, vielmehr diese dem Aurfürsten allein verbleiben. Was aber die Erbansprüche des Grasen Philipp auf einen Theil von Altenbeimburg beträse, sollten dessen Rechte durch diesen Bertrag nicht vergeben sein, und möchte Graf Philipp den Raugrasen Philipp deshalb ausprechen, und was sodann von den Schiedsrichtern als Recht erkannt würde, darin sollte der Aurfürst ihn nicht hindern. Schließlich verssprachen beide während der Mitgemeinschaft einen guten seten Burgfrieden zu halten.

"Da man forieb 1495, jogen bie zween Graffen Philipps au Raffau-Saarbruden und Graff Diether von Cagenelnbogen por Elderhaufen, eine nothvefte Burg auff ber Lobn gelegen, und ichlugen ba eine andere Burg über ber gobn gelegen auf, bie ift genannt Grafened. Und ward ein Sauf vor zwolf Jaren auch baselbft auffgeschlagen, bas war gebeiffen Steurburg, bie marb verbrandt. Dann diefe Burg Grafened ift mohl beberrt, und batten ibre Dacht und Gewalt vor Elderhaufen lies gend, und berricheten fie ba mit groffen Buchfen, mit Blepben und auch mit andern Sachen, alfo, bag nichts von Speig mocht barguff tommen, bis bag fie bie Burg und ben Thal gewonnen mit rechter Gewalt in bem Jar barnach auff ben erften July bes Monaths, war auff unfer Frauen Abend Visitationis, und flengen ba auff fechgeben Dann, und bie murben verschonet ihret Leibs, und gerbrachen bas Baug. Dann baraus marb geschindet und beraubet alles land. Deren Berfidbrung freuete fic alt und jung und bandeten Gott, daß es gerbrochen war. Das bauß war breper Bebrüber, beren mar einer genannt Edart, bet andere Beinrich, ber britte Conrad," Gobne Beinrichs Rluppel von Elferhaufen. Die Rebbe, Die auch benen von Rronberg gegolten bat, murbe ben 10. Det. 1396 gefühnet. Roch gebot in bas Jahr 1395 bie Erwerbung von Berricaft, Schlof und Stadt Medmubl an ber Bart, welches Sobenlobifche Erbe Graf

Rraft von hohenlohe gegen eine lebenslängliche Reute von 600 Gulben seinem Schwiegersohn dem Grasen Philipp überließ. Im 3. 1399 wurde Philipp des Königs in Frankreich Rath, als welcher er 1000 Pfund Tournaisis sährlich beziehen sollte. Andere 1000 Pfund jährlich reichte ihm der herzog von Orléans zu Lehen, derselben sein Lebenlang zu genießen. Im 3. 1400 leistete er seinem Better, dem Kurfürsten Johann von Mainz Kriegs-hülse gegen Landgraf hermann von hessen. Zu Pfand für seine Kriegssohen gab ihm der Kurfürst Schloß Beckeiheim und die Stadt Sobernheim, ablösbar mit 6000 Gulden.

Um Dieselbe Beit war feine Schwefter Agnes, Bittme bes Grafen Simon Beder von 3meibruden-Bitich, ohne Nachfommenschaft hinterlaffen ju haben, geftorben, wodurch bie Bruder und Erben Graf Bedere , Friedrich und hamann Grafen gu Bitfc, nach bem Gebrauch ber bamaligen Beit, Die Mitgabe ibrer Schwägerin (4000 Goldgulben) jurudjugablen gehalten waren. Bu biefem Enbe übergaben fie (1400) bem Grafen Philipp, in Ermanglung des baren Gelbes, ihr Solog Sattweiler (nachmals Jagersburg bei Waldmoor) in Unterpfand, im Anfchlag von 600 Goldgulden, und im folgenden Jahr 1/4 vom Solog und Fleden Rannftein (Landftubl) mit ben bagu geborigen Dörfern, Rechten und Berichtsbarfeiten, fur 3000 Golbgulden. Für ben Ueberreft überließen fie bemfelben eine Pfandverschreibung auf bas Dirminger Thal, bie von Grafin Agnes, Tochter Graf Simons IV von Saarbruden, Gemablin Graf Cherhards von Bitich , berrührte. Ungefahr in biefen Jahren erwarb auch Graf Philipp, burch Rauf von Johann von Somburg herrn gur gele, ein Drittel von Schlog und herricaft homburg an ber Blies.

Das im 3. 1392 mit ber Stadt Met abgeschloffene Bundniß scheint im 3. 1402 gestört worden zu sein, und kam es zu Feindseligkeiten, wie benn Graf Philipp am 23. Jun. einen Friedensvertrag einging und von der Stadt für die Kriegskosten eine Entschädigung von 1000 Gulben empfing. Bald erhoben sich jedoch in Bezug auf Joll- und Geleitangelegenheiten neue Ursachen zur Imietracht mit dieser Stadt, die im Jahr 1404 in einen heftigen Streit ausbrachen. In biefem Rrieg maren Philipp von Daun herr gu Dberftein , Beinrich Marfchall von Balded, Beinrich Bolf von Sponheim, Johann Schmidtburg von Schönberg und Rorich von Merrheim die Anführer von Graf Philipps Mannschaft, und Johann ber Jungere Graf von Salm und Gerhard herr ju Boulay und Ufelbingen feine Bundesgenoffen. Der geldzug bauerte vom grubjahr bis jum Berbft; endlich wurden die Zwiftigfeiten burch ben Grafen Friedrich von More und Saarwerden beigelegt, in beren Folge ber Meifter-Scheffen (Burgermeifter), Die 13 Gefdwornen und Die gange Gemeinde von Des am 21. Sept. 1404 einen Revers ausftellten und bas Beriprechen gaben, feine andern Boll- und Beleitzelber, ale bie von Altere üblichen nehmen zu wollen, bebielten fic bagegen bas nämliche Berfahren von Graf Bbis lipp por. Bei biefem Streit fcheint bie Stadt Des febr im Nachtheil gestanden zu haben, ba fie dem Grafen und feinen Bundesgenoffen eine abermalige Rriegeentschädigung von 13,000 Bulden ju bezahlen genothigt wurde, wofür bie Burgericaft eine Schulbverfcreibung ausstellte. Aber auch Diefer Friede mar nur von furger Dauer, benn noch in bemfelben Jahr erflarte Graf Bbilipp, Friedrich Graf von Mors und Saarmerden, Johann Graf ju Salm (in ben Bogefen) und Gerhard herr ju Boulan ber Stadt Des aufe Reue ben Rrieg, ber bis jum 3. 1407 mabrte und in ber lothringifden Befdicte unter bem Ramen "der vier Berren Rrieg" befannt ift.

Diesem Rrieg trat herzog Ludwig von Orleans ein, ber von Raiser Wenceslaus das herzogthum Luxemburg im Jahr 1402 in Pfandschaft erhalten und dort den von Braquemont zum Statthalter bestellt hatte. Bereits bei der Uebernahme dieses Landes war er im Begriff, die von den Megern mit Wenceslaus geführten Zwistigkeiten zu ahnden; als diese sich sedoch auf den Begünstigungsbrief des Kaisers beriefen, ließ er von ihnen ab, und die Sache blieb auf sich beruhen. Um so willsommener waren dem herzog nun die Streitigkeiten und händel der benachbarten Grasen und herren mit der Stadt, da er im Geheimen die Absicht hegte, sich während dieser Unruhen

berfelben zu bemächtigen. Er Agriff fonach zur Ausführung feines Planes biefe Gelegenheit und folog am 20. Januar 1405 einen Bertrag mit ben vier Berbunbeten, in welchem er ihnen Beiftand verfprach und woburch fie fich gegenseitig verpflichteten, obne gemeinschaftliche Ginwilligung fich in teine Friedenbunterbanblungen einwlaffen. Diefen feindlichen Absichten entgegen au treten, verband fich die Meger Burgericaft mit bem Bergog Rarl von Lothringen und mit ihrem Bifchof Rubolf von Coucy, welche beide indeffen ben erwarteten Beiftand nicht geleiftet zu baben icheinen, ba bie verbundeten Grafen bem Bebiet ber Stadt Des (Pays Messin) und ben bifcoficen ganden einbrangen und große Berbeerungen anrichteten. In Des felbft war eine Meuterei gegen ben Magiftrat ausgebrochen, burch welche Uneinigfeit die Burgericaft, Die fich ohne Anführer fab, Die Bertheidigung ihres Territoriums nicht unternehmen tonnte und fich lediglich auf Die ber Stadt beschränfen mußte. Unter ben verschiedenen vorgefallenen Gefechten wird bas am 24. Nov. 1405 bei Genetrois in der Rabe von Des ftattgebabte als bas bedeutendfte gefdildert, worin bie Deger einen betrachtlichen Berluft erlitten, ganglich gefchlagen murben und viele Angesebene unter ihnen in Gefangenschaft geriethen, Die mit fowerem Lofegeld ihre Freiheit erfaufen mußten. Inbeffen fonnten bie Berbunbeten gegen bie Stadt felbft nichts ausrichten, und ber Reldzug wurde für biesmal beendigt.

Im folgenden 3. 1406 dauerten die Streitigkeiten mit Met fort, gaben aber keine besondere Erfolge. Bon Seiten des hers dogs Rarl von Lothringen blieb die der Stadt Met versprochene Hulfe abermals aus, da er selbst mit dem herzog Robert von Bar in Arieg gerathen war. Rarl hatte nämlich das dem Grasen Philipp gehörige seste Schloß l'Avantgarde, welches Eduard Marquis von Pont, Sohn des herzogs von Bar, als Oberslehnsherr desselben unter französischen Schutz gestellt hatte, ersobert, die französische Besatung vertrieben und das Schloß zerstört. Der herzog von Orleans, als Regent von Frankreich, hatte Truppen gegen ihn vorküden lassen; es kam indessen zu keinen Thätlichkeiten, indem Karl sich bereit sinden ließ, die

Reffung wieder aufzubauen. Dierburch mar aber biefe Angelegenheit nicht völlig abgemacht, vielmehr fand ber Bergog von Drifans einen Grund, feinen alten Groll an Bergog Rarl ausgulaffen und beffen Anhanglichfeit an ben Bergog Johann von Burgund, ber in Franfreich ber Orleanischen Partei gegenüber fand, aufe nachdrudlichfte ju beftrafen. Er verbend fich ju biefem Ende, unter dem Bormand, ben Bergog Rarl ale Anhanger 2. Ruprechts und Gegner R. Wencestaus ju befriegen , mit bem Bergog von Bar, bem Bergog von Julich und Berg, bem Bifchof von Berbun, Johann von Saarbruden, Amabeus von Saarbruden herrn ju Commerci, bem Grafen Philipp von Raffau-Saarbruden und beffen vorgenannten Berbundeten, und ertheilte feinem Statthalter in Luxemburg ben Befehl, fo viele Truppen in jenem lande ju fammeln, als er aufbringen fonnte. Auf biefe Beife porbereitet, erklarte er bem Bergog Rark ben Rrieg.

Ungefähr in ber Mitte bes 3. 1407 lieg ber Marfchall von Luxemburg ben Bergog von Lothringen burch einen Berold gum Rampf berausfordern. Der Bergog nahm die Rriegserflarung an und bestimmte Tag und Ort ber Schlacht in ber Rabe feiner Sauptftabt. 3mei Tage bierauf rudten bie Berbundeten vor Rancy und ichlugen ihr lager an brei verfchiebenen Stellen auf, in der Abficht, am folgenden Tag Die Stadt ju erfturmen. Bur Bereitelung biefes Borbabens überfiel feboch Bergog Rarl am Morgen des britten Tags das verbundete Beer zwischen Rancy und bem Dorf Champigneutie. Es erfolgte ein heftiger Angriff und bartnadiges Gefecht; ba bie Eruppen bes Bergogs von Orleans, welche bie Rachbut hatten, ben verbandeten Rurften nicht geborige Unterftagung gemabrten, murbe ihre Linie gebrochen, und ber Sieg blieb auf lothringischer Seite. Der von Braquemont, die Grafen Friedfich von More und Saarwerden, Johann von Salm, Amadeus von Saarbruden Berr ju Commerei und mehre andere Anführer geriethen in Befangenfchaft und wurden nach Rancy gebracht. Der Bergog empfing und behandelte fie mit Leutfeligfeit, fieß fie jedoch in verschiedene Feftungen feines Landes abfahren und in fichern Bermabr bringen.

Diefes war ber Erfolg ber Schlatt bei Champigneulle, melde im Monat Jun. ober Jul. 1407 vorfiel; ber Zag ber Schlacht ift jedoch nicht naber bezeichnet. In Folge biefes Sieges ließ Bergog Rarl burch feine Truppen bie gander ber gegen ibn Berbundeten plundern und vermuften. Sie drangen einerseits in bie Braffchaften Salm, Saarwerben und Saarbruden, rudten andererfeits ins Barifche gegen Commerci und bis nach Berbun por, brobten bie Stadt ju befagern und bas bischoffice Gebiet ju verheeren. Bifchof Johann von Saarbruden taufte fich von ber Plunderung burch Geld los, war aber biermit noch nicht . affer Anfpruche ledig, ba er jum lofegelb feines Bruders Amabeus herrn zu Commerci und feiner mit demfelben gefangenen hauptleute und Goldner, bas auf 30,000 Thaler angesest mar. beigutragen genothigt murbe. Durch bie im Rov. 1407 erfolgte Ermordung bes Berjogs von Orleans unterblieb die Fortfegung biefes Rrieges. Bur Befreiung ber Befangenen verwendete fic Pfalzgraf Stephan bei Rhein, Sohn Raifer Ruprechts, bei bem Bergog von lothringen , der indeffen ungeheure lofegelber verlangte, wodurch die Unterhandlungen fich bis jum folgenden Jahr verzögerten, in welchem Bergog Robert von Bar eine Bereinigung bewirfte, gemäß ber am 25. Jul. 1408 in Des ein Kriedensvertrag ju Stande tam, wonach alle geindseligkeiten eingeftellt, die Gefangenen freigegeben, bie unbezahlten Rangionsgelber erlaffen, bie weggenommenen Schloffer und Reftungen restituirt und fedem feine fruberen Rechte, Leben und Lande aus rudgegeben.

Ruhe und Friede war nun zurückgefehrt; aber biese Fehden hatten unserm Grasen bedeutende Opfer gefostet. Sein Berswandter Amadeus von Commerci mußte hierbei mit barem Gelb aushelsen; zur theilweisen Erstattung der vorgelegten Summen hatte ihm Graf Philipp schon am Tage nach dem Friedeusssschuffe, 26. Jul. 1408, in Gemeinschaft mit den Grasen von Salm und Boulay eine Anweisung auf 6000 Gulden gegeben, beziehbar von seuer Summe, welche ihnen die Stadt Mes vom 3. 1404 schuldig geblieben war, und noch im 3. 1411 verpfändete er dem gedachten Amadeus seine Aemter, Schlösser und Städte

Commerci, Morley, Bouconville, Pierrefort, l'Avantgarde, Beir, Lemey, Fleury und Rorroy-le-Beneur wegen einer Summe von 8833 Goldfronen, welche er ihm zur Auslösung seiner Sauptsleute, Ludeman Herr zu Lichtenberg, Friedrich Graf von Zweisbrüden-Bitsch und anderer, vorgeschossen hatte, die im J. 1407 in die Gesangenschaft des Herzogs von Lothringen gerathen waren. Auch für Graf Friedrich von Möts- und Saarwerden, der in der obberührten Schlacht bei Champigneulle gesangen worden, hatte sich Graf Philipp gegen Amadeus verdürgt, der, wie es scheint, das Lösegeld ebenfalls vorgeschossen hatte, wogegen ihm jest, 1411, Graf Friedrich die Hälste der Grafschaft Saarwerden, Bockenheim und St. Laurentien (Lorenzen) zum Unterpfand und Rugnießung übergab und ihn wegen gedachter Bürgsschaft schablos zu halten versprach.

Im 3. 1405 hatte Graf Philipp bie im 3. 1326 von Graf Gerlach pfandschaftweise erworbene Herrschaft Reuweilnau samt Usingen, Antheil Roßbach und Wiesbaden von Graf heinrich III von Beilnau zu Erb und Eigen mittels Rachzahlung von 12,000 Gulben angekauft. hiermit haben die Grafen von Rassau, die bereits die Hälfte der Aemter Altenweilnau, Kirberg und Berseim besaßen, den größten Theil der Beilnauischen Lande an sich gebracht, und sollen sie auch damals das Bappen, nicht aber den Titel von Beilnau angenommen haben. Im 3. 1406 theilten Graf Philipp und heinrich Echrecht von Dürtheim ihre zwei bis dahin gemeinschaftliche Burghäuser auf Drachensels. Im 3. 1411 nahm Philipp bei nächtlicher Weile durch Uebersfall die Feste homburg.

Im 3. 1414 ertaufte Graf Philipp I, in Gemeinschaft mit bem Grafen Emich von Leiningen, von bem Grafen hans von Leiningen, beimen Grafen hans von Leiningen, beffen hausfrau Else und heinrich ihrem Sohn, bas Schloß Frankenstein, beren Antheil am Dorf hochspeier und an ben Dörfern Albisheim uff ber Prymen, Rubersheim, Morsheim und Urbes, mit allen andern zugehörenben Dörfern, herrschaften, Gerichten, Rechten und Gewohnheiten, es sei an Gutern, Gulten, Renten, Jinsen, Freveln, Bugen, Aedern, Wiesen, Fischerien, Wogen, Wilbannen, Rappen,

Bubnern , Ganfen , Badbaufern , Mublen , Dublenftatten und fonftigen Bugeborungen, ersucht und unersucht, wie folche bie Bertaufer von ihren Boreltern bieber auf fie gebracht haben und von Legiern bem Ritter Dietrich Steben verpfandet und biefer folde befeffen hatte, jedoch mit Ausnahme ber Mannichaft und bes Mannrechts, bie zu befagten Schlöffern und Lanben geboren, um 5000 rheinische Gulben. Bugleich vergonnten fie ben Raufern, befagte Pfanbichaft von bem Ritter Steben gu lofen und die Pfandfumme von ber Rauffumme in Abzug zu bringen. Ueber biefen Rauf liegt eine zweite veranderte und erweiterte Urfunde vor, beren ebenfalls ju gebenten. Unterm 26. April 1416 erfennt namlich Graf Sans ju Leiningen, Graf zu Riringen , Elife von Lugelftein , feine ebeliche Sausfrau, und Beinrich ihr Gobn, vertauft und aufgetragen gu haben bem Grafen Philipp ju Raffau-Saarbruden, Graf Emich von Leiningen und herrn Dietrich von Inseltheim, Ritter, ihr Schlof Frankenftein mit allen Dorfern und Gerichten, mit Ramen bas Dorf Frankenftein , ihr Antheil an Sochfveier , Albisbeim auf ber Primm, Rudersbeim, Morsbeim, Orbis und bas Dorf und That unter Bolanden, mit allen bazu gehörigen Rechten und · oben bezeichneten Berechtigfeiten, wie folde Berr Dietrich obgenannt von ihren Eltern pfandmeife innegehabt batte, ausgenom= men ihr Mannrecht und ihre Manne, bie zu bem vorgenannten Solog geborig feien , fur 5000 Bulben , wobei Berr Dietrich bie Lofe gestatten und berfelben gehorfam fein follte.

Graf hans von Leiningen erwirkte noch im nämlichen Jahr bie Genehmigung zu diesem Berkauf von bem Abt bes Stifts Limburg bei Durkheim, von welchem das Schloß Frankenstein zu Lehen rührte. In der darüber ausgestellten Urkunde (Limburg feria sexta post festum inventionis S. Crucis 1416) bekennt Johann Bock der Abt, Johann Broit der Prior und der ganze Convent des Klosters Limburg, Benedictiner Ordens im Speierer Bisthum, daß jeder der drei obgenannten Käufer einen Theil an besagtem Schloß zu Lehen tragen soll. hiers bei bleibt zu bemerken, daß lediglich das Schloß Frankenstein Limburgisches Lehen gewesen, die übrigen Ortschaften aber ein

Allobium ber bleherigen Besitzer waren. Graf Philipp I brachte im folgenden Jahr, 20. April 1417, von Johann Wildgraf zu Daun und zu Kirburg, Rheingraf zum Stein, und Abelbeid, dessen Gemahlin, einen Theil des Schlosses Wellstein (welches vordem deren Better, "der edel Friedrich Wildgraf zu Kirburg" dem Grasen Heinrich von Sponheim verpfändet hatte) an sich, nämlich ein Viertel an der Burg, Vordurg, Garten und an Aeckern, Wiesen, um 1000 rheinsiche Gulden. Hierzu ertheilten Erzbischof Werner von Trier als Lehenherr und Konrad Wildgraf zu Daun und Rheingraf zum Stein, Bruder und Schwager der obgenannten, in ein und derselben Urkunde ihre Bewilligung.

In bemfelben Jahr ernannte R. Sigismund ben Grafen Bbilipp zu feinem Rath mit 1000 Gulben Gebalt, und 1413 beftellte er ibn jum Sauptmann der brabantifden Ritterfcaft, bie auf ben Betrieb Arnolds von Elbern fich gegen ben Bergog Anton von-Burgund confoderirt batte. Bu Dichaeli 1413 verfeste ibm Junggraf Johann ju Raffau-Beilftein die Stadt Mengerefirchen und ben Calenberger Cent mit ben Dorfern Alburn, Renterobe, Dbeneberg, Frisendorf, Rodingen, Dberrolebaufen, Selmenrob, Almenrod, ben beiden Brobbach, Bingfelfefche und Dillhausen, . nur mit Ausnahme bes hofe ju Robingen und eines Baumgartens zu Rolehaufen, für 600 Gulben. Bon Erzbischof Werner von Erier ale herren zu Falfenftein und Dungenberg erwarb er beffen Balfte an Reichelsheim, gegen Bingabe feines Antheils vom Bericht Bambach, mabrent die andere Salfte . von Reichelsheim famt ber Burg Bingenheim ihm 1420 von Abt Johann von Fulba für 18,500 rheinische Bulden verpfandet wurde, eine Pfanbicaft, die 1423 gegen ein Sauptgelb von 26,500 fl. in Erbfauf vermandelt worden ift. Dagegen bat Philipp 1391 feine Balfte von Burg und Stadt Rirberg, feinen Befit in Rettenbach, Solzhaufen, Bechtheim, feine Gefälle und ben Rirchenfag ju Sanftatten fur 4000 Gulben an Johann von Reifenberg verpfandet, welche Pfanbicaft bis 1593 beftand.

Am 16. Sept. 1414 wurde Philipp ermächtigt, in des Raifers Namen dem Berzog Eduard von Bar die Leben zu ertheilen,

and beift es in ber Urfunde: »Sane de legalitate, circumspectione, providentia et industria magnifici Philippi comitis de Nassau et Saraponte plene confisi, cujus etiam probata peritia in magnis et arduis negotiis experta, digne suggerit menti nostrae, ut de ipso in dirigendis nostris et sacri Imperii negociis plenius confidemus. 3m 3. 1415 wurde er vom Raiser au einem Bogt und Sandbaber bes Rriebens in ber Betterau conflituirt, und am 1Q. Jun. n. 3. wurden ihm bie leben über die Berrichaft Somburg ertheilt, jur Belobnung, wie die Urfunde befagt, feiner wider ben Bergog Friedrich von Deftreich geleifteten Dienfte. 3m 3. 1416 verbundete er fich mit Bifchof Bilbelm von Strafburg wider ben Bergog von Lothringen und "friegete mit bemfelben und Edbrecht von Durfheim". 3m Jahr 1417 wurde Bergog Abolf von Berg, ber fich fur ben rechtmäßigen Erben bes Bergogthums Bar bielt, pon bem Raifer mit der Markgraficaft Pont-a-Mouffon belehnt, worauf er fofort bem Grafen von Raffau die leben über. Bouconville, Pierrepont und l'Avantgarde reichte (Abth. III Bb. 5 G. 716). Diefem verpfandet Beinrich von Binftingen 1421 die halbe Berricaft Dimringen, namlich Burg, Borburg und Stadt Dimringen, Deffingen, Butten, Ballerbingen und Beier fur 4000 Gulben, gleichwie er 1427 von Johann von Barbberg beffen Antheil von Gubingen bem Dorf und von ber Fefte Bareberg erfaufte. 3m 3. 1427 verglich er fich mit bem Bifchof von Worms wegen ber ihnen gemeinschaftlich zufiebenben Rheinborfer. In biefem Bertrag wurde zwifden beiden Parteien bestimmt, daß folgende Dorfer awifden ihnen gemeinschaftlich fein follten , namlich : Mors , Roxbeim , Sorcheim , Bobenheim , Binsbeim , Bos-Oppenbeim, Pfeffelteim, Lufelnbeim und Bochbeim, mit allen und jeglichen Berrichaften, Fautien (Bogteien), Gebotten, Berichten, Leuten, Memtern, Baffern, Beiben, Fifchereien, Binfen, Galten , Rublen , Badbaufern , Freveln , Bugen , Dienften, Agungen, Schapungen, Berbergen, Lagern, Erbichaften, Beingarten, Biefen, Medern und anbern Rugungen. Es follte auch Bifcof Friedrich bas Baffer und die Fischerei in der Morfcher Mu, genannt bas Bellbich, gu rechter Gemeinschaft haben, und foll keine Partei irgend einen Bortheil vor ber andern suchen ober gewinnen, ausgenommen die Mannschaft und Lebenleute, welche seder Partei allein bleiben ober bei tünftiger Erledigung eines Lebens gemeinschaftlich werden sollten. Bon allem Borsgenannten sollte Graf Philipp die Sälfte als ein Leben vom Stist Worms empfangen und tragen.

Auf der Reise nach Beilburg erfrantt, farb Graf Philipp ben 2. Jul. 1429 im 61. Jahr, feines Altere, nachdem er 43 Sabre regiert batte, und fand ju Clarenthal feine Rubeftatte. Rod ju rechter Beit hatte er über feinen Rachlag verfügt. Bon ben zwei Rindern feiner Che mit der Erbin von Rirchbeim mar Philipp, geb. 1388, ben 19. April 1416 ale ber Grafin Anna von Schwarzburg Berlobter geftorben. Die Tochter Johanna follte die Berrichaft Medmuhl voraus haben und an ben Berrfcaften auf bem Bau, Rircheim und Stauf zwei Drittel; bas andere Drittel und bie übrigen gande follten ihre Salbbruder Philipp II und Johann haben. Philipp I, Wittmer feit Det. 1410, war am 8. Dai 1412 bie zweite Che eingegangen mit bes Grafen von Baudemont, Friedrichs von Lothringen alteften Tochter Isabella. Die brachte in bie Che dix mille écus de bon or, und wurden ihr bagegen verschrieben bie balbe Graffcaft Saarbruden und Commerci; jum Bittwenfit follte fie bas Schlog Bucherbach bei Rolle im Rollerthal haben. murbe von brei Rinbern Mutter, von ben beiden oben genannten Sobnen und von ber am 26. April 1426 gebornen Tochter Margaretha, bie 1441 mit Gerhard von Rodemachern vermablt, als Wittwe, feit 1488, den 5. Mai 1496 ju Maing geftorben ift.

Die von dem Bater gemachte Disposition wurde noch in des Jahres Lauf von den Geschwistern dahin abgeandert, daß die Gräfin von henneberg drei Biertel von Rirchheim und Stauf erhielt, indeffen den Brüdern das andere Biertel blieb. 30-hanna, welche bereits 1422 an den Grafen Georg von henneberg verheurathet war, behauptete sich nicht lange im Besit ihres Erbtheils zu Rirchheim, denn Donnerstags nach Bonisacius 1431 ertauften ihre Brüder Philipp und Johann Grafen zu Rassaund Saarbruden von ihrer getachten Schwester und Schwager,

wie die Urfunde fich ausbrudt, Die benfelben auftebenben Dreis viertheile von den herrschaften auf dem Gau und um den Donnereberg gelegen, nämlich : Tannenfele, Burg und Thal, Rirchbeim, Burg, Stadt und Borftadt, Stauf, Burg und Borburg. Rerner ihren Theil an ben geften und Burgen gu Frankenftein, Bellftein und Altenbeimburg mit allen Dorfern, Jugenheim, Bigbeim, Ruffingen, Gellbeim, Rerzenbeim, Jenberg, Ramfen, Rorbweiler, Mersbach und ihren Theil an ben Dorferu und Berichten Dadenheim, Sipperefeld und ben neun Dorfern, an Menen ber Bifchof ju Borme bie Balfte befag, namlich: More, Rorbeim, Bobenheim, Borchheim, Binnesheim, Bos-Dppenheim, Pfeffelteim, Lufelnbeim und Sochbeim. 3tem ibren Theil anben Dorfern und Gerichten Albisheim, Rudersheim, Urbis, und ihren Theil an ben' Dorfern und Berichten Bellftein, Spiesbeim, Dietelsbeim, Befthofen, Mauchenheim und Rriegsfeld, fowie an allen andern zu biefer Berrichaft geborigen Dorfern, Bogteien und Rloftern für 26,000 Bulben gut von Golb. Bu biefem Berfauf wurde in Betreff ber Reichsleben von Raifer Sigismund und in Betreff ber Bormficen leben vom Bildof Friedrich von Borms in demfelben Jahr die Berwilligung ertheilt. Erfterer batte die Bebrüber Philipp und Johann bereits 1430 mit Rircheim auf bem Bau und ben Bolandifden Leben belebnt. Sehr mabricheinlich batten die Raffauischen Bruder die zu diesem Rauf erforderliche Belofumme erborgt, benn fie verpfandeten 1431 bem Pfalggrafen Stephan von Simmern und Zweibruden und beffen Schwiegerpater, bem Grafen Friedrich von Belbeng, ein Drittel von Rird. beim und Stauf famt Bubebor um 13,150 Bulben. Bereits guvor batte Ronrad Erabischof von Maing ein Drittel von diesen Berrichaften in Pfand befommen. Philipp II und Johann hatten bemnach nur bas lette Drittel übrig. Alle brei Parteien beschworen 1431 ben Burgfrieden gu Rirchbeim, und Raifer Sigismund ertheilte ju der besagten Berpfandung an ben Pfalggrafen, an Belbeng und Maing 1432 feine Bewilligung in Bezug auf die Reicheleben. Diefe Berpfandung mar die Beranlaffung, bag bei ber zwifden ben Naffauifden Brubern 1442 vorgenommenen Theilung befagte Berrichaften gemeinschaftlich bloiben mußten.

Der beiben Braber Mutter, bie Grafin Ifabella, übernabm bie vormunbicaftliche Regierung. Alebald, 29. Aug. 1429, ftiftete fie bem verewigten Gemahl jum Gedachtnif, mittels bingabe von, 50 Gulben in bem Stift St. Arnual "in ben acht Tagen vor Sant Rilian Tag, immer und ewiglich, ein ewige Seelgerede und Jahrzit thun und begehn follen und wollen, mit einer redlichen gefungenen Bigilien als fichs gepart, und gebn Meffen, und ber follen brei gefungen werden, mit Ramen bie erfte von bem beiligen Beift, die zweite von unfer lieben Francu und die britte Requiem. Und foll man die andern fieben Deffen auch Requiem lefen und folich Bigilien und Deffen mit Dienft und Sandlung gottlich und erbarlich ufrichten als fic bas ju einer folden herrichaft Seelengerebe und Jahrgezeit gebeifcht." 3m 3. 1431 empfing fie von dem Bifchof von Des, Ronrad Baper von Boppard, die Leben aber Burg und Stadt Saarbruden, Die Bogtei St. Rabor und Die Berricaft Vierrefort.

Sinfictlich ber lothringifden leben ergaben fich jeboch Muftanbe. "Bergog Rarl II von Lothringen war am 25. Januar 1431 obne mannliche Rachfommenschaft geftorben, batte aber por seinem Tob den Bemahl feiner Tochter Ifabella, Renat von Anjon, jum Bergog erflaren laffen. Der Bruber ber Brakn Elifabeth, Graf Anton von Baubemont, Reffe bee Berftorbenen, erbob fofort als nächfter mannlicher Bermanbter Unfpruche auf bas bergogthum gegen Renat, wodurch fich ein langmährender Streit zwischen beiben entspann. Renat, ber 1430 von feinem Groß-Dbeim, Carbinal Ludwig von Bar, bas Bergogthum Bar ererbte , batte ansehnliche Streitfrafte ju Gebot. Auf feiner Seite ftanden überdies fein Schwager Rarl VII Ronig von Frankreich, Bischof Konrad von Mes und beffen Brüber, Theoderich und heinrich Baper von Boppard, herrn ju Chateau-Brebain und Saaralb, Johann Graf von Salm, Johann Graf von Saarwerben, Robert von Saatbruden herr zu Commerci, Johann von Sauffonville und andere, wogegen ber Graf von Baudemont nur ben Bergog von Burgund, Philipp ben Onten ju feinem Beiftand batte. Die Bundesgenoffen Renats fielen ber Graffcaft Baudemont ein und belagerten

bie Hauptstadt Bezelize und Baubemont; bei Annäherung der Burgundischen Sulfsvölfer zogen sie diesen entgegen, und es kam bei Reufchateau und Bulgneville an der obern Maas im Jahr 1431 zu einer blutigen und entscheidenden Schlacht, in welcher das heer Renats gänzlich geschlagen, er selbst, der Bischof von Mey, dessen Bruder Theoderich und viele andere lothringische und deutsche Grasen und herren in Gesangenschaft geriethen, worin Renat dis zum J. 1437 durch den herzog von Burgund in Dison zurückgehalten wurde; die übrigen erstauften ihre Freiheit mit beträchtlichen Lösegeldern. Unter den Todten besanden sich die Grasen Johann von Saarwerden, Johann von Salm, Johann von Kriechingen, ein Bruder des Bischofs und vier seiner Nessen nebst vielen andern aus den vornehmsten Geschlechtern."

Dag Grafin 3fabella an Diefem Streit Antheil genommen, fceint unbezweifelt; bas Special-Repertorium bes Saarbrudifcen Ardive gedentt namlich einer Correspondeng zwischen bem Grafen Anton von Baubemont und Raffau. Saarbruden wegen mutueller bulfe gegen ben Bergog von Lothringen und Bar. Auch findet fich , bag Bifchof Ronrad von Des in den Jahren 1432 bis 1438 Berhandlungen jur Beilegung ber Dighelligfeiten genflogen, welche wegen Aufnahme ber Leben awischen Saarbruden und Cothringen entftanben waren, aber auch jugleich, bag berfetbe Bifchof im 3. 1433 bie beiben Saarbrudis iden Soloffer Grafen - Bareberg und Rlein - Bareberg meggenommen und an ben Bergog von Lothringen übergeben babe, ber fie von Grund aus gerftoren ließ. Elifabeth reclamirte vergebens bei bem Bifchof um Entichabigung und Rudgabe bes Territoriums biefer Burgen. 3m Jahr 1438, ba ihr alterer Sobn Philipp mundig geworben, errichtete fie mit ben beiben Brubern einen Bertrag, worin fie verfprach, im gall fie in eine ameite Che treten murbe, auf Die Regierung besjenigen Theils bes Landes, ber ihr als Bitthum verfdrieben, zu verzichten, wogegen ihr bie Salfte ber Einfunfte ber Graffchaft Saarbruden von ihren Sohnen jugefichert wnrbe. In biefem Bertrag wurde weiter bestimmt, bag, infofern fie unverehlicht bleibe, ihr ein

angemeffener Theil ber Burg Saarbruden als Bobnfis überlaffen und alles zur Rubrung ber Sofbaltung Rotbige angewiesen werben follte. Gben fo wurde es ihr freigestellt, wenn fie, wie die Urfunde fagt, "au Beiten gu Ottweiler, gu Bucherbach ober in unferen Statten und Schloffer über Rheine, auf bem Baue (ju Rirchheim) ober in welfchen ganden fepn und ibren Staat ba halten wollte," nach Befallen bafelbft ju mobnen und ju verweilen. "Sie bat die Bormundicaft rubmlic bis jur Endichaft geführt," icheint baneben eine fur ihr Beitalter . ungewöhnliche Bildung empfangen zu haben, "wie fie benn burch bie beutiche Ueberfegung eines frangofifden Romans vom Ronig Sugen Schappler (Capet) fich befannt gemacht bat ," und ftarb ju Saarbruden, 17. Januar 1455 m. Trev. "Sie ift ju St. Urnual in ber Stiftofirche beigefest worden, allba ihr toftbar erhaben Epitaphium im Chor ju feben mit ber Umfdrift: Hie lieget die Hochgeborne Frauwe Elisabeth von Lothringen Gräffine zu Nassauwe und zu Sarbrucken, die starff des jares MCCCCLV uff Sant Antoni Dag, der Seelen Gott gnedig sve.

Die Göbne, Johann III, geb. 4. April 1423, und Philipp II theilten, Dienstag nach Reminiscere 1442. Johann erhielt bie Graffchaft Saarbruden, Commerci und Morley, wogegen bem Bruber Beilburg nebft ben übrigen Raffauifden Stammgutern aufiel. Die Berrichaften auf bem Bau mit ben Stabten und Orten Rircheim, Solog Boland, Donnersberg, Stauf, Tannenfele, Gollbeim, Frankenftein, Bellftein, Altenbeimburg und Jugenheim blieben gemeinschaftlich. Um 3. Febr. 1443 verfaufte Graf Johann Die halbe Stadt und Berrichaft Commerci, die Burg Bignot, Pierrefort, Die ftattliche Berrichaft Morley, Norroy-le-Beneur, l'Avantgarde für 42,000 rheinifche Bulben an bes Ronige Renat Sohn, ben Martgrafen von Pontà-Mouffon. Ein Theil bes Raufschillings, 22,000 Gulden, blieb feboch unbezählt, wofur Berus und Saargemand ju Pfand gegeben wurden. 3m 3. 1443 verpfandeten beide Bruder bem Pfalge grafen Stephan und bem Grafen Friedrich von Belbeng abermale ein Zwanzigstel von dem ihnen noch übrigen Drittbeil der. Berricaft Rircheim und Tannenfels für 3000 Gulben. Graf

Bincenz von Mörs und Saarwerben besaß 1444 ein Drittheil dieser pfälzischen Psandschaft, welche indessen bald abgelößt wurde. Dieses Drittheil ging 1453 psandweise an Kurpfalz über, nämslich an den Pfalzgrasen Friedrich den Siegreichen, als Vormund des Psalzgrasen Philipp, welcher dem Grasen Johann von Rassau-Saarbrüden 8300 Gulden vorgestreckt hatte, die dieser zur Ablösung der heinsbergischen Lande verweudete. Rach dem 1459 erfolgten Ableben des Pfalzgrasen Stephan erhielt dessen zweiter Sohn, herzog Ludwig, genannt der Schwarze, besagtes Zwanzigstel, worüber derselbe 1459, sowie Friedrich der Siegsreiche 1460 den Burgfrieden beschwor und die huldigung der Unterthanen empfing. Dieses verwickelte Verhältniß mußte zu vielen Streithändeln mit dem unruhigen Nachbar, mit dem Psalzsgrasen Ludwig dem Schwarzen in Zweidrücken Anlaß geben.

Bom 30. Nov. 1450 ift des Grafen Johann Berlobnig mit Johanna von Loen, der legten Erbtochter ju Beineberg. In bem Chevertrag will bet Bormund, ber Bischof von Luttich, Bobann von Beinoberg, "bat die egenante Johanna von Lopn au rechten Splichsgut an den vorschriben Johan Greuen zu Raffam bringen ind ihme mit pr werden fal pre erue Lande ind Berichaft der Schloffe ind Stede Beinsberg, Beilentirchen ind Dalenbrug . . . ind auch die Schloft, Stede ind Pantichaft Baffenberg ind bes Bergogenroide . . . ind bargu foliche Erbeschaft, Band ind Berschaft, die ihr von ihrer Moder ind Altmoder anerfterben mogen mit Rabmen Dieft, Meerhout, Belem, Boley, Bober, ind allen andern guedern baran geborende," und wurden gle Beamten und Unterthanen jur Berficherung biefes Rechts augleich angewiesen, ihr und ihrem funftigen Gemahl zum poraus ju bulbigen. Rur bie herrschaften Beineberg und Beilenfirchen follten noch jur Beit, vermuthlich wegen nicht gang getilgter Soulden, in den Banden und im Genug bes Bifcofs bleiben, boch fo, bag er felbige weber verfegen noch verfaufen burfe, worüber Graf Johann bem Bischof einen befondern Berficherungsbrief geben mußte. Der Braut murben bagegen bie Burg und bie Stadt Berus an ber Saar, welche ber Graf von bem Bergog von Lothringen pfandmeife befaß, besgleichen bie

herricaften Rirdbeim, Stauf und Tannenfels am Donnersberg au Witthum verfcrieben.

Da Johanna von Loen bamals noch nicht bas gebnte Sabr ibres lebens jurudgelegt batte, fo murbe megen ibrer Bermablung auf den Fall, wenn fie noch por ihrer Mannbarteit nothwendig wurde, die Erlaubnig des Bifchofe von Des zum poraus erforbert. Raum war biefe gegeben, fo genehmigte aud ibre Mutter bie Cheberedung nach ihrem gangen Inbalt, 28. Januar 1451, und ber Brautigam mußte gleich barauf befiegelte Briefe von fich geben, daß Johanna von loen wieber nach Beineberg ober Millen geliefert werben follte, im Rall er por ber Bollgiebung bes Beilagers unvermuthet fterben wurde. batte alfo feine Braut mit fich in bas Saarbrudifche genommen, beswegen auch bie bischöfliche Erlaubnif auf ben Stifts bechant ju St. Arnual gestellt worden. Diefe von Seiten bes Grafen Johann genommene Borficht war nothig, um fic ber ihm versprochenen Canbe befte beffer ju verfichern, ju beren Auslofung aus fremben Sanben er bereits große Summen verwendet hatte. Und bamit er auch por ben Minftigen Anfprachen feines Brubers, bes Grafen Bbilipp II von Raffan-Saarbruden, welcher bie Baterefcwefter ber jungen Johanna, Margaretha von Beinsberg jur Gemahlin und mit ihr einen Sobn batte, der damals noch bei Leben, gefichert fei, fo murbe für biefen ju gleicher Beit die Berrichaft Lowenberg abgetreten, bagegen aber alle übrigen, sowohl Beinsbergifden als Dieftifden Lande ber Johanna und ihren Erben verfichert. Bon Diefer Beit an fommt baber Graf Philipp ale herr von Comenberg vor, der in diefer Eigenschaft die Lowenbergischen Lebenleute icon am 13. Mary 1452 belebnt bat. Bann Graf Johann bas Beilager vollzogen, weiß man nicht genau; fein Stiefe fcwager, ber von Beneros rebet in einer Quittung vom Jahr 1452 und Tefchenmacher von 1454. Aber ihre eigene Mutter, in der feierlichen Uebertragung des Regiments über ibre Diefis iden gande an ihren Tochtermann vom 3. 1455, wußte bamale noch nichts bavon; vielmehr fagt fie felbft, bag bas wirkliche Eigenthum erft alebann vor bem Landes- und Lebensberrn

übergeben werben sollte, "wenn Grav Johann wie lieue Dochter vorschrieben getrauwet ind in hylichs gewpse beschlaffen hat." Da nun die wirkliche Belehnung von Berzog Philipp von Bursyund, Lothier und Brabant erft am 20. Dec. 1456 erfolgt ift, auch in diesem Jahr die Scheffen von Löwen Zeugniß geben, daß Johanna von heinsberg, die Gemahlin des Grafen Johann von Nassau, in die Lande des Johann von Diest, in Erbschaftsund Erblaussweise, eingewiesen worden, so mag auch erst damals die wirkliche Bollziehung der heurath geschehen sein.

3m 3. 1457 batte Graf Johann ben Titel Berr ju Beins. berg, Dieft und Sichem icon bem feinigen beigefügt und burch eine Urfunde vom 25. April 1457 die Freiheiten feiner neuen Unterthanen bestätigt. Den 18. Sept. beffelben Jahre genehmigte er, im Berein mit feiner Gemablin, Die 1450 gefchene Ueberlaffung von Beineberg und Beilenfirchen an ihren Bormund, ben Bischof von Luttich, der biese Orte bis an seinen Tob (1458) in Genug behielt, worauf fie an Graf Johann gurudfielen. Die obengedachte Abtretung von Lowenberg fann, wie fich aus fpatern Urfunden berausftellt, nur von der Balfte verftanden merden. ba Johann und feine Gemablin 1457 gur Ablofung ber ihnen auftebenden, aber verpfandeten andern Balfte von feinem Bruder Dhilipp 20,000 Gulden aufnahm, wofür er bemfelben und beffen Sobn , mit Bewilligung bes Ergbifchafe Dietrich von Coln als Lebnsberrn, bas halbe Schlog und die Landschaft Lomenberg in Unterpfand gab; boch icheint es, bag er biefen Antheil bennoch in Befig behalten babe, ba er noch im Jahr 1458 bie gowenbergifden Bafallen belehnte.

Nach dem Ableben des Johann von Loen, Bischofs von Entich, welches im J. 1458 erfolgte, sielen dessen Appanages Güter, die von Brabant lepensabhängigen herrschaften Millen, Gangelt und Feucht, an die Erben seiner beiden Brüder, namslich Johanna von Loen und Gerhard Graf von Blankenheim und Casselburg. Des Bischofs Schwestern, Maria und Jacobe, ersboben wegen rückfändiger Erbschaftsgelder Ansprüche auf die Berlassenschaft; sofort nahm Graf Johann IV von Nassau-Diez und Bianden (Gemahl der Maria) die besagten Landschaften in

Befig. Diefem widerfesten fich indeffen Graf Johann von Raffan-Saarbruden und Gerhard von Blanfenbeim. Beide famen in biefer Angelegenheit 1459 in Coln gufammen, um fich über ibre Erbichafteantheile ju vergleichen. Johann begleitete bierauf ben Berbard in fein unfern Coln gelegenes Schlog Cafter, wo ibn berfelbe wegen einiger angeblichen Berfurzungen in frubern Erbibeilungen gefänglich jurudhielt, um ihn gewaltsam zu einer Ausgleichung ju zwingen; burch Bermittlung ber lothringifchen Regierung wurde er indeffen bald wieder in Freiheit gefest. Gerhard ftarb im folgenden Jahr; fein Gohn Bilbelm brachte in Bemeinschaft mit Graf Johann eine Rlage gegen die Gingriffe bes Grafen von Dieg vor ben Bergog von Burgund, ber awar beiden ihr Erbrecht zuerfannte, aber jenem wegen ber befagten Anspruche ben vorläufigen Befit beftatigte. Diefe Streitigfeiten bauerten noch mehre Jahre; inzwischen fielen ber Grafin Johanna im 3. 1460 von ihrer Elter-Mutter, Johanna von Perumes, Die Berrichaften Beier , Coefen , Carbift , Benef u. f. m. , die sur ebemaligen Graffcaft Loog geborten, ju, mit welchen Graf Johann auf Ausuchen feiner Schwiegermutter am 24. DR. 1460 von bem Stift Luttich belieben murbe.

Mit befonderm Grimm verfolgte der Pfalggraf von 3meibruden feine Rebde mit den Grafen von Raffau im Laufe des 3. 1461. Sein Bolf ftreifte, ju Rog und guß, bis an Duttweiler und Scheid, in die Berricaft Dtimeiler, ins Amt Bobenburg, gen Berbisbeim und Rag-Caftel, braudichagte, plunderte und trieb bas Bieb ber Untertbauen binmeg u. f. w. 3m Fortgang biefer Febde jog Graf Johann vor Meigenheim, ben gewöhnlichen Aufenthalt Ludwigs, und belagerte diefen Ort mit foldem Rachbrud, bag ber bart bedrängte Pfalggraf den Marfgrafen Rarl von Baben, Graf ju Sponheim, jur Bermittlung eines Friedensvertrags aurief, welcher auch am Borabend bes Johannistages 1461 im Feldlager vor Deigenheim die ftreitenden Parteien verfobnte. 3m 3. 1461 faufte Graf Johann von Dietrich von Manderfcheid die Balfte von Solog Bartelftein famt Benmeiler, Beiben, Lutterweiler, Ralenbach. 3m Sommer 1463 befuchte er, von feiner Gemablin begleitet, feine niederlandifden Berricaften

und berebete er bei biefer Gelegenheit mit Bergog Berbard von Rulich und Berg die Bermablung feiner Tochter Elifabeth mit bem Erbpringen von Julich. In bem Chevertrag (gegeben up ben billiger gien Dupfent Merteler Dag, 22. Jun. 1463) murben ber Braut alle von ihrer Mutter herrührende gande verschrieben und dem Bergog Bilbelm, im Fall Graf Johann feine mannlichen Nachfommen erhalten wurde, felbft bie Erbfolge in ber Graffcaft Saarbruden jugeficert. Runftige, bem Grafen 30. bann nachgeborene Tochter follten von Julicifder Seite mit 12,000 Bulben ausgesteuert werben. Auf den Bruch biefes Bertrages wurde eine Strafe von 50,000 oberlaubifchen rheinis ichen Gulben gefest, jablbar nach Jahresfrift ber gefchehenen Anforderung; wenn beffen ungeachtet die Bablung nicht erfolgen wurde, fo follte ber foulbige Theil bei ber erften Dabnung mit 10 Rnechten, 12 reifigen Pferben und 20 fcilbburtigen Dannen. beren jeder 2 Rnechte und 3 reifige Pferde mit fich fubren follte, nach Coln ober Machen in eine offene ehrsame Berberge in Beifels fcaft reiten und bort auf feine Roften und Berluft fo lange Befellicaft thun und halten, bis bie Sould murbe bezahlt fein. Bugleich ichloffen beibe, Bergog Gerhard und Graf Johann, ben Bertrag, fich gegenseitig ben Befig, Schug und Schirm ibrer Lande ju verburgen und fich in vorfommenden gallen mit thas tiger Rriegsbulfe beigufteben.

Graf Johann selbst, Wittwer ben 3. Sept. 1469, ging am 30. Oct. 1470 die zweite Ehe ein mit der Gräfin Elisabeth von Bürtemberg. Laut des Chevertrags von Johannis Enthauptung 1470 sollte Elisabeth 12,000 Gulden Mitgift haben, die zur Ablösung der Pfandschaft, welche Kurfürst Friedrich auf Rirch, beim und Stauf hatte, zu verwenden, und sodann Elisabeth auf diese frei gemachten Berrschaften bewitthumt werden. "Die Deimführung der Gräfin Elisabeth (heißt es im Bertrag) soll geschehn gen Lüpelstein uff Simonis Judae (28. Oct.), von dannen sie Graf Johann uff seine Koften abholen soll. Berstürbe Graf Johann vor ihr, so soll sie bei den Leibeserben sien bleiben, ob sie wolle, dieselbe regieren, versorgen und berathen, mit Rath der nächsten Freunde und Lehenmannen, die sie zu ihren vogt-

baren Jahren tommen, und alebann foll fie mit ber Regierung nichts mehr zu thun haben. Bleichermaßen follte fie von Stund an bie Landesverwaltung niederlegen, wenn fie fic nochmels perebeliden wurde." 3m Sept. 1471, ba er eben wieber mit Pfalgraf Ludwig gefühnet worden, veranftaltete Graf Johann ein Turnier ju Saarbruden. Bahlreich waren bie Gafte. Rad gehaltenem gangenrennen ergopte man fich in verfchiebenen andern Ritterfpielen , mit Ringen , Scheibenfdleubern , Berfen mit bem Burffpieg u. f. w. Sieger bei biefem Turnier waren Peter bu Say und ein Ritter Baffompierre, beibe aus bem Gefolge bes Bergogs von Lothringen. 3m folgenden Sommer befuchte bas grafliche Chepaar ben Grafen Cberhard von Bartembera. und es erfrantte Graf Johann auf ber Reife, farb auch ju Baibingen an ber Eng, 25. 3nl. 1472, und wurde gu St. Arnual, ber erften Gemablin jur Seite, beigefest. Dort bat feine Bittme ibm ein foones Monument gefest, ein Sarfophag, über welchem er ausgestredt zwischen feinen beiben Frauen.

Die Bormundicaft aber bie beiben Tochter, Elifabeth, geb. um bas 3. 1458, und Johanna, geb. 14. April 1464, übernahm Die graffice Bittme, Die im Sept. 1472 fcon ben Berrn Jobann von Rriechingen , ben Ritter Band von Bachenbeim und ben Johann von Rugbruden an ben Bergog von Julich gefendet bat, und baben bie fich mit ihm d. d. Beneberg 29. Sept. 1472 geeinigt, bag er auf ben Sonntag zu St. Lucas nach Saarbrucken tomme, ber Schwefter feiner Braut bei beren Berbeurathung bie verheißene Mitgift auszahle und fur ben Rall, daß feine Braut por ber Trauung mit Tob abgeben follte, ihre zwei Drittel an allen Beinebergifden ganben fofort ber Schwefter abtreten merbe. Die Trauung ging ben 19. Dct. 1472 por fich; Elifabeth ftarb jeboch vor bem 3. 1480. Laut bes Bertrags von 1463 blieben ihre lande bem Bergog Bilbelm von Julid. Die Grafin 30banna, geb. 14. April 1464 ober 1466, vermählte fich zwar, nachdem ibre erfte Berbindung mit bem Marfgrafen Albrecht von Baben aus unbefannten Urfachen wieber jurudgegangen mar, im 3. 1478 mit dem Pfalggrafen Johann I von Simmern und bielt fic, wie aus ihrem ju Simmern noch jest befindlichen fconen

Grabmal zu sehen ift, für die alleinige Erdin ihrer Mutter. Aber dieser Fürst und seine Gemahlin, nachdem sie wegen ihrer Forderungen, unter kurpfälzischer Bermittlung, verschiedene Tractaten gepstogen, ließen endlich ihr Recht sallen und versausten ihren Anspruch sowohl auf die heinsbergischen als Diestischen Lande im J. 1483 an ihren Schwager, den herzog von Jülich, wodurch also dieser die ganze Erdschaft zusammen bekommen hat, davon gleich das Jahr darauf die herrschaft heinsberg und Geitenkirchen dem übrigen Jülichschen Staatskörper auf immer einverleibt worden. Johanna, Wittwe 1509, starb 7. Mai 1521. Bon ihrem Gradmonument zu Simmern ist Abth. II Bd. 6 S. 408 Rede gewesen.

Drei Monate nach Graf Johanns III Ableben , 20. Det. 1472, wurde die Wittme von bem Sohn Johann Ludwig entbunden, ging jeboch 1474 oder 1477 bie andere Che ein mit Graf Beinrich bem altern von Stolberg und ftarb ju Wernigerobe. 1505. Rach ihrem Abaug übernahm ihr Schwager, Graf Philips in Beilburg bie Bormundicaft über Johann Ludwig und beffen Stieffdwefter. Bei biefem Dheim lebte er bis ju feinem 14. 3abr. Aubirte barauf zu Paris und abernahm Ausgang bes 3. 1490 bie Regierung ber auf ibn gefallenen Lande. Um Freitag nach Lucien 1491 errichtete er mit feinem Better, bem Grafen Ludwig in Beilburg den merfwürdigen Erbvertrag, laut beffen 1) nach dem Musfterben bes Mannsftammes einer Linie Die andere als Erbe folgt in ben diesfeits sowohl als jenfeits bes Rheins gelegenen Allodien und leben. 2) Mit bem Empfang ber leben und ber Ertheilung berfelben foll es nach ber Brudertheilung vom 3. 1442 gehalten werben. 3) Es darf feine Beraugerung ber Erblande flattfinden. 3m Nothfall ift bie Berpfandung berfelben, boch nur auf Biederlofe, gestattet, und es foll bierbei febesmal ber andern Linie guerft bas Pfand angeboten werden. 4) Bitthum und Morgengabe werben ohne anderseitige Beiftimmung nie erblich, fondern blos lebenstänglich verschrieben. 5) Die Aussteuer ber Tochter foll nicht über 10,000 Gulben betragen. Gine foldermagen Ausgestattete muß mit ihrem Gemahl auf alle ferneren Anspruche Bergicht leiften. Desgleichen follen Tochter, welche in ben geift-

lichen Stand treten, por bem Profeg auf alle Erbicafteanfprace ganglich verzichten. 5) Rach bem Ausfterben bes Mannsftammes beider Linien erben die Tochter nach Recht und Gewohnheit bes Landes mas ihnen von ihren Eltern zufommt. 7) Der Erb. vertrag foll von jedem mannlichen Mitglied ber Familie nach vollendetem 14. Jahre beschworen werden. 8) In gehden follen fie fic gegenseitig bulfe und Beiftand leiften. 9) Alle Amtleute, Diener und Unterthanen; Lebenleute und Pralaten follen beiben Linien bulbigen. 10) Jedem Theil bleibt in feinem lanbe bie unverbinderte Regierung vorbehalten. - 3m 3. 1492 befand fich Johann Ludwig in bem Beere, mit welchem ber romifche Ronig von Des aus Franfreich ju überziehen vermeinte. Da aber ber Bergog von Lothringen ben gehofften Beiftand verfagte, blieb es bei unbebeutenben Streifereien. Am 31. Marg 1495 unternabm Robann Ludwig, begleitet von feinem Schwager, bem Pfalagrafen Alexander von 3meibruden und mehren Cbelleuten, barunter Rarl Boos von Balbed und Beinrich von Schwarzenburg, eine Ballfahrt nach Berufalem, auf welche er neun Monate verwendete. 3m 3. 1496 befand er fich in bem fleinen Beer, fo R. Maximilian nach ber Combarbei führte, 1499 in bem Schwabenfrieg.

Den 23. Jun. 1500 verlor Johann Ludwig feine Gemablin, bes Pfalzgrafen Ludwig bes Schwarzen von Zweibruden Tochter Elifabeth, Die ibm ben 29. Januar 1492 angetraut worben. Gie bat einzig feche Tochter binterlaffen. Der Bittmer trat bemnach am Sonntag Estomihi 1507 in bie zweite Che mit ber Grafin Ratharina von Saarwerben, welche ibm nach ibres Baters Tob bie Balfte ber Graffchaft Saarwerben und ber Berrichaften Lahr und Malberg gubrachte. Diefe Graf= und herrs fcaften maren bamale gwifden ben beiben Brubern Racob und Robannes Grafen von More und Saarwerben getheilt und fielen nach bem 1410 - 1412 erfolgten Ableben berfelben auf ihre Rinder, auf Johann Jacob, Sohn bes Grafen Jacob, und Ratharina, Tochter bes Grafen Johannes. Theilung Die ber bisber in Gemeinschaft befeffenen Lanbichaften murbe burch Bermittlung Bergog Antone von Lothringen (1512) und burch

Bertrage mit Beatrix von Salm, Bittwe bes Grafen Jacob, abgeschloffen, wodurch Graf Johann Ludwig in ben Befit ber' feiner Bemablin jugetheilten Balfte fam. Die Reichsleben über Diefe neu erworbenen gande ertheilte ibm 1515 in Gemeinschaft mit Graf Jacob, beffen Bormundicaft Johann Ludwig übernahm, Bifchof Bilbelm von Stragburg im Auftrag R. Marimilians, welcher lettere ihm auch in demfelben Jahr bas Privilogium fori bewilligte, bas Borrecht, "bag binfuro bie Grafen au Raffau = Saarbruden , noch ihre Unterthanen , Diener und hinterfaffen, an bas hofgericht zu Rotweil, noch einig weftphalifd noch ander Bericht, in was Saden es fey, nicht follen in erfter Inftang fürgebeifden werben." In Befolge biefer Che befaß Johann Ludwig bie balbe Graffchaft Saarmerben. 3. 1527 fiel ibm nach Ableben feines Bettere Johann Jacob Graf von More und Saarwerben auch bie andere Salfte ju; aber zugleich brobte biefes Ereignig ihn um die gange Erbichaft, wenigstens um einen großen Theil berfelben, ju bringen. Johann Jacob mar nämlich ber lette mannliche Rachtomme ber Grafen von Sagrwerben, welches bem Bifchof ju Des und Carbinal Robann von Lothringen Borwand gab, nach beffen Ableben bie befagte Graficaft als feinem Bisthum beimgefallenes Leben einzuziehen.

Nur ein kleiner Theil dieser Grafschaft war indessen Leben von Meg, nämlich das Schloß Alt-Saarwerden, Bodenheim und der Hof Wibersweiler, das übrige theils freies Erdgut der Grasen von Saarwerden, theils Trierisches Leben. Graf Johann Ludwig widersette sich daher dieser von Seiten des Bischofs gedrohten Bestguahme und brachte seine desfallsige Beschwerde vor Raiser Rarl V, der ihn, eingedenk der Dienste, die er vordem seinem Großvater Maximilian geleistet hatte, trästig unterfügte und sub dato Estingen, 13. Jun. 1527, dem Bischof unter Drohungen befahl, sich nicht gewaltsam in den Besit der Grafschaft zu segen, vielmehr die Sache der Entscheidung des Reichstammergerichts zu überlassen. Obgleich der Bischof nun von seinem Borhaben abstand, so belehnte er doch unterm 26. Sept. 1527 seinen Bruder, den Herzog Anton von Lothringen mit der Grafschaft Saarwerden,

b. b. mit ber Stadt und bem Schloß Saarwerben, ber Stadt Bodenheim, bem Bof Bibereweiler und allen bagu geborigen und bavon abbangenben Studen, unter welchen er fowohl als ber Bergog bie gange Graffchaft verftanben. Diefes Leben gab ber Bifchof von Des angeblich beshalb feinem Bruber, weil et ibm (wie er in bem Lebenbrief fagt) im Bauernaufruhr fraftigen Beiftand geleiftet und bie befagte Graffcaft von ganglichem Ruin gerettet babe. Auf neue und weitere Befdwerden bes Grafen Johann Ludwig ließ R. Rarl V die ftreitenden Parteien por feinen Rath nach Augeburg befcheiben, 22. Dct. 1530, wo ber Graf perfonlich ericbien. Da man fich indeffen baruber nicht einigen fonnte, mas leben ober Allodium fei, fo murbe die Sache bem Rammergericht aberwiefen, vor welchem Diefelbe beis nabe bundert Jahre fdmebte und endlich in ber Sauptfache 1629 ju Bunften bes Saarbrudifden Saufes entidieden wurde, bas wahrend biefer Beit im vorläufigen Befit der Braffcaft geblieben mar.

Einen andern Bumache feiner Lande erhielt Graf Johann Ludwig im 3. 1544 burd bie ibm gefchene Uebergabe bes Rloftere Berbisbeim. Um 1. April bes ebengebachten Jahrs übergab ibm namlich, als ihrem Erb- und Schirmvogt, Die Aebtiffin Amalia von Altorf genannt Bollenfeblager, mit Ginwilligung ber noch einzig lebenden Conventualin, Die Abtei Berbigbeim mit famtlichen bagu geborigen Dorfern, bofen, Leibeigenen , Bebnten , Renten , Gulten und Gerechtigfeiten an erblichem Befit und Eigenthum. Als Grund zu Diefer Abtretung gibt bie Aebtiffin in ber Schenfungeurfunde an : "bag ber Rlofterfant in biefen forglichen Zeiten in Abgang, Berachtung, Umwerth und Abidwung fommen, und Niemand, er fer bod ober niebern Stanbes, befunden wirb, ber gemennt ober bem es gelegen fepn will, feine Rhinder in Clofter zu thun, alfo bag (fie) Niemand in ben Orden ju bringen noch ju befommen wiffen," überdies ihnen ihre Gefalle und Renten theils gang entzogen, theile geschmalert murden, bergeftalt, bag fie fic nur mit Dube erhalten fonnten. Die Gegenbedingungen ber Aebtiffin maren: daß fie lebenstänglich bie Regierung und Bermaltung führen,

ber Graf sie aber seinerseits mit allem Röthigen versorgen und bas Rloster wo möglich zu erhalten suchen sollte, welches er in einem Revers versprach und die Bersicherung hinzusügte, im Fall sie nicht in gedachtem Rloster länger weilen könne ober wolle, ihr in Saarbrücken eine anständige Berpstegung und Bersorgung geben zu lassen.

Der fatholischen Rirche treu ergeben, verlangte und erhielt Johann Ludwig von ben Papften Paul III und Julius III bie Geneb. migung biefer Beraußerung eines Rirchengute; bann verordnete er: "Rachdem auch ein Digbrand und Unordnung gefchiebt, fo bie Priefter pflegen uf die Cangeln ju gan, bas Evangelium und Gots Bort zu verfündigen, daß bas Bolf ug ber Rirchen gat bin und wider uf dem Rirchhoff fpaziren, badurch das Wort Gots veracht und by benfelbigen leichtvertigen Perfonen wenig angeseben auch tein gurcht murfen mag, ba ift unfere gnedigen Bern Warnung, fich bes binfurter zu enthalten , nit wie bisber befchebn uf ber Rirchen ju gebn, es fepen ban bie Mempter ber beilligen Deffen und Predigen vollendet. Wo fich aber Jemand bierin ungeborfam erzeigen murbe, ben ober biefelben wird fein Onab ober beren Amptleut mit gepurlicher Straff furnehmen. Es ift auch allen Soultheisen, Meyern, Scheffen, Gerichten, Buteln, Boten und Rirdengeschwornen , bey Iren Giden ingebunden und bevohlen, in bem fleifig uffebens ju thun, alfo wen fie ungehorfam befunben , benfelben uf Stund ben Amptleuten anguzeigen." bat ber Graf, mas überrafchen mag, ba es nicht feines Amtes, die Bahl ber Feiertage auf 28 herabgefest, die Sonn- und brei boben Refttage ungerechnet.

Im J. 1537 verheurathete Johann Ludwig seine jüngste Tochter, Ratharina, mit Graf Emich IX von Leiningen und zussleich seinen ältesten Sohn, Philipp, mit Emichs Schwester Apollonia. Zur Aussteuer dieser Tochter nahm er 1538 versschiedene Gelbsummen bei der Kirche des jungen St. Peter in Straßburg u. s. w. auf, wofür sich die Bürgerschaft zu Saarsbrüden, und Ottweiler und die Gemeinde Folklingen verdürgten. Ratharina selbst mußte in demselben Jahr auf alle Ansprüche zu den Saarbrüdischen Landen sowohl von väterlicher als mutter-

licher Seite Bergicht leiften. Diefem ungeachtet erhoben ibre Sobne, Die Grafen von Leiningen, fpater Anfpruche auf Die Graffchaft Saarwerben , wodurch por bem Reichsfammergericht ein Rechtsftreit entftand, ber bis jur frangofifden Revolution fortbauerte, aber burch berfelben Ergebniffe ju Ende ging. Der Alchemie ungeftort ju frohnen, vertheilte Johann Ludwig Dienftag nach Jubilate 1544 feine Lanbe , nur ein Biertel bes Ertrage fich porbebaltend, unter feine brei Gobne. Philipp, bet altefte, befam bie Graffchaft Saarbruden nebft ber Bogtei Berbigheim, bie Schirmvogteien St. Rabor, Badgaffen und Fraulautern mit ben Schlöffern Saarbruden, Quierfcheib, Bucherbad und Wellingen. Johann erhielt die Berrichaft Ottweiler, Die pon biefer Beit an eine besondere Graffchaft bilbete, und Die Berrichaft Somburg mit ben Orten Ottweiler, Reunfirchen und homburg, bann bie Schirmvogtei über bie Rlofter Reumunfter und Bernersweiler. Abolf erhielt ben Saarbrudifden Antheil ber herrschaft Rircheim, namlich Tannenfele, Schlog und Borburg, Rirdbeim, Burg und Stadt, Stauf, Burg und Borburg, nebft ben zu biefen Berrichaften geborigen Orten, ferner bie Saarbrudifden Antheile an Frankenftein, Bellftein und Alten-Beimburg. Gemeinschaftlich blieben die Graffcaft Saarwerben und die Berrichaft Labr und Malberg, auf welche Graf Johann Ludwigs Gemablin, Ratharina von Saarwerden, fowie die noch lebende Mutter berfelben , Grafin Beatrix von Berg , bewitthumt waren. Johann Ludwig ftarb am Fronleichnamstag 1545.

Graf Philipp II, geb. 25. Jul. 1509, trat etwan 1528 in bes Rurfürsten Ludwig V zu Pfalz Dienste, die er doch 1543 ausgab, um dem betagten Bater beizustehen. Abwechselnd lebte er bei dem zu Saarbrücken oder auch zu homburg. "Auf eine Zeit, als Graf Philipp und Johann von homburg aus zu ihrem herrn Batter Graf Johann Ludwig zu Nassau-Saarbrücken reiten wollten, Fastnacht zu halten, hat Siegfried von Oberkirchen und etliche ihm zugeordnete Reiter unverwarnter Sache uff sie gehalten, sie angefallen, Graf Philippsen gedauzet: Graf, Du weißt wohl, was Du und die Deinen mit meines herrn, des Pfalzgrafen, armen Leuten gehaudelt; gelobe mir! — Darauf

vie Buchs gezückt, uff einen Rassauschen Diener losgebrückt und gerusen: Stecht ihm die Diener und erwürget sie, denn sie werden den Grafen erretten. — Graf Philipp hat darauf seinem Rlepper die Sporen geben und ist ihnen nach Homburg entrannt. Dazwischen haben sie seinen Bruder Graf Johannem gegriffen und gefänglich mitgeführt, unangesehen daß er in kaisserlichen Diensten gewesen. Als solches an den Raiser (Karl V) gelangt und derselbe an Pfalzgraf Ruprechten um Entlassung des Gesangenen geschrieben, entschuldigte sich der Pfalzgraf, Sonntag Lætare 1540: Die Sach sey ganz anders beschaffen, als seine Mißgönner vorgebracht; er habe Graf Johann gegen gewöhnlich Bersprechen wieder losgeben wollen, sener aber habe es in Bedacht genommen; er sey aber noch willig, ihn gegen alt Urphed loszusaffen."

Bis ju Philipps Beit ging nur eine gabre zwifden ben Städten Saarbruden und St. Johann. Er baute von 1547 an bie Brude, bie in zwei Jahren vollendet, auf 20,000 Gulben toftete, mogegen R. Rarl V ibm eine Bollerbobung bewilligte. Auch bie fur Saarbruden ungemein nugliche noch beftebende Bafferleitung ift Philipps Bert. Den beiben vorgebachten Stabten erzeigte er fich wohlwollend burch bie Beftattung bes freien Buges und Erlaffung bes britten Pfennigs, welcher bei Auswanderungen in andere Gegenden von dem Bermogen ber Abziehenden an ben Landesherrn entrichtet werben mußte; eine Begunftigung, um welche bie Bargericaft vormals bei feinem Bater vergebens nachgefucht hatte. Auch ber Armen und Roths leidenden vergaß er nicht; im Berein mit feiner Gemablin Apollonia fliftete er im 3. 1550 eine Anftalt, in welcher alte und bedürftige Personen aus der Graffchaft Saarbruden ameis mal wochentlich mit Speise und Trank gelabt wurden. Damit Diefe mobithatige Ginrichtung auch nach ihrem Tod fortbefteben moge, fcentien fie eine Summe von 2200 Gulben, welche au besagtem 3med auf ewige Beiten verwendet werden follte. Das Stift St. Arnual, das bieber unter ber Schirmvogtei ber Grafen von Saarbruden einen gewiffen Grad von Unabhangigfeit bebauptet batte, brachte er ganglich unter feine Dberberricaft,

indem er bemfelben die boben obrigfeitlichen Rechte (Berichtsbarfeit und Leibeigenschaft ber Unterthanen) entzog, welche bas Capitel bieber im Dorfe St. Arnual und andern ibm unterworfenen Sofen und Dorfern gebabt und auszuüben befugt gemefen mar, indem er bie Chorherren auf ihr Grundeigenthum und die davon abbangenden übrigen Rechte und Ginfunfte . beschränfte. Decant Johannes Schelling von Engen und bas Capitel traten gegen ben Grafen flagend bei R. Rarl V auf, ber fofort ju Bruffel am 25. Febr. 1549 eine Commiffion jur Untersuchung ihrer Befdwerben ernannte. Doch fanden bie Chorherren rathfam, in diefer Sache nachzugeben, und es wurde Samftage nach Laurentien 1549 burch bie ermablten Schieberichter, Philipp Jacob von helmftatt und Ritter Johann von Schwarzenburg , Amtmann ju Saargemund, ein Bertrag abgefoloffen, gemäß welchem bem Grafen Philipp bie Dberberricaft über gedachtes Stifteterritorium formlich zuerkaunt wurde.

Noch mabrend diefer Streitigfeiten murbe ihm von Abt und Convent bes Benedictinerfloftere St. Rabor Die Schirmvogtei. Gerechtigfeit über biefes Rlofter aufs Reue übertragen. Diefes Recht ftand awar bem Saufe ber Grafen von Saarbruden, Erbichirmvögten ber gangen Bogtei St. Rabor, von ben alteften Beiten ale ein Depifches leben ju, boch pflegten Die Aebte von St. Rabor in naberm Bezug auf ihr Rlofter besondere Schirmvogtei-Bertrage mit bem Saarbrudischen Baufe abzuschließen, mas aber feit einiger Beit unterblieben mar. Die Gelegenheit ju ber biesmaligen Erneuerung gab bie Babl bes Abtes Amandus von Luttich, in welcher die Conventualen burch Philipp von Dberftein und Falfenftein, Deutsch-Bailli in Lotbringen und Amtmann bes Bifchofe von Den ju homburg, geftort und das Rlofter von bemfelben rauberifder Beife überfallen worden war. Graf Philipp nahm fic des Abis und Convente thatig an, erlangte bes Amanbus Beflatigung pon dem Bischof von Toul, als Orbinarius, und erwirkte burch Urtheil bes Reichstammergerichts ju Speier ber Abtei Genugthuung für die erlittene Gewaltthat. Aehnlichen Schun gemahrte er ihnen gegen die Bebrudungen ber Gebruder pon Rriechingen

und Pattlingen in ben Dörfern Biesten, Ober- und RieberBiefen und Buschborn. Die Abtei erzeigte sich für diesen Beiftand baburch erkenntlich, daß sie ihm eine jährliche Fruchtrente
auf ihre Zehnten zu Batingen und Cochern anwies, ihm die
Dochgerichtsbarkeit über die besagten Dörfer erblich übertrug und
ben Schirmvertrag erneuerte, welcher unterm 25. Aug. 1550 von
Karl V bestätigt wurde. Im solgenden Jahr erwählte ihn die Abtei St. Martin de Glandiere, ad Glandes, zu Longeville ebenmäßig zu ihrem Schirmherrn, worauf ihn der Kaiser am 13. März 1551 zum Erbkastenvogt und Conservator berselben ernannte und
zum Executor seiner Anordnung bestellte.

In bemfelben Jahr vermittelte Graf Philipp eine bebeutende Anleibe für den Bifcof von Des, Robert von Lenoncourt, beffen Borganger viele Guter und herricaften jum großen Rachtheil bes Sochfifts verpfandet und aus Banden gegeben hatten, die Robert nun ju lofen beabsichtigte. Bur Sicherbeit ber beinselben vorgeschoffenen Summe von 20,000 Gulben verpfandete ber Bischof bem Grafen Montag nach Bartholomai 1551 bie Stabte Bic, Mopen-Bic und Marfal mit ben bagu geborigen Memtern; auch verburgten fich überdies bie Burger fener Stabte fur Binfen und hauptsumme. Bu gleicher Beit verfaufte ihm ber Bifchof unter bem Borbehalt ber Bieberlofung ober bes Rudfaufs für bie Summe von 15,000 Golbgulden bie Berricaft homburg, namlich Burg, Schlog und Stadt Somburg mit dem Thal barunter, ferner bie Bogtei und Stadt St. Rabor mit allen bagu gehörigen Dörfern, Dberberrlichfeiten und Berechtigfeiten, welche Graf Philipp fofort in Befig und Berwaltung nahm. Die Burger ber lestgedachten Stadt bewilligten ihm 1552 aus eigener Bewegung und Erfenntlichfeit, in Betracht ber vielen Roften, Dube und Arbeit , die er "in biefen gefährlichen Zeiten und Rriegsemporungen" wegen ihrer gehabt babe, eine Abgabe auf ben Bein legen ju burfen, wogegen er benfelben am 31. Dct. 1552 alle Steuern, Schatung und Bebe erließ, "bamit fie (fagt er in ber Urfunde) fpuren und befinden mogen, bag wir ihnen ein gnabiger Berr find und bleiben wollen."

Am 24. Aug. 1553 bewilligte er feinem Better, bem Trierifden Rurfürften Johann V ein zwiefaches Darleben, 10,000 Bulden rhein. , wofur bie Berrichaft Sunolftein und bas Amt St. Wendel ju Pfand gefest, und 6000 Goldgulden, mogegen ibm die Berricaft Bliescaftel auf Bieberlofe gegeben, auch bie Unterthanen angewiesen murben, bem Grafen ju bulbigen. Lange ift die Berricaft Bliescaftel bei Saarbruden geblieben, es wurde um beren Ginlofung vor bem Reichstammergericht gestritten, von Rurtrier 1581 der Pfandichilling bei ber Stadt Borms binterlegt, boch endlich im 3. 1634 von Graf Bilbelm erhoben. Um 7. Jul. 1548 ging Graf Philipp mit bem Raifer eine Capitulation binfictlich ber Beobachtung bes Interims ein, bie um fo meniger ichwierig, ba bie neue lebre in dem Saarbraciicen noch wenig ober feinen Anflang gefunden batte. Auf feinem Bug nach bem Rhein übernachtete &. Beinrich II von Franfreich im Schloffe ju Saarbruden, 18. Det. 1552.

Braf Philipp icheint nicht ber beften Gefundbeit genoffen ju haben, mußte er boch 1548 ben Juden, Deifter Marx von Diedenhofen ju feinem Leibargt bestellen. Den Juden erfeste 1550 ber burch feine Renntniffe in ber Seil- und Rrauterfunde berühmt gewordene hieronymus Bod, Tragus, ber in folden Dienft zwei Jahre verharrte, bann wieder Die Pfarrei zu Bornbad, die er icon vorber gehabt, antrat, auch bafelbft ben 21. Febr. 1554 verftarb. Die zweite Ausgabe feines Reum Bemadebuch ober Herbarium, 1551, hatte er bem Grafen Philipp jugeeignet, und fagte er in ber Dedication : "Diemeif bann Ew. Gnaben für mich folche forg tragen, beren ich mich au ben allerbeften Freunden folt billich in meinen anfechten verfeben haben, wie fann ich bann mir und meinem Bemache Garten binfurter ein treueren gewifferen Patron, bann E. G. erfiesen ? Dann ba ich noch in ber aller größten angefällen menfolider Anfectung ftad, auch ba ich armut und gewiffer fdwachheit halben beinabe versunten mare, auch feins Erretters ober Belffers auff ber erben mich getröften fundt, ba haben E. G. (wiewol fern von mir wonende) meine Anfecten vernommen, und alsobald neben Iren großen vielfaltigen Landesgeschäfften, neben ber lande Regierung, und ben groffen toftlichen vilen Bauen, ale ber iconen Malmulen, ber Fifdweiher, ber neuwen Schäffereien und bes baug Bocherbachs, auch bes fulen boltfeligen fpringenden Brunnens ju Sarbruden, und ber allerfonften gewaltigften Reiferlichen fteinen Bruden über ben lieblichen Bafferfirom die Sar genannt, mit welchen fie hefftig ftetz on unberlaß belaben, und gren Gnaben bamit ein emig werenbe gebechtnuß auffgericht baben. Mit befto weniger meiner und ber meinen gnediglichen angenommen, auß meinem Unfechien, gleich als aus ber tieffen Bellen gezogen, und in 3r Gnaden Behaufung gen Carbruden laffen furen, under und über in allen bingen gnediglich mitgetheilt, und gegen mir ber Daffen beweiffet, als weren E. G. ber allernechften meiner verwandten gefipten freund einer, daß ich wol fagen fan, Ew. G. haben fich meiner (gleichwie.ber fromm Samaritaner bes Bermundten) jum allerbochften angenommen, meiner wol gepflegt, und trewlich pflegen laffen. 3ch geschweig ber groffen trewen fo G. G. liebfte Bemabel Fram Appollonia an mir und ben meinen beweiset, und noch taglich erzeiget, welche ich und alle meine Bermanbte umb bebe 3re gnaben nimmermehr wiffen ju verbienen. allein folde empfangene gnedige wolthat mit bantbaren Borten rumen, und offentlich in ber Belt laffen erschallen und erflingen, bamit ich aber jest und für empfangene Wolthat etwas ju einer Bedechtnuß verlaffe, Thu ich wie andere arme leuth, fo groffe gaben zu verschenten nit haben, muffens mit geringeren außrichten, wie Cato fagt. Umb bes willen, Gnebiger Berr, fo übergebe und ftelle E. G. ich bieß neuw Bemachebuch eigenthumlich, wie es jegund ift, gang und gar ju ewigen zeitten und Bebechinug, Bred gefallens bamit ju ichalten und zu malten, ju Bren Banben. Darbei gar undertheniglich bittenbe, Gie wollens alfo in gnaden von mir annehmen, auch mich fampt biefem Rreutterbuch binfarter, wie allwegen, in milter gnaben laffen befohlen fenn. Darneben wil ich ben Allmechtigen Gott treumlich anruffen und bitten, bag er E. G. auch berfelben liebfte Gemabel Fram Appolloniam, fampt beder 3rer Gnaden ganger Breundtichafft, Rhat, Sofgefindt und Lanbichafft, in frifder und

langwiriger, gefundter, friblicher, frolicher Regierung lang Beit erhalten und bewaren, Amen. Datum Sarbruden bent Mittwochs ben vierten Februarii. Anno &f (1551). Em. Gnaben undertheniger Dienstwilliger Sieronymus Bod." Für ein Augenübel, von bem er feit 1552 befallen, fuchte Graf Philipp Galfe ju Strafburg, wo er jeboch in bem Raffauischen Saufe jum Seibenfaben, gauglich erblindet, am 19. Juni 1554 verfcbieb. Geine finberlofe Bemablin, die Grafin Apollonia von Leiningen Dageburg, verin. laut Cheberebung vom Freitag nach Cantate 1537, nahm ben zweiten Mann, einen Grafen von Eberftein. Durch Teftament vom 15. Jun. 1554 batte Philipp feine Bruder Johann und Abolf zu Erben eingefest, babei aber verordnet, bag bes Landes Einfünfte feche Jahre lang jur Tilgung ber Schulben permendet werden follten , die er theils ju Bauten , theile jum Anfauf verschiedener Berrichaften aufgenommen batte; unterbeffen follten feine Statthalter und Rathe bas Land vermalten, bis die Schulden alle getilgt fein wurden, und nur in ben allerbringendften Fallen feine Bruder ju Rath gieben.

Graf Johann IV, geb. 5. April 1511, hatte bis dabin nur Ditweiler befeffen. Funf Jahre fpater fiel ihm nach bem finberlofen Abgang feines Brudere Adolf auch beffen gandesportion, Die 1554 mit Saarwerden vermehrt worden, anheim. Gin vierter Bruder, Johann Ludwig, Dombert ju Coln, Erier und Strafe burg, geb. 29. Marg 1524, war ben 5. Dec. 1542 in Folge eines barten Salls geftorben. Seit feinem 20. Jahre in bes Raifere Sofdieuft flebend, wurde Graf Johann burch Schreiben vom 7. April 1544 ju einer Sauptmanneftelle berufen, um mit einer Abtheilung Reifiger "Ihr. Daj. und bes Reichs Bibermartigen" ju widerfteben. Der bierauf eröffnete Relbaug fubrte ihn bis Meaur. Sodann lag er gegen die Schmalfaldiften Bundesverwandten ju gelb, und batte er 1547 als Dbrift fein Quartier ju Ulm, wo er, ale es eben damals an Gelb jum Sold ber Truppen mangelte, im Sept. beffelben Jahrs, bei einigen Burgern gegen Berpfandung ber Graficaft Ditweiler eine Summe von 12,000 Gulben aufnahm und bie Solbaten befriedigte. In diefer Stadt lag er noch 1548 im Quartier und erwarb sich wegen guter Mannszucht seiner Soldaten die Achtung und den Dank der Bürgerschaft. Im J. 1549 wurde er von dem Raiser auf heimliche Truppenwerbung ausgesendet, bei welcher Gelegenheit derselbe seine Rlugheit und treuen Dienste belobt. Im solgenden Jahr 1550 bestellte er ihn zum Obristen seiner Leibwache und übertrug ihm den Besehl über vier Fahnen Kriegsvolk, die er zu seiner Bedeckung nach Augsburg mitnehmen wollte. Noch in demselben Jahr wurde er von dem Kaiser zum Obristämmerer und Kriegsrath ernannt. Im J. 1552 stand er mit einem Regiment Landssnechte, das ihm vermöge Bestallung (d. d. Insbruck 19. Mai 1552) übertragen worden, in der Rähe des Bodeusees in Cantonnirung, als der Krieg aufs Reue losbrach.

Sofort nach bem Paffauer Bertrag mußte ber Raifer bie Belagerung von Meg unternehmen. Derfelben hat Graf 30bann beigewohnt und empfangt burd faiferliches Schreiben vom 6. Nov. 1552 Belobung für "feine bieber mit getreuem fleiß ju Beforderung und fruchtbarer Bollgiebung ber fürgenommenen Rriegebandlungen erwiesenen Dienfte, ersucht ibn auch, folde bei ber bermaligen Expedition vor Des ju continuiren und andere Rriege Dbriften , fo mit ibm ju Relde feven , bagu gu ermabnen." Balb nach bem ungunftigen Berlauf ber Belagerung von Des bestellte ihn Raifer Rarl jum Obriften über 10 Kabnen beutiden Kriegevolfe. 3m 3. 1553 beauftragte ibn berfelbe. in Gemeinschaft Martine von Roffum, Darfchall bes Bergogthums Gelbern, mit ber Beilegung ber Meuterei, Die unter bem faiferlichen Rriegevolf in Trier entftanden war. Gegen Enbe Deffelben Jahrs forderte Graf Johann wegen vieler ausgeftanbenen Rriegebefdwerben feine Entlaffung, Die ibm ju Bruffel am 4. Dec. 1553 unter ben buldvollften Ausbruden ertbeilt murbe. In der Entlaffungeurfunde wird er Rath, Truchfeg und Dbrift gengnnt. Die gesuchte Rube ward ibm jedoch nicht lange au Theil, denn fcon Aufange bee 3. 1554 wurde er aufe Reue in Anfpruch genommen und mit Errichtung eines Regiments gur Bermabrung der Stadt Trier beauftragt.

Auch nach der Abdanfung Rarls V verharrte Johann in bes Konigs von Spanien Dienft bis etwan gu bem 3. 1557.

In den Jahren 1559 und 1560 ließ er bas Solog Somburg befestigen und die Stadt mit Mauern umgeben. Bon 1559-1563 wurde bie Burg ju Gaarbruden in Bertheidigungeftanb gefest, auch durch Reubauten vergrößert. Am 5. Jul. 1562 erhielt er von Raifer Ferdinand I bas Privilegium, den Bildfangen ober aus anbern herrichaften entwichenen Leibeigenen bie Aufnahme zu verweigern, bevor fie nicht aller Leibeigenicaft, Dienftbarfeit und Rachfolge ju ihren frühern Berren entbunden fein murden. Am 12. Det. 1563 errichtete Graf Jobann fein Teftament. Laut beffelben foll 1) bie alte Brudertheilung und Erbvereinigung in Bezug auf die gegenseitige Regierungenachfolge aufrecht erhalten bleiben. 2) Dem Gobn und bem Enfel feiner Schwefter Ratharina, Philipp und Emich, beide Grafen von Leiningen - Dagsburg, vermachte er febem 5000 Gulben. 3) Seinen beiben unebenburtigen Gobnen Johann Friedrich und Johann Ludwig bestimmte er die Pfandichaft Bifchofe Somburg und St. Rabor, fo wie bie 20,000 Bulden, welche gegen Berpfandung ber Stadt Bic, Moyen-Bic und Marfal bei bem Sochftift Des auf Bine angelegt waren. Jobann Friedrich mar von Adelheid von Rronenfracht (geft. vor 1563) geboren, Philipp aber von Elifabeth Sela. Jenen lieft Graf Johann 1562 durch Raifer Ferdinand legitimiren , 1570 von Raifer Maximilian II in ben Abelftand erheben und ibm ben Ramen Raffau beilegen, ben auch fein dritter Sobn Bbilinn führte. 4) Bu Universalerben in ben Graffchaften Saarbruden, Ditweiler, Saarwerben ac. ernannte er feine nachften Bluttvermanbte, die Gebrüder Albrecht und Philipp Grafen von Beilburg, verfügte auch jugleich, insofern bie Grafen von Leiningen fich biefem letten Artifel widerfegen murben , bag fie ibr porbefagtes Legat verwirft haben follten.

In den Jahren 1566—1568 versuchten Dechant und Capitel von St. Arnual die vormalige Reichsunmittelbarkeit wieder zu gewinnen, erhielten auch von dem Reichskammergericht bahin zielende Mandate. Der Graf ließ den Dechant Matthias Jimmer und einige Chorherren gefänglich einziehen und hielt sie so lange in haft, die sie dem eingeleiteten Proces förmlich ver-

gichtet batten. Das führte bie Auflofung ber nralten Stiftung im 3. 1569 berbei, die um fo leichter burchzusegen, ba ju berfelben Beit proteftantifde Diffionarien aus bem Elfag fich einfanden, nach und nach in Budingen, St. Johann und Saarbruden predigten und Beifall fanden, nur nicht bei bem ganbesberren, beg lette Sorge bie Religion gewesen ju fein fceint. Den protestantischen Prediger ju Sagrbruden, Rudinger (feit 1572) ließ ber Graf einftens rufen und befahl ibm, in ber Schlogcapelle Meffe ju lefen. Rubinger lebnte biefes unter bem Bormand ab, bag er nicht mehr nüchtern fei. Aus biefer Anforderung bes Grafen tann entnommen werben, wie wenig er fich um ben Unterschied ber Rirchengebrauche befummert habe, die bamals freilich nicht alle auf einmal geanbert ober abgeschafft-murben. Ein andermal, da Graf Johann von evangelischen Eltern zum Beugen bei ber vorhabenden Taufe ihres Rindes erbeten morden, getraute fich Rudinger die fur ihn wichtige Frage: "Db ber Braf, fein Landesberr, als der romifchen Rirche angeboria, aum Taufzeugen angenommen werden tonne ?" nicht zu enticheis ben. Gilende und beimlich ging er nach Strafburg, um fic bei D. Marbach Raths zu erholen. Seine Frage murbe mit Ja beantwortet, "um ben Grafen zur Annahme ber evangelischen Lebre geneigter ju machen." Diefe Rachficht und andere Beftrebungen, den Grafen Johann jum Uebertritt zu bewegen, fcheinen feinen Erfolg gehabt ju baben, ba eine offentliche Auerfennung bes Protestantismus bei bes Grafen Lebzeiten nicht fattgefunden hat. Die Infaffen bes Saar-Folflinger Bofe an Kölklingen, Anausholy, Wehrben, Fürftenhausen und Geislautern machten wiederholte Berfuche, fic von Saarbruden gu trennen. dagegen die Landeshoheit des hochftifts Den anzuerkennen. Es mußte barum mit bem Carbinal von Lothringen unterhandelt werben, und biefer erflarte in bem Revers vom 14. Sept. 1571, bag er, gleichwie bas Bisthum Den, feine Rechte auf Die ermabnten Orticaften babe, und gebot ferner feinen Beamten, ben Grafen nicht weiter in feinen Befigungen ju ftoren. Diefer Belegenheit verfuhr Graf Johann mit Leutfeligfeit und Milbe gegen feine ungeborfamen Unterthanen, indem er benselben nicht allein odle Strafen, sonbern auch die radfanbigen Steuern erließ und sie nach abgelegtem Est und empfangenem Sandgelöbniß wieder in seinen Schup aufnahm. Ueber diese Sandlung, die am 25. Jun. 1572 im Schloß zu Saarbrüden stattsand, wurde nach damaliger Sitte ein Rotariats-Instrument aufzenommen. Dieser Handlung überlebte Graf Johann noch brei Jahre, und heißt es auf seinem Monument in der Rirche zu St. Arnual, wo er in voller Rustung dargestellt: Im Jahr nach Christi unsers Seligmachers Geburt 1574 den 23. Novembris starb der hochwohlgeborne Grave und herr, herr Johann Grave zu Rassam, zue Sarbrucken und zue Sarwerden, herr zue Lahr, der letzte dieser Sarbrückschen, vollendet von Graf Albrecht, unternommen.

Der Begrunder ber hiermit jur Rachfolge in Saarbruden berufenen Weilburger Linie, Graf Philipps I alterer Sobn anderer Che, Philipp II, war ben 12. Marg 1418 geboren. 3m Januar 1461 bei nachtlicher Weile erftieg Bergog Ludwig ber Sowarze die Mauern von Rircheim, wo eben Graf Phis lipp II weilte, und führte ibn als feinen Befangnen fort. Ueber beffen Bertheibigung bugten verschiebene Burger bas leben ein. Am Donnerstag nach Cantate 1462 bestellte Rurfurft Abolf II ben Grafen ju feinem Amtmann in Amoneburg und Reufadt. 3m 3. 1472 nahm er feinen Sohn Johann jum Mitregenten an und theilte mit ibm bie Renten. "Dasaber gebachter Graf Johann ao 1480 geftorben, mufte fein Bater Philipp bie Bormunbicaft über ben Entel Ludwig über fich und damit bie gange Regierung wieder annehmen, jog endlich So 1490 nach Mainz, half ao 1491 die Erbeinigung mit Graf Johann Ludwigen ju Saarbruden aufrichten und burch ben Ergbifchof Berthold gu Maing und Landgraf Bilbelm I ober ben altern gu Beffen, als Mitvormundern des Entele Ludwig, einen Bergleich veft fiellen. wie die Regierung fünftig geführet und feiner Gemablin Beronica Bittum, nebft ihrer beiber Unterhalt in Daing eingerichtet bleiben folle. Er farb bernach allda go 1492 ben 19.

Martii in feiner Bobnung jum großen Berbolb genannt." Seine erfte Bemahlin, Margaretha von Beineberg, Johanne III von Loen Tochter, verlobt 7. Januar 1438, doch fo, daß bas Beilager nicht eber ale bie fle das 14. Jahr erreiche, b. i. gu Jacobi 1440, vollzogen werde, war ben 13. Febr. 1446 geforben, worauf er vor 1472 bie andere Che einging mit ber Grafin Beronica von Bittgenftein, + 3. Jul. 1511. Philipps jungerer Sohn gleichen Ramens farb unverehlicht nach 1471; ber altere, Johann III, als Mitregent ber Junggraf genanut, vermählte fich um 1464 mit einer Tochter bes gandgrafen gudwig bes Friedfertigen von Beffen, mit ber von wegen ihrer Schonheit gefeierten Elifabeth, und ftarb 15. Jul. 1480. Sein einziger Sohn, Graf Ludwig I, unter welchem bie Erbeinigung au Stande fam, hat fich 1496 feinen Better Johann Ludwig in Saarbruden jum Curator erwählt, und bestand biefes Curatorium bis zu feinem am 28. Mai 1523 erfolgten Ableben. Laut Cheberedung von Montag nad Quasimodo 1501 batte er bes Grafen Adolf von Raffau-Biesbaden Tochter Maria beimgeführt, und waren feiner Rinder feche, barunter ber einzige Sohn Philipp III.

Unter febr ungunftigen Umftanden bat Graf Philipp III Die Regierung in Beilburg und ber Gemeinschaft Rircheim angetreten; bas Curatorium fonnte bem Saushalt., bem lanbe nicht aufhelfen, viel weniger die bedeutenbe Schuldeulaft tilgen. Das unternahm Graf Philipp, und vollftanbig getang es ibm, Die Bebrechen zu beifen, Ordnung und Besetlichfeit berzuftellen. Etwan 1530 mar er ber neuen Lehre beigetreten, 1536 ertaufote er von heffen bas Umt Burg-Schwalbach und ben Antheil Löhnberg gegen die Bogtei und Pfandschaft Beglar, 1537 murbe. er in ben Schmaltalbifden Bund aufgenommen; er grundete um 1540 die lateinische Schule ju Beilburg und baute 1543-1549. bas baffge neue Schloß, ba bas alte, nach feinem Musbrud, bergeftalten in Unbau gerathen und verfallen, bag er fich für feine Berfon nicht langer barin erhalten, viel weniger feiner Rachbarn der Grafen einen darin batte beberbergen tonnen. Der 4. Det. 1559 murbe fein Tobestag. Bittmer von ber

Grafin Elifabeth von Sayn, verm. 1523 und finberlos, nabm er 1536 die zweite Frau, die Grafin Anna von Mausfeld, von welcher ber einzige Sohn Albrecht, über beffen Geburt die Rutter pericied, 26. Dec. 1537, worauf Graf Philipp laut Cheberedung vom 17. Aug. 1541 gur britten Che fchritt mit ber Grafie Amalia von Ifenburg-Budingen, von welcher ber Sohn Philipp IV, bann zwei Töchter. Philipp IV, geb. 14. Det. 1542, nachdem er feine Studien in Jena, gulett als Rector vollendet, erhielt in ber Theilung mit feinem Bruber Albrecht bas Amt Reuweilnau mit Schloß und Stadt Ufingen, Cleen, Rleberg, bie Rellnereien Stauf, Sonnenberg und ben bof ju Biesbaden. ein Befit, ju bem er 1565 von Graf Ludwig von Stolberg die Epfteinifche Salfte bes Amtes Altenweilnau mit ben Dorfern Dreisberg und gandfiein und bem Untheil Rattern-Efcbach pfandweise für 15,000 Gulben, endlich 1596 ju Erbfauf ermarb. 3m 3. 1571 murbe ibm an Naffau, Rirberg und Reichelsbeim , auch ben Dorfern Ruderebaufen , Saufen , Rettenbad, Mensfelden eine bedeutende Befferung feiner Erbportion. Aus ber Saarbrudifden Erbicaft wurden ibm Saarbruden felbit, Saarmerden und die Berricaft Stauf, 1574. Er verlegte feine Refibeng nach Saarbruden, indeg ber Bruder in Ottweiler baufete; die Regierungsangelegenheiten wurden gemeinfchaftlich betrieben, junachft in bem Streit mit Bergog Rarl III von Lothringen , welcher Saarwerden ale erledigtes Mannleben in Anspruch nahm. 3m 3. 1575 ließ Graf Philipp burch feinen hofprediger und Superintenbenten Magifter Gebhard, ben er aus Beilburg berangezogen batte, ben Buftanb ber Pfarrgemeinden untersuchen, ale die Ginleitung gu einer neuen Rirchenordnung.

Die erledigten Pfarramter wurden ben Borschlägen gemäß beset, wo es nothig schien neue Pfarreien gegründet, die Collatoren aufgesordert, dem Landesherrn qualificirte, der unveränderten Augsburgischen Confession zugethane Seiftliche zu prässentiren und dieselben aus den zur Unterhaltung der Geistlichkeit bestimmten Zehnten zu besolden. Zu gleicher Zeit wurden aus den Einfünften der Stifte herbisheim und St. Arnual, die sich

bereits unter Graf Johann IV freiwillig aufgeloft hatten , bie Pfarrgebalte verbeffert und Anordnungen fur Bau und Unterhaltung der beinahe gang verfallenen Pfarrwohnungen und Rirchen getroffen. Bu biefem Ende wurde in Borfchlag gebracht, bas familice Rirdenvermogen ber Graffcaft Saarbruden in eine Maffe ju vereinigen, damit je eine Rirche ber andern gur Unterftugung und Steuer tommen moge. Sein Bert vollendete Graf Philipp 1581 badurch, bag er in Gemeinschaft mit feinem Bruder Albrecht eine allgemeine Rirchenverfaffung und Rirchens ordnung für feine gande entwerfen und einführen ließ, nach welcher ber öffentliche Gotteebienft und alle religiofe und firch-. liche Bebrauche gefeiert werben follten. "Bei biefen Unternebmungen bedurfte es feines Zwanges, ba bie Gemuther fich feit geraumen Jahren nach ber öffentlichen Unerfennung und freien Musubung ber evangelischen Lehre auch hier gefehnt hatten und bereit waren, fich von bem unerträglichen firchlichen Drud und aus ben Reffeln ber Unwiffenheit zu befreien, in benen 3abrbunberte bindurch die Chriftenheit troftlos gefchmachtet batte. Und wer wollte es bezweifeln, bag bier; wie allerwarts, bie evangelische Religion obne Zwang und Drobung Gingang fand? Berfen wir - ohne ber freien Entwidlung berfelben im Innern unfere beutichen Baterlandes ju gedenfen - einen Blid auf jene Begenden , wo ihrer Ausbreitung bie größten Sinderniffe entgegen geftellt wurden und wo fie bennoch unter ben unguns ftigften Umftanden Burgel faste, fo wird uns bas Gefagte volltommen gerechtfertigt ericeinen. Rur burd obrigfeitliche Dacht murbe bie evangelifche lebre unterbrudt, nie aber burch andere Bewalt, ale die der Bahrheit, in die Bergen eingeführt." So wird verfichert, wiewohl in Saarbruden fo wenig benn an andern Orien die fdwere Sand ju verfennen, welche ben von den Reformatoren aufgestellten Grundfas, cujus regio ejus religio, ohne fedoch fur Deftreich beffen Anwendung ju verfatten , jur Geltung brachte.

In dem Bertrag vom 25. Aug. 1581 mußte Graf Philipp an Lothringen überlaffen: 1) die Schirmvogtei der Klöfter Longeville und Fraulautern; 2) die Ablöfungegerechtsamfeit über die herrschaft Boulap; 3) die Oberherrlichkeit und andere Rechte über und in den Dorfern Cberfingen, Beislingen, Dunebeim , Bolameiler und Griesborn , Mengen und Merten , Fremereborf und Dechern, Rildingen und Sanweiler. Segen Diefe Abtretung verzichtete feinerfeits ber Bergog auf einige angebliche und theils angemaßte Rechte in der Graffchaft Saarbruden, nămlich: 1) auf bie angemaßte Couverainitat über bie Abtei Badgaffen und beren in ber Grafichaft Saarbruden gelegenen Dorfer und Unterthanen; 2) auf Die Landesherrlichfeit und Obrigfeit in den Dorfern Rublingen und Sundlingen; 3) auf bas Ablöfungerecht bes Behnten ju Reisweiler. 3m namlichen 3. 1581 übergab Graf Philipp dem Bergog bas Dorf Salzborn nebft feinem Antheil an der Salgsiederei dafelbft, wogegen diefer auf feine Ansprache an die bochgerichtsbarfeit in den Befigungen ber vormaligen Abtei Berbigheim verzichtete und ibm eine emige Rente von 16 Muide Salz auf dem gedachten Safzwerf anwies. Die Berbaltniffe gestalteten fich indeffen nicht vortheilhafter, und Graf Philipp fab fich endlich veranlagt, feine Befchwerten über Die lothringischen Gewaltthätigfeiten 1599 vor der Rreisverfammlung in Worms jur Sprache ju bringen, Die beshalb ein Schreiben an ben Raifer und die Reicheftande ergeben ließ, Richt minder murbe der Procest wegen Saarwerden fortgefest. der dadurch neue Berwickelungen erhielt, daß die Grafen von Leiningen (feit Johanns IV Tob) als Intervenienten aufgetreten maren. Bon Seiten bes Bisthums Des erlitt Graf Bbilipp ebenfalls einige Beeintrachtigungen , indem ihm die vogteilichen Rechte über die herricaft St. Rabor entzogen murben. Rad. bem nämlich 1573 der Bischof von Meg, Cardinal Ludwig von Buife bem Grafen Johann IV die bieber befeffene Pfandichaft über St. Rabor und homburg abgeloft, prafentirte er noch in demfelben Jahr bem Domcapitel von Meg eine papfliche Bulle, wonach Gregor XIII ihm erlaubte, die Berricaft Somburg und St. Rabor feinem Neffen, bem Bergog Beinrid Das Capitel von Buife, als ewiges leben abzutreten. verweigerte anfänglich biefer Beraugerung feine Buftimmung (benn bereite hatten verschiedene, aus bem Saufe Lotbringen

sammende Bischose die reichten und schönsten Bestigungen des Sochstifts Mes ihrer Familie zugewendet), bewissigte jedoch, da der Cardinal nicht nachließ, endlich 1578 die Belehnung, und vier Jahre später, 1581, verkaufte der Herzog von Guise die gedachten Herrschaften an Herzog Karl von Lothringen für 96,000 Thaler, wodurch die Rechte der Grafen von Saarbrücken verloren gingen. Indessen soll, wie Andrae bemerkt, die Rasssaussische Schirmvogtei über das Kloster St. Rabor noch 1591 bestanden haben.

Graf Philipp ftarb zu Saarbriden, 12. Marz 1602. Berm. im 3. 1563 mit bes Grafen Frang von Danberfcheid-Blankenbeim Tochter Erita, ber Erbin von Berburg, Soleuvre, Berus, geft. ju Dillenburg, 25. Dec. 1581, gewann er bie einzige Tochter Unna Amalia. Seine zweite Ebe mit ber Grafin Elis fabeth von Raffan-Diffenburg blieb obne Erben, und beurathete bie Wittwe 1603 ben Grafen Wolfgang Ernft von Ifenburg-Bubingen. Anna Amalia wurde ben 22. Sept. 1584 bem Grafen Beorg von Raffau Dillenburg angetraut. "Mit welcher Graf Beorg burch GDites Segen 15 Rinber gezenget. Es bat Graf Georgen biefe Gemablin, bieweil fie eine einzige Tochter gewesen, an Land und Leuten, Mobilien und anderem, fo gut ale fünfmal bundert taufend Gulben jugebracht, und bat etliche Berrfcaften in den Bergogthumern Lagenburg und Cothringen , ale Berus, Tifferbange, Soleuvre und Mont-St.-Jean eingehabt, welche Braf Beorg hernacher Lothario, einem gelehrten, flugen und friedliebenden Beren, von bem Gefchlecht Metternich, Erzbischof und Churfurften ju Erier, erblich verlaffen und verfauft."

In des Grafen Philipp Landesportion fuccedirten seines Bruders Albrecht Sohne. Graf Albrecht, geb. 26. Dec. 1537, erhielt in der Brudertheilung das Amt Weilburg, den Antheil Löhnberg, serner Philippstein, hausen, die Relinereien Merenberg, Rirberg, Rassau, Burg-Schwalbach und Wehen, überließ aber in der definitiven Theilung von 1571 Nassau und Rirberg dem sungern Bruder. Im 3. 1567 hatte er von den Woshach von Lindensels, Schwalbach, hattstein und Rode den Zehnten und Kirchensatzu Westlinünster, Pfassenhausen, Kubach zu dem

Preise von 6000 Gulben angefauft, bagegen verkaufte er 1570 bas Umt Bingenheim, nur Reichelsbeim ausgenommen, far 121,000 Bulben an ben ganbgrafen Ludwig von Beffen. Rach bem Unfall ber Saarbrudifden gande erhielt er bie Berrichaft Rircheim vollftandig; bis dabin batte er nur ben von bem Bater beseffenen Antheil gehabt. Dort grundlich die Reformation burchzuführen , wurde feine mefentlichfte Angelegenheit ; bas bei Ottweiler gelegene Frauenftift Reumunfter, welches feit mebren Jahren burd Rriegeunruben und firchliche Bewegungen febr in Abnahme gefommen, fo bag bermalen nur bie Aebtiffin mit zwei Conventualinen barin lebten, lofete fich 1576 ganglich auf, inbem die Rlofterfrauen bem Grafen Albrecht ihre Guter, Gebaube und Renten übergaben, die theilweife ju ihrer Unterhaltung, gur Befoldung und Bohnung ber Geiftlichen in Ottweiler und zu Errichtung einer Schule verwendet wurden, ba es an Anftalten biefer Art in bortiger Wegend noch fehlte. Das Colog ju Dtb weiler ließ er erneuern und vergrößern, homburg befeftigen.

Unterm 16. Nov. 1577 folog Graf Albrecht einen Bertrag mit Bergog Reichard von Pfalg = Simmern, ale Beffer von Schloß und Amt Bolanden, wegen ber zwischen Bolanden und Rircheim gemeinschaftlichen Baldungen, wobei bie gegenseitigen obrigfeitlichen Gebiete mit 60 Steinen ausgefteint . Die auf ber einen Seite mit Simmern, auf ber anbern mit Raffan bezeichnet wurden. Diefer Bertrag grundete fich auf einen frubern von 1509, welchen Graf Johann Ludwig und Pfalgaraf Johann, Ahnherr des Bergoge Reichard, abgeschloffen batten. In Betreff ber Berricaft Rirchbeim und Stauf einigte Albrecht fich gemeinschaftlich mit feinem Bruder am 14. Januar 1579 mit bem Rurfürsten Ludwig ju Pfalg binfictlich folgender Puntte: 1) Die pfalzischen Bilbfange in Rircheim und Stauf und bas pfalgische Regal ber Bilbfange wird ben beiden Raffauischen Grafen ale Leben übergeben. 2) Es wird ein freier Uebergug ber Unterthanen zwischen ber herrschaft Rircheim und bem Umt Alzei gestattet. Siervon find jedoch ausgenommen bie Einwohner der 9 Rheindorfer, welche Raffau mit dem Bifchof von Borms gemeinschaftlich befigt. 3) Der pfalzische Antheil an dem Simons.

gericht ju Jugenheim, auch bas Dber- und Rieber-Stodbeimer Bericht wird ben beiden Brudern abgetreten. 4) Es wird ben Grafen ju Raffau und ihren Rachtommen, Inhaber von Rirchbeim und Stauf, vergunfligt, jahrlich 80 Fuber Bein ober Bier, einschließlich ihr eigenes Gemache und Befalle, fowie ihr Bieb, Kruchte und andere Baaren, Die fie jur Sofbaltung einfaufen, gollfrei an allen furfürftlichen Landzollen, gegen Batent und Specification, paffiren zu laffen, es foll aber ber pfalzische Bollftod ju Schornsbeim fleben bleiben. Dagegen überlaffen beibe Gebrüder der Rurpfalg 1) bas halbe Dorf Mauchenheim; 2) bas gange Dorf Bechenheim; 3) ben Raffauifden Antheil an Spiegbeim; 4) ben Raffauifden Antheil an Befthofen; 5) bas Subengericht zu Binoldeheim; 6) bie Leibbed zu Stetten, ausgenommen bie Binfen, Renten und Bulten, bie fie in biefen Dorfern von Dublen , bofen , Bebnten , Gutern , Baufern und andern eigenen und befondern Gutern zu ziehen batten und ber boben Dbrigfeit nicht anhängig find; 7) ihr Antheil an ben Dorfern Dietelebeim, Rriegefeld, Afpisbeim, Beinbeim, Bonebeim, Bolbeim, Bolfebeim, mit aller Obrigfeit und Gefällen; 8) ihre leibeigenen Leute, die fie binter Rurmaing und 3weibruden wohnen Baben, fo wie die Leibeigenen berer von Abel (Raffauifde Bafallen), welche Alzei am nachften gelegen find, als unter andern ju Bechtolebeim, Ubenheim, Saulenheim, Dberund Rieder-Ulm und im Amt Staded; 9) leglich bewilligen beide Bruder ber Rurpfalg die von berfelben pratendirte Beleitegerechtigfeit, Rachfolge und Angriff in beiben Berricaften Rircheim und Stauf. In Folge Diefes Bertrags belehnte Rurfürft Ludwig bie Bruder Albrecht und Philipp und ihre Leibes-Mannleben - Erben in absteigender Linie am 4. Rov. 1579 "du rechtem Mannleben" mit den pfalgischen Leibeigenen und Bildfangen an Mann und Frauen in den beiden Berrichaften Rirdbeim und Stauf, namlich ju Albiebeim , Ruderebeim , Dorebeim , Drbis , Ruffingen , Bifcheim , Tannenfels , Gellbeim, Ramfen, Rerzenbeim, Gifenberg , Bipperefeld, Benhaufen, Robenfirchen und Rofenthal, Gugenheim und Diefenthal, mit ber auf Diefen Bilbfangen (vermoge pfalgifden Regale) bergebrachten Berrlichteit und Gerechtigkeit, nämlich: Erbhuldigung, Mufterung, Frohn, Reise, Folge, Schahung, Leibsbed, Leibhühner, Bormundschaft, Pflegeschaft und Erbtheilung, derzestalt, daß beide Grafen das Regal der Wildfänge in besagten Wildfängen nunmehr von Rurpfalz zu rechtem Manulehen empfangen, und wenn solches fünstig wieder der Pfalz apert würde, daß alebann die Inhaber und Besiher beider gedachten herrschaften schuldig sein sollten, die pfälzischen Wildfänge und Leibeigenen darin unverbindert einsommen und wohnen zu laffen.

Bie faum ein anderer garft feiner Confession hatte Albredt ben Rurfürften Gebhard von Coln in feinen Benrathe- und Gacularisationsprojecten, "bie inbeffen, wie man uns berichtet, burch finftere Umtriebe vernichtet werben follten," unterftagt. Er batte fich im gangen Berlauf biefer Angelegenheit febr thatig far Bebhard gezeigt und viele Reifen gur Beforberung feiner Abfichten Die Betterauischen Grafen batte er gu einer unternommen. Beldunterftugung bewogen und felbft gleich ju Anfang im Berein mit den Pfalggrafen dem Erzbifchof eine Summe von 12,000 Bulben vorgeschoffen, wofür ihnen biefer bie Dorfer Beltingen und Rachtig an ber Mofel, bie jum Ergfift Coln gehörten ober geboren folltem, fowie feine eignen Guter verpfandete. Außer Diefer Summe hatte Albrecht noch weit über 2000 Gulben in ben Angelegenheiten Gebhards verwendet, nicht zu gedenfen ber vielen Reifetoften, Dube und Befahr, Die mit Diefem Unternehmen verbunden waren, "welches er alles gang gerne gethan, jum Beften des gefamten Augsburgifden Confessions- und Religionsweseus, und daß die hiebevor lang gesuchte Frepftellung uff ben hoben Stiftern endlich einmal ins Bert gefest merben möchte jur Erhaltung fo vieler fürftlicher, grafficher und ablicher Befchlechter." 3m Uebrigen wird von Graf Albrecht gerübmt, "bag er fich bie Achtung und Liebe vieler gurften feiner Beit erworben, allgemein gefcatt gewefen und in bobem Unfeben geftanden habe. Sein Andenten werde bei ber Rachtommenicaft nicht vergeffen werben, wenn auch die Beit feine Spuren feines Thune jurud laffen follte." Er farb ju Ottweiler, 11. Rov. 1593, nachdem er in feiner Che mit ber Grafin Anna pon

Raffan - Dillenburg, † 12. gebr. 1616 ju Beilburg, ihrem Bittwenfig, vierzehn Rinder gefeben, barunter bie Gobne Ludwig, Bilbelm und Johann Rafimir. Diefe haben fich um eine Muticharung ihrer Lande geeinigt, und follte Ludwig in Ottweiler, Bilbelm in Beilburg und Johann Rafimir in Gleiberg refibiren. Bilbelm vermablte fic 1596 mit ber Grafin Erifa von Isenburg und hinterließ bei seinem Tod, ju Burgschwalbach 19. Nov. 1597, die Tochter Anna, welche 1628 an ben Grafen Friedrich von Leiningen-Dageburg vermablt murbe. Die zweite, ben 27. Marg 1598 geborne Tochter Etisabeth Juliana beurathete 1627 ben Grafen Ludwig Rafimir von Sayn-Bittgen-Rein. Johann Rafimir, von Graf Albrechte Göhnen ber fungfte, geb. 24. Sept. 1577, erhielt in ber Erbtheilung bie eine Balfte bes Umtes Beilburg, beg andere Balfte Bilbelm übernommen hatte. Bermablt 1601 mit bes Landgrafen Georg von Beffen-Darmftabt Tochter Elifabeth, ftarb er 29. Marg 1602; bie 1602 nach seinem Tob geborne Tochter Anna Eleonora wurde laut Cheberedung vom 16. Sept. 1625 dem Bergog Ludwig Friedrich von Bartemberg-Domvelgarb vermablt.

Graf Ludwig, geb. 9. Aug. 1565 und seit 20. Rov. 1593 auf ben Befig von Ottweiler beschränft, theilte fich nach feines Brubers Bilbelm Ableben , 19. Rov. 1597 , mit bem britten Bruder Johann Rafimir in die Beilburgifche Landesportion; Bilbelm , mit ber Grafin Erifa von Ifenburg vermählt, batte nur Tochter binterlaffen. Funf Jahre fpater, 12. Marg 1602, ftarb ber Oheim, Graf Philipp III gu Caarbruden, und ben 29. beffelben Monate und Jahre and Endwige Bruber Johann Rafimir , beibe ohne mannliche Rachfommenfcaft: 30bann Rafimir mar amar feit bem Beginn bes 3. 1601 mit bes Landgrafen Georg von heffen-Darmftadt Tochter Elifabeth verbeurathet gewefen. biernach im Befige alles Eigenthums ber Linie in Saarbruden, beerbte Lubwig II noch bie 3bfteinifche Linie, 9. Jun. 1605, bağ er bemnach bie famtlichen Gebiete ber Balramifden Linie vereinigte. Gin fraftiger, thatiger Dann ubte er feine Regentenpficht mit ungewöhnlichem Fleiß. eifriger Lutheraner tam er oft gu 3wiefpalt mit ber Ottonischen

Linie und mit heffen über die firchlichen Angelegenheiten in den Gemeinschaften.

Gleich ju Aufang feiner Regierung in Saarbruden, 1602, ergriff Graf Ludwig Dagnahmen jur Berbefferung ber von Philipp III daselbft angeordneten lateinischen Soule; ba biefelbe jedoch feinen Bunfden nicht entfprach, fo fab er fich veranlaßt, auf die Errichtung einer hobern Bilbungsanftalt Bedacht ju nehmen : er grundete bemnach im 3. 1604 ein Gymnafium in Saarbruden , bas er mit binreichenden Ginfunften begabte, berief verbienftvolle und gelehrte Manner ju Lebrern an bemfelben, unter benen Bilbelm Urfinus als erfter Rector erfcheint und jum Rachfolger erhielt ben Tobias Berold, ber jum gutem Fortgang ber Schule viel beitrug und fie auch im Ausland gu Ruf brachte. Diefe Anftalt beftatigte Ludwig fpater burch einen eigenen Stiftungebrief, worin er unter Anderm bestimmte, daß die Lehrer an diesem Gymnafium fich lediglich mit dem Schulunterricht befaffen und feine anderweitigen Memter verfeben, ber Mugbburgifden Confession aufrichtig zugethan und wo möglich in ber Folge immer ganbestinder fein follten. 3hre Befoldung murde auf bas Stift St. Arnual angewiefen. Durch benfelben Stiftungebrief grundete er ferner aus den Ginfunften bes Rlofters Berbigheim gebn Freiftellen ober Stipendien an gedachtem Gymnaffum, welche an fabige aber bedürftige Schuler ertheilt werden follten. Bulest empfiehlt er die immermabrende Aufrechthaltung biefer Berordnungen feinen Rachfolgern und Erbnehmern aufs Dringenbfte, indem er fie "bei Bermeidung gottlicher Ungnade erinnert und verbindet, benfelben geborfam und getreu nachautommen, nicht wider, fondern bafür gu fein, daß diefe feine aus driftlichem wohlgemeinten Gifer gethane Berordnung burch ibren Borfcub instunftig um fo viel mehr zu fernerer Berbefferung und Erweiterung, ale Abbruch und Schmalerung gelangen moge, je mehr fie bes allmächtigen Gottes reichen und milben Segens fich ju erfreuen und ju genießen begehren." Richt minber murbe bas Elementariculmefen beforbert und in beffern Stand gebracht, bie Bemeinden angehalten, Soulbaufer gu erbauen und ju erhalten, inebefondere barauf gefeben, bag biefe Schulen mit

tauglichen Lehrern besetzt wurden, und bas ganze Schulwesen nach allen seinen Zweigen einer forgfältigen Ueberwachung ber Rirchenvisitatoren anempfohlen.

Ueberhaup't widmete Graf Ludwig ben Religionsangelegenbeiten und bem Rirchenwefen gang besondere Aufmertfamfeit, indem ibm nicht genügte, feinen Unterthanen burch gute Bermaltung ber Juftig und Polizei Schut, Rube und Sicherheit zu gemahren und fie gur Bucht und Ehrbarfeit zu fubren, fondern ibm bauptfachlich auch angelegen war, "bie reine Religion und mabre-Erfenntnig Bottes unter benfelben ju erhalten und fortgupffangen. Bu diesem Ende glaubte er feinen richtigern Beg einschlagen gu tonnen, ale die von feinen Borfahren gegebene Rirchenordnung aufrecht zu erhalten und ftrenge befolgen zu laffen. In feiner erweiterten und 1618 aufe Reue jum Drud aufgelegten Rirchenordnung fpricht fich ein frommer, ftreng fittlicher Beift nachbrudlich aus. Sie enthalt alle Erforberniffe ju einer vollfommenen innern und außern Rirchenverwaltung und gibt außer der Agende Boridriften über die Bestellung ber Geiftlichen, über Rirchenvifitationen, Sympten, Rirchencenfur und Disciplin, Rubrung ber Kirchenbucher, Berwaltung und Aufficht tes Rirchenvermogens, ber Stifte-, Bospital- und Beiftlichen Guter ac. bier porgefdriebene Rirdenbisciplin mar augerft fcarf, aber in ben ftrengen Begriffen von einem fittlichen Lebenswandel begrundet und bem Beitalter angemeffen. In einem Unbang gur Rirdenordnung erfahren wir merfwurbige Data über bie Sitten und Gebrauche im burgerlichen Leben ber bamaligen Beit, aus benen jugleich ber Bobiftand ber Landesbewohner bevarleuchtet."

Im 3. 1606 erließ Ludwig die Rammer-, 1608 die Ranzleiordnung, ferner Hof-, Hofgerichts-, Stadtgerichts-, Polizei-,
Zunft-, Wald- und Taxordnungen. Das Kloster Clarenthal verwandelte er 1607 in ein Landhospital, worin 200 Arme und
Krante aufzunehmen; 1608 widmete er das Kloster Walsdorf zu
einer Bildungsanstalt für die Töchter des Abels. Die alte Burg
zu Idsein legte er nieder, wogegen er auf deren Stelle das
heutige Schloß zu bauen ansing. Auf Bauten und Anlagen von

Garten ic. verwendete er nicht weniger als 93,000 Gulben. Den Anfang bee Bauwefens machte er im 3. 1602 mit ber Anfführung bes Gymnafiums und ber herftellung bes hospitals ju Saarbruden; jugleich wurde bas alte Schlog ju Saarbruden theilweise abgetragen und in ben Jahren 1602-1617 nen aufgebaut, burd verschiebene Rebengebaube vergrößert und im Junern geschmadvoll verziert. Die fogenannte Schloffirche in Saarbruden lief er 1622 - 1623 erweitern und berfiellen. Dit Bergog Beinrich II von Lothringen verabrebete er, jum Bortheil bes handels, Die Schiffbarmachung der Saar bis Saarbruden, in Uebereinftimmung mit bem Rurfürften ju Erier, Lothar von Metternich, ber wegen bes jum Amt Bliescaftel geborigen Dorfes Bolferdingen bei biefer Angelegenheit betbeis ligt. Am 24. Dai 1623 murde fobann in biefer hinficht ein Bertrag geschloffen , burd welchen beibe Theile fic verbindich machten, jeber auf feine Roften bie feichten Stellen ber Gaar burd Ausgrabung geberig ju vertiefen, bas Strombett binguengen und auf biefe Beife ben fluß fahrbar gu machen. Rebenbei murbe bestimmt, dag die zur beiderseitigen hofhaltung benothigten Gegenftande, welche ju Baffer transportirt merben wurden , jollfrei ein- und ausgeben follten , wie fcon im Bertrag vom 20. Mug. 1581 zwifden Graf Philipp III und Bergog Rarl III feftgefest worden.

Im 3. 1613, ben 18. Sept. erfaufte Ludwig von Johann Ludwig Graf zu Leiningen-Dagsburg herr zu Apremont deffen Theil an der Albisheimer Pflege, nämlich zu Albisheim, Mors-beim, Rüdersheim, Orbis, bestehend in hoher, mittlerer und niederer herrlichkeit, Obrigkeit und Gerechtigkeit, auch Rushar-keiten an Unterthanen, Gebotten und Berbotten, Frevel, Busen, Gäter, Gülten, Renten, Jinsen und Gefällen, ersucht und un-ersucht, für 10,497 Gulden 11½ Bazen. Dabei wurde versabredet, daß die Leiningischen leibeigenen Leute in der Gemeinsschaft Albisheim gegen Nassausiche Leibeigene zu Budenheim ausgewechselt werden sollten. Der Berkäuser sollte auch ½ von der Pfandschaft erhalten, wovon der Revers spricht: "Ich Thomas Ruebel, Ritter, und ich Hanemann von Sickingen dat. V

feria p. Dom. Esto mihi 1418. Ramtich für febe brei Gulben fahrlicher Rugung 100 Gulben Raufgelb." Bu obgebachtem Bertauf ertheilte Philipp Georg Graf zu Leiningen, ber Bruber Johann Ludwigs, feine Ginwilligung am 17. Dec. 1613, und letterer verpflichtete fich am 14. Jul. 1614, die Bewilligung feiner Bettern Johann Philipp , Bolfgang Friebrich , Friebrich und Beorg Abolf, alle Gebrüder und Grafen ju Leiningen, bei aubringen. Den andern Antheil ber Pflege Albisbeim, bestehend aus eben benfelben Dorfern und Gerechtsamteiten, wie oben gemelbet, erwarb Graf Ludwig 1614 von Johann Runo von Walbronn für 9790 Gulben 121/, Bagen. Sierbei behitt fic der von Balbronn por : bas Pariden und Schiegen, auch bas Sagen und Tyraggebrauch nach guchfen, Safen, bubnern. Bachteln u. f. w. famt Allem bem, mas jum fleinen Baibwerf geborig, ausgenommen hochwildpret und Stellungen, in und burch beibe Albiebeimer und Rubesbeimer Bemarfungen, welche Berechtigung bei bes von Balbronn Saus Gaversheim und beffen funftigen Befigern bleiben follte. Ferner behielt er fic por: feine Gerechtsame eines Frohnwagens und eines flegel-Anes au Albisbeim, welche Berechtigung jum Baus Franfenftein gebort batte. Auch mar ausbehalten bie Pfandicaft, welche bie Anebel von Ragenellenbogen und etliche Burger zu Oppenbeim und andere ju diefer Bemeinschaft und berfelben Dorfer gemeinfcaftliche Bedgefalle, laut Pfandbuch, inhaben. Die Auffundigung follte ehefter Tage geschehen, und wenn die Ablofung erfolgt ift, follte Balbronne geburenbes Drittheil, je bundert Gulden für brei Gulden jabrlicher Rugung, in Diefen Rauf mit einbegriffen und bezahlt werben.

Im 3. 1599 brachte Graf Lubwig alle Güter, Renten und Gülten, welche Bernhard von Löwenstein und die Greisenklauisischen Erben in dortiger Gegend besassen, durch Kauf an sich. Bon Samson von Warsberg, Salentin von Stromberg und Dans Christoph von Liebenstein erward er im 3. 1602 deren Antheile von Gübingen. Dagegen verfaufte er 1609 die Herrssichaft helfingen an seinen Schwager Peter Ernst Freiherrn von Kriechingen für 40,000 Gulden, von welcher Summe letzterer

8000 Gulben wegen ber Ausstener seiner Gemablin, Endwigs Somefter, juradbebielt. Ju bemfelben Jahr übergab er burd Bergleich mit bem Grafen Johann Jacob von Eberftein bemfelben ben vierten Theil von Biefingen bei Bettingen. Er verfaufte 1625 an Otto Kriedrich von Schonberg, ben Tapfern und Betreuen, gefallen bei Leipzig 1631, an beffen Bruber ben Grafen Johann Rarl und an den Rittmeifter Sans Eberhard pon Schönberg, bas Dorf Balblauberebeim bei Bingen an Renten. Gefällen, Beld, Bein, Frohnbienften famt bober, mittlerer und niederer Obrigfeit für 7000 Reichsthaler. Borbehaltlich sedoch des Exercitium Religionis, Bocation, Examination, Ordination, Bifitation, Reichefteuer, Frohnden ju Rirden- und Pfarrhansbau ju Baldlaubersheim und Langenlonsbeim, wie auch Krobnben jum Relterhaus ju Langenlonsbeim, und ju Berbftzeiten Beifubr von Brennholz und in begebenden Raffen Suldigung über biefen Borbehalt. Ale Abgang von ber Berrfcaft Rircheim fommt noch ju bemerten, bag Graf Ludwig am 26. Nov. 1614 an Johann Runo von Balbronn bie Collatur ober ben Rirchenfag ber Pfarrei Gapersheim, besgleichen ben großen Behnten im Dorf gleichen Ramens für 3990 Gulben ver-Kerner entlehnte berfelbe 800 Ronigethaler von Sans Kriedrich von Morsbeim, welche er auf Jugenheim bovotbecirte. Ludwig ftarb in feiner gewöhnlichen Refibeng, ju Saarbruden im Schlog, 8. Rov. 1627; bas Jahr vorher, an bemfelben Tage, mar feine Gemablin, des Landgrafen Bilbelm von beffen-Caffel Tochter Anna Maria, ju Reunfirchen geftorben. Der Berlobung , 1. Nov. 1588, war bas Beilager ju Caffel, Sonntag Jubilate 1589, und am 12. Jul. 1590 bie Beimführung nach Beilburg gefolgt. Die Che ward mit 14 Rindern , barunter 9 Gobne, gefegnet; ju Jahren find aber nur gefommen Bilbelm Ludwig, Johann, Ernft Rafimir, Dtto, Maria Glifebeth, diefe 1624 an den Grafen Friedrich von Leiningen-Dagsburg verheurathet. Die vier Bruber regierten gemeinschaftlich, bie beiben fungften gwar unter Bormunbicaft bes alteften, bis am 26. Januar 1629 eine Landestheilung vorgenommen wurde. Laut berfelben erhielt Bilhelm Ludwig bie Graffcaft Sagr-

bruden, das Amt Ottweiler, Berbigheim und die Gemeinschaft Bellingen; Johann die Berrichaften Ibftein und Biesbaden, Sonnenberg, ben Beber Grund und bas Umt Burgidmalbach; Ernft Rafimir die Berrichaften Beilburg, Gleiberg und Merenberg famt den Gemeinschaften Buttenberg, Lobnberg und Riceberg, und Dtto die Berrichaften Rircheim, Stauf, Reuweilnau, Ufingen, bas Stodbeimer Gericht und bie Gemeinschaft ber Rheindorfer. Gemeinschaftlich blieben die Graffcaft Saarwerben, gabr, Malberg, Bliescaftel, Somburg, Rofenthal, Robenfirchen, Reichelsbeim, Dber- und Rieberrogbach, Altenweilnau, Rirberg, Saffelbach, Gifenbach, Gidelbach, Riederhofheim. Graf Dito, geb. 24. Febr. 1610, nahm fdwebifde Dienfte, lag ale Rittmeifter por dem belagerten Benfelden, erfranfte au einem bisigen Rieber, murbe nach Strafburg gebracht und farb bafelbft 24. Rov. 1632. Sein Rachlag blieb ben brei Brubern in Gemeinschaft bis 1651, ba unter Bermittlung bes Bergogs Ernft von Sachsen ju Gotha ein neuer Theilungereceg beliebt wurde. Es befanden bemnach bie brei Linien in Saarbraden, Ibftein und Beilburg.

Graf Wilhelm Ludwig, geb. 18. Dec. 1590, vermählte fic ben 25. Nov. 1615 mit bes Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach Tochter Anna Amalia. Rach den unruhigen Tenbengen bes Schwiegervaters war bas bie gefährlichfte Berbiubung, fo er batte eingeben mogen. Schweres über bie Saarbrudifden Lande gefommene Leiden wurde burch fie verschuldet. Um 6. Jul. 1622 durchzogen Bergog Chriftian von Braunfdmeig und der Manefelber die Graficaft Saarwerden und ichlugen fic von bort über Des und Berbun nad Solland burd; allentbalben, mobin ibr Bug fich wendete, raubten die guchtlosen Kreis benter und vermufteten jo weit fie reichen tounten. 3m 3. 1624 fielen bes von Rronberg Bolfer in die hiefige Begend und übten viele Gewaltthatigfeiten. Andere Raiferliche unter bem Befehl ber beiben Obriften Cras von Scharfenftein brangen bald bierauf in die Gegend ber obern Saar vor und bemachtigten fich ber bischoflic Megischen Stadte Bie und Moyen - Bic, welche fie unter Begunftigung bes Bergogs Rari IV von Bothringen burch Reftungewerfe und Berichangungen in Bertheibigungeftanb festen. Bei biefen Rriegsoperationen wurde ihnen die Graffchaft Saarwerden von dem Bergog von Lothringen jum Berba und Tummelplat angewiesen, von wo fie baufige Streifzuge in bas Saarbrudifche unternahmen. Die Religion der Ginwohner gab Anlaß, in ber gangen Gegend allen erbenflichen Greuel auszuüben , ju brandichagen und ju plundern ; ein vom Raifer Rerdinand II bem' Grafen Ludwig 1626 ertheilter Schusbrief wurde wenig beachtet, weshalb er im Dct. 1627 burch feinen Rath und Dberamtmann ju Kircheim , Philipp Daniel vom hagen, bei bem bergog von Friedland, ber bamals in Sachien Rand, und burch ben Rath Philipp Elemens am faiferlichen hof in Bien nochmale bringende Borftellung machen lief. Mittlerweile legte fich aber bas Berbngische Kriegsvolf unter bem Comte be Bobeme (Bolbeim?) ine Quartier, wodurch die Ginwohner beinahe völlig erschöpft murden. 3m 3. 1629 fiet Dbrift Eren nochmale ben Raffanischen ganbern und bem Beftrich planbernd und brandichagend ein, mogegen wieberholte Befchwerben. in Bien geführt und felbft ein Manbat vom Rammergericht erwirft murbe, welche Bemübungen jedoch obne Erfolg blieben. Bur Bermehrung biefer Plagen griff bie Deft, bie fich foon feit 1623 gezeigt batte, immer ftarter um fich und raffte in Stabten und Dorfern viele Menfchen babin.

In diesem Gedränge von Widerwärtigleiten aller Art erfolgte ganz unerwartet der Ausgang der bekannten Saarwerdischen Prozessiache, die von jest an für Graf Wilhelm Ludwig
die Quelle vielsacher Kränkungen wurde. Am 7. Jul. n. St.
1629 erließ nämlich das Reichstammergericht zu Speier ein
Urtheil, wonach dem Herzog Franz von Lathringen die angeblichen Meger Lehenstäde Alt-Saarwerden, Wiebersweiter und
Bodenheim zuerkannt, der übrige und größere Theil der Grafschaft aber den Grafen von Nassau-Saarbrüden überwiesen und
zugesprochen wurde. Dieses zwar kurze, aber nicht in deutlichen
Ausdrücken abgesaste Urtheil wurde von lothringischer Seite,
sei es aus Unwissenheit oder aus böswilliger Absicht, ganz zum
Bortheil des Herzogs ausgelegt. Auss schleunisste ließ derseibe

am 24. Jul. 1629 neuen St. durch seinen Rath Ricolaus de Serainchamp das Urtheil dem Grasen Wilhelm Ludwig in Saarbrücken seibst zustellen und sechs Tage später durch einige tausend Mann Kriegsvolf, denen Feldstücke beigegeben, unter den Besehlen des gedachten Serainchamp nicht allein die Grassschaft Saarwerden, sondern auch die nicht im Rechtspreit besgriffene Bogtei Herbispeim gewaltsam in Besis nehmen. Unsmittelbar darauf wurden die Nassaulschen Beamten theils gesangen gesetzt, theils des Landes verwiesen; die Unterthanen wurden durch die Bedrohung, ihre Hänser niederzubrennen, ihr Wieh sortzutreiben, sa selbst durch wirkliche Wegnahme ihrer Habseligskeiten so lange gequält und geängstigt, die sie sich zur Huldigung bequemten.

Begen biefe Gewaltthaten ergriffen Bilbelm Ludwig und feine Brüber bas einzige ihnen zu Gebot flebende Mittel : ben Rechtsweg bei ben Reichsgerichten, nachdem fie vorber ben Raifer und die Reichsftande von dem erlittenen Ueberfall benachrichtigt batten. Dbwobl das Rammergericht ju Speier feinen frübern Fehler in der Abfaffung des Urtheils durch den Erlag eines ausführlichen Strafmanbatt ju verbeffern fucte, bem Bergog fein landfriedensbrüchiges Berfahren verwies und bemfelben unter Strafe von 50 Mart lothigen Golbes befahl, nicht allein bie occupirten Stabte, fleden und Dorfer fogleich gurudangeben, Die Befangenen in Freiheit ju fegen und feine Rriegsmannichaft unverzüglich abzuführen, sondern fich and des fürzlich angemaßten Titels "Graf von Saarwerben" ganglich zu enthalten, fo wurde boch von lothringischer Seite biefes Mandat feineswegs beachtet, foubern bas angefangene Berfahren in erhöhter Feind. feligkeit fortgefest. Die Raffauischen Bappen wurden allente balben abgeriffen und burch lothringifche erfest, die noch vorbandenen Unterbeamten famtlich vertrieben; Die Rirden murben verschloffen , alle Pfarrer und Schullebrer gefänglich eingezogen und nad Saarwerden und Bodenheim gefdleppt, wo fie von bem lothringifchen Prafidenten Rouffelot bei Lebensftrafe und Confiscation ihrer Guter angewiefen wurden, innerhalb 24 Stunden mit Beib und Rind bas Land zu raumen und fich fernerbin, fo

lieb ihnen ihr Leben sei, nicht mehr in bemselben betreten zu lassen. Einige Geistliche, die es gewagt hatten, in ihre Gemeinden zur Abwartung des Gottesdienstes zurückzusehren, wurden durch Soldaten in Begleitung des henters ausgesucht, und entsgingen nur durch die schleunigste Flucht groben Mishandlungen oder dem Tod. Auf ähnliche Weise wurde in der Bogtei hersbisheim versahren, alle weltliche und geistliche Beamten versagt, alle Documente, Rechnungen und Papiere sortgeschleppt, ja selbst das Bieh aus den grästichen Schweizereien bei Consistation aus dem Lande verwiesen und alle Renten und Einfünste des Grundeigenthums, wovon die Grasen bedeutendes im Saarwerdischen besahen, eingezogen und consistert.

Bei Diesem Berfahren bes Bergogs und feiner Beamten zeigte fich ein tobtlicher, aus unfeligem Religionseifer entfprungener Sag gegen die Grafen von Raffau, bem man fic obne alle Rudficht, gleich als ob man mit feinem offenbarften und ärgften Feind ju thun babe, bingab und jede Belegenbeit ergriff, fie mit Schimpf und Berachtung ju behandeln. Der Raum gestattet es nicht, alle -diefe Drangfale ausführlicher gu foilbern , obgleich genugsamer Stoff hierzu vorliegt. Dan fab fich in biefer Lage ber Dinge von Raffauischer Seite zu einer neuen Rlage bei ben Reichsgerichten wegen Berlegung bes Canbfriedens und ju einer Borftellung bei Raifer Ferdinand II veranlagt; obgleich aber biefer im Dai und October 1630 nade brudliche Schreiben an Franz von Lothringen hatte ergeben laffen und ibm die Restitution ber befagten gandichaft anbefabl, fo ließ fich jener in feinem Befig bennoch nicht ftoren und fuhr fort, in geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten eine gangliche Umanderung vorzunehmen und bie Unterthanen gur Unnahme ber romifden Rirdenlehre ju zwingen, wie er bereits in ber Braficaft Salm gethan. So blieb ber Buftand bis zur Anfunft ber Soweben in biefer Gegenb, 1633.

Der evangelischen Confoderation, zu Beilbronn 13. April 1633 errichtet, traten die Gebrüder von Raffau insgesamt bei, und war Graf Wilhelm Ludwig bei dem Abschluffe des Bandnisses personlich in Beilbronn gegenwärtig. Bu Sicherung seiner

Lanbe öffnete er jest einer ichwebischen Befagung Gaarbruden und Somburg, biefes für bie bamalige Beit ein gut befestigter Plat. Der fowebifche General, Rheingraf Dito Endwig, ber von bem Feldmarfchall Born den Oberbefehl im Elfaß, im Beftrich und in ber Pfalg erhalten batte, vertrieb fofort im Muguft 1633 die lothringifden Truppen, Die fich feit ber Invasion vom 3. 1629 in Bodenheim und in ber Graffchaft Saurwerben festgefest hatten. Bei biefer Gengenheit belagerte er bie lothringische Reftung Bitich, wobei bas Stabtden gu beren Suß in Flammen aufging. Nachdem Rheingraf Otto Ludwig die Unterthanen diefer Graficaft vorläufig ber Rrone Soweden und ben Confoderirten batte gufdworen und hulbigen laffen, legte er eine Befatung von brei Compagnien ein, verfarfte bie Barnifon in Saarbruden und jog weiter nach bem Elfag. 3m Sept. beffelben Jahrs versuchten zwar lothringifche Truppen Bodenheim wieder ju nehmen, boben aber ichnell bie Belagerung auf, ale Dito Ludwig von Strafburg gegen Lubel-Rein beranrudie.

Bu Borms, 18. Mary 1635, übergab Drenftjerna bem Grafen Bilbelm Ludwig Saarwerden bie Grafichaft , augleich ben Bergog von Lothringen, wegen ber bieberigen gewaltsamen Occupation, feines Rechtes ju ben Deger Lebenftuden verluftig erflarend. Der ichwedische Rath und Refident im Elfaß, 30. hann Richard Modlin, wurde beauftragt, Ramens der Confoderirten die Grafen von Raffau in ben Befig ju fegen, und biefen freigestellt, Die im Saarwerbischen ftationirte fomebische Bundesgarnifon noch ferner bort ju belaffen oder jurudju-Die Einweisung erfolgte unter Feierlichfeiten am 23. April 1635, in Beifein bes Grafen Bilbelm Ludwig, bes Raffau-Saarbrudifden Raths D. Clemens, bes Dberamtmanns pon Saarwerben, Johann Streuf von Lauenftein, und bes Superintendenten Abraham Staimlin. Man nahm hierauf die Unterthanen in Gid und Pflicht, und alles fehrte wieder dur aften Ordnung zurück.

Den schlimmften Rathschlägen folgend, nahmen die Grafen von Raffau die Boblibat des Prager Friedens nicht an, ob.

gleich herzog Bernhard von Weimar und ber Carbinal von la Balette fie für ben Angenblid ju fonten nuvermogend, taum Des erreichen fonnten. Um 18. Gept. 1635 erfchien ber Raiferlichen Bortrab Angefichts von St. Johann. Gleichzeitig langte, ans Des fommend, ber Marquis von Ereffac ju Gaarbruden an , um die Bertheibigung diefes Ortes , wo Befagung jurud. geblieben, ju übernehmen. Am folgenden Tage, 19. Sept., machte Creffac einen Ausfall mit einem Theil ber Befatung und folug fich in Sougweite mit einem Saufen von 500 Rroaten, mußte fic aber, ba er gu fcmach war, gurudzieben, worauf Saarbruden fogleich von allen Seiten eingeschloffen wurde. Der öftreichische Beneral Gonzaga lieg nun ben Commandanten auffordern, fich ju ergeben und bie Stadt unverzüglich au raumen, unter Bedrobung ber ftrengften Abndung im Beigerungefall, erhielt aber gur Antwort, bag man fic bis auf ben letten Mann folagen wurde. Die Raiferlichen naberten fich jest ber Borftabt, wurden aber mit Berluft von 100 Mann gurudgetrieben; beim Rudzug ftedten fie acht Saufer in Brand. Tags barauf, 20. Sept., veränderten bie Belagerer ben Angriffspunft und nahmen ihre Stellung auf ber St. Arnualer Seite, verbrannten mehre Baufer bafelbft, fo wie auch die Borftabt von Saarbruden, welche gegen Des liegt, und verschiedene andere Ortichaften. Die Belagerung mußte indeffen wegen frangofifchen Entfapes aufgehoben werben. Graf Wilhelm Ludwig befand fic ju Des in Siderbeit. Dem Dberamtmann Philipp Georg von Piesport übertrug er die Bermaltung bes Landes, worauf er am 15. Sept. 1635 Saarbruden verließ in Begleitung feiner Familie, eines großen Theils ber Beamten, vieler ablichen und burgerlichen Versonen aus ben Städten und begab fic nach Des. mo Pfalggraf Johann II von Zweibruden und beffen Sobn Kriedrich fon fruber einen Bufluchteort gefucht batten. Auch fein Bruber Ernft Rafimir von Beilburg batte fich mit ibm babin begeben, und ungefahr jur felbigen Beit mar fein anderer Bruder, Graf Johann von 3oftein, aus benfelben Grunden nach Strafburg gefinchtet.

Der faiferliche Fiscus ließ hierauf gegen die Bruder Bilbelm Ludwig zu Saarbruden, Johann zu Idftein und Ernft

Rafimir zu Beilburg wegen Biderfeplichfeit und beleibigter Rafeftat beim Reichstammergericht einen Proceg einleiten, in beffen Rolge 1637 ein Urtheil erging, wodurch die Grafen von Raffau ihrer gander verluftig erklart wurden. Raifer Ferdinand III, ber feinem Bater 1637 in ber Regierung gefolgt mar, fcentte hierauf bie Saarbrudifcen Lander weftlich des Rheins bem Bergog Ral IV von Lothringen gur Belobnung feiner bem öftreichischen Baufe fortwährend geleifteten Dienfte, ber fe auch, fobald bie Umftande gunftig murben, in Befit nahm. Auf die Beschwerbe der Brüder gegen dieses Berfahren ließ ihnen Ferdinand III im Jahr 1639 einen Geleitsbrief ausfertis gen , um fich am faiferlichen Bof perfonlich ju verantworten, wovon fle jedoch feinen Gebrauch gemacht zu haben icheinen. 3m 3. 1640 erneuerten fie bei bem Raifer, ben Rurfürften und Reichsftanden und ber Rrone Schweden ihre Antrage auf Bus rudgabe ihrer gande, bie jeboch ebenmäßig ohne Erfolg geblieben find. Bahrend diefen Begebniffen mußte Bilbelm Ludwig in febr fummervollen und beschränften Berbaltniffen feine Beit in Des gubringen. In den letten Jahren feines Lebens und Aufenthalts dafelbft vermählte er feine altefte Dochter Unna Juliana mit Bergog Friedrich von Zweibruden, ber fich ebenfalls nach Des geflüchtet hatte, und ftarb in fener Stadt 22. Mug. 1640, nachdem er beinabe 5 Jahre im Exil jugebracht und feine Musficht gur Rudtehr ine Baterland ju hoffen war. Seine Bebeine liegen vergeffen in unbefanntem Grabe.

Die gräfliche Wittwe, Mutter von 12 Kindern, übernahm die vormundschaftliche Regierung. Bereits 1642 hatte ihr R. Ferdinand III ein Protectorium für die Ottweilerischen Lande, vermuthlich ihr Witthum, ertheilt. Im J. 1643 fehrte sie mit ihrer Familie von Met nach Saarbrüden zurück, wo sie sedoch wegen fortdauernder Kriegsunruhen nicht verweilen konnte, vielmehr sich veranlaßt sah, ihren Wohnsis nach Ottweiler zu verlegen. Bei der Uebernahme der Regierung — soviel ihr von derselben von Lothringen und später von Frankreich zugestanden oder beslaffen wurde — traf sie das Land in dem traurigsten Zustand. Der Krieg dauerte dabei noch immer sort, und obgleich die Frans

gofen weniger feindliche Befinnungen zeigten, fo unterließen fie bennoch nicht, bie wenigen Ginwohner, bie noch vorhanben, mit Laften und Forberungen aller Urt zu beschweren. In dem Reichsfriedensschluß, in welchem nach brn. Rollners Dafürbalten burd bie Schuld R. Ferdinands III bie Bisthumer Mes, Toul und Berbun, auch bas oftreichische Elfag bem' Reich entriffen wurden, ift verordnet, daß "ben Gerren Brafen gu Raffau-Saarbruden follen eingeraumt werden alle ibre Graff- , und Berricaften, Bebiethe, geiftliche und weltliche Leben und eigenthumliche Buter, benamentlich bie gangen Graffichaften Saarbrud und Saarwerth famt allem Anfprud. Ingleichen bie Bestung homburg mit Befchus und Dobilien, fo bafelbft befindlich. Inmittelft follen beiberfeite respective in ihrer Burbigfeit verbleiben, sowohl was im Jahr 1629 am 7. Julii burd Urtheil in Revisionegerichten querfannt, ale fonften wegen gugefügten Schaben, zuftebenden Recht und Gerechtigfeiten, Sandlungen, Erceptionen und rechtlichen Gutthaten vorhanden, welche nach bes beiligen Romifden Reichs Gefegen ju folichten find. Es mare benn Sache, bag bie Partheien fich lieber wollten gatlich vergleichen. hierbey foll auch den herren Graffen von Leiningen = Darburg ihr Recht und Gerechtigfeit, fo fie an befagter Grafficaft Saarwerth gehabt haben mogen, offen Reben und verbleiben." Gleichwohl blieb Somburg noch lange von ben Lothringern befest. Ungefahr gegen bas 3abr 1650 batte Brafin Anna Amalia ihren Sig wieber ju Saarbruden genommen , boch magte fie bei ben fortbauernben Rriegsbewegungen noch immer nicht, ihre Mobilien und bas Archiv aus Des berüber tommen gu laffen, fo wie fie auf ben Befit von Saarbruden, Ottweiler und Ufingen fich befdrantt fab. Sie endigte am 18. Nov. 1651 ihr Leben, bas reich an Dubfeligfeiten und Rummerniffen gewesen, und ruht in der Schloffirche ju Saarbruden. 3hr altefter Sohn Johann Ludwig übernahm Die Regierung bes landes und die Bormundschaft über feine Bruder bis gur Bollfahrigfeit bes jungften, wo fie bann 1659 bie vaterlichen Lande theilten. Johann Ludwig mablte Ottweiler und Somburg, Buftav Abolf erhielt Saarbruden und Saarwerben, Bollrad, der jüngste Bruder, erhielt Usingen. Sie wurden die Stifter ber neuen besondern Linien von Rassau-Saarbruden in Ottweiler, von Rassau-Saarbruden in Saarbruden und von Rassau-Saarbruden in Usingen. Graf Kraft, geb. 7. April 1621, seit 1641 in hollandischem Kriegsbienst, hatte in einem Gesecht mit den Spaniern bei Strahlen das Leben eingebüßt.

Graf Johann Ludwig , von welchem die Linie in Dtimeiler, war ben 24. Mai 1525 geboren und vermählte fich ben 6. Det. 1649 mit bes Pfalggrafen Chriftian I gu Birfenfeld-Bifdmeiler Tochter Dorothea Ratharina. Die Regierung ber Saarbrudis fcen und Ufingifden Cande und Die Bormundschaft über feine Bruber übernahm er nach bem 1651 erfolgten Ableben feiner Mutter, wie bereits ermabnt. Ginige Jahre fpater, 1656, trat er ale Dbrift in frangofifche Dienfte und erhielt bas Regiment Royal-Alsace, deffen Inhaber er bis 1665 geblieben ift. 3m Jahr 1659 nahm er bie Erbtheilung mit feinen Brudern Guftav Abolf und Bollrad vor, in welcher ihm Somburg gufiel, worauf er feine Refibeng in Ottweiler nabm, aber fvaterbin fic meiftens im Schloffe gu Reunfirchen aufhielt. Babrent feiner vormundicaftlichen Berwaltung und nachmaligen Regierung in Ditweiler hatte er mit vielen Wiberwartigfeiten gu fampfen, besonders megen der Burudgabe ber Berrichaften Somburg und Sgarmerben, welche burch Lothringen fortwährend in Befit gebalten murben. Bei ben Friedens-Unterhandlungen, welche R. Endwig XIV mit Lothringen anfnupfte, verfprach berfelbe feine Bermittlung anzuwenden, um jene Lande ben Grafen von Naffau gurudaubringen ; jedoch faben fie fich in biefer Erwartung gulest getäuscht. Eben fo wenig gelang es bem Grafen Johann Ludwig, burch einen am 5. Marg 1663 mit Ludwig XIV gefchloffenen Bertrag in ben Befig von Somburg ju gelangen. Enblich wurden bie famtlichen Beschwerben gegen Bergog Rarl IV von Lotbringen nochmals vor ben Reichstag nach Regensburg gebracht, wo am 29./19. Dec. 1669 und 1670 verfciedene Berhandlungen gepflogen murben, gemäß welchen ber Bergog alle obrigfeitlichen Rechte und Ginfunfte bes Amts homburg an Raffau gurudgeben, jeboch vorläufig noch im Befit ber Feftung bleiben, die Befagung aber auf seine Rosten erhalten follte, bis ihm bie auf 140,000 Thaler ermäßigte Ariegsentschädigung vom beutschen Reich besacht werden wurde.

Ab Seiten ber Reunionsfammer ju Des aufgesorbert, bem Ronig von Kranfreich zu bulbigen, von bemfelben Ottweiler nub homburg ju Leben ju empfangen, fdrieb Johann Ludwig, 19. Jun. 1680, an feinen Bruder Bollrad, der ibm gerathen hatte, fich in Die Beit ju fdiden : "Biel lieber will ich mir Alles mit Gewalt wegnehmen laffen, fo babe ich doch eber hoffnung ju beffen Biedererlangung." Sofort gab er burch Ceffionsacte bie Graffcaft feinem Sohn Friedrich Ludwig, mabrend er felbft auf bas rechte Rheinufer fich jurudjog, um in bem Alter von 56 3abren für ben porzusebenden Rall eines Bruche mit Granfreich feinen Degen bem Dieuft von Raifer und Reich ju widmen. Bachtmeifter bei einem oberrheinischen Rreibregiment, Generalmajor und Regimenteinbaber im 3. 1682, blieb er im activen Dienft bis ju feinem Lebensenbe, und ift er im Binterquartier ju Reichelsbeim, wo auch feine Grabftatte, ben 9. Febr. 1690 verftorben. Geine Bittme refibirte im Schlof Reunfirden bei Ottweiler, + 7. Dec. 1715. Bon ihren acht Rindern find gu nennen Friedrich Ludwig, Bollrad, Rarl Siegfried, Ludwig : biefer, geb. 21. Rebr. 1661, vermählte fich 8. Febr. 1694 mit ber Brafin Amalie Louise von hoorn und fand, bollandischer Contre-Abmiral, im Begriff mit ber Flotte nad Smprua au fegeln, ale ber Tod ibn überrafchte, 19. Dec. 1699. geb. 7. Nov. 1656, erhielt im 3. 1671 eine Compagnie im faiferlicen Regiment Marchese be Grang und machte ben Relbang im erften Reichsfrieg gegen bie Frangofen mit, jog bann mit bem Rreisregiment feines Baters 1685 als Dbrift nach Ungern gegen bie Turfen, trat nach feiner Rudfunft in Dienfte ber vereinigten Nieberlande, ward Gardeobrift, General - Lieutenant und Gouverneur von Rimmegen und farb an ben Blattern am 15. Januar-1705, ale er eben feine Familie in Ottweiler besuchte. Rarl Siegfried, geb. 3. Sept. 1659, war 1678 Sauptmann im Regiment Marchefe be Grana und farb 7. Febr. 1679.

Friedrich Ludwig, geb. 3. Nov. 1651, hatte, ein Rnabe noch, eine Compagnie in bes Baters Regiment Royal-Alsace, Die er bod aufgab, um ale Dbrift-Lieutenant bei Pfalg-Birtenfeld in ben Dienft ber Generalftaaten zu treten. Bu Gravenftein, dem in der jungften Bergangenheit vielfaltig genannten Solog, ber Infel Alfen gegenüber, bas aud als bie Pflangfiatte bes Gravenfteiner Apfele, einer ausgezeichneten Calvillen-Art, ben Pomologen befannt ift, auf dem graffic Ablefeldtichen Gut, wurde ibm am 28. Jul. 1680 bie Grafin Chriftiana von Ablefeldt, die Erbin ber Braffcaft Rixingen in Deutsch-Lothringen, angetraut. Seine Lande, bie durch die früheren Rriege und fortwährenden Durchmaride ruinirt und in große Schulbenlaft versunten waren, wurden fest burd bie fdweren Bebrudungen ber Frangofen immer tiefer berabgebracht. Unter bem Bormand ber Souverainitat erhob ber Rouig von Franfreich Contributionen und Rriegesteuern, erzwang Natural - Lieferungen und Krobnbienfte, jog bie einträglichften Regalien an fich und ließ andere. 1. B. bie Bolle, vollig eingeben, fo bag bem Landesberrn wenig übrig blieb. Manche Sorgen, Befammerniffe und Berbrieflichfeiten erlitt ber Graf in biefen Beiten ber Religionsverfolgung. Richt allein mit ben Geiftlichen, fonbern auch mit ben neu befehrten Unterthanen gab es unangenehme Auftritte und Processe, ba lettere, geftugt auf bie Berordnung bie Bnen Steuers und Abgabenfreibeit auf gebn Jahre guficherte, auch bie gewöhnlichen Renten und Guterginfen verweigerten. Diefe Beitumftanbe benugend, erhob bie Abtel Badgaffen im Jahr 1688 einige alte Anspruche auf bie in ber Graffcaft Detweiler gelegenen Drie Reunfirchen und Spiesen, welche ber Abtei, nach ihrer Behauptung , von den fruberen Grafen entzogen worden. Diefe Anfpruche waren, wie es fceint, nicht gang ungegrundet, vielleicht aber etwas übertrieben. Rach einigen Unterhandlungen nahmen Abt und Convent bie besagten Orte burd gerichtlichen Act in Befig, mogegen ber Graf jeboch Opposition einlegte und beshalb von ber Abtei vor ben Siege Presidial ju Saarlouis gelaben wurde. Nach mehrichrigem Proceg enticied biefer Gerichtehof jum Bortheil bes Grafen,

und bas Rlofter fuchte fpaterbin burch Bergleich bie Sade gu beenbigen.

Bittwer 12. gebr. 1695, Bgter von acht Tochtern, ging Friedrich Ludwig 27. Sept. 1697 die zweite Che ein mit ber Grafin Louise Sophie von Sanau-Lichtenberg. Aus diefer Che fam nur ein Sobn , 6. Dct. 1698 , ber aber balb nach ber Beburt wieder ftarb. Der Kriede ju Rydwol (1697) gab ibm, gleich ben übrigen beutichen gurften bes linten Rheinnfers, feine fouverainen Rechte wieder jurud. Dan genog indeffen bie Boblthaten bes Rriedens nicht lange, ba bereits 1702 neue Ruftungen jum Grieg porgenommen murben, in Rolge beren bie freisausschreibenben Rurften Ginladungen jum Bundnig gegen Franfreich und Ans forberungen jur Stellung der Contingente an Mannicaft und Beld an alle Reicheftande, Surften und Grafen ergeben liegen. Kriedrich Ludwig tonute indeffen wegen feiner Rabe ju Frantreich in dem bald bierauf ausgebrochenen fpanischen Erbfolgefrieg biefen Unforderungen nicht ferner Benuge leiften. biefer Beit murbe burd ben Tob bes Rurften Bollrab au Ufingen, + 1702, bas von demfelben verwaltete Seniorat bes Raffauischen Saufes erledigt; es ging an Friedrich Ludwig über, als alteftes Glied ber Kamilie, ber fic bie bamit verbundenen Geschäfte mit Eifer und Umficht empfohlen fein lieg. Unter manchen berfelben nahmen ibn die fortmabrenden Gingriffe der lothringifden Regierung in die Grafichaft Saarwerden vorzüglich in Unsprud. Er betrieb baber 1706 bie burd ben Bertrag vom 3. 1669 vorbehaltene Revision des Urtheils von 1629 bei bem Reichstag und trug auf Restitution ber entzogenen Orte Alt-Saarwerben und Bodenheim an. Doch wurde burd bie bamaligen Rriegeumftanbe ber weitere Fortgang biefer Sache aufgehalten. mittlerweile ben Berluft bes bisberigen Amtofiges ju Bodenbeim ju ersegen, murde 1707 burch bas graffich Raffauische Gesamthaus in bortiger Gegend bas Städtchen Ren-Saarwerden gegrundet, bas mittels einer fteinernen Brude über Die Gaar die Berbindung mit dem gegenüber liegenden lothringifden Bodenbeim und andern Raffauischen Orten erhielt. Den fic bort niederlaffenden Burgern ertheilten die Grafen verfchiedene Pris

vilegien, Freiheiten und Rechte und sorgten für das religibse Bedürfnis der Einwohner dieses Orts, der forthin Sis der gemeinschaftlichen Regierung blieb dis zu deren Auflösung. Die Beunruhigungen von Seiten der Lothringer dauerten unterdessen dermaßen fort, daß Graf Friedrich Ludwig 1708 den Beistand der Reichsversammlung anrufen mußte. Hierdurch gestalteten sich sedoch die Sachen nicht besser, und er hatte, von diesem seindselig gesinnten Nachbarstaat noch viele Unannehmlichteiten zu erleiden.

3m 3. 1721 fielen bem Grafen, in Bemeinschaft mit Graf Rarl Ludwig zu Saarbruden, Die Ibfteinifden und Wiesbadifden Lande ju, beren Gulbigung er im Marg 1722 empfing. bierauf brachen bie 1721 begonnenen Bewegungen im Saarwerdischen aufe Reue aus, ju beren Stillung man fich genothigt fab, Die Bulfe des oberrheinifden Rreifes in Unfpruch zu nehmen und Rreistruppen gur Execution in Diefe Graffcaft verlegen gu laffen, wodurch die Rube wiederbergeftellt murbe. Im Rrubling 1723 febrte ber Graf nach Ottweiler aus tem Ibfteinischen gurud, wo er geraume Beit verweilt hatte; borthin begab fich fest fein Schwiegersobn Rarl Ludwig, ber am Schluffe beffelben Jahres in Joftein ftarb. Durch Diefes Ereignig fam Graf Friedrich Endwig, bereits im 73. Lebensfahr ftebend, gang unerwartet in ben Besig ber Graficaft Saarbruden und ber übrigen Landesantheile Rarl Ludwigs, welcher nach bem gewöhnlichen Lauf ber Dinge ibn batte beerben follen. 3m gebr. 1724 nahm er Befis von Saarbruden, und noch in bemfelben Jahr wurde ihm auch bie im Babifchen liegende Berricaft gabr, die feit 1629 jum Ibfteinischen Antheil gebort batte, aber feit einer Reibe von Babren bem Saufe Raffau entzogen mar, burd Enticheis bung ber Reichegerichte wieber jurudgegeben. Gin befonderer Bergleich wegen biefer herrichaft wurde 1726 mit bem Marts grafen von Baben, der diefelbe bisber in Banden gehabt batte, abgefoloffen. Begen bas Jahr 1725 fab Friedrich Ludwig fic nochmale in unangenehme Proceffe mit ber Abtel Babgaffen verwidelt, die icon unter Graf Rarl Ludwig begonnen hatten. Diefe Streitigfeiten betrafen hauptfachlich bie Ausübung ber

landesherrlichen Rechte über das klöfterliche Territorium, welche Raffan nach der Behauptung des Convenis zu weit ausgebehnt habe, und gaben nun der Abtei Aulaß, die Landeshoheit der Grafen völlig von sich abzuweisen und eine gänzliche Unabhängigsteit zu erstreben, indem sich dieselbe auf die Stiftungsurfunde deries, gemäß welcher die Grasen von Saarbrücken allen Rechten über das Rloster entsagt hätten. Der 25. Mai 1728 wurde des Grasen Friedrich Ludwig Todestag, und ist mit ihm die Linie in Ottweiler erloschen; die Gräsin Wittwe aber lebte bis zum 9. April 1751.

Braf Guftav Abolf, geb. 27. Darg 1632, hatte in ber Brubertheilung Saarbruden und Saarwerben erhalten. Durd Reicheschluß vom 14. Jul. 1670 wurde auch Bergog Rarl IV von Lothringen genothigt, die fo lange in Befig gehaltene Graffcaft Saarwerden an Raffau ziendtugeben und fich lediglich auf Die brei Orte ju befdranfen, welche ibm burd Urtheil bes Reichefammergerichte vom 3. 1629 waren guerfannt worben. Sieranf murben am 2./12. Oct. 1670 bie Grafen von Raffau, nad 35fabriger Entbebrung ihrer Rechte und Ginfunfte, burch faiferliche Commiffarien in ben Befit ber Graffchaft Saarwerben wieder eingeführt. Anfange Dec. 1673 nahmen die Turennischen Rriegevolfer bei ihrem Rudzug von Simmern ihre Binterquartiere in Saarbruden. Um 2. Dec. rudte ber Marquis be Rochefort mit einigen Compagnien Reiter ein und nahm fogleich Befig von ben Stadtthoren und dem Schloffe, in welchem legtern er fich einquartierte. Bier forderte er ben Grafen Guftav Abolf auf, eine idriftliche Erflarung auszuftellen, nicht gegen Grantreich in Rriegsbienfte ju treten; ba indeffen der Graf biergu nicht verfteben wollte, ließ er benfelben am 11. Dec. perbaften und unter farfer Bededung nach Rancy abführen. Bon Diefer Beit an blieb Saarbruden bis jum Jahr 1677 in fortmabrendem Befig der Frangofen; ununterbrochener Eruppenmedfel und Rriegscontributionen aller Art belafteten bie Ginmobner, bie, won ben Uebeln bes Biabrigen Rrieges noch erfcopft, hierburch immer tiefer in Armuth und Berfall verfanten. Rad fünfmonatlicher Gefangenicaft in Des wurde Graf

Gustav-Abolf burch die Bemühungen seiner Gemahlin und seiner Berwandten wieder in Freiheit gesetht und den Seinigen zurückgegeben. "Am 13. May 1674 ist unser gnädigster Graf und herr wieder von Met kommen und Gott Lob gludlich und gesund arrivirt. Beilen er aber von dem hier liegenden Commandanten (Capitaine Crasto) nicht ins Schloß gelassen worden, haben ihre Gnaden ihre Reise nach Ottweiler genommen."

Da Graf Buftav Abolf bei feiner Rudfunft feine Lanbe von den Frangofen überfcwemmt und Saarbruden, wo man ibm feinen Aufenthalt gonnte, gang in berfelben Befig gefunden hatte, beschloß er, ba er nichts fur bie Seinigen thun fonnte, bem beutschen Baterland feine Dienfte anzubieten, und trat ber eben fich bilbenden Reichsarmee ein, die fich jum gelbzug gegen Franfreich jufammenzog. 2m 26./16. Dai 1677 feste Die faiferliche Armee fich in Bewegung, Die Frangofen aus Saarbruden ju vertreiben. "Rachbem bie Rapferlichen ihr Lager binter ber Stadt in einer gange geschlagen, ingwischen aber ben Ort auffordern laffen, hat felbiger Commandant Ramens du Roy fic burchaus nicht ergeben wollen, ungeachtet er bie gange Armee por Augen gefeben. Mittlerweile bat man eine Bruftwehr nachft am Schlog aufgeworfen und mit Musqueten chargiren laffen. Bie nun der Commandant folden Eruft gefeben, ift er mit boditer Bermeffenbeit aus dem Schloß gefallen und bat die gange Stadt an allen Orten angegundet, welche bann in Begenwart ber Rapferlichen mit Rirchen, ja fogar auch allen Thurmen erbarmlicher Beife abgebrannt. Bie nun die Generalität folden Mordbrand und großen Muthwillen geseben, bat fie anders nicht gefonnt, ale bas icone und berrliche Schlog mit Bewalt anaugreifen, wie es benn gar bald ausgemacht worben, indem man Areitage ben 28./18. Mai zwei Ranonen auf St. Johanner Seiten an die Brude gepflanget, auch zwo in die Stadt Saarbruden nachft an bie Pforten, welche mader auf einen Ort, um Brefche ju machen, gespielt haben. Und weil man fich nicht gu lange mit biefen Baften aufhalten wollen, bat man auch zwey Feuermörsel nachft ans Schloß geführt, welche baffelbe balb in Brand gebracht. Wie nun die Frangofen biefe Extrema gefeben, ift ihnen ber Denth ganglich entfallen, baben berowegen angefangen, bie Erommel jum Accord ju rubren, wobei fie augleich einen Officier berans gefdidt und um Gnabe angehalten, welche aber nicht mehr vorhanden gewesen, fondern man bat binein geschicht, um bie Rrau Grafin von Raffau (Guftav Abolfe Gemablin, Eleonora Elara), welche fie fonften nicht haben wollen ausfolgen laffen, beraus ju bringen, welche bann ber Berr Graf Breuner beraus geführt. Rach biefem bat man bie Guarnifon, fo noch in 330 Mann bestanden und in ber Belagerung toll und voll gemefen, binausgeben laffen, ba bann mancher im Berausmaricbiren tapfer abgeprügelt worden. Bie fie nun alle ans bem Solog gewesen, bat man fie vor bas Thor gejagt und alle Preis gegeben, ba fie benn von ben Croaten als in einer Sige theils niedergemegelt, theils ericoffen worben. Die Burger haben bei Angundung der Stadt die Thore mit Bemalt aufhauen muffen, daß fie aus bem Feuer fommen tonnen."

Der Commandant bu Roy, ber fich mabrend beffen verborgen batte, wurde endlich aus feinem Berfted bervorgezogen. Es wurde berathichlagt, ob man ibn aufbangen laffen follte, weil er fich in einem folecht befestigten Ort fo bartnadig gegen Die faiferliche Armee vertheidigt und bie Stadt noch vor feinem Rudgug ine Schlof in Brand gefett babe. Da er indeffen einen Befehl bes Ronigs von Frantreich vorzeigte, nach welchem er fo bandeln follte, fobald er angegriffen murbe, fo erachtete ber Bergog von Lothringen, daß ibm biefe That nicht angerechnet werden fonne, und man ichidte ihn mit dem Groß-Profoß Simon nach Erier in Saft. Den 19./29. Mai beorberte Bergog Rarl ben Obriften Ludwig von Salins, fich bes Schloffes Rirtel bei St. Ingbrecht zu bemächtigen. Salins berannte baffelbe mit 300 Dragonern und forberte die Befagung gur Uebergabe auf, mogu fich ber Commandant Chateaufort unter ber Bedingung freien Abjuge verftand und sodann mit seinen Leuten ju ber Armee Crequis nach Marfal abzog. Nachbem Dbrift Salins eine Befagung in Rirtel gelaffen, febrte er nach Saarbruden jurud, wo Bergog Rarl noch verweilte, ber unterbeffen bas Solofe Rriedingen batte wegnehmen laffen.

In bem ungludlichen Gefecht bei Rochereberg, 7. Dct. 1677, wurde Braf Buffay Abolf, jest Generalmajor, tobtlich verwundet und gefangen; man brachte ibu nach Stragburg, und bort ift er ben 9. Det. geftorben. Die Leiche wurde in ber St. Thomasfirche beigefest. Den 14. Jun. 1662 hatte fich ber Graf mit ber Brafin Eleonora Clara von Sobenlobe-Reuenftein vermablt und von ihr fieben Rinder, beren Bormundichaft fie fofort übernahm. Ungemein ichwierig wurde bie Stellung biefer Bormundicaft durch die frangofischen Reunionen, die fich namentlich über Saarbruden , homburg , Ditweiler , Saarwerden er-Ungeachtet von Raffauischer Seite ber Beweis aus Urfunden und Lehanbriefen geführt wurde, daß nur von einigen Lebenftuden Rebe fein fonne, indem bei weitem ber großere Theil der Graficaft Allodium und Reicheleben fei, erfolgte bennoch am 8. Jul. 1680 bas Urtheil babin, bag Grafin Eleonorg Clara unter Strafe ber Lebensentziehung von dem Bifchof von Dep für bie gange Graffcaft Saarbruden binnen 40 Tagen bie leben ju empfangen und bemfelben perfonlich ju bulbigen babe. 36r wurde jugleich befohlen, feinen andern Dberberrn als den Ronig anzuerkennen, und ihren Unterthanen aufgegeben, bei feinem andern Gericht in letter Inftang, als bei dem Parlament in Des ju appelliren. In berfelben Zeitfrift follte fie ibre Lebenbriefe und bas Berzeichnig ber Lebenftude beibringen. Die Beurschaft Ditweiler wurde in Diesem Urtbeil nicht ermabnt, ba fie lediglich ale eine Dependeng von Saarbruden betrachtet wurde, obgleich nur eine Rente von 55 Pfund Deger Geld (ungefahr 50 Goldgulben) im Dirminger Thal wirklich von Des lebensabhangig war. Aebuliches Berfahren und Urtheil vom 11. Jul. 1680 trafen auf Saarwerben, mit bem Unterfchied feboch, bag die Besiger diefer Grafschaft nicht namentlich genannt, sondern mit bem Ausbrud »Le prétendu seigneur de Saarwerden« bezeichnet In beiden Urtheilen beziehen fich die Gerichte auf bie wurben. Rechte, welche ber Ronig vermoge Munfterifden Friedensichluffes, bestätigt burd ben von Rimmegen, über biefe lander erhalten babe.

Unterm 17. Oct. 1680 erließ die Rammer eine Berordnung, welche der Grafin Eleonora Clara und dem Grafen Friedrich

Lubwig aufgab : in Betracht bag ber Bifcof von Det von bem Ronig die Leben über fein Sochfift noch nicht empfangen babe, wegen ibrer Beligungen ber Rammer in Des perfonlich gu bulbigen. Alle ihre Bemühungen am Sofe ju Berfailles, Die Begunftigung ju erhalten , die Suldigung durch einen Bevollmächtigten leiften ju laffen, waren vergeblich, ba man bie Abficht batte, bie Bafallen auf jebe mögliche Beife ju bemuthigen. Sie faben fic baber nothgedrungen, diefen Schritt felbft ju thun, und empfingen am 9. Januar 1681 bie leben, und zwar bie Brafin für bie gange Graffcaft Saarbruden und einen Theil von Saarwerden, Bodenheim und ben Biebersweiler bof, Friedrich Ludwig aber für die Berrichaft Ottweiler, homburg und bas Uebrige ber Graffchaft Saarwerben, wobei ihnen auferlegt murbe, bas Bergeichnig ber Lebenftude nachtraglich beignbringen. An bemfelben Tage wurde ihnen eine Ordonnang jugefertigt, welche bem bischöflichen Amtmann ju Bic befahl, Die Grafin und ben Grafen unverzüglich in ben Befit aller ihrer frühern Rechte einzuseben. Diefer Befehl wurde fogleich in Bollgug gefest und bie Unterthanen in Saarwerben und Bodenheim zc. Raffauifder Seits in Eid und Pflicht genommen; aber nicht fobalb mar wies geschen, ale von bem Pringen Rarl Beinrich von Baudemont bie alten Lothringifden Anmagungen in ber frubern Bubringlichkeit erneuert wurden. Bum Ueberfluß fuchte auch ber Pring pon Bautemont bee Saufes Lothringen Anspruche auf Saarwerben jur Beltung ju bringen.

Der gewaltthätigen Politik gesellten fich religiose Bedrüdungen, diese in einer Rlagschrift ber Raffau Saarbruckischen Ranzlei vom 3. 1686 aufgestellt. Darin heißt es: "1) In der Grafschaft Saarwerden wurden alle reformirten Rirchen auf Befehl bes Grafen von Rabutin-Buffp durch den grand prevot Simon mit gewaffneter Hand theils ruinirt, theils ganzlich eingeriffen. Die Prediger wurden aus dem Lande verwiesen und die Unterthanen durch Gefängniß und andere Zwangsmittel zur Beranderung ihrer Religion angehalten. 2) Sobald nur zwei römische Familien sich in einem Orte niedergelassen hatten, wurden ihnen die evangelischen Kirchen zur hälfte eingeräumt und das Co-

exercitium (Simultaneum) eingeführt, eber ben Evangelischen wohl gar ihre Rirchen gang weggenommen. 3) Die Beiftlichen werden unter mancherlei Borwanden, 3. B. eines angeblich folechten Lebenswandels zc., fa felbft wenn fle ibre Pfarrgemeinben gur Standhaftigfeit ermahnen, captivirt, mulctirt und exilirt. 4) Sobald einer auf biefe Beife gefangen ober ausgetrieben ift, will man nicht zugeben, baf bie Dbrigfeit einen andern evangelischen Prediger an deffen Stelle berufe, fondern prateudirt vielmehr, daß ein RomifcaRatholifder bemfelben fuceediren folle. Auch geftatte man in biefem galle ben Evangelifcen nicht einmal, bem Gottesbienft in auswärtigen Gemeinden beiguwohnen. 5) Und wenngleich noch an irgend einem Orte evangelifche Geiftliche gebulbet murben , fo mare benfelben boch entweder ganglich verboten, ihr Umt ju verfeben, ober boch febr Ferner mit wem bie romifde Geiftliche etwas in Religionsfacen ju fprecen anfingen (welches befonders bei Criminalverbrechern und Berurtheilten ber gall fei, benen fie wider Billen aufgebrungen warben), beffen burfe fich fein ebans. gelifcher Beiftlicher noch eine weltliche Perfon bei Lebensftrafe weiter annehmen, unter bem Bormand, bag folde leute auf bem Bege ber Betebrung begriffen feien. 6) Die Unterthanen, ja felbft gange Gemeinden wurden nicht nur durch Gelbverfprechungen und eines freien Truufes fur bie Gemeinde gur Menderung ber Religion gebracht, foudern, wo biefes nicht belfe, burch Gefangnig und Zwang, mobei fie einen Revers ausstellen mußten, bag fie freiwillig übergetreten feien. Auf Diefe Beife mare es in ber Graffchaft Saarwerben fo weit gebracht worden, bag bort gar feine evangelischen Prediger vorhanden find, welche gleichbei der Anfundigung des Befehls flebendes guges das land verlaffen mußten. 3m Uebrigen feien auch nur noch wenigeevangelifche Ginwohner bort angutreffen , und die Rinber berfelben murden gezwungen, in die fatholische Soule zu geben. 7) Sowie aber die Evangelischen jur Abschworung ihrer Religion burch geschärfte Dagregeln gezwungen werben, eben fo fcarf, ja noch fcarfer, bei Confiscirung ihrer Gater und Leibesftrafe, ift den Ratholifden ber Uebertritt gur evangelifden

Religion unterfagt, und ben Evangelischen bei Berluft ibres Religionsexercitiums verboten , folde aufgunehmen. Abfterben epangelifder Magiftrateperfonen und anderer weltlichen Beamten murden biefelben burch Ratholifche erfest. Lande muffen alle Ober- und Unterbeamten bis auf den Schultheiß und Gerichtschreiber entweder die Religion audern und abfoworen ober ihre Dienfte verlaffen, welches mit Beifpielen aus allen Rurftenthumern, Graffcaften und herricaften im Beftrich , auf bem Sunderuden , im Elfag , im 3weibrudifchen , in Birfenfeld, Sponbeim, Belbeng, Lugelftein, Saarbruden, Saarwerben, Rheingraficaften, Sanau, Rapoliftein, Leiningen und Alecenstein belegt werden fann, in welchen beinahe fein einziger evangelifder Bermalter, Stadts ober Berichtidreiber, Schults beiß, Bogt, Stabhalter, Beimburger gelaffen worden fei. Denfenigen, welche auf biefe Beife gur Entfagung ihrer Dienfte genothigt, ihre Dimiffion gegeben batten, wurde diefes als eine Berachtung ber foniglichen Dienfte ausgelegt und Diefelben bei 100-200 Thaler Strafe gezwungen, ibre Aemter beizubebalten und mithin ibre Religion zu andern. Sierzu fommt noch, baf man alle Birthe, Gaftgeber, Desger, Bader, Barbierer und bergleichen unter bie Babl ber foniglichen Diener rechnet und fofort alle Evangelifche, welche biefe Sandthierung führen, vor Bericht giebt und fie nothigt, entweder ibre Religion ober ibr Bewerbe aufzugeben. 9) Denjenigen, welche ihre Religion nicht andern, mobl aber ihre Dienfte und bas land verlaffen wollen, mare bas Auswanderungerecht bergeftalt eingeschranft, erfdwert, ja gar entzogen worden, bag ihnen theile Riemand etwas abfaufen, noch auf ihre Guter lehnen burfe, anderntheils aber ihre Rinder außer Landes zu führen oder zu verheurathen ganilich unterfagt fei. 10) Burben bie Reubefehrten aller Laften, besonders der Einquartierung entledigt und diese den Evangelisch . gebliebenen aufgebrudt. 11) Burben ben evangelifden Beifilichen ibre Befoldungen , ben Rirchen , Bospitalern und Stiften ihre Einfunfte bergeftalt gefcmalert ober gar weggenommen, bag jene nur fummerlich subfiftiren fonnten, biefen aber das Erlofchen bevorftebe. Dagegen muffe vom Magiftrat für Bob.

nung und Bedürfniß ber neu angestellten tatholischen Geistlichen geforgt werben. 12) Bare befohlen worden, alle eingegangenen . Rioster wieder herzustellen und aufzubauen, so wie die Güter berfelben zuruchzugeben."

Durch biefes Berfahren murden in den biefigen Raffanischen Landen über fünfzig Gemeinden theils genothigt, theils burch große Beripredungen und Begunftigungen verleitet, ibre Religion ju andern. In der Umgegend von Saarlouis wurden alle evangelischen Gemeinden ohne Ausnahme durch militairische Gewalt jum Uebertritt gezwungen. In St. Johann, Bodenheim und St. Lorenzen murben ben Evangelischen bie Rirchen weggenommen und beinabe in allen übrigen Rirchen bas Simultaneum eingeführt ober einzuführen versucht. Die feierliche Befigergreifung biefer Rirden geschah im Sommer 1686 burch ben Bifchof von Des, Georg d'Anbuffon de la Feuillade. Am 18. Dec. 1687 murbe ju Saarbruden bas Befet bes Ronigs publicirt, welches bie Todesftrafe gegen biejenigen ausspricht, welche bie Blucht ber Reubefehrten begunftigen murben. Beiter murben durch einen toniglichen Erlaß bie fatholifchen Feiertage eingeführt, allen Beamten bie Beiwohnung ber Deffe anbefohlen; bei barter Strafe durfte Sonntage nicht bas geringfte; felbft bas nothigfte Gefcaft verrichtet werben. Auch ben Reubefehrten hatte ibr Uebertritt manche Plagen gebracht; nicht allein wurden auf ben Antrag ihrer Geiftlichen haufige Strafen wegen Berfaumung ber Reffe Aber fie verhangt, fondern es befahl auch ber Intendant be la Gouvillière burch Berordnung vom 12. Januar 1688, baß fie bei 10 Livres Strafe dem Ratechismusunterricht unaus. gefest beigumobnen und ihre Rinder ebenfalls zu bemfelben anzuhalten batten. Den Eltern, Bormunbern und Berwandten wurde unter gleicher Bebrohung aufgegeben, ihre Rinder und Pflegbefohlenen in die Schulen ju fchiden, um lefen, fcreiben und frangofifch reden ju lernen. Endlich verfügte boch ber Ryswofer Friedensichlug, Art. 15 : "Gbenermagen follen die Rurften von Raffau, Sanau und leiningen und alle andere bes Seiligen. Romifchen Reiche Stande, welche vermög bes 4. Articuls biefes Tractats und anderer in vorigen Stand ju fegen find, in alle

und jebe ihre herrschaften und dahin gehörige Rugen und Einkünfte und alle Rechte und Bohlthaten, sie mögen Ramen haben
wie sie wollen, wieder eingesest werden." Gräfin Eleonora Elara
hatte unter diesen Drangsalen die vormundschaftliche Regierung
bis zur Bolljährigkeit ihres Sohnes Ludwig Krast geführt und
hierauf, mährend derselbe in Kriegsdiensten abwesend war, die
Landesverwaltung noch eine Reihe von Jahren unter ihrer
Ausstauer in jeglicher Gefahr, ihr muthvolles und fandhaftes
Tragen aller Leiben, welche ihr vom Geschied auserlegt wurden,
und ihre Güte gegen die Untergebenen, denen sie sich durch
manche milbe handlungen wohlthätig erzeigte. Sie starb zu
Saarbrüden, 4. Mai 1709.

Bon Guftap Adolfs Sohnen haben Mannes Alter erreicht Ludwig Rraft und Rarl Ludwig; Guftav Abolf bingegen, geb. 17. Dct. 1669, ftarb 11. Jul. 1683, in Folge einer auf ber Jagd empfangenen Schufwunde. Ludwig Rraft, geb. 28. Marz 1663, betrat bie militairifche Laufbahn 1682 als Capitain bei bem frangofischen Reiterregiment Rosen, bem er boch valedicirte, um als Major ber berittenen Leibgarde bes Bringen Bilbelm von Draufen einzutreten. Dafür bestrafte ibn R. Ludwig XIV mit ber Confiscation feiner lande, baber ber Graf ju Ende bes 3. 1687 wieber in frangofifche Dienfte ale Dbrift-Lieutenant bei Boufflers, Cavalerie legere, überging. In Auertenung feiner bei Fleurus bezeigten, burch febr gefahrliche Bermundung befundeten Tapferfeit erhielt er am 3. Sept, 1690 ein Capalerieregiment bes Ramens Raffau. Brigadier 17. Aug. 1692, Maréchal-de-camp 30. Marg 1693, hat er abermals bei Steenferte bochlich fich ausgezeichnet und bamit bas auf beutfchen Ruß gesette Regiment Royal-Allomand Ratt bes wenig einträglichen frangofischen Regiments fich verbient. Er blieb and, obgleich durch den Ryswyfer Friedensschluß ber ibm aufgedrungenen herrichaft ledig, in feinem Dienftverhaltniß gu Frankreich und wurde am 23. Dec. 1702 von Ludwig XIV jum General-Lieutenant ernannt. Bei ber Uebernahme ber Regierung nahmen die febr in Berfall gerathenen Retigionsangelegenbeiten bes Lanbes bie Sorgfalt Ludwig Rrafts banytfachlich in Anspruch. Durch genaue Aufficht ließ er die Ordnung in Rirchen und Schulen wieder berftellen, traf auch Anftalten jum Biederaufbau ber in ber Reunionszeit, besonders in ber Graffchaft Saarmerben, gerftorten Rirchen, wogu er fetbft aus eignen Ditteln nach Rraften beitrug. In Die Berwaltung bes Landes und in die Rechtspflege brachte er eine größere Ordnung und Punftlichfeit. Die Landeseinfunfte und berrichaftlichen Guter wurden gut und forgfältig verwaltet und die fic barbietenben erlaubten Bortbeile benutt, fo bag er fich nicht allein im Stande fab, mabrend ben ichmeren Rriegszeiten und neben vielfaltigen und großen Ausgaben, wogu biefe veranlagten, feine Sofhaltung auftanbig ju führen, fonbern auch ber Reigung feines Bergens jur Bobltbatigfeit ju folgen, wovon noch jest in ber Stiftung ber Pfarrwittmentaffe und in bem Stipenbium für Studirenbe ein bleibenbes Anbenten vorhanden.

In der Theurung, welche des frengen Winters von 1709 Rolge, fam Ludwig Rraft ben Unterthanen burd Anfauf und Anstheilung von Brobfrachten ju Balfe. In Babrheit machte auch M. Joh. Andreas Beeren in der Leichenpredigt von ibm rubmen : "Sein ganges Befen und Thun war im Umgang mit Bebermann fo angiebend, bag man ibn lieben mußte. Die Berehrung feiner Unterthanen und bas Bertrauen ju ibm mar fo groß , daß fie fich icon getroftet und erleichtert fanben , wenn fie ihm nur ihre Rlagen und Befdwerben munblich vortragen tonnten. Die Bittidreiben berfelben las er alle febr aufmertfam und vericaffte, bag Jebem nach Geftalt ber Sache gefdwind gebolfen murbe. Die Boblfahrt ber Unterthanen ließ er fich aberhannt eruftlich empfohlen fein, fo bag Jebermann Recht und Sous in aller Billigfeit ju Theil warb, daß dem Bofen gefteuert mutbe und ein Jeglicher bei bem Seinen in guter Rube und Sicherheit leben mochte. In Gumma, er ließ fich bes Apoftele Lebre recht einleuchten, welcher fagt: ",, Regieret Jemand, fo fei er forgfaltig."" Gein Fleiß und feine Bemubungen gingen fo weit , daß er von allen Regierungsangelegenbeiten Bericht haben wollte; felbft wenn er auch abgehalten ju fein

fcien, ließ er fic boch nicht bavon verbindern und verfcob bie geringfte Sache nicht, fonbern, wie er eine fcarfe Urtheilsfabigfeit und leichten Begriff von Allem batte, gab er auch immer auf ber Stelle einen zwedmäßigen Beideib. Die Bufig ließ er burchgebende prompte administriren und wollte burdaus nicht baben, bag feine Untertbanen burch lange Proceffe weit berumgeführt murben, fonnte auch aus Liebe jur Beredtigfeit wohl leiben (und befahl es fogar feinen Dienern), wenn fie mit gutem Grund etwas gegen feine Reinung einzuwenben batten, foldes nicht zu verschweigen, woraus man febr wohl feine Gefinnung, nichts aus Leibenschaft zu thun, erfennen fonnte. Die Billigfeit in allen Sachen, auch in benen, welche ibn felbft betrafen und woraus er fonft wohl einen erlaubten Rugen haben tonnte, ließ er fich ale eine Grundregel dienen, wohl wiffend, bag bie Ratur feine bem Evangelio gemäßere Regel an bie Band gegeben, als biefe: »» Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. « Die gute Erziehung zur Gottesfurcht, Die er in ber Jugend genoffen, trug bei fortgebenden Jahren bie iconften Arachte. Riemals verfaumte er ben Gottesbienft, bem er mit andachtiger Aufmertfamteit und Beachtung bes gottlichen Bortes Rebem gum Exempel beimobnte. Bu Baufe wie auf Reifen erbaute er fich burch Lefung geiftreicher , ju einem gottgefälligen Chriftenthum aufmunternden Bucher, pflegte auch religiofe Befprade nicht nur felbft angufangen, fonbern von andern gern anguboren, bie er, ba ibm ein boberer Grad geiftiger Ertenntnif ju Theil geworden war, forte und auszuführen verftand. In folden Befprachen wußte ibn fonderlich feine Gemablin, pon abnlichem Gifer und Erieb gur Religiofitat befeelt, gut gu unterhalten. Doch ließ er es bei folden bauslichen Undachten und Bebet nicht bewenden, fonbern empfing oftere in öffentlicher Rirde bas beilige Abendmabl mit folder Anbacht, bag Jebermann burd fein Beifpiel erbaut wurde. Diefelbe Gottesverebrung verlangte er auch von feinen Beamten und Dienern, bei benen er burchaus fein gottlofes Befen bulben wollte und biefelben dabin anbielt, bem Gottesbienft beiguwobnen und fich in allen Studen driftlich ju erzeigen. In biefen religiöfen Ocfin-

nungen, bie ibn neben ben icon berührten Tugenden, besonders gur Demuth und Bufriedenheit mit dem, was ihm vom Gefchid befchieden war, hinführten - fand er größeres Glud und Berubigung, als in bem Befig zeitlicher Guter, womit ibn , wie er felbft oft fich rubmte, Bottes reicher Segen überfcuttet batte. ""Es gebt mir in meinem Sinn,"" fagte er oftmals, ",, mit bem, was ich babe, wie benen, wovon Panlus redet : bie fich freuen, ale freuten fie fich nicht; Die ba taufen, ale befäßen fie es nicht,"" womit er babin beutete, bag er irbifche Guter nicht ale bas Bochfte betrachte, foubern Gott über Alles erbebe, wie biefes auch fein Bablfpruch und nachmals gewählter Leichentert, Bfalm 73. B. 25. 26, une weiter bestätigt." Aus feiner Che mit ber Grafin Bbilippine Benriette von Bobenlobe aberlebten ibm eingig vier Tochter. Er farb 17. Rebr. 1713. »Le comte de Nassau-Sarrebruck. foreibt Saint-Simon, mourut dans son château de Sarrebruck, où il s'était comme retiré depuis quelques années. Il avait toujours servi, était lieutenant général, et il avait le régiment royal-allemand, qui est de 25,000 liv. de rente. C'était l'homme du monde le mieux fait, du plus grand air et imposant, fort poli, fort brave, fort honnête homme, avec peu d'esprit, et considéré. Il était aussi fort riche, mais luthérien, et point vieux. Le roi lui-même. avait fait diverses attaques sur sa religion avec bonté, et ne lui avait pas laissé ignorer qu'il irait à tout en se faisant catholique, sans l'avoir pu ébranler.«

In der Grafschaft folgte Graf Karl Ludwig, Ludwig Krafts jüngerer Bruder, geb. 6. Januar 1665. Im Mai 1684 trat er ein bei des Markgrasen von Baireuth Curassierregiment, dann ftand er seit 1688 bei Palffy, Curassiere, und von 1691 unter ben franklichen Kreistruppen. Major und demnächt Obristelieutenant, wurde er in dem unglucklichen Tressen zwischen Söchfätt und Oberklau, 20. Sept. 1703, der Franzosen Gefangner. Rurz vor des Bruders Ende gab er den Kriegsbienst auf. Diesem ungeachtet wurden die Saarbrücksichen Lande unmittelbar nach bem Ableben Ludwig Krafts von den Franzosen consistirt; angeblich, weil der Erbe derselben in Reichsbiensten stehe und

ber Rrieg mit bem beutschen Reich fortbauere. Um gegen biefe gewaltsame Sandlung die nothigen Borftellungen ju machen, wurde der Saarwerdische Amtmann von Savigny an ben Dof bes Ronigs geschicht, bem es gelang, einen Befehl gur Aufbebung ber Beichlagnahme gu erhalten. 22. April 1713 vermählte Rarl Ludwig fich mit bes Grafen Friedrich Ludwig von Raffau-Ottweiler Tochter Chriftiana, von ber zwei Sohne, bie boch beibe in ber Biege geftorben find, Friedrich Rarl ben 11. Januar 1719, Ludwig Rarl 7. Gept. 1721. An Charafter, Gemuth und Bildung feinem portreffe lichen Bruber pollig abnlich, richtete er nach ber Uebernahme ber Regierung fein Denten , Thun und Balten nach bemfelben Riel, wonach fener geftrebt batte: ber Beforberung bes Bobis feiner Untergebenen , bas ibm feine angelegentlichte Pflicht au fein dunfte. Unter Ludwig Rraft batte das gerruttete und verarmte Land taum angefangen fich ju erholen; viel blieb zur Bieberdufnahme beffelben zu thun abrig - und Rarl Ludwie balf somobl in burgerlichen als firchlichen Angelegenheiten fo viel ale in feinen Rraften fant und feine Mittel erlaubten. Gin Reind alles eiteln Bepranges, fuchte er burd weise Sparfamfeit fich in ben Stand gu fegen, feine Unteribanen ju fconen und ibre Laften au erleichtern. In Befcaften ber Landesregierung mar er unermudet thatig; bie vorgefundenen guten Einrichtungen bielt er mit fraftiger Sand feft, suchte diefelben burch geeignete Berordnungen ju erweitern und ju vervollfommnen und erwarb fic burd frenge Sandhabung ber Berechtigfeit, burd Leutfeligfeit und Bobitbatigfeit Die Liebe feiner Untergebenen in nicht geringem Dafe.

Minder wichtig ward nach dem Berluft der Sobne für den Bater der um dieselbe Zeit eingetretene Erbfall, Am 26. Oct. 1721 farb nämlich zu Idftein Georg Augus Surft zu Raffau, Graf zu Saarbrüden und Saarwerden, Herr zu Lahr, Wiesbaden und Idftein, der letzte der Idfteinischen Linie, ohne männliche Nachkommen. Seine Lande, die Gerrschaften Wiesbaden, Idftein und Lahr, sielen auf die nächsten Agnaten, Friedrich Ludwig zu Ottweiser und Karl Ludwig zu Saarbrücken, mit Ausschluß der Linien

Ufingen und Weilburg, beren bamale lebenbe Reprafentanten einen Grab weiter in ber Bermanbtichaft entfernt waren. Radbem beibe Grafen mit famtlichen Allodialerben bes Rurften burd Bertrage fic abgefunden, nahmen fle mittels feierlicher Etbbulbigung ju Joftein am 17. Dary 1722 Befig biefer Canbe, bie fofort gemeinschaftlich verwaltet wurden. Graf Rarl Ludwig farb ben 6. Dec. 1723. Die Bittme ebrte fein Andenfen burch ein Dentmal in ber Schloftirde ju Saarbruden, auf welchem beide grafliche Personen und ihre Rinder in weißem Marmor Dargeftellt find. Sie verweilte noch einige Beit in Saarbruden, wo ihr Bater, Graf Friedrich Ludwig, die Regierung übernommen, und trat nach beffen Ableben in eine zweite Che mit Friedrich Jacob Landgraf zu heffen-homburg, General-Lieutenant in Dienften ber vereinigten Riederlande und Gouverneur ju Berjogenbufd. Die Bermählung geschah am 17. Det. 1728 im Solog ju Saarbruden , worauf fie ihrem Gemahl nach bomburg an ber Bobe und fpater nach Solland folgte. Sunf Jahre regierte noch Graf Ariedrich Ludwig als ber lette Reprafenfant ber Livie in Saarbruden, bann fiel. Die reiche Erbichaft 1728 auf feines Dheims, bes farften Bollrad zu Raffan-Ufingen Entet Rarl und Bilbelm Beinrich, unter Bormunbichaft ihrer Mutter.

Bollrad, bes Grafen Wilhelm Ludwig zu Nassau-Saarsbrücken siebenter Sohn, geb. 25. Febr. 1625, biente unter ben Besehlen bes Marschalls de la Ferté als Rittmeister, sodann unter den oberrheinischen Rreisvölkern. Obrist bei der Cavalerie 1663, führte er 1664 sein Regiment nach Ungern, wo er am. 1. Aug. in der Schlacht bei St. Gotthard mit hoher Auszeichnung als Generalmasor stritt. "Im nächtsolgenden Jahr trat er in Lünedurgische Dienste, kam an. 1666 mit drei Regimentern in holländischen Sold und an. 1671 ganz in der Generalskaaten Dienste, ward das Jahr hernach Generalslientenant von der Cavalerie, an. 1673 General und an. 1674 Gouverneur zu Berg-op-Joom. In der schrecklichen Schlacht bei Senef, 11. Aug. 1674, legte Bollrad die seltensten Proben ab von Raltblütigsteit und Unerschrodenheit; mehrmals warf er sich dem sürmischen Bordringen der Feinde mit Bortheil entgegen, wiewohl er es

mit bem Marfchall von Luxembourg zu thun batte. >Luxembourg, dont le nom seul faisoit frémir les Hollandois depuis la campagne de 1672, eut principalement à combattre les troupes de cette nation, reputées par Condé les plus mauvaises des Alliés, et qui, encouragés par le prince d'Orange, témoignèrent ce jour-la plus de fermeté que les Espagnols et les Allemands mêmes. - "3m 3. 1684 erhielt Bollrad bas Gouvernement ju Bergogenbuid und am 4. Mug. beffelben Jahrs bie Erneuer- und Beftatigung ber Fürftlichen Burbe, ging barauf im Det. mit bem Pringen Bilbelm von Raffan-Orgnien und der Armee nach Britannien über, und nachdem Diefer jum Ronigliden Thron erhoben und alles in Rube gefest worben, führte er,. Surft Bollrab, die bollanbifden Gulfevolfer wieber jurud in die Rieberlande und wurde jum Generalfeldmaricall ber Generalftaaten erflaret. Gleichen Charafter erhielten Se. Durchlaucht auch an. 1690 von Raifer Leopold, und wurden nach bes Brubers Graf Johann Ludwigs Ableben Senior vom Raffauischen Saus. Anno 1694 übernahmen Sie - bas Commando en Chef über alle niederlandische Bolfer, führten foldes rubmlichft fort und erlebten noch ben Anfang bes fpanifchen Successions-Rriegs, thaten im 3. 1702 ben letten gludlichen Feldzug, barin Sie Raiferewerth und Bento am 23. Sept., barauf noch Roermonde am 7. Det. eroberten."

"Der Prinz von Rassau-Saarbrad, welcher bas Commando bep der Belagerung von Raiserswerth führte, eröffnete die Lausgräben vor der Stadt am 18. April 1702 und gab Besehl zu ihrer Bertheidigung. Die Generalstaaten versorgten ihn mit Proviant, und nachdem die Berschanzungen des Lagers die auf eine kleine Entsernung von den Stadtmauern waren geführt worden, um die Schanzgräber bep ihrer Arbeit zu decken, sing er an Minen anzulegen und ließ ein kleines Corps von 400 Mann ausrücken, um die Arbeiter zu beschühen und die Angrisse bes Feindes abzuwehren. Die Schanzgräber arbeiteten die ganze Racht hindurch so emsig, daß sie schon hundert Schritt mit ihren Werken vorgerückt waren, ehe ber Tag anbrach. Sobald der Feind die Arbeiter entbeckte, seuerte er aus seinem groben Ges

foune febr beftig auf fie, wogegen bie Belagerer auf ber anbern Seite große Bermuftungen in ber Stadt mit ihren Bomben anrichteten. Am 20. April thaten bie Belagerten einen lebhaften Ausfall , um bir Berfe ber Belagerer ju gerftoren , und vertrieben die Sollander von ihrem Doften. Das Gefecht bielt lange mit großer Sige an, bis die Sollander ben ber Aunaberung ihrer Cavallerie neuen Duth icopften, ihre Truppen sammelten, ben Reind gurudidlugen und ibre Berfe wieber eroberten. Um 23. unternahmen bie Belagerten einen andern Ausfall mit noch größerer Racht, wurden aber wieder gurude geschlagen und verloren ihren Befehlshaber, ben bie Bollander gefangen nahmen, und viele von ihren Leuten, die im Befechte blieben. Den folgenden Tag griff ber Preugifche General Pring von Unhalt eine Infel auf bem Rheine ber Stadt gegenüber an und eroberte fie nach einer Belagerung, die vom Morgen bis auf ben Abend bauerte, mit Sturm, fobalb es buntel geworben war. Der Gouverneur biefer Infel foll aus Berbrug über feine Leute, daß fie feinen Befehlen nicht geborchten, felbft Sand an fein Leben gelegt baben; feine Officiere aber, die auf einem Boote ju entfommen fuchten, wurden von ben Preugen in ben Mluß gefturat unb ertranfen.

"As nun die Belagerer glaubten, die Stadt würde sich nicht lauge mehr halten können, zog sich die Französische Armee aus ihren Winterquartieren, ohne Julich zu belagern, in zwep Colonnen nach den Soldandischen Grenzen: die eine marschirte nach Eleve; die andere, unter den Befehlen des Grasen von Tallard, lagerte sich auf dem andern User des Rheins, in der Hossnung, Raiserswerth zu entsetzen, und brobete dem Kurfürsten von der Pfalz und seiner Sauptstadt mit Feuer und Schwert. Tallards Ankunft gab den Belagerten wieder neuen Muth. Er hatte eine Menge Fähren und kleine Boote erbaut oder mit sich gebracht, in denen er der Stadt Truppen und Proviant zu Wasser zusührte, ihre Wachen täglich mit neuen Soldaten ablöste und seine Partey ermunterte, die Belagerer mit östern Scharmützeln zu ermüden und ihre Werke zu beunruhigen. Hierdurch wurde die Belagerung auf zwey Monate verlängert; ob aber gleich

Die Belagerer auf biefe Art feine großen Kortidritte madten und ihre Truppen bie gange Beit über ben falten und unaufborlichen Regenguffen ausgesett waren, fo aberfliegen fie bod endlich durch ihren unermudeten Gifer und ihre Tapferfeit alle Sowierigfeiten. Der Pring von Raffau folug nun, nachten er feine Berte beendiget und bie Approchen gebedt batte, ben Muth ber Belagerten nieber und betäubte ibre Dbren mit bem unaufborlichen Getofe von 48 großen Ranonen, Die ibre Mauern beben machten, ale wenn fie vom Donner erfchattert ober von mannichfaltigen Bligen vom himmel berab getroffen warben, fo baf bie Schildmachen taum ihre Poften auf ben Ballen behaupten konnten. Am 9. Jun. that er einen allgemeinen Angriff auf bie Contrescarpe ; ber Reind aber that tapfern Biberfand, benn er boffte noch immer ben Sieg zu erfampfen , ba feine ermüdeten Soldaten beständig burch frifche Truppen aus Tallards Lager erfest wurden. Auch wußten bie Frangofen mohl, daß bie Confoberirten noch nicht öffentlich ericheinen fonnten , um ihre Bundesgenoffen an unterftugen; bas Gefecht bauerte baber amer gange Stunden und war febr blutig. Der Graf von Tallard und ber Marquis von Blainville munterten ibre Beute burd Beriprechungen und Belohnungen auf, und ber Bring von Raffen belebte ben Duth ber Seinigen burch gleiche hoffnungen. Endlich mußten bie Belagerten ber größern Tapferfeit ihrer geinde weichen; fie gogen fich gurud, und die Befagerer brangen fo bigig auf fie ein, daß bas Gefecht an vielen Orten von neuen anging, bis ber Bring von Raffau gulest Deifter von ber Contrescarpe mar. Das vornehmfte hindernig, burch welches er in feinen Unternehmungen aufgehatten wurde, war Mangel an Ammunition , ber feine Arbeiter auweilen nothigte , inne ju balten ; bie Ueberschwemmungen bes Abeins und ber unaufbir liche Regen verurfachten ihm auch große Schwierigfeiten. Als er aber wieber neue Munition erhalten, eine giemliche Breffe in bie Mauer geschoffen, aus ben benachbarten Balbern Bufde wert und Reisholg gur Ausfüllung bes Grabens berbep gefdaft und feine Goldaten gum Sturm in Ordnung geftellt batte, lief ber Pring von Naffau ben Commendanten ber Feftung burch

sinen herold auffordern, die Stadt zu übergeben. Der Marquis von Blainville schickte zu dem Grafen von Tallard, um sich mit ihm über die Uebergabe zu berathschlagen; inzwischen aber verlangte er von dem Prinzen von Naffan die Freyheit, seine Todten begraben zu können. Ein Waffenstillstand erfolgte nunmehr, in dem die eine Partey den Angriff und die andere die Bertheibigung ruben ließ.

"Da der Graf von Tallard sahe, daß er die Bekagerten nicht retten könnte, so bruch er sein Lager ab, um die Stadt nicht vor seinen Augen wegnehmen zu sehen, verließ diesen Ort und befahl seinen Ingenieurs, ein Lager in einer andern Gegend, weit von der Stadt, abzusteden. Damit aber die Uebergabe den Alliirten nicht zu viel Muth machen oder den Eiser ihrer eigenen Truppen schwächen möchte, eapitulirten die Franzosen am 15. Jun. Sobald Kaiserswerth im Besit der Alliirten war, wurden die Mauern und Wälle der Stadt, mit welcher der conföderirte Krieg seinen Aufang genommen hatte, dem Boden gleich gemacht, damit die Artisel, wenn ein Ort, welcher der Republit der vereinigten Riederlande so gesährlich war, noch besestigt bliebe, nicht gebrochen werden und sie selbst die Schande nicht haben möchten, ihre Tapferkeit und Gelindigkeit gegen die Feinde zum Gelächtes werden zu sehen.

"Auf Coehorns Rath gab ber Graf von Marlborough Besehl zur Belagerung von Benko, welche den 29. Aug. unter dem
Commando des herrn von Opdam auf der einen und des Prinzen
von Nassau-Saarbrüd auf der andern Seite ihren Ansang nahm.
General Coehorn commandirte die Werke der Belagerer und sing
seine Approchen am 6. Sept. an. In wenig Tagen war das
Fort St. Richael mit Sturm eingenommen. Lord Cuts sührte
die Soldaten zum Sturm, und ihn begleiteten Prinz Ernst von
Hannover, herr Dalrymple, Lord Lorne, der Graf von huntingdon, Six Richard Temple und andere tapsere sange Männer
als Bolontairs; diese sochen mitten unter den gemeinen Soldaten, bahnten sich einen Weg über Brustwehren und Pallisaden, rücken gegen die Wälle an, versahen den Dienst als
Beschishaber und als Soldaten zu gleicher Zeit und munterten

bie Gemeinen burch ihr Beifpiel auf, bag fie ben Duth im Rampfe nicht finten liegen. Andere fliegen einer auf bes andern Soultern über bie Bollwerte und anbere bobe Stellen und auf Die Balle, führten überall ihre Rabnen mit fic, vertrieben und verfolgten ben Feind von einer Stelle gur andern , bis fie bas gange Fort im Befig hatten. Der Graf von huntingbon, voll friegerifden Reuers, aber von fomacher Befundbeit, fo baf er es bem erftern nicht gleich thun founte, gab einigen farfen Mannern Geld, damit fie ihm über bie Bruftwehr helfen möchten. Bon bem Reind wurden 40 Officiere, 250 gemeine Goldaten und ber Commendant bes Forte felbft ju Gefangenen gemacht; Die übrigen blieben entweder im Gefecht oder extranten im Fluffe, als fie fic burd bie Flucht retten wollten. Bie mit Ginem Solage awang auch General Coeborn, nachdem er feine Berfe gegen bie Stadt vollendet batte, ben Gouverneur von Benlo, fich au ergeben. 3hm mar ebenfalls bie Ginnahme von Landan jugufdreiben, welche, ale man Rachricht bavon erhielt, auch biefe Uebergabe befchleunigte.

"Rachbem Benlo erobert war, murbe am 7. Detober and Ruremonde eingenommen. Bon ba marfchirte ber Graf von Marlborough gegen Luttich, welches er zwep Tage lang belagerte, worauf fich auch biefe Stabt bem Saufe Deftreich utterwarf. Am 20. Det. machte ber Braf ben Anfang, bie große Citabelle anzugreifen, welche eine Frangofische Befagung batte. Der Darfcall von Boufflere versuchte umfouft, frifde Truppen in bie Reftung ju bringen. Als er nun fabe, bag ibm biefe Bemubung nicht gelingen wollte, marfcbirte er gerade nach bem Dain, um bie innern Begenden zu beden, in ber Deinung, bie Confoberirten wurden noch in biefem Jahr babin fommen. General Coeborn endigte feine Berte gegen die Citabelle in fo furger Beit, ale man noch nie gebort hatte. Am 23. beichof er bie Mauern, und indeg bie Soldaten jum Angriff in Ordnung gestellt wurden, richtete er burch eine neue Art Dorfer von feiner eigenen Erfindung, die auch nach feinem Ramen genannt werben, bie idredlichften Bermuftungen unter ben feindlichen Truppen in ihren Berten an. Gine unglaubliche Denge

Granaten wurden aus biefen fleinen Morfern auf ihre. Berfe geworfen, und nicht weniger unwiferfiehlich mar auch ber unerichrocene Angriff der Englischen Truppen beym Sturmlaufen. Die Frangofen , burch biefes neue Befchug und bie unaufborlichen Rugeln und Bomben außer Kaffung gefest, verliegen, ba fie nicht mehr im Stande waren bem Muthe ber Englander ju widerfieben, ibre Berte und jogen fich auf bie Balle jurud. General - Lieutenant Sagel, Sommerfeld und Pring Ernft von Sannover führten die Solbaten an. Die Englander verfolgten bie Frangofen , fturgten in bie Citabelle mit bem Degen in ber Rauft, befahlen ben Belagerten, bas Gewehr ju freden und fich zu ergeben. Die Frangofen gehorchten und unterwarfen fic. Die Confoberirten machten bier eine reiche Beute : benn, außer barem Belde , Gilbergeichirr und Roftbarfeiten von allen Arten, fand man auch bier 34 Ranonen und eine außerordentliche Menge Ammunition; einer von ben Grenabieren, ber ben folden Belegenheiten gewöhnlich alle loder und Bintel febr forgfältig ju burchfuchen pflegte, foll an biefem Tage auf feinen Theil allein 1000 Kronen betommen baben. Die Rriegsgefangenen wurden nach Solland gefchidt; benn bis fest wollte ber Ronig von Franfreich noch nichts von Muswechelung ber Gefangenen boren. Wenig Tage guvor war auch Die Stadt Stevenemerth, die burd Runft und von Ratur febr feft mar, an bie Confoderirten abergegangen. Die Sollander waren über bas Glud ihrer Baffen bochlich erfreut; fie bantten bem Grafen von Mariborough , bag er burd feine Magregein bie Maas von bem Reinde befrept batte, und baten, bag nun bie Truppen bie Binterquartiere begieben mochten, ba jest bie Jahrezeit ju fturmifc wurde und fie nothige, allen ferneren Unternehmungen fur biefes Jahr ju entfagen. Die Unftalten bierzu wurden bem Grafen von Rivers aufgetragen."

Fürft Bollrad hat Ufingen zu seiner Residenz erwählt, bas Schloß nen aufgeführt, unter theilweiser Benutung des alten, ben hofgarten augelegt und 1669 das Stodheimer Gericht volls ftanbig erworben. Er starb in seiner jungften Eroberung, zu Roermonde, 17. Det. 1702, "nachdem er 27 Belagerungen und

17 Felbschlachten theils beigewohnet, theils selbsten commandiet." Laut Cheberedung vom 26. Jun. 1678 hat er sich zu Mecheln mit des Grasen Eustach von Roeux Tochter Katharina Franzisca Isabella Maria von Erop vermählt, auch nach deren tödtlichem Abgang, 26. Mai 1686, den 28. Jun. 1688 die zweite Frangenommen, die Gräsin Magdalena Elisabeth von Löwenstein-Bertheim, die als kinderlose Wittwe meist zu Frankfurt lebte und daselbst ihr Lebten beschoof 5. Jun. 1733.

Der Sohn der erften Che, Bilbelm Beinrich, geb. 2. Darg 1684, im Dienft ber Generalftagten Dbrift bes Raffau-Ballonischen Regimente gu gug, vermablte fich laut Cheberedung vom 15. April 1706 mit bes Fürften Beinrich von Raffau-Dillenburg Tochter Charlotte Amalie und ftarb 14. Febr. 1718. Die fürftliche Wittme übernahm bie pormunbicaftliche Regierung Ramens ihrer Gohne Rarl, geb. 1. Januar 1712, und Bilbelm Beinrid, geb. 6. März 1718. "Ale Bormunderin und Regentin erlebte fie im Jahr 1728 ben ganglichen Anfall ber Saarbradifche und Ibfteinischen Linien gesamter Lanben ; fie bat auch die Regierung bis ju bes altern herrn erreichten Majorennitat, und por ben füngern Berrn bis an ihr Lebensenbe rühmlichft geführet, und ift im 3. 1738 ben 11. Det. im Schloß ju Biebrich abgefdieben." Der Anfall ber 3ofteinischen Balfie erfolgte 1721, fieben Jahre fpater jener von Saarbruden. Durch Bergleich vom 5. Jul. 1729, auf ben Grund früherer Urtheile mit ber Abtel Badgaffen errichtet, blieb dieselbe ber gandeshoheit von Saar bruden unterworfen. Die Aebte hatten die Beftatigung ihrer Babl bei bem Landesberen nachjufuchen und bemfelben ju bule bigen. In der bisher nicht beftrittenen veinfichen und bargerlichen Gerichtsbarteit follte bie Abtei auch fernerbin nicht beeinträchtigt werden ; boch blieb jedem Beibeiligten bas Recht , an die Regierung ju Saarbruden und von diefer an bas bochfte Reichsgericht zu appelliren. Die flofterlichen Unterthanen folls ten vom Boll befreit, bagegen verbunden bleiben, au Reiche-, Rreis-, Landes- und Türfenfteuer nach Berbaltnig beigutragen. Das Beholjungs- und Jagdrecht der Abtei blieb aufrecht erhalten, follte jeboch fünftig nur nach Borfdrift der Forfterb-

nung geubt werben burfen zc. Dagegen wurben ab Seiten famtlicher Saarbrudifden Unterthanen bei ber Rurftin wiederbolte bittere Rlagen wider die Bermaltungebehörden, inebefonbere über bas neu eingeführte Oberforftamt und die im 3. 1729 erlaffene Forftordnung erhoben. Borguglich belebrend ift binfictlich biefer Buftande bie Rlagfdrift vom 13. April 1730 : "Bei ber Bulbigung (fagen Die Bittfteller) babe ber Regierungerath Bode im Ramen ber Berricaft die berrlichften Beripredungen und Bertroftungen gegeben, wie fie, die Unterthanen, bei ihren alten Berechtfamen gehalten und feine Reuerungen aufgebracht werben follten. Worauf fie benn auch gebuldigt und Behorfam versprochen; nun aber finde fich in allem bas Gegentheil, benn es feie bie fowere Forftordnung als eine fonberliche Renerung eingeführt worben, wodurch die Unterthanen total ruinirt murben. Alle eingereichten Bittichriften murben jurudgehalten, und es erfolge feine Antwort auf biefelben. Ja es fei von biefiger Regierung bei bochter Strafe verboten worden, ohne ihr Borwiffen eine Rlageschrift an die Fürftin gelangen zu laffen. Die Juftig murbe nicht beforbert, bagegen an die Sporteln und Strafen und bergleichen bei Beiten gedacht, Sie maren baber genothigt gewefen, felbft uach Ufingen ju reifen, fich ju beschweren, und baten um fraftige Remebur, bamit nicht langer verborgen bleibe, wie es bier augebe, und die Unterthanen nicht ferner abgeschreckt murben, ihre Roth worzußellen. Oberforftmeifter von Bogbeim babe mit außerfter Streuge und Gewalt (als eine foabliche Reuerung) ihnen eine Forftorbnung aufgeburdet, welche 70 Artifel enthalte, Die alle bei barter Strafe unverbrüchlich ju balten geboten feien. Diefe Artifel maren aber beinabe nicht zu befolgen, und die armen Unterthauen fonnten fic por Schaben taum genug vorfeben." Rach biefem Gingang führten fie bie einzelnen Beichwerbepuntte umftanblich an, unter benen folgende die wesentlichften : "Ihre Bolgberechtigungen in ben berrichaftlichen Balbungen feien ihnen theile febr befchrauft, theils ganglid entgogen worden; bas benothigte bolg murbe ihnen jest nur gegen febr erhöhte Preife verabfolgt, bas fie fruber unenigelblich ober gegen geringe Taxe erhalten batten. Es wurde

ibnen fein Solg gur Umgannung ihrer Reiber, wie fruber, verabreicht, baber fie ibre Saaten gegen bas viele und überbaufte Bild nicht mehr zu fougen vermöchten und mit Schmerzen gufeben mußten, wie diefes ihre Meder verwufte, woburch fie nicht nur felbft broblos, fonbern auch bie Bebntertrage vermindert wurden. Die bieber genoffene Beideberechtigung in den Balbungen fei ihnen verboten worden, wodurch fie bei ihrem geringen Biefenmache in bie außerfte Roth verfest warben, befonbere ba bie berricaftlichen Schafbeerben anfingen, ihre Banne au beftreichen und abzuäßen. Die Forfordnung befdranfe ibnen felbft bas Recht, fich in ihren eignen Balbungen ju bebolzigen, theils burd bie freng gebotene Ginhaltung ber Bolgtage, theils burch die hoben Bolganweifungegebühren. Man verbiete ihnen ibre eigene Rottbufde ju brennen und mit gruchten ju befaen, ba es boch an Balbungen nicht mangele, Relblandereien aber pur in geringem Daage vorhanden feien. Endlich maren bie Forfiftrafen gur Ungebubr erhöht, murben mit unerbittlicher Strenge eingetrieben und feien taum mehr zu ertragen." Beiter beflagen fie fich uber die Einführung der Admodiation oder Bernachtung bes Salges, bes Tabals, bes Beins und Branntweins als einer Reuerung, über die Proclamationstare, die Abgabe von Rauf und Berfauf auf bem Lande, Die Leibicaft (Perfonalfteuer) und bie unmäßig gesteigerten Amte- und Gerichtsgebühren, welches alles ju Graf Ludwig Rrafts Beiten gar nicht gefordert worden fei. Sie beschwerten fich endlich, bag fie in ihren Rlagen bei ben Dberamtern fich nicht felbft munblic vertheidigen burften, fondern genothigt feien, diefelben burd Sachwalter portragen ju laffen, beren fich eine Menge bei ben Memtern aufbielten, Die aus Mangel einer Cate forberten, was fie wollten 2c.

Die beiben Prinzen theilten burch Bertrag vom 25. Dec. 1735, resp. 1. Rov. 1736. Rarl erhielt alle öftlich des Rheins liegende Naffauischen Länder, Wilhelm heinrich dagegen die senseitigen, doch verpflichteten sich beide Linien, ihren Antheil nicht weiter unter ihre Nachkommen zu vertheilen, vielmehr die Erbsolge nach dem Recht der Erftgeburt allein gelten zu lassen

und die ihnen in Zukunft noch anfallenden Raffauischen Länder zu gleichen Theilen auf die Erstgebornen zu vererben. Wilhelm heinrichs Erbibeil bestand demnach aus den Grafschaften Saarsbrücken und Saarwerden, der herrschaft Ottweiler und homburg und aus den Nemtern Jugenheim und Wellstein und der Rellnerei Rosenthal, mit Ausnahme sedoch des Antheils, welchen die Weilburgische Linie an Saarwerden und homburg besaß, welcher Linie auch aus der Theilung vom J. 1629 die herrssschaften Kirchheim und Stauf allein zustanden.

Kurft Bilbelm Beinrich batte 1737 frangofifche Rriegebienfte genommen, wie er benn im Lauf bes oftreichifden Erbfolgefriegs jum Marechal-de-camp ernannt worten ift. 2m 1. Darg 1741 übernahm er die in der Brudertheilung ihm zugefallene landesportion; ben 28. Rebr. 1742 wurde ibm die Brafin Sophie Chriftiane Charlotte Friderif Erdmuth von Erbach angetraut. Bei dem Antritt feiner Regierung, 1742, traf Bilbelm . Beinrich ein verarmtes, balb verwildertes gand, eine Rolge ber über ein Jahrhundert hindurch fortgefesten verderblichen benen die wenigen übrig gebliebenen Ein-Arieae , von wohner fich ungeachtet aller Bemuhungen ber vorigen Regierungen noch nicht erholt hatten. Es bot einen buftern, unwirthlichen Unblid : mit Waldungen waren Berge Thaler bededt, bunn bevolfert Stabte und Dorfer, beren ärmliche Bobngebäude ben traurigen Buftand bes Burgers und Landmanns verriethen. Die reichen Quellen fur Sandel und Gewerbthätigfeit, in ben Bebirgen verborgen, batten bieber bei ber allgemeinen Berarmung aller nachbarlander und bei ber Stodung jeden Berfehrs wenig benugt werden fonnen, und die Bortheile, welche die Landesproducte den Ginmobnern gemabren follten, waren ihnen felbft beinabe noch völlig unbefannt. Es fehlte ihnen an Duth und Unternehmungegeift; fie bedurften eines Regenten, ber fie aus ber bisberigen Leibargie erwede, ber fie mit Rath und Bulfe thatig unterftuge und bie Bege eröffne, burd welche ben Sandelsgegenftanden Umfag und Ausfuhr verschafft werden founte. Diefen fraftigen und umfaffenden Geift fanden fie in Bilbelm Beinrich, ber burch

zwedmäßige Anftalten und Einrichtungen und durch weise Benutung des sich Darbietenden seinen Landen einen bis dahin noch
nie erreichten Grad ber Cultur gab.

Die erfte Wohlthat feiner Regierung war die Abwendung ber Laften, welche ber Rrieg ju bringen brobte. Durch feinen Einflug am frangofifchen Sofe erreichte er, bag feine Laube von ben Durchzugen frangofischer Armeen und ben mit verbundenen unvermeidlichen Befdwerden und Drangfalen ganglich verschont blieben, fo bag, mabrend man andermarts weit und breit bie Bebrudungen bes Rrieges bart , empfinden mußte, bie Saarbrudifden Unterthanen fich eines friedlichen lebens erfreuen fonuten. Bon ben Segnungen bes Friedens und ber Rube begunftigt, feste Bilbelm Beinrich bald Alles in freudige Bewegung, und taum war ein Decennium verfloffen, als die gange Landichaft eine wohlthatige Umwandlung . erfahren batte. Seine Thatigfeit wendete fic nach Uebernahme bes - Landes junachft auf die Bergrößerung und Berfconerung ber Städte Saarbruden und St. Johann. Der Bau bes fürfte lichen Schloffes, ber icon feit 1738 angeordnet mar, batte nicht wenig gur Bierbe ber Refibengftabt beigetragen und gab 1742 und in ben folgenden Jahren Anlag ju fernern großen Bauten, bie theils burch Privatpersonen, die er burch Freiheiten, Privilegien und andere Unterfichungen ju ermuntern wußte, unternommen und vollendet wurden. Go nahmen ihren Anfang und entftanben im 3. 1742 bie Wilhelmeftrage, 1743 bie reformirte Rirche, 1749 bas Gymnasialgebaube, 1751 bie fatbolische Rirche in St. Johann , 1763 bie Borftabt bafelbft, 1762 bie neue evangelische Rirche in Saarbruden, sowie 1764 bas Bospital und Baifenhaus und bie übrigen Gebaube, welche biefe Rirche umgeben. Much die iconen Gartenanlagen beim Schloß zu Saarbruden , die Schlöffer und Anlagen ju Ottweiler, Reunfirden und Sallberg entftanben um biefe Beit und erwedten ben Sinn für Bau- und Bartenwefen, ber feinen wohlthatigen Ginflug bald über bas gange Land verbreitete.

In der gleichen Thatigfeit beschäftigte fich Bilbelm Beinrich mit Allem was dem Auffommen feiner Unterthanen bienlich.

Stets zeigte er fich bebacht, ben Landmann gur beffern Cultur bes Bobens und ju nuglichen Unternehmungen aufzumuntern. Bisher war ber Aderbau, nach altem Bertommen, febr fcmach und unvollfommen betrieben worben, es mangelte vor Allem urbaren Relbern und Biefen. Diefen Gebrechen fuchte Bilbelm Beinrich burch zwedmäßige Berordnungen für bie Einführung eines vortheilhaftern Reld- und Biefenbaues abaubelfen; bedeutende Streden von Baldlandereien murben bem Candmann unentgelblich jum Anbau überlaffen und bems felben mancherlei Begunftigungen jugeftanben. Die ebemals untheilbar gewesenen ftarten Bogteis, Stamms ober Stockguter und ein großer Theil ber Gemeindelandereien murben vertheilt und fo bem Bleiß ein größerer Wirfungefreis gegeben. bier ging ber gurft, wie bei allem Uebrigen, mit lebrreichem Beifpiel voran, indem er mehre Bofe und Schweizereien errichtete und Anleitung ju einer ergiebigen Bewirthichaftung ber Buter gab, ja er mußte fogar gur Erreichung feines 3medes juweilen ftrenge Magregeln eintreten laffen, um die Landleute gu beffern Ginfichten gu fubren. Bon wefentlichem Rugen für bie Grundbesiger mar fobann bie Anordnung einer allgemeinen Lanbesvermeffung und Cataftrirung ber Guter, wodurch jugleich bie Abgaben geregelt und bas Gigenthum ficher geftellt murbe. Bu biefem Ende war bereits in ben erften Jahren von Wilhelm Beinriche Regierung eine Renovatur-Commiffion ernannt worden, bie beiläufig bis jum 3. 1767 alle Marfungen der Graffchaft Saarbruden und Ottweiler ausmeffen ließ, wobei ben Eigenthumern bie Befigungen , wogu fie fich legitimiren tonnten , gerichtlich jugeschrieben wurden. Den Deffungen folgte eine gefetliche Abfcagung ber Gater und die Regulirung ber Steuern. Die über biefe Bermeffung verfertigten Specialtarten tonnen noch beute ben beften Arbeiten biefer Art jur Seite geftellt werben; bie Erhaltung berfelben fowie bie Richtigftellung bes Cataftere überhaupt mar ber Sorgfalt ber Peraquatur . Beamten übertragen.

Richt minder widmete Bilhelm hefnrich feine Aufmerksamteit dem Bergbau und dem hattenwefen, zu deren Betrieb die hiefigen Lande vor vielen andern mit reichen Stoffen, befonders mit unermeglichen Roblenlagern ausgestattet maren. Rammerrath Sabel in feinen Beitragen gur Raturgefdichte ber Raffauifden Canbe, Deffau, 1784, fdreibt : "Die Confumtion ber Roblen blieb febr lange gering und gang unbetrachtlich und wurde es vielleicht noch langer geblieben fein , wenn ber vortreffliche gurft Bilbelm Beinrich, ber es an feinen Roften fehlen ließ (bie gur Aufnahme feines beim Antritt feiner Regierung gang vermilberten gandes beitragen fonnten) nicht burch ungablige Berfuche und Proben, bie ibn wohl an 80,000 Bulben gefommen, ibren Gebrauch und Rugen gezeigt batte." Berarbeitung ber inländischen Erze und Fofilien wurden bie porbandenen Suttenwerte benugt und durch beffere Ginrichtungen in ibrem Ertrag geboben. Mehre neue Berfftatten biefer Art entftanben innerhalb weniger Jahre, namentlich 1755 ber Stablhammer, 1756 bas Sallberger Schmelg- und Sammerwerf, Die Mlaun- und Farbwerfe ju Duttweiler, 1758 ber Bled- ober Blatinhammer, 1759 bas fogenannte Lottenwerf, 1766 bas Sensenwert, 1768 ber Drathjug und verschiedene Ruf- und Blasbutten u. f. w., bie theils auf berricaftliche Roften, theils von Privatunternehmern erbaut murden und bald burch gute Rabrifate im Ausland ju Ruf famen.

Der hanbel, von bem man in jenen Gegenden vor Bilhelm heinrichs Zeit beinahe keine Idee gehabt, wurde durch ihn
eigentlich begründet und hervorgerusen, indem er nicht allein zurwissenschaftlichen Erlernung desselben ermunterte, sondern auch
durch die Regsamkeit, welche er in jene Laudschaft brachte, ihm
volle Nahrung bot. Jest entstanden die ersten handlungshäuser
in Saarbrücken, welche in directe Berbindungen mit den Seestädten traten; der holzhandel nach holland, der Rohlenhandel
in die benachbarten Gegenden wurde lebhaft und gewann
größern Umsang. Zur Beförderung des handelswesens hatte
der kurst frühe schon seine Ausmertsamkeit auf die herstellung
und Anlegung begnemer Straßen, auf die Einführung des Postwesens und auf die Erleichterung der Schiffsahrt gerichtet. Schon
1742 wurde mit der Chaussirung der Wege begonnen; bald
durchschnitten die schönken Laudstraßen in verschiedenen Rich-

tungen die Gegend, wo früher faum fahrbare, mit Gefträuch bewachsene Wege sich befanden. Die Ufer der Saar wurden aufgeräumt und gelichtet und Behuse der Benutung des Leinpfades die erforderlichen Bruden angelegt. An die Stelle der frühern Geleite wurde die Landgarden- oder Landreiter-Compagnie eingeführt, welche unter einem Landhauptmann die öffentliche Sicher- heit der Straßen zu überwachen hatte. Alle diese Fürsorgen außerten zusehends ihre Wirfungen, die Gegend belebte sich, und Dandel und Industrie blühten von Jahr zu Jahr erfreu- licher auf.

Reben Diesen Die innere Berbefferung des gandes betref= fenden Bestrebungen nabm die Abrundung, ber Austausch und bie Grenzberichtigung beffelben ben Fürften ebenmäßig in Unfprud. Die Graffchaft Saarwerben und Bogtei Berbigbeim, bisber mit bem Beilburgifden Saufe gemeinschaftlich befeffen und verwaltet, wurden im Jahr 1745, 27. Mai, definitiv burche Loos vertheilt, wobei Saarbruden zwei Drittel (bas Dberamt Sarsfircen) und Beilburg ein Drittel (bas Dberamt Reu . Sagrwerben) erhielt. In bemfelben Jahr eröffneten fich mit Chriftian IV Pfalggraf ju Zweibruden Unterhandlungen wegen Abtretung und Austausch eines Theiles ber Berrichaft Somburg, benen Beilburg, mit vier Reuntel bethei= ligt, ebenfalls beitrat. Rach vorbergegangener Abichagung und Bleichstellung ber Guter und Renten murbe unterm 8. Dec. 1755 biefe Berricaft, mit Ausschluß ber Dorfer Ober- und Mittel-Berbad, an Zweibruden abgetreten, wogegen Saarbruden von bem Pfalggrafen die Dorfer Bliesransbach, Rieber-Berbach und Frankenholzerhof nebft verfchiedenen Zweibrudifden Gerechtfamfeiten und Privatgutern im Saarbrudifden in Gegentaufd erhielt, fomie die Beilburgifden Antheile an Obers und Mittel-Berbad, welche ber Pfalggraf ju biefem Ende fur Wilhelm Beinrich ju acquiriren übernahm.

Der am 10. Januar 1759 mit der Abtei Wadgaffen abgefoloffene Bertrag war geeignet, für immer allen Streitigkeiten
vorzubengen. Auch mit Kur-Trier, mit dem graflich Lepischen hause und mit der Abtei Fraulautern wurden verschiedene Greng-

berichtigungen und Tauschverbandlungen getroffen. 3m Innern bes Fürftenthums wurden bie wenigen abelichen gamilien, welche noch verschiedene freie Guter, Leben, Renten und grundberrliche Rechte befagen, beinahe famtlich ausgefauft und die hierdurch gewonnenen gandereien jum Theil ben Unterthanen auf bem Bege ber Berfleigerung überlaffen. Ungleich wichtiger ergab fic ber im 3. 1766 mit Kranfreich abgefchloffene Grengregulirungs Bertrag. Darin verzichtet ber Rurft bem Unfpruch ju Alt-Saarwerden, Bodenheim und Biebersweiler, ber Ronig auf Die lothringischen Pratenfionen ju ben übrigen Theilen ber Graf-Schaft Saarwerben, die ber Fürft nach Maggabe ber mit Beilburg vorgenommenen Theilung vom Jahr 1745 mit aller Landesbobeit unter ber Abbangigfeit des beutschen Reiches befigen foll. Rurft Bilbelm Beinrich überläßt an Franfreich die Dorfer Ensweiler und Roberhof, feine Antheile, oberherrlichen Rechte und Privatguter ju Munfter, Wieberemeiler, Suttingen und Rablbaufen, feinen Antheil an ber Berrichaft Gerolded und an ben jur herrichaft Binftingen geborigen Borfern Mettingen, Steinfel und Poftdorf, endlich feine Rechte an Dreibambad und Robt. Dagegen tritt ber Ronig an Raffau- Saarbruden ab alle feine Rechte in Bolfetirchen, ferner bas bieber jur Berrichaft Binftingen gehörige Dorf Bieft mit allen Domainen, welche er in Rirberg, Beper, Butten, Diebendorf und überhaupt in ber Graffchaft Saarwerden befitt. Boll und Beleit werben in ben beutschen und frangofischen Antheilen ber Grafschaft aufgehoben und ber Sanbeleverfehr fowie bas Ernbten ber gruchte in ben gegenseitigen Territorien freigegeben.

In Bezug auf die Grafschaft Saarbruden entsagt ber Ronig zum Bortheil des Fürsten seinen Ansprüchen auf die Ortschaften Bustweiler, hofterhof, Beilerhof, Riedersalbach und Kirschof ohne eine Gegenentschädigung. Er überläßt demselben die herrschaft Püttlingen-Rriechingen mit den Dörfern Püttlingen, Luisenthal, Obersalbach, einem Theil von Reisweiler und Fahlscheid, welche die Besiger, die Grafen von Kriechingen, instünftig von den Fürsten zu Nassau-Saarbrücken zu Leben tragen werden. Ferner überläßt er dem Fürsten die Dörfer

Biesbach, Sumes und Rughof; er verzichtet auf die Dberberrlichteit über feinen Theil am Dorf Uchtelfangen und Raifen, welche abgetretene und überlaffene Dorfer alle von fest an unter Raffau-Saarbrudifche Sobeit treten und jum beutiden Reichsverband geboren werben. In Gegentausch wird von bem Fürften an Franfreich abgetreten bie Abtei Badgaffen mit ben bagu geborigen, auf ber linfen Seite ber Saar gelegenen Ortichaften Boftenbach, Schafbaufen, Berbeln und bem Bof Spurf jufamt ben burd Bertrag vom 3. 1759 bem Rlofter überlaffenen 1500 Morgen Baldungen im Barndt mit allen landesberrlichen und obrigfeitlichen Rechten, welche bas Raffauifde Saus bisber befeffen batte. Da biefe Abtretung nur unter ber Bedingung geschehen ift, daß bie besagte Abtei ihre bieberigen Rechte, Privilegien, Freiheiten, Immunitaten und Jurisbictionen auch unter frangofifder Souverainitat genießen follte, fo beftätigt ber Ronia berfelben alle biefe Rechte, um beren unter feiner Regierung ebenfo au genießen wie früber unter bem beutiden Reich. Ferner tritt ber Aurft an Arantreich ab die Dorfer Ariedrichweiler , . Ueberberen mit bem Linfeler und Unterbrunnerhof, Wilhelmsbrunn, Diesen, und die Naffauische Balfte vom Spittel nebft bemienigen Theil bes Warndtwaldes, welcher diefe Dörfer umgibt, ber burch eine möglichst gerade Linie von den übrigen Theilen ber fürftlichen Baldungen abzusonbern ift. Alle Berechtigungen im Warnbiwalbe haben bie gegenfeitigen Unterthanen nur bis gur Grenglinie bes Landes, in welchem fie jest anfäffig find, ju geniegen. Endlich verzichtet ber Fürft jum Bortheil bes Ronigs auf bie bem Stift St. Arnual guftebenben Behnten in ben Dorfern Tebingen , Speichern , Binfingen und Alftingen , sowie auf bas Geleitrecht durch Forbach, St. Nabor und Longeville, welche Rechte und Ginfunfte ber Ronig burch anderweiten Erfag ju verguten verspricht.

Des Fürsten gutiges und liebreiches Betragen gegen Jeben, ber sich in irgend einer Angelegenheit ihm nahte, die Geduld und Leutseligkeit, mit welcher er die Borträge ber Bedrängten anhörte und ihren Bunschen zu entsprechen suchte, gewannen ihm die herzen Aller, und nicht selten eilte sein hulfreicher Arm

ben Rothleibenben Erleichterung ju bringen, noch ebe fie ibm ihre Bitten vorgetragen hatten. Ungemein freundlich und tranlich erscheint er in seinen Beziehungen zu ben Stadten Saarbruden und St. Johann. Bei feber fic barbietenben Gelegenbeit wurden die Empfindungen und Bunfche ber Burgericaft für bas Bobl des Landesvaters und feiner Kamilie, die Berficerung ihrer Treue und Ergebenheit laut ausgebrucht, und baufig in Berfen, die mit Boblgefallen entgegengenommen, ja mehrmals auf gleiche Beife erwiedert wurden, was beiderfeits vieles Bergnugen veranlagte. Unter biefen poetifden Ergiegungen Bilbelm Beinrichs gegen bie Burger feiner Refidenz bat bas freundliche Decret vom 7. Jun. 1755 allgemeinen Beifall gefunden. Erbyring Ludwig lag nämlich in gedachtem Jahr an ben Blattern gefährlich franf; feine Genefung erregte bie freubigften Befühle und gab ben Stadten Saarbruden und St. 30bann Gelegenheit ju einem Seft und jur Erleuchtung beiber Stabte. Der gurft erließ bierauf bas nachftebenbe, in Drud erschienene Decret, vielleicht bas einzige in seiner Art:

## Decretum

Auf bas Ehrenfeft, so wegen meines Sohns Genesen Bon beiber Stäbte Bürgerschaft ben 4ten angestellt gewesen.

Die Treue, Freube, Lieb' und Pflicht
Der Unterthanen beider Städte
Bar viel zu ebel eingericht',
Daß sie Mich nicht gerühret hätte;
Drum nehmt für Eure Redlichkeit
Dies Zeuguff der Zufriedenheit:
Zwen Jahre send Ihr Zehntenfrei
Bon allen Stifts- und Herrschafts-Früchten,
Glaubt! daß es Meine Freude sen,
Euch ein Bergnügen anzurichten.
Wein Eiser wird beständig seb'n

Saarbruden, ben 7. Juni 1755. Bilbelm, Fürft zu R.= S.

Auf aller Burger Boblergeb'n.

Oft veranstalteten beibe Stabte Festlichfeiten, in welchen sich Wilhelm heinrich auf das Liebreichste gegen Jeden bezeigte, und wo sich die gegenseitige Liebe bes Fürsten und der Unterthanen aufs Deutlichste zu Tag legte.

Das Leben Wilhelm Beinrichs floß überhaupt dabin als eine Reibe angenehmer und gludlicher Tage, er genoß Die Benug-

thnung, alle feine Bemühungen mit bem fconften Erfolge gefront au feben. Bu feinen Lieblingsvergnugungen geborte neben bem Bau- und Gartenwesen bie Jagb, wozu ibm bie ausgebreiteten, mit Bild after Art befegten Korften Gelegenheit gaben und bebufs beren ein ansehnliches Sagercorps jum funftgerechten Betrieb bes Baidwerts in feinen Dienften fand. Diefe Liebbabereien brachten ibm vielfache Beranderungen, ebenfo die militairifche Burbe, bie er unter Ludwig XV befleibete, ber ihm ben Titel eines Marechal-be-camp und fpater ben eines General-Lieutenants feiner Armeen beilegte. Bum Dienfte bes Ronigs errichtete er perfcbiedene Regimenter, worüber ibn biefer jum Obriften ernannte. Sein vollftanbiger Titel war: Bilbelm Beinrich Surft au Raffau, Graf au Saarbruden und Saarwerben, herr au Labr, Wiesbaden, 3bftein zc., Gr. R. Majeftat in Franfreich bestellter General-Lieutenant und Obrift bes Regimente leichter Reiterei Royal-Raffau, erfter Großmeifter bes t. frangofischen protestantischen Militairordens wie auch bes f. volnischen weißen Abler- und St. Suberti-Ordens Ritter.

Maréchal-de-camp ben 2. Mai 1744, wurde er ben 1. Januar 1748 General-Lieutenant; "jedoch hat man nicht vernommen, daß er einigen Feldzügen beigewohnt bat, obwohl fein Regiment im fiebenjährigen Rriege tapfere Dienfte geleiftet." Den 13. April 1768 erließ er bas Primogeniturftatut für fein Saus, fo ber Raifer am 25. April 1769 beftatigt. Gin Schlagfluß führte am 24. Jul. 1768 bes Fürften Enbe berbei. ber Schloffirche zu Saarbruden bat er fein Monument. fürftliche Bittme, nachbem fie tatholifch geworben, murbe burch bie Frangofen aus ihrem Bittwenfit St. Lorengen im Saarwerdischen vertrieben, wendete fich nach Aschaffenburg und ftarb baselbft 10. Jun. 1795. Bon ihren funf Rindern famen gu Jahren Ludwig, Anna Raroline und Bilbelmine Benriette. Anna Raroline, geb. 3. Dec. 1751, farb als Wittwe 12. April 1824 gu Bludeburg an ber Flensburger Forde; ihr erfter Berr, Friedrich Beinrich Wilhelm letter Bergog von Bolftein-Gludeburg, verm. 9. Aug. 1769, mar ben 13. Marg 1779, ber andere, Rarl Friedrich letter Bergog von Braunschweig - Bevern, verm. 28.

Det. 1782, ben 27. April 1809 geftorben. Bilbelmine Benriette, geb. 27. Oct. 1752, heurathete 9. Jul. 1783 ben Maréchalde-camp Lubwig Armanb be Sovecourt - Bellefouriere , beffen Stammbaus Bellefourière bei Douav. Vontus de Bellefonrière hatte aber bes Franz von Sopecourt, auf Sopecourt im Lanbe Santerre, und Tilloloi Tochter gebeurathet. Sein Entel, Rarl Maximilian Anton , Marquis von Sopecourt und Guerbiauv. Graf von Tillotoi, Dberfagermeifter von Frankreich, ftarb 12. Jul. 1679. Seine beiben Sobne fielen bei Rleurus 1690; feine ältere Tochter, Maria Renata, benrathete ben Timoleon Gilbert von Seiglière, mattre des requêtes und Rangler bes Bergogs von Drieans. 3hr Sohn, Jowim Abolf von Seiglière Marquis von Sopecourt, beurathete ben 29. Januar 1720 bes Auton bu Pas Marquis von Feuquières Tochter Pauline Corisante, und wird ber Gemahl ber Pringeffin von Saarbruden beffen Entel gewesen sein. Wittwe 7. Sept. 1790, bat biefe zwei traurige Jahre als Gefangue in ber Salpetrière jugebracht, barauf um bas 3. 1800 ihre einzige Tochter Abriane Marquife von Sopecourt an ben Grafen von Saint-Aulaire verheurathet. Sie lebte fobann ju Saarbruden, bis fie im 3. 1827 ju ihrer Enfelin, ber Bergogin Decage vergog. Den 21. Gept. 1829 ift fie auf Solog la Grave unweit Libourne und Borbeaux verftorben, bie legte bes Gefdlechtes bet Fürften ju Raffau-Saarbruden in Saarbruden. 3hr Sohn, ber Marquis von Sovecourt batte bei bem erften Couful ein Decret erbracht, worin alle Domainen in ben Graffcaften Saarbruden unb Saarwerben, bie Forften, Die Roblengruben als fein Erbe anerfannt. Dan hatte bamals noch feine Ahnung von ber Unermeglichfeit folden Gefdente, gleichwohl remonstrirte ber Confervateur ber 28. Division ber Nationalwaldungen, Brunel, mit foldem Rachdrud, dag bas Decret zurudgenommen worden ift. Es war bemnach fein eitles Borgeben, ale er mir vertraute, ber Conful, an bie Spige bes Forftwefens auf dem linten Rheinufer ibn ftellend, babe ibn freundlich auf die Schulter geflopft , bagu fprechend : »Brunel, je sais que tu n'a pas besoin de l'Etat, mais l'Etat a besoin de toi.«

Burft Ludwig , geb. 3. Januar 1745, nahm nach bes Baters Billen frangofifche Dienfte und wurde 1765 Dbrift bes nen errichteten Regiments Raffau (fonigblau mit weißen Auffclagen). Sein Regierungeantritt mar von einigem Berbruffe begleitet. Des Baters manichsaltige Unternehmungen batten eine bebeutende Schuldenmaffe erzeugt, wie benn Bilbelm Beinrich bis jum 3. 1766 zwei Millionen Gulben fur Bauten und fonftige Einrichtungen verausgabt bat; barüber wurden bie Agnaten unruhig, und auf beren Antrag bestellte ber Raifer eine Soulbentilgungscommiffion unter bem Prafibium bes Fürften Rarl Den Berlegenheiten feines Rachbars gu von Raffau-Ufingen. Bulfe ju tommen, verlangerte R. Ludwig XV von Kranfreich ben Bertrag vom 3. 1768, laut beffen Raffan-Saarbruden für Leiftungen mabrend bes fiebenfahrigen Rriegs, bergleichen j. B. bie fucceffive Errichtung von funf Regimentern, feche Jahre lang allfährlich hunderttaufend Livres beziehen follte, am 31. Det. 1770 auf acht Jahre, unter ber Bedingung, bag bie Gelber jur Befriedigung ber in Frankreich wohnhaften Glaubiger verwendet murben, und nach Ablauf ber acht Jahre erfolgte am 1. April 1782 eine abermalige Berlangerung auf 10 Jahre. Bon 1789 an wurde in Affignaten bezahlt, bie blieben aber 1792 vollends aus. Dagegen murben in den erften Jahren bie frangofifden Subsidien fo gewiffenhaft verwendet, daß im Jahr 1777 bas feit 1769 an Ufingen verpfandete Amt Jugenheim mit 184,507 Gulden eingelofet und 1778 von bem Fürften Chriftian von Wied - Runtel die herrschaft Puttlingen - Rriechingen im Röllerthal zu bem Preis von 120,000 Gulben angefauft werden fonnte. In Betracht beffen bat ber Raifer, gegiemenb barum ersucht, die angeordnete Commiffion aufgehoben und bem Fürften freie Sande für bie Berwendung der Gefalle und die Bezahlung ber noch übrigen Schulben gelaffen.

Jener frühern Periode entstammt auch manches andere Lobenswerthe. Das System der Landesverwaltung insbesondere erhielt eine den Umftänden zusagende Beränderung. Durch die am 3. Januar 1778 erlassene Kanglei- und Proces - Ordnung wurde der Geschäftsgang eines seden Regierungscolle-

giums genau bestimmt, eine zwedmäßige Absonderung ber Berwaltungegegenftanbe vorgenommen, namentlich bie Juftig von ber Regierung , burch Errichtung eines eignen hofgerichts als erftes Buftigcollegium bes Landes, einigermaßen getrennt, und eine fürzere, die Rechtspflege beforbernde Art bes gerichtlichen Berfahrens vorgefdrieben. Rerner verbienen als neue Infitm tionen ermabnt zu werden : bas Merfantils oder Sandelsgericht: bie Admobiations . Commiffion jur gefdwindern Beforberung gerichtlicher Berhandlungen in Angelegenheiten ber Ferme-genérale (Generalpachtung ber indirecten Steuern); bie Executions-Infpection, welche die Ausftandeliften ber Rentbeamten und Ginnehmer ju fammeln und ben Mayern in ben Dorfern jur Einziehung ber Gelber juguftellen batte, um unnothige und Abertriebene Roften ju vermeiben ; weiter Die Schultheißereien auf bem lande, bie aus einer gemiffen Angabl Mayereien gufammengefest und von fachfundigen Beamten unter bem Ramen Soultheißen verwaltet wurden, welche geringfügige Rechtsftreite nach ben Dorfordnungen und andern flaren Berfügungen folichten und burd Bergleiche bie weitläufigen Proceffe verhuten follten, um ben Unterthanen bas Rechten por ben Aemtern , Dberamtern und bem Bofgericht und baburd viele Roften ju erfparen; endlich die Deconomie-Commission, welche bas weitere Emportommen bes Aderbaues und ber Biebzucht jum 3med batte. Dem Rorft-, Berg- und Buttenwesen murben mefentliche Berbefferungen eingeführt. Indeffen ergab fich, neben biefem manderlei Guten, mit jedem Jahr ein mehr verwideltes Regierungs. foftem ; Reuerungen , Berordnungen und Gefete brangten fic, Die Ginfunfte, Renten, Gulten , Frohnben und Dienftleiftungen wurden immer genauer eingefordert, bergeftalt, bag bie Laften und Abgaben auf bem platten Canbe fortwährend gunahmen, bag - alle diefe Anforderungen ben Candleuten beinahe unerschwinglich wurden, wabrend bie Stabte burd bie nach und nach errungenen Freiheiten und Privilegien fich in blubenbem Bobiftanbe befanden und vieler von fenen brudenben Leiftungen enthoben waren.

In der Ehe mit der Pringeffin Bilhelmine Sophie Eleonore von Schwarzburg-Rudolftadt, verm. 30. Det. 1766, fand

ber Fürft bas gehoffte Blud nicht. Dem wilben Rimrob, neben ber Jagb auch sonftigen angeerbten Liebhabereien bingegeben, mar bie fanfte, wohlthatige, frankliche Dulberin feine angemeffene Chegefährtin. Sie ftarb in ihrem 29. Jahr ben 17. Jul. 1780. Baprend fie in ihrem einfamen Lieblingefit auf bem Sallberg mit ber Ergiebung ihres einzigen Rindes beschäftigt, suchte ber Surft Berftreuung in hoffeften, die mitunter eine bocht anftößige Wendung nahmen, und in feiner Leibenschaft fur Jagb. und Soldatenspiel. Seine hofhaltung war glanzend und prachtvoll; die fürftlichen Schlöffer, toftbar und gefchmadvoll ausge-Rattet , liegen einen foliden Reichthum erbliden , und die gum Bofbepartement gehörigen Beamten, bas Militair, bas Jagdpersonal waren für feine Berhaltniffe gabireid, trefflich equipirt und gut befoldet. Luftbarfeiten und Berftrenungen manichfaltiger Art wechselten am bof mit jedem Tag, zu benen, sowie au ben übrigen Soffeften , nicht felten bie angesebenften Ginwohner ber Stadte freundlich eingelaben waren. Unter bergleichen Bergnugungen verflog bas erfte Deceunium nach Surft Lubwigs Bermablung. Dem allen-gefellte fic von 1780 an eine entschiedene Liebbaberei für Gartenanlagen, Bauten und Theater. Bum oftern betrat er felbft, 1786 als Dito von Bittelsbach, Die Bubne. Die fürftlichen Parte Ludwigeberg und Dalberg, wovon fener ihm feine Entftehung verdanfte, gemährten einen angenehmen und reigenden Aufenthalt, fowohl burch bie Luftfoloffer ober Pavillons,als burd bie foonen Anlagen, Alleen, Blumenparterre, Wafferleitungen, Springquellen, Teiche, Treibbaufer, Drangerien, Fafanerien und Schweizereien ac. Autritt in diefe Parts fand jedem ohne Unterfchied ber Perfon offen, und außerdem maren bafelbft Privatanftalten gur Bemirthung und Beluftigung bes Publicums getroffen. In biefen Anlagen hielt fich ber Furft, abwechselnd mit Reuntirchen, ben größten Theil bes Sommere und Berbftes auf.

Das Militair- und Jagdwesen war, wie oben erwähnt, seit Antritt seiner Regierung seine vorherrschende Leidenschaft. Bon Ludwig XV war er bereits 1770 mit dem Titel eines Maréchalde-camp beehrt worden. Ludwig XVI erhob ihn im 3. 1780

jum General-Lieutenant feiner Armeen ; außerbem war er Dbrift und Inbaber ber Regimenter Raffau-Saarbrud, Infanterie, und Royal-Raffau, Sufaren. Diefe Regimenter, welche verschiebene Beränderungen erlitten, garnisonirten abwechselnd in Saarlouis, Det, Stenay, Seban und andern Orten, und bestanden mit Einschluß des Stabs lediglich aus Deutschen. In Saarbruden unterhielt ber gurft fomobl megen bes Rreiscontingents, als ju feinem eigenen Bergnugen, ein Bataillon Jufunterie und eine Schwadron Reiter, auf beren Unifermirung, Bewaffnung und Erercitium er alle mögliche Gorgfalt verwenbete. Bon ben Anftalten jur Befriedigung ber Jagbluft, von bem Aufwand in ben Jagdgerathichaften, bem glangenden Jagercorps ju guß und ju Pferd, von ben großen Jagben, die in Deutschland und Frantreich in allgemeinem Ruf ftanden, mag eine oberflächliche Soilberung genügen. Die Baupt - Jagdreviere maren Reunfirchen, Duttweiler und Reuhaus. Bur Abhaltung ber Jagden mar alles vollfommen eingerichtet, ein großer Theil ber Balbungen mit Bildzäunen umgeben, innerhalb welchen fich Bild aller Art aufbielt. An Siriden, Reben, Bilbidweinen, Safen, Safel- und Feldhühnern mar in Balb und geld eine Ungahl vorhanden, die bem landmann allerdinge oft beträchtlichen Schaben verurfachten, ben jeboch ber gurft meiftens ju verguten mußte. In befondern Umgaunungen murben Dambiriche, Beigwildpret, Safanen, Raninden ic. unterhalten, welches alles ben Jagbvergnugungen eine Abwechselung mannichfacher Art gab. Alljährlich fanden große Beug- und Treibjagen flatt, die oft acht Tage bauerten, mobei eine ungemeine Angabl von Wild erlegt wurde. Im Berbft und Winter hielt man 3 bis 4 große Schweinejagben, in beren feber oft hundert und mehr Bilbichweine gefcoffen murben. Gin befonberes Bergnugen gewährte bem Fürften bie Reiherbeige, ju beren Betrieb ber Ronig von Danemark ibm eine Angabl islanbifder Ebelfalten jum Gefdent gemacht batte. Um mertwürdigften maren indeg bie Parforcejagben auf Roth- und Schwarzwild, in welchen man die mufterhafte Soule ber Jager und Piqueurs bewunderte.

Obwohl allen Untugenden de prince mal élevé fich bingebend, unterhielt der Fürst doch seit Jahren ein festes Liebesverftandniß mit Ratharina Margaretha Reft, ber am 1. Marg 1757 gebornen Tochter eines leibeigenen Bauers aus Fechingen. Die ließ er fic am 28. Febr. 1787 antrauen. Es war diefelbe 1778 von bem Grafen von Ingelbeim, ale Inhaber ber großen Comitiv, unter bem Ramen von Ludwigsborf geabelt worben. 3m Jahr 1783 wurde fie nebft ihren jugleich durch faiferliches Refeript legitimirten (fieben) Rinbern in ben Freiherrenftand und 1785 aur reichsgräflichen Burbe von Ottweiler erhoben. 3m 3. 1789 erwarb ber Rurft zum Bortbeil ber Kurftin Ratbarina bie unter frangofifder Sobeit gelegene herrschaft Dillingen bei Saarlouis; in Bezug auf biefes Befithum ertheilte R. Ludwig XVI ibm und feiner Gemablin ben Titel eines Bergogs und einer Bergogin von Dillingen, ber auch auf ibre Rinber übergeben follte. Ratharina batte fpaterbin einige Bildung erhalten und wußte fich in bobern Rreifen mit foldem Anftand ju benehmen , bag ihr früherer Stand faum bemertbar blieb. Gie geigte viele Beicheibenheit und Butmuthigfeit in ihrem Charafter, mifchte fich nicht in Regierungsangelegenheiten und fuchte nur bem Rurften Bereits 1781 verficherte ber Kurft fur feine mit ibr erzeugten Rinder eine Summe von 70,000 Gulben auf Die Renttammer zu Saarbruden, wovon fie fahrlich bie Binfen mit 3500 Gulben zu beziehen hatte, er ichenkte ihr auch in ber Rolge bie Berrichaft Dillingen, die zwar in der Revolutionszeit fequeftrirt, aber wieder jurudgegeben und von ihr vertauft wurde. Berbaltniffe ihrer fieben Linder find nicht weiter ju berudfichtigen. ba die Sobne ohne Rachfommen farben; fie führten ben Titel: Bergoge von Dillingen und Reichsgrafen von Ottweiler. Ratharing farb gu Manubeim, 11. Dec. 1829, gleichwie ihr Gemahl aus Saarbruden vertrieben burd bie Fortidritte ber frangofischen Mevolution.

Dort hatte sich, wie auf vielen Punkten des linken Rheinusers, die gefährliche Nachbarschaft geltend gemacht. Schon längst klagte man im Lande, daß der Fürst zu viel den Rathschlägen sogenannter Plusmacher vertraue, die, um sich ein Berdienst bei ihm zu erwerben und ihres eignen Vortheils halber, die landesherrlichen Einkunste zum offenbaren Nachteil der

Unterthanen zu vermehren suchten. Seit Jahren frauf und leibend, unter ben Folgen feiner ungebundenen Aufführung, hatte fich ber Fürft ber Landesgeschafte weniger als souft angenommen und dem Regierungsprafibenten von Sammerer alle Bewalt überlaffen. Diefen Beamten hielt man für ben Saupturheber ber Erhöhung ber Abgaben, vieler brudenben Berorbnungen, ungerechter Urtbeilssprüche und mancherlei fonftigen Bedrudungen der Unterthanen, wodurch er fic allgemeinen Sag und bie Berachtung aller Redlichen jugezogen batte. Rachbem Die Städte icon unterm 5. Gept. 1789 etliche breifig Befcwerdepunfte bem Aurften vorgetragen, vereinigten fich famtliche Unterthanen ber Graffchaft Saarbruden am 19. Sept. gu einer gemeinsamen Borftellung, burch welche bie Ermäßigung ber Landgelder, Die Borlegung ber Landfaffenrechnung (welche feit 1768 nicht abgebort worden), die Aufbebung aller Monopole und Privilegien , die Berminderung des Bildes , Die Gefattung des freien Sandels mit Tabaf und Branntwein, die Aufbebung bes Rartoffelgehntens, bes Papier- und Leberftempels und ber Fruchtsperre gegen Dtimeiler und Saarwerben, bes Berbote ber Fruchtausfuhr ins Ausland, Milberung ber Strafgelber und ichlieflich bie Entfernung bes gedachten Regierungsprafibenten in Antrag gebracht wurde. Der Fürft gab biefen Borftellungen ein bereitwilliges Gebor und befahl vorerft am 6. Oct. die Entlaffung feines Gunftlings, welche Dagnabme allgemeine Freude erwedte und felbft von den übrigen Beamten und bem Erbpringen nicht ungern gefeben wurde, genehmigte einige ber vorgebachten Antrage und verordnete bie Untersuchung ber übrigen, worauf durch Decrete vom 18. Oct., 9. Nov., 5., 14. und 22. Dec. 1789 viele biefer Befcmerben aufgehoben und durch bas General-Decret vom 12. Januar 1790 ben Gemeinden verschiedene Balbberechtigungen zugeftanden wurden. Die Einwohner ber übrigen Grafichaften und Memter folgten bald biefem Beifpiel, worauf bei ber Regierung eine Menge von Bittidriften und Gefuche eingingen , bag bie laufenben Befcafte beinahe nicht erledigt werden fonnten. Bu ibren Bunften erließ ber gurft am 20. Rov. 1789, 16. und 27. Januar, 15.

Febr. und 15. Marg 1790 2c. mehre Decrete, burch welche eine 'bedeutende Anzahl Beschwerben abgestellt und mancherlei Steuern und Abgaben erlaffen wurden.

8m Frubjahr 1790 erichienen vor bem Furften , ber fic in Jagereberg (Reunfirchen) aufhielt, die Deputirten der Unterthanen von Saarwerben, welche die Aufhebung ber Raturalfrohnden, des Frohngeldes und anderer Befdwerden verlangten. Bu ibrer Berubigung ichidte ber Rurft einige Commiffarien nach Barefirden, welche in Gemeinschaft mit bem bortigen Dberamt einen Bergleich ju Stande brachten, gemäß beffen er durch Decret vom 20. April 1790, dem verschiedene andere folgten, ihren Antragen Benuge leiftete und im Laufe bes 3. 1791 gu ihrem Bortheil noch viele andere Erlaffe becretirte. 3m folgenden Jahr wurden die Beschwerden famtlicher Unterthanen in Betreff ber Candgelder nochmals angeregt. Bereits lange vor dem Musbruch ber frangofifchen Revolution hatte fic bas land über bie ju boben fabrlichen Ausschreibungen ber Belder, melde gur Beftreitung ber landfaffenausgaben erfordert murben, befdwert, die meiften Gemeinden hatten fich jedoch damals nach ber ihnen gegebenen Erlauterung, mogu biefe Beiber verwendet murben, beruhigt und gur weitern Zahlung verftanden. Rur bie Mayereien bes Rollerthals batten nebft mehren andern Rlagepunften, vermuthlich wegen ber Balbberechtigungen, ben Fürsten in Diefer Sache vor ein Schiedsgericht formlich belangt und ben Proceg por bas Reichstammergericht ju Beglar gebracht, wo er in ber Epoche, von welcher bier Rebe, noch anbangig war. Diefe Befdwerden murden burch Bergleich vom 25. Rov. 1792 folgendermaßen erledigt und niedergeschlagen: 1) Um Anfang jedes Jahrs foll der Ueberichlag ber aufzubringenden General- und Special-Landgelber ben Deputirten ber Stabte und bes landes jur Einficht, Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werben. 2) Der Rurft übernimmt Die feit den 3. 1768 - 1792 gur Beftreitung bringender Ausgaben in gandesangelegenheiten aufgenommenen Capitalien im Betrag von 47,075 Bulden als Sould auf feine Rentfaffe. 3) Die von den Unterthanen, wie fie behaupteten, ju viel bezahlte und jurudverlangte Summe von 80,000 Gulben wird durch gangliche und immerwährende Erlassung des Kartoffelzehnten ausgeglichen und dagegen der vorbesagte Proces aufgehoben. 4) Zur fünftigen Erhebung der Landgelder soll unverzüglich eine seste Borschrift entworsen und ausgenommen werden.

In ber Graficaft Saarwerben batten mittlerweile aufrührerische Umtriebe flattgefunden. Jacobinische Emiffarien waren aus Franfreid borthin abgeschidt worden, um die Unterthanen burd Berfprechungen und Drobungen ju bewegen und augureigen, fich von ihrem rechtmäßigen Bandesberren loszusagen und bei ber frangöfischen Rationalversammlung um bie Bereinigung mit Franfreich ju bitten. Lange widerftanden bie jum Saarbrudischen Antheil geborigen Orte, wogegen Die Beilburgifchen Unterthanen fich febr rebellifch bezeigten. Der Erfolg war bier im Rleinen ber nämliche wie in Frankreich im Großen : ber mittellofe Pobel und die unruhigen Ropfe wurden gewonnen und ber ungleich größere, fandhaft treu gebliebene Theil durch abgeschickte farte Abtheilungen von fogenannten Carmagnolen entweder jur Einwilligung ober boch jum Stillschweigen genothigt. Auf biefe Beife murbe gu Ende 1792 und Anfang 1793 bie Graffcaft Saarwerben bem Raffauischen Saufe entfremdet und mit Frankroich vereinigt. Alle Domenialguter, alles sonftige fürftliche Eigenthum wurden eingejogen und bem fürften ein jabrliches Gintommen von beiläufig 80,000 Gulben genommen. Bielfältige Borfteffungen bes Fürften bei bem Rational-Convent gegen biefes Berfahren hattes nicht die geringfte Birfung und wurden mit ber Bemertung jurudgewiesen, daß feine Unterthanen fich felbit für frei erflart und die Bereinigung aus eigener Bewegung nachgefucht batten; bag bie frangofifche Ration, gemäß ihren öffentlich erflarten Grundfagen, ben Freiheit fudenben Unterthanen barin befortieich fein muffe zc. Am 20. Januar 1793 erließ ber fürft ein zweites General-Decret für famtliche Unterthanen feines Landes, wodurch die Leibeigenschaft aufgehoben, ber Bildftand vermindert, die Frohngelder auf die Balfte herabgefest, ber Rartoffelgebnten im gangen Fürftenthum abgefchafft und viele

ki

11

ĸ:

1:

Ç

1

11

ï

ı

andere Beschwerbepunkte einzelner Gemeinden erledigt wurden. Einige Wochen später, 15. Febr., wurden in einem Rachtrag die Jagdfrohnden völlig erlassen, die Leibeigenschaft ihrem ganzen Umfang nach gänzlich ausgehoben. Durch Decret von demselben Tage wurden vielen einzelnen Gemeinden eine Menge von Berechtigungen zugestanden und denselben manche Begünstigungen ertheilt, die nur von der Gnade des Landesherren abhingen und nicht als Gerechtsame in Anspruch genommen werden konnten. Ferner wurden viele rückfändige Strafgelder erlassen und die Unterthanen von gewissen bestehenden drückenden Borsschriften und Ordnungen entbunden.

Am 31. Det. rudten bie erften Frangofen ju Saarbruden ein , bezogen auch bafelbft 1793 Binterquartiere. 3m balben Febr. follte ber Bergog von 3weibruden aufgehoben werben : ber batte, gleichwie ber Nachbar in Saarbruden, ber truglichen Soffnung fich bingegeben, daß feine politifche Unbedeutendheit ibm ein ficherer Schirm gegen bie Bergrößerungsabsichten ber machtigen Republif. Fürft Ludwig blieb unerachtet biefes Borfalls und ber leicht einzusehenden Folgen rubig in Neunfirchen, ba ihm wiederholt verfichert wurde, dag er als Freund und Allierter ber Republif betrachtet werbe und fur feine Perfon und feine Unterthanen nichts zu befürchten babe. Indeffen murbe er burch General Landremont aufgefordert, feine Saustruppen au entwaffnen und beren Gemehre fowohl als bie noch in ber Rufifammer porratbigen Baffen jum Bortbeil ber Republif auszuliefern, welches Begehren ber Beneral mit folgenden Bruuben unterflütte : "Da ber Berjog von Zweibruden burch bie vielen Waffen, die er vorratbig bielt, und die Eruppen, die er auf ben Beinen gehabt, fic des Berbachts ber Treulofigfeit und bofer Abfichten gegen die Republit ichnlbig gemacht und baburch bie Rache berfelben jugezogen batte, fo murde ber Surft burch bie freiwillige Baffenablieferung jenen von fich ablehnen und biefe abwenden, und hierdurch fein Butrauen gegen bie Republif unzweibeutig außern. Bubem fei ihm ber Schut feines eigenen Militairs bermalen nicht nothig, ba er ben bewaffneten Sous ber Republit in ber Rabe und bei feiner Perfon habe." Diefe

Gründe mußten nach den vorliegenden Umftanden für vollgültig angenommen werden, die freiwillige Ablieferung erfolgte und das fürftliche Militair bezog mit dem Sabel in der Sand die ge-wöhnlichen Bachen. Um nicht auch die Pferde zu verlieren, fand der Fürft rathfam, einen Theil derfelben zu verlanfen, auch entließ er die Soldaten oder verlegte sie in die rheinischen Aemter.

Indem aber mit dem Fruhjahr 1793 fich Beichen ergaben, bag die Alliirten die Rothwendigfeit einer lebhaftern Rriegeführung erfannten, glaubte endlich boch ber gurft feine Berfon gefabrdet. Er beichlog eine Babereife vorzuschügen, um jenfeits bes Rheins Buffucht ju suchen. Die Rothwendigkeit biefer Reife mußte felbft als gegrundet erscheinen, ba er icon mehre Sabre an Gicht litt, feit einiger Beit vollig gelahmt war. Allem Berbacht vorzubeugen und jeden Anlaß zu irgend einer Beschuldigung ju vermeiden, wurde feine Abficht felbft bem Rationalconvent gemelbet; er erhielt bie nothigen Daffe von ber frangofischen Generalität und empfing am 12. Dai 1793 in Reunfirchen bie Abichiebsbefuche ber frangofischen Officiere. Seine Abreife war auf ben 14. feftgefest. Am 13. Nachmittage langte ein Trupp vom Nationalconvent abgefandter Commiffarien in Begleitung eines farten Detachements Benbarmen in Saarbruden an. Samtliche Regierungs- und Rammerrathe wurden jufammenberufen und ihnen im Namen ber Nation eröffnet, bag ber Rurft, feine Beamten und bas land als Feinde ber Republif erflart feien. Die Gelber murben aus ben Caffen weggenommen, bie furftlicen Bimmer im Schloß verstegelt und die Regierungsbeamten in ihren Bohnungen mit Bache umgeben; hierauf wurden Truppen gur Berhaftung bee Fürften in zwei Abtheilungen über St. Ingbrecht und Duttweiler nach Reunfirchen beordert. biefe fedoch bort anlangten, war ber furft, ber fich bewogen gefunden batte, feine Reife icon am 13. in ber Krube vorzunehmen, bereits in Sicherheit; nur ber Erbyring war noch jurud und bas Schlog umringt, ebe berfelbe eine Befahr abnte. Der gefährliche Sprung von einer hohen Mauer rettete ibn; er entflob ju ben nabeftebenden preuffifden Borpoften und entging baburd einer beschwerlichen langen Gefangenschaft. bie Flucht bes Fürften und Erbpringen befannt geworden mar, getiethen die Commiffarien in die außerfte Buth. Die gur Umgebung bes fürften geborenben Perfonen murben verhaftet, nach Saarbruden gefchleppt und Anftalten getroffen, die in Reunfirchen gurudgebliebenen fürftlichen Mobilien und Effecten fortaubringen. Diefes Borbaben murbe fedoch theilmeife vereitelt, indem eine Abtheilung preuffifder Sufaren die Republifaner jum Rudjug nothigte, wodurch es bem Erbpringen gelang, einige ber icon gepadten Bagen ju retten. Alles übrige wurde eine Beute der Commiffarien; Mobilien, Bagen, Pferde, Gerathichaften, bas vollftanbige Jagdzeug, im Berthe von 50,000 Gulden, murben weggefdleppt und bas fcone Schloß von oben bis unten vollig ruinirt, indem man felbft bas Blei von den Dachern abrig.

Ueberhaupt wurde jest in bem Saarbrudifden gewirthichaftet wie aller Orten und, um foldes Berfahren zu beschönigen, in ber Proclamation vom 2. Jun. 1793 bem Fürften vorgeworfen, bag er unter bem Schleier ber Reutralitat ben Spion ber coalifirten Machte gespielt und ber Ration aus allen Rraften gu fcaben gesucht habe. Dag er, um den Fortgang ihres Baffenglude aufaubalten, die Defertion ber Regimenter Royal-Saxe und Royal-Allemand unterflügte, ben Emigranten, bie ber Sag bes Baterlandes verfolge, Buflucht und Aufenthalt gemahrt und Rotizen über die Ramen der Patrioten gesammelt babe, um fie ber Rache bes Feindes Preis ju geben ic. Bergebens wird er gegen biefe Beweise ber Treulofigfeit anführen, bag er ben Beschluffen bes Reichstags ju Regensburg nicht formell beigetreten fei. Bergebens wird er vorschüßen, daß er sein Contingent an Truppen nicht geliefert, ba es befannt ift, bag bas Contingent auch mit Beld abgeführt werben tonnte. Seine Sicherheit bei ber Unnaberung bes Feindes gibt ben auffallenbften Beweis einer beimlichen Berbindung mit bemfelben, noch mehr aber ber Dangel einer Protestation gegen bas Conclusum ber Reicheversammlung ju Regensburg. Der lette und wichtigfte Beweis feiner Dypofition gegen bie neue Ordnung ber Dinge in Franfreich ift

enblich ber, daß er (selbst ein Unterthan ber Republik wegen ber herrschaft Dillingen) sich bis zum Augenblick seiner Entsfernung "Herzog von Dillingen" genannt habe, während die Gesetze ber Republik die Feudaleinrichtungen aufgehoben, die also Niemand verlegen durse, ohne sich als Feind der Ration darzustellen. — Fürst Ludwig stüchtete über Ottweiler nach Aschaffensburg, wo auch seine Mutter weilte, und dort ift er, jest preufsicher General der Armee, den 2. März 1794 mit Tod abgegangen.

In feiner Gallomanie batte er ben feltfamen Ginfall gehabt, bas einzige Rind feiner erften Che, ben Erbyringen Beinrich Ludwig Rarl Albrecht ju vermählen, ale diefer, geb. 9. Darg . 1768, nur im 12. Jahre ftand. Die Braut, um 7 Jahre alter, Maria Krangisca Maximiliana Pringeffin von Montbarey, wat bie Tochter von Maria Eleonore Alexander von Saint-Mauris, Reichefürft (?) von Montbaren, Grande von Spanien erfter Claffe, fon. frangofifcher Rriegeminifter, ber zu Conftang 1796 geftorben ift. Rad Dunob be Charnage gab es in Sochburgund vier Dorfer Saint-Mauris, von benen die verschiebenen gamilien Diefes Ramens benfelben entlebnt baben, was zwar auch, fügt er bingu, ber Kall sein konnte von wegen »du patronage de l'église paroissiale de S. Maurice et d'un grand terrain situé entre l'église de S. Maurice de Besançon et la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, qu'une maison appelée de S. Maurice. tenoit en fief de l'archevêché. Pierre de S. Maurice est nommé dans une charte de l'archevêque Humbert de l'an 1147. Saint-Mauris Sancé et S. Mauris Lambré ont une origine commune, car ils portent d'argent à deux faces de sable, timbre un maure sans bras, bandé d'argent. Une autre famille du même nom écrivoit S. Moris pour se distinguer des précédentes, et étoit établie à Salins en 1423, qu'Ottenin et Pierre de S. Moris, et Marguerite de Chambornai, veuve de Michel de S. Moris leur frère, vendirent au chapitre de Besançon un quartier de muire au puits de Salins. Elle portoit de gueules au chevron d'argent, accompagné de deux étoiles en chef et d'une en pointe, possédoit la baronnie de Choie au dernier siècle, et a fini par cinq filles, dont l'aînée

nommée Charlotte mariée en premières noces à Don Jerôme de Quiñones Benavente, mestre de camp général pour le roi d'Espagne au comté de Bourgogne, n'en eut qu'une fille et passa à un second mariage avec un comte de Tharin, Piémontois. La seconde épousa le comte de S. Mauris Montharey, et la troisième le marquis de Laubepin. Les deux autres furent religieuses à Châteauchalon et à Baume.«

Durchaus verschieden von diefen Ramilien ift jene, welche ben Beinamen von Montbaren führt; Montbaren liegt unweit bes Alugdens Louve, 3 Stunden fübweftlich von Dole, an dem Ranbe bes großen Waldes von Chaux. »Jean de S. Maurice seigneur de Montbarré, professeur en l'université de Dole, conseiller au parlement, du conseil d'état de Flandre, ambassadeur en France, mort président du conseil privé, avoit épousé Etiennette Bonvalot de Besançon, soeur de Nicole, mariée au chancelier de Granvelle. L'on a de ce magistrat un traité de restitutionibus in integrum, imprimé à Paris en 1548. Il mourut en 1555, et fut enterré dans la chapelle de sa famille à Dole, à gauche en entrant par la grande porte. Ce magistrat, dont les armes sont aux orgues de l'église de Dole, portoit de gueules à la croix fleuronnée d'argent, au chef cousu d'azur, chargé d'une aigle éployée d'or. Il étoit d'une ancienne famille de Dole, et laissa deux branches qui subsistent: la puinée sous le titre d'Augerans, et l'aînée sous celni des comtes de Montbarré, Savigni et Bosjan, qui a fait les plus grandes alliances, savoir Pontaillier, Bouton, la Chambre, Vateville, Poitiers, Saint-Moris et du Bourg.« Lemnid und ber Claubia von Bontaillier Gobn, Alexander von Saint-Mauris anf Lemuid, Crement, Montbaren, exbeurathete mit Dorothea Bouton die herrichaften Bosjan in der Breffe Chalonnaife, le gap, Frengen, Bosjan. Savigny, Graffcaft feit 1596, befaß ber Pring von Montbaren bis in Die Beit ber frangofifden Revolution. Bon Bosfan fdreibt Courtepee : Charles Bouton du Fay acquit Boz-Jouhan de Henri de Neuchâtel, en 1517. Erigé en comté en 1634 pour Léonor de Saint-Mauris de Montbarey, gentilhomme du roi (d'Espagne).

frère de Jean-Bapt. chevalier de Malte, auquel l'empereur Ferdinand II accorda pour lui, son frère et ses neveux, en 1621, la faculté de porter un écusson à un aigle d'or éployé, et pour cimier une couronne royale, en récompense de ses services à la bataille de Prague.«

Da die Pringeffin von Montbaren tatholifch, hielt Fürft Ludwig es für unumgänglich nothig, sowohl wegen ber vorbabenben Bermählung, als fur ben fünftigen Rall, wenn einer feiner Rachfolger jur romisch efatholischen Religion übertreten follte, eine Borfdrift aufzuftellen, welche bie unveranderte Erhaltung ber protestantischen Religionsverfaffung in feinen Landen fichere. In biefer Absicht ließ er unterm 12. Marg 1779 bas Sausgeses entwerfen und errichten, wonach bie evangelifch-lutherifche Religion als bie berrichenbe Canbes - Religion wie bieber fortbefteben und im Falle ber Religionsanderung eines fünftigen Canbesberrn die fich jur evangelifch - lutherifchen Religion befennenden Unterthanen in allen ihren Rechten und Freiheiten , im Genug ber ihnen geborenden Rirchenguter und Stiftungen ic. ungefranft und ungefcmalert bleiben follten. Chenfo wurde fefigefest, bag alle Beamten und Angeftellten bes Landes mit evangelisch - lutherischen, und wo es immer möglich, mit im Lande gebornen Perfonen befest werden follten. Berbot ber Beurathen zwischen protestantischen und tatbolischen Unterthanen, welches bisher als ein altes Befeg in Uebung gewesen, wurde erneuert und beftatigt, und bei bem wirflichen Uebertritt eines gandesberen beffen Befugnig jur Ausübung bifcoflicher Rechte in Gemägheit ber bezüglichen Artifel bes weftphalifchen Friedens fengeftellt. In Diefem lettern Sall murbe bem evangelifden Confiftorium, ale bem erften firchlichen Collegium bes landes, bie alleinige Berwaltung ber proteftantifden Rirchenangelegenheiten übertragen, infonderheit follte baffelbe über die Unstellung und Abrufung ber Lebrer an Rirchen und Soulen, über bie Abminiftrirung ber Stifte-, Rirchen-, Sospital-, Almofen- und Stipenbiengefälle und Gater fur fic allein ju verfügen haben, ohne foulbig ju fein, in irgend einer Sache einen landesberrlichen Befehl zu befolgen, welcher bem proteftantifchen

Religionswesen zum Rachtheil gereichen könne zc. Diese Religionsversicherungsacte bes Fürsten Ludwig wurde als hausgeset für das Gesamthaus Rassan-Saarbrück durch die Beitrittsurkunde bes Fürsten Karl Wilhelm zu Ufingen (Biebrich, 17. Mai 1779) und des Fürsten Karl zu Weilburg (Maastricht, 7. Jun. 1779) angenommen, auf sich und ihre Lande erstreckt und von dem Corpus Evangelicorum (Regensburg, 30. August 1779) garantirt. Eine besondere Garantie übernahm noch K. Friedzich II von Preussen, indem er sich durch Urkunde, d. d. Berlin, 4. Aug. 1779, verbindlich machte, die Beobachtung dieses Berstrags erforderlichen Falles sest und mit Nachdruck aufrecht zu erhalten.

Die Bermablung erfolgte ju Saarbruden, 6. Det. 1779, worauf die Pringeffin, geb. 2. Rov. 1761, nach Berfailles gurudfehrte, ber Erbpring behufe feiner Studien nach Bottingen reifete. Am 2. Sept. 1785 murbe bie Che vollzogen ju Reichsbofen im Elfaß; gludlich ift fie aber nicht ausgefallen, wenn fie auch, wie es fceint, Beranlaffung gab ju bem Roman Balther von Montbarry, Grogmeifter bes Tempelorbens, von Benedicte Raubert, Leipzig 1786. Es fcreiben Purnot und Rolland, die von bem Directorium bes Mofellanbes nach Saarbruden entfenbeten Commiffarien : »L'on a également arrêté comme ôtage l'épouse du ci-devant prince héréditaire de Nassau; c'est une Françoise qui quoique mariée depuis plusieurs années avec le fils du ci-devant prince de Nassau, quoique demeurant dans la même maison, lorsque Nassau fils se rendoit à Sarrebruck, ne vivoient pas ensemble; il est connu qu'elle ne fréquentoit pas la maison de son beaupère, et que pour avoir un peu d'agrément, elle avoit loué, pour son compte, un jardin près Sarrebruck.« Am 15. Mai 1793 wurde bie Erbpringeffin unter militairifder Bededung nach Det in bas Frauenflofter du Refuge gebracht, wo fie, ftatt ber ihr verheißenen 1000 Franten monatlich, ju ihrem täglichen Unterhalt eine Affignate von 3 Livres erhielt. Rach bem Sturg bes Schredenfpftems aus ber Saft entlaffen, wendete fie fic nach Ufingen, wo fie geraume Zeit, namentlich noch 1835 lebte.

Auf die Länge hat ihr der Aufenthalt nicht zugesagt, gleichwie die Personen ihrer Umgebung manches, zunächst auch die Religion, an ihr auszusezen fanden. Sie verzog nach Paris, und wird ihrer noch 1838 baselbst erwähnt. Ihr herr hatte sich unmittelbar nach seiner Flucht der preussischen Armee als Freiwilliger zugesellet, schied aber 1796 als Cavalerieobrist der Armee aus diesem Dienst. Er bewohnte hierauf das königliche Schloß zu Kadolzburg im Ansbachischen, wo er, auf ein wenig zahlreiches Gefolge sich beschränkend, ein stilles geräuschloses Leben führte. Dort entwarf er am 30. Dec. 1796 sein eigenhändiges Testament, solgenden Inhalts:

"Art. 1. Ale haupt-Erbinen, und zwar ju gleichen Theilen, ernenne ich biermit meine beiden Tanten, Die Bergogin Raroline von Braunschweig. Bevern und bie verwittwete Marquise Demriette von Sopecourt. Sie erhalten meine gange Privatverlaffenschaft, fie bestehe, worin fie wolle, ausgenommen 1) die von meiner feligen Mutter auf mich vererbten, bei ber Rentfammer in Saarbruden ftebenben Activeapitalien, und 2) mein Drittbeil an ben großmutterlichen Capitalien, ba aus benfelbigen nadftebende Belbvermachtniffe beftritten werben, ber etwaige Ueberreft aber bem ganbesnachfolger verbleiben foll; 3) bie im 5ten und nachfolgenben Artifeln meiner treuen Dienerschaft vermachten Effecten und Mobilien. Art. 2. Der Surftin, gebornen Dringeffin von Montbaren, wird entweder ihr im Checontract feftgesetes Bitthum gegeben, ober, falls wir bis gu meinem Abfterben follten gefchieben werben, basjenige, was in unferer Abfindung feftgefest ift, in fo lange verabreicht werden, bis fie aur anderweitigen Che fdreitet. Jenes ober biefes, wie fiche verftebt, aus ben fabrlichen Canbeseinfunften. Art. 3. vermittmeten Grafin von Ottweiler wird für fie und ihre Rinber fo viel aus ben fahrlichen gandeseinfunften ebenfalls gegeben, baff fie auftanbig leben fonnen, babei aber bestimmt, baf fie alles, was auf ben Raffauifden Ramen, Bappen ze. Bezug bat, ablegen muffen. Art. 4. Berfichere ich hiermit jedem meiner Diener aller Collegien, Militair- und Civilbedienungen, lebenslanglich feinen Gehalt, und wird benjenigen unter benfelben,

welche über funfzig Jahre alt find und mir und meinem fürftlicen Saufe wenigftens breißig Jahre lang gebient haben, wenn fie ohne anderweitige Bedienftung quittiren wollen, ihre gange Befoldung als eine lebenslängliche Penfion bierdurch jugeficbert." In ben Artifeln 5 bis 10 fest ber gurft verfchiebene Befdente jum Bortheil feiner Beamten aus und bestimmt ben Berfauf ber noch übrig gebliebenen Mobilien und Gerathe, beren Erlos feiner Dienerschaft verabreicht werden foff. "Art. 11. 3d fonnte nach bem Erbverein über eine Summe von 30,000 Bulben bisponiren; allein ba ich zu Schulden gezwungen murbe, fege ich nur 12,000 rheinische Gulben aus fur Diefenigen meiner Unterthanen, die mabrent bem Rrieg am meiften gelitten haben, wie ich benn alfo nicht zweifle, bag meine Landesnachfolger alle pon mir, meinem feligen Bater ober ber Rentfammer ju Gaarbruden mabrend ber frangofifden Occupation bes Saarbrudifden Landes gemachten nothwendigen Schulden, jufolge des Erbvereins, ohne Biberrede bezahlen und übernehmen werben. Beinrid Surft zu Raffau.

"Fortfebung meines letten Billens. Art. 12. 36 balte es für Pflicht, auch meiner theuern Freundin ein Undenken unserer gewiß reinen Freundschaft gurudzulaffen. Es wird baber berfenige Brillantring, welcher fich in einem fcmargen Futteral in meiner Chatoulle befindet, ber Freiin Bilbelmine von Graile. beim geborne von Faltenhaufen verabreicht. 36 fete einen unendlichen Werth auf ihre Freundschaft, ba ich nirgends ein weibliches Befen mit folden Tugenben und herrlichen Gefinnungen geziert angetroffen babe. Gott leite fie auf ebener Babn und verleibe ihr Glad und Segen. Sie gab mir einft ein Bilb, worauf fie in halber Lebensgröße abgebildet ift, biefes und ein Saarring, ben ich beständig trage, wird mir in meinen Sarg mit beigelegt." Solieglich wünscht er, bag, falls bereinft feine Leiche in bas Saarbrudifde gebracht werben tonnte, fie auf bem hallberg beigefest werde und barüber in einer Umgebung von Richten eine Pyramibe fich erbebe. Der follte eingegraben werben :

Hier ruhet bie Afche bes Fürsten heinrich zu Raffau, Deffen einziger Bunsch ber war, bas Bohl seiner Untergebenen bestrbern zu können.

Bon Radolzburg aus ritt ber Kurft banfig nach bem benachbarten Beilebronn, ber einft fo machtigen, bie vielen Monumente Brandenburgifder Fürften bewahrenben Abtei. Dafelbft pflegte er mit seinem Freunde, bem in Ansbach garnisonirenden Obriften von Dieskau zusammenzutreffen. Den 26. April 1797 ritt er mit feinem Freund, mit bem Grafen von Solms und mehren Officieren nach einem mit Beilebronn grenzenden Ort, um bas Borübergieben eines Regiments Deftreicher angufeben. Rudfebr am Abend beffelben Tages hatte er bas Unglud, mit bem Pferd ju fturgen; ale man ihm aufhalf, bemerfte man, außer einem unbedeutenben Bluten, feine Berlegung, weshalb er fein Pferd beftieg und noch beilaufig eine Biertelftunde weiter ritt. Jest gewahrte feine Umgebung, bag er anfing ju manten; man eilte bingu und er fant bewußtlos in die Arme bes Dbrift Lieutenants Rramer, ber ibn vom Pferbe berabzog und in bas Pofibaus ju Beilebronn brachte. Auf bie von den berbeigerufenen Mergten verordnete Aberlag febrte bie Befinnung auf furge Beit gurud, er flagte über Ropfidmergen, verfiel bald barauf in völlige Lethargie und farb gegen ben Morgen bes 27. April, in einem Alter von 29 Jahren 1 Monat und . 18 Tagen.

Bolle 76 Jahre früher war bereits die neue Idkeinische Linie, von des Grasen Ludwig siebentem Sohn Johannes abstammend, zu Grab getragen worden. Geboren 24. Nov. 1603, erhielt Johannes in der Brudertheilung, 1629, Wiesbaden und Idkein. Auch ihn verwickelte seine heurath mit des Markgrasen Georg Friedrich von Baden anderer Tochter, Sibylla Magdalena (verm. 6. Jun. 1629), in die unseligen handel mit dem kaiserlichen hofe, die 1634 ihn nöthigten, nach Metz zu flüchten, dann in einem traurigen Eril zu Straßburg das Ende des unseitvollen Ariegs abzuwarten. Sothanes Ende hat die Gräsin nicht erlebt, sie starb 22. Jul. 1644 im Wochenbett, "nachdem sie in der ganzen unruhigen Ariegszeit viele Fatalitäten mit

ausgehalten." Darauf ging Graf Johannes die zweite Ehe ein mit der Gräfin Anna von Leiningen-Dagsburg, die am 14. Dec. 1668 geftorben ift. Der westphälische Frieden gab ihm seine Lande zurud; deren war er 1635 verlustig erklärt worden, und hat der Raiser sie 1637 dem Kurfürsten von Mainz verlieben, gleichwie er das Jahr zuver die den Brüdern seit Ottos Tod noch gemeinschaftlichen, ebenfalls consiscirten herrschaften Altund Neuweilnau samt Usingen den beiden katholischen Grafen Johann Ludwig von Rassau-Hadamar und Johann dem jüngern von Nassau-Siegen vollständig eingeräumt hatte.

In fein Erbland restituirt, nahm Johannes 3bftein zu feiner Refibeng, wo er ben von feinem Bater begonnenen Schlogbau ausführte, auch von 1667 an die vormalige Stiftefirche ju St. Martin in ihrem Innern mit Aufwand, Gefdmad und Runft erneuerte. Biesbaben ebenfalls batte ibm viel zu verbanten. Er war überhaupt ein ausgezeichneter Saushalter, geft. ju 3bftein, 23. Mai 1677. In feiner erften Che hatte er, neben brei ungeitigen Geburten , feche, in ber zweiten, außer fünf ungeitigen Beburten , geby Rinder geseben. Der altefte Sohn erfter Che, Buftav Abolf, geb. ju Beilburg 14. Febr. 1632, fiel als faiferlicher Dbrift in ber Schlacht bei St. Gotthard, 1. Aug. 1664, und wurde die Leiche ju Fürftenfeld in ber Steiermart beerbigt. Soweren Rummer bat burd feinen Uebertritt gur fatholifchen Rirche Guftav Abolf bem Bater bereitet. Ludwig Friedrich, geb. 2. Nov. 1633, "ging nach erreichten Jahren in fowedifche Rriegedienfte, that an. 1656 ben Feldzug ins Polnifche Preuffen mit, murbe im Lager bei Elbingen mit einer Rrantheit befallen und in die Stadt gebracht. 3ft am 23. Sept. Bormittage gegen 9 Uhr verschieden, ber Leichnam hernach auf bes herrn Battere Begehren nach Ibftein geführet und in felbige Grafiche Gruft beigesett worden. Johannes war geboren ben 5. Febr. 1638 in Mes, allba er auch (nach jurudgelegter Reise burd Frantreich und erlernten Sprachen und Exercitien auf ber Afabemie ju Saumur) im Rudweg geftorben ben 13. Det. 1658."

Georg August Samuel, ber einzige zu Jahren gefommene Sohn ber zweiten Ebe, geb. 26. Febr. 1665, "fund erft unter ber Bormunbicaft ber im vätterlichen Teftament verorbneten Bormunber, wurde in ben Jugenbjahren in Biffenfchaften und Exercitien angewiesen, and in frembe Lande ju reifen abgefdidt, erhielte balb nach ber Burudfunft an. 1684 von Raiferl. Majeftat veniam statis, überfam jugleich mit Furft Bollraben au Nagau-Ufingen im 3. 1688 am 4. Ang. die Erneuer- und Beftättigung ber alten Raffan - Saarbrudifden Furftenwarde, vermählte fic darauf in felbigem Jahr mit gurft Albert Ernten m Dettingen Brinceffin Tochter Benriette Dorothea." Bon ber Ratur mit feltenen Borgugen bes Rorpers und hoben Beiftesaaben ausgeftattet, mar er ein febr gottesfürchtiger Berr, eines frommen beitern Sinnes, babei rafiles in bem Bemuben, bet Unterthanen Bohl au fordern. Bereits im 3. 1690 ließ er gu Biesbaben bie alten Stadtmauern nieberlegen, bas Jahr baranf ben Anfang ju neuen machen, welche in ber Folge alle Stabte theile, somit auch bas Baberrevier umschloffen. Bu gleicher Beit erneuerte und vergrößerte er bas fogenannte neue Schloß; es war der Gemablin zu einem Bittwenfig bestimmt, wie fie benn daffelbe nach des Fürften Ableben bewohnt hat. In ber Folge leate er auch mehre neue Strafen an, die Reu-, bie Beberund die Saalgaffe, als die Einladung zur fünftigen Bergrößerung ber Stadt. 3bflein nicht minder verbanft ihm bebeutenbe Bergrößerung und Bericonerung; er ließ von 1690 an bie Mauer am himmelthor abbrechen, bie neuen Straffen auf ber Beiberwiese regelmäßig anlegen und gewährte ben baselbft fic Anbauenben namhafte Freiheiten. Auch bas übrige Cand batte seiner Liebhaberei für neue Aulagen sich zu beloben. Debre Bofe und Meiereien und bas ibm ju Ehren benannte Dorf Georgenborn bei Wiesbaden verbaufen ihm das Dafein. Zulest bante er bas Schlog ju Biebrich, fo er noch bewohnte, and bafelbft am 26. Dct. 1721 in bem Alter von 57 Jahren an ben Blattern verftarb, "welchem die hinterlaffene gurfliche Frau Wittib an. 1728 den 18. Mai nachgefolget." Sie war die Mutter von 12 Rinbern geworden, barunter brei Pringen, von benen boch feiner ben Jahrtag feiner Beburt erlebte. Bon ben Pringeffinen heurathete Chriftiana Louise ben Sarften Georg

Albert von Ofifriestand, henriette Charlotte ben herzog Morig Wilhelm von Sachsen-Merseburg, Albertine Juliana ben herzog Wilhelm heinrich von Sachsen-Eisenach, Auguste Friberite Wilhelmina ben Kürsten Karl August zu Rassau-Weilburg, Johanette Wilhelmina den Grasen Simon Adolf heinrich zur Lippe.

Die Linie in Ufingen hat Furft Rari, ber altere von Bollrade Enfeln, geb. 1. Januar 1712, fortgefest; ibm fielen in ber Theilung vom 28. Dec. 1735 bie Lande auf ber Offfelte Rheins, Ufingen, 3bftein, Biesbaden. Bon dem Raffer munbig erklart 1733, verlegte er 1744 feine Residen; von Ufingen nach Biebrich, gleichwie die ebenfalls in Ufingen beftebenbe Regies rung nach Wiesbaden verzog. Mehren für bas Sand mobla thatigen Berordnungen gesellte fic bie 1755 von bem Raifer beftätigte Ginführung bes Erfigeburtrechtes, und erfreute gurft Rarl in hobem Grade fich der Liebe feiner Unterthanen, woven er die meiften in der Rabe Bohnenden mit Bor- und Bunamen fannte. Darum wurde auch fcmerglich und allgemein empfunden . fein hintritt, burch einen Schlagfluß veraulagt, 21. Jun. 1775. Seine Bemablin, Die Pringeffin Christiane Bilbelmine pon Sachien-Gifenach, verm. 26, Dec. 1734, mar ibm ben 27. Rop. 1740 entriffen worden. Es blieben ibm brei Gobne, Rarl Bilbelm, Friedrich August und Johann Molf. Diefer, geb. 19. Jul, 1740, in Fraufreich Marechal-de-camp, bann, bis 1778, preuffifder General ber Infanterie, farb ju Biesbaden, 10. Dec. 1793, unvereblicht.

Rarl Wilhelm, geboren 9. Nov. 1735, war hollandischer General der Infanterie, als er nach des Baters Tod die Resierung übernahm, und wurde 1788 Senior der Walramischen Sanptlinie. Unter ihm und durch seine Mitwirfung fam 1783 der bekannte Nassaussche Erbverein zwischen der Walramischen und Ottonischen Linie zu Stande, Seine Zeit siel in die der französischen Revolution, die so vieles veränderte und für das Nassaussche Saus besonders den Verlust aller überrheinischen Besitzungen nach sich zog. Die neueste Saarbrücksiche Linie starb im Eril aus. Der Lüneviller Friede im Jahr 1801 vereinigte ihren ganzen Ländernachsas mit Frankreich. Dagegen erkannte

bie anflerorbentliche Reichsbeputation von 1803 bie Erbichaftsanspruche Rarl Bilhelms barauf an und bestimmte ibm in bem Saupticula vom 25. Rebr. ale Enticadigung für bas Berlorne die Maingischen Memter Ronigftein , Rronberg , Dberutsel mit Barbeim, Bocht, Dofheim, Bochbeim, Eltvil, Rudesbeim. Dberlabnftein und Caftel mit ben Befigungen bes Dainger Domcapitels auf der rechten Mainseite unterhalb Rranffurt ; das Pfalgifche Amt Caub mit Bubeborden ; den Reft bes eigentlichen Rurfürftentbume Coln, beftebend in ben Memtern Ling, Deut, Ronigswinter und bem Gericht Bilich; Die Beffifden Memter Ballan (Epftein), Ragenellenbogen und Braubad, wie ben Beffifchen Antheil an Ems und Rleeberg; Die Dorfer Beiperfelben, Sulzbach, Soben, Schwanbeim und Deriftel; Die Graficaft Sann-Altentirchen , d. i. bie Memter Rriebewald , Kreusburg, Schönftein und Altenfirchen; Die Capitel und Abteien Limburg , Rommereborf , Bleidenftadt, Sayn und alle Capitel, Abteien und Rlofter in ben ibm jur Entschädigung jugefallenen Die alten Raffauifden Stammlande biefer Ufingifden Linie wurden badurch bei weitem um mehr ale bie Balfte vergrößert. Sie umfaßten bis babin eine Bevolferung von 37,612 Seelen; ber neue ganbergumache brachte biergu noch eine folde von 105,696 Seelen, fo bag bie gange Bevolkerung no fest auf 143,308 berechnete. Beinabe fo viel ale biefe Bergrößerung mar es werth, baß fich biefe als Entfchabigung erlangten Memter und Dorfer ben alten Stammlanben unmittelbar anschloffen und badurch die Regierung berfelben erleichterten. Dagegen mußte bie Berrichaft Labr an Baden abgetreten werden.

Rarl Bilhelm erfreute fich dieser für sein Saus eingetretenen gludlichen Berhältniffe nicht lange, ba er schon 17. Dai 1803 ftarb. Er hinterließ von Raroline Belicitas Gräfin von Leiningen-Seibesheim, die 1760 seine Gemahlin wurde, keine männliche Rachkommen, sondern nur zwei Töchter, wovon die eine, Raroline Polyrena, den 2. Dec. 1786 mit dem Landgrafen Friedrich von Seffen-Cassel vermählt wurde. Die Regierung siel darum auf den allein übrigen Bruder Friedrich August, geb. 23. April 1738, seit 1781 Inhaber des östreichischen Curassierregiments Sang,

bamale Rr. 14, nachmalen Rr. 5, fobann 1790 Feldmarfcall. Er quittirte 1800 die Direction der Reichewerbung, blieb aber bis 1806 Reichsgeneral von der Cavalerie. Befagtes Jahr fab namlich ben Untergang ber alten Reicheverfaffung, indem am 12. Jul. fechebn beutiche Farften ben Rheinbund in Paris ichloffen, ibre Trennung vom beutiden Reich und ibre Souverainitat unter bem Protectorat Rapoleons erflarten. Unter biefen maren auch ber Kurft Friedrich August von Raffau-Ufingen, ber ben Titel eines fouverainen Bergogs, und ber Fürft Friedrich Bilbelm von Raffau-Beilburg, ber ben Titel eines fouverainen gurften von Raffau annahm. So entftand bas Bergogthum Raffau, beffen Gebiet fich noch burch folgende, bis babin unmittelbare Reichstande erweiterte: bie gange Graffcaft Bieb-Reuwied bes Fürften ju Reuwied; bie Befigungen bes Fürften von Bied-Runtel, mit Ausschluß bes Landestheils, ber auf ber rechten Labnfeite jum Großberzogthum Berg gefchlagen worden; bie Memter Braunfele, Greifenftein und Doben-Solms ber Rurften von Solms-Braunfels und Lich; von bem Dranien-Raffauischen bie Graffcaft Diez, bie andere. Balfte ber Memter Burbach, Reunfirden, Rirberg, Ramberg, Berbeim und Der Bogtei Eme; die herricaft Schaumburg mit ber Graffcaft holgappel des Fürften von Anhalt-Schaumburg; Die Berrichaften Rrangberg und Reifenberg bes Grafen Balbott = Baffenbeim; Die Grundberrlichkeiten Rachbach und Nievern des Rurften von ber Leven. Dagegen wurden von ben im 3. 1803 erhaltenen ganbestheilen bie Memter Deug, Ronigewinter und bas Gericht Bilich an bas neue Großberzogthum Berg, und bie Orte Caftel und Roftheim mit ber Rheininfel Petersau an Franfreich abgetreten.

Da ber herzog Friedrich August der männlichen Rachtomsmen ermangelte und in vorgerudten Jahren ftand, vereinigte er seine Länder mit benen des Fürsten Friedrich Wilhelm, daß sie fortan mit diesen nur ein gemeinschaftliches Ganze ausmachten. Die Regierungen in Wiesbaden, Weilburg und Ehrenbreitstein blieben zwar noch sortbestehen, und nur allein die in Sachenburg wurde 1809 aufgehoben, sebet der herren besorgte auch nach wie vor die innern geringern Angelegenheiten seines Lan-

des : allein eine Gefengebung und Militairverfaffung, ein Dinifterium und eine Staatscaffe bestand für das Bange. 3. 1806 wurde bas hofgericht in Beilburg aufgehoben, ber Juftigfenat in Chrenbreitstein für Die, welche ben privilegirten Gerichteftand in erfter Inftang batten, angeordnet, bas Sofgericht in Wiesbaden als eine fur bas gange Bergogthum niedergefeste Berichteftelle in zweiter und bas nicht lange vorber far bas Gefamthaus Raffau in Sadamar errichtete, fpater nach Dies verlegte Oberappellationegericht als eine folde in britter 3ufaug bestimmt. Unter ben vielfachen neuen Anordnungen, welche die Beit und bie Bergrößerung des Landes forderten, wie die Aufhebung ber Buchthäuser in Weilburg und Wiesbaben und Die Bestimmung, bag bas Auchthaus in Dies ausschlieglich nur Die formlich verurtheilten grobern Berbrecher aufnehmen follte, Die Anlage eines Arbeits- und Befferungshaufes in Eberbad für geringere Bergeben, Die Erlaffung ber Culturverordnung, wodurch bie ber freien und uneingeschränften Benugung bes landwirthichaftlichen Grund und Bodens entgegenftebenden binberniffe befeitigt murben, zeichnet fich befonders bie 1809 gefeslich ausgewrochene und mit dem 3. 1812 eingeführte gangliche Umwandlung und erzielte Bleichheit aller Staatsabgaben aus. Durch bie Auffteffung Diefes Directen Steuersphems ober Die Beftimmung einer neuen Brund- und Bewerbesteuer wurden alle frühern landes- und leibsberrlichen Abgaben und Dienfte im gangen Lande bis auf wenige Ausnahmen für immer aufgeboben.

Im 3. 1815 famen in Folge ber Wiener Congresacte und bes mit Preuffen abgeschlossenen Staatsvertrags vom 31. Mai die oranischen Fürstenthümer Dillenburg, Sadamar und Diez, ein Theil des Fürstenthums Siegen, die Grafschaft Westerburg und der auf der rechten Lahnseite gelegene Theil des Amtes Munkel an das Berzogthum Nassau, wogegen dieses die Aemter Altenwied, Linz, Altenkirchen samt Schöneberg und dem Kirchspiel hamm, Schönstein, Freusdurg, Friedewald, Dierdorf, Neuerburg, hammerstein mit Irlich und Engers, Reuwied, Bedesdorf, Braunfels, Greisenstein und hohensolms, den abgesonderten Theil des Amts herschad, der an Altenkirchen

fost, und aus ben Memtern Ballenbar und Ehrenbreitftein bie Gemeinden Gladbach, Beimbach, Beig, Sayn, Dublhofen, Bendorf, Beitersburg, Ballenbar, Mallendar, Rieberwerth, Riederberg, Urbar, Jmmendorf, Reudorf, Aremberg, Chrenbreitftein, Argheim, Pfaffendorf und Borcheim an bas Ronigreich Preuffen abtrat. Gine meitere Folge bes gebachten Staatsvertrags mar, bag am 17. Det. 1816 bie Niedergraffchaft Ragenellenbogen bem Bergogibum juwuchs und bagegen ber Theil bes Burftenthums Siegen, ber ibm bas Sahr guvor gugewiefen worben , und die Aemter Reunfirden , Burbach und Agbach bavon getrennt und ebenfalls an Preuffen überwiefen wurden. Auf Diefe Beife bilbete fich bas berzogthum Raffau in feiner jegigen Lage und Geftalt aus, und war biefes die lette Territorialveranderung, die mit ihm vorgegangen ift. Am 16. Nov. 1813 traten Bergog Friedrich August und Fürft Friedrich Bilbelm bem großen Bundnig ber Boller Europas gegen Franfreich bei; nachdem ber Rampf gegen baffelbe fiegreich geenbet mar, richteten fie ihre gange Aufmertfamteit auf bas Innere ibres Laudes und eine neue zeitgemäße Organisation beffelben. Den Grundftein hierzu legten fie in ber Balfte bes Cept. 1814 burd Die Berfaffung, die fie bemfelben in ber Bertretung burd Candftande gaben. 3br folgte ein Sabr fpater bie Bilbung eines Staatsrathe neben bem Staatsminifterium und ber acht bobern Buftig- und Landescollegien. Bergog Friedrich Auguft, ber biebere, menichenfreundliche Berr, farb ju Biebrich, 24. Darg 1816. Es überlebten ibm nur Tochter aus feiner Gbe mit ber Pringeffin von Balbed, verm. 23. April 1775, geft. ju granffurt, 17. Nov. 1816.

Die Geschichte der Linie in Weilburg, die mit dem Tod bes herzogs Friedrich August zum Alleinbesit des herzogshums Rassan berusen, habe ich Abth. II Bd. 3 S. 669 — 706 gesgeben. Der Bollftändigkeit halber entlehne ich aber noch einem Aussage des herrn Köllner, dessen werthvollen Forschungen ich so vieles verdanke, die Schilderung der endlichen Forsmation der herrschaft Kircheim. "Wir berühren nur in der Kurze," heißt es bei ihm, "die französsschen Geutschen Kriege,

die 1672 ihren Anfang nahmen, in beren Folge die Berrichaften Rirchbeim und Stauf im Jahr 1680 durch die Beidluffe ber Reunionfammer in Des mit Franfreich vereinigt und unter frangofifde Bermaltung geftellt murben. Der bamalige gandesberr Graf Johann Ernft murbe aufgeforbert, von Ludwig XIV biefe Berricaften ale Leben ju empfangen, wozu er fich indeffen nicht verfteben wollte, und feine Rechte bem Grafen Johann Ludwig von Naffau-Saarbruden in Ottweiler und ber Grafin Eleonora Clara ju Saarbruden übertrug, bie burch ihr am 1. Dai 1683 eingereichtes Lebenverzeichniß ben Ronig von granfreich als Dberberen aller ibrer gander anerfannten. Der Arieben au Ryswyf 1697 machte ben frangofifchen Gewaltthaten ein Enbe und gab bie Berricaft Rircheim und Stauf ihrem rechtmäßigen Lanbesberrn wieder jurud, welche zwar bei ben Bermuftungen ber Frangofen in ber Pfalg 1689 von Brand und Berftorung verschont, aber boch burd ben lange andauernden Rrieg außerft ericopft murbe. Bir baben jum Schlug bier einiger Berbandlungen ju gebenten, welche unter Johann Ernft, Rarl August und Rarl Chriftian ftatthatten und nicht füglich übergangen werben fonnen.

"Die erfte ber ebenberührten Berhandlungen ift bie vom 3. 1706, modurch Raffau-Beilburg die fogenannten Rheindorfer abtrat und bagegen bas bisberige pfalgifche Amt Bolanden an fic brachte. Beranlaffung ju biefem Taufch gab bas furpfalgifche Saus, welches beabfichtigte, bas ju dem Sochfift Borms gehörige Städtchen Ladenburg zc. an fich ju taufchen und besbalb ein Aequivalent zur Entschädigung von Worms zu erlangen fucte, wozu die Raffauifden zur Berricaft Stauf geborigen Rheindorfer erfeben murben, mogegen Rurpfalz bas Amt Bolanden darbot. Rachdem über biefe Absicht amischen den betreffenden Parteien die nöthigen Einleitungen getroffen waren, folog Rurfurft Johann Wilhelm mit bem Grafen Johann Ernft von Beilburg, faiferlichem General-Feldmaricall, ju Duffeldorf 30. Januar 1706 einen Bergleich , der in der Sauptsache folgendes feftfest: \$ 1. Raffau-Beilburg übergibt und cedirt an Die Rurpfalg resp. ans hochfift Borms die ihm guftebende

Balfte ber feche Rheindorfer, namlich : Borchbeim, Big-Dovenbeim, Roxheim, Bodenheim und Morfc, auch feine Unfpruche auf die Balfte ber Dorfer Leifelnbeim und Vifflidbeim. Dagegen übergibt ber Rurfürft an Raffau-Beilburg bie in feinem bieberigen Umt Boland gelegenen Orte und Dorficaften, namlich : bas abgebrannte alte und ruinirte Schlog Bolanden, bie Dorfer Bolanden, Marnheim und Dreifen, famt bem in ber Marnheimer Gemartung gelegenen bof Freichau, allen Balbungen und übrigen Bubeborungen und Appertinentien, mit allen landesfürftlichen boben Berechtsamen und was bavon bepenbirt, als: Schapung, Reife, Folge, Dufterung, Jagben, Fifchereien und bergleichen, Richts ausgenommen. Sodann feine Renten und Gefälle in gebachten Orten; und ba aus ber Gleichftellung fich ergibt, daß ber Rurpfalg an Civilgefällen 237 Bulben gu verguten bleiben, fo verzichtet ber Rurfurft auf biefelben, in Betracht, daß ber Graf ibm bagegen die Balfte vom Dorf Dadenheim und feinen Untheil von Frankenftein und Sochfpeier mit ber Jurisdiction und ben Unterthanen abgetreten babe. \$ 3. Da ber Boll im Dorf Bolanden, Marnheim und Dreifen in obiger Bilang nicht begriffen ift, fo wird feftgefest, bag befagter Graf und beffen Erben benfelben ale ein Leben von Rurpfalz empfangen und tragen follen, wogegen biefelben pro recognitione 336 Gulben jum Alzeier Auffchuf obne meitere Lebenpräftation bezahlen follen. Und weil in der bisher combinirt gewesenen Standenbubler und Dreifer Gemartung amei Bollftode geftanben und von bem, was (vom Rhein) gegen Raiferslautern und ins Gemalb gebracht murbe, ber Boll ju Dreis, was aber von Lautern bereingebracht, der Boll ju Standenbubl erhoben worden, mithin an der andern Bollftatte frei geblieben ift, fo folle es auch in Statu quo gelaffen und ber Boll nicht verbovvelt werden. \$ 4. Das furfürftliche Geleit burd befagte brei Dorfer und burd bie Berricaft Rirdbeim und Stauf foll ber gebachte Graf und beffen Erben ebenfalls ein Manuleben (obne einige Lebenverbindlichfeit) tragen und haben. Doch foll baffelbe nicht auf die Rurpfalg und beren Beamte ausgebehnt werben. Den furfürftlichen Truppen foll ber Durchmarich ge-

ftattet, auch bie Juben frei paffiren, und wenn bas Befeit in ber Rirchheimer und Staufer Amtegrenze von Raffau geführt wirb, foll baffelbe von ben furfürflichen Beamten an ben Grenzen angenommen und fo vice versa bie ju feberfeitiger Grenze geführt werden. § 5. Die Kautheiligfeit und Bilbfangegerechtigfeit in ber Berrichaft Rirdbeim und Stauf, womit Rurpfale 1579 bas Raffauliche Baus belieben, wird beftätigt und jugleich auf die brei oben abgetretenen Dorfer und Bofe ausgedebnt. \$ 6. In Betreff ber brei im beiligen romifden Reich tolerirten Meligionen foll ben Unterthanen in ben beiberfeits abgetretenen Ortschaften bas freie Religiondexereitium geftattet bleiben. \$ 7. Die Unterthanen follen in ihrer Beibe und Bebolgiaung und andern Gerechtigfeiten gehandhabt und nicht beeintrachtigt § 8. Da burd ben Austaufch bie gegenseitigen Streis tigfeiten ber Dorfer und beren in ihrem Diftrict liegenden Bofe, nämlich : ber Beinberger und Bennhanfer Bof, fobann ber Beperund Roppenfteiner Sof, fowie auch ber Otterberger und Dundbof ju Albiebeim an ber Pfrimm, alle von felbft aufboren, fo verpflichtet fich Rurpfalz ebenmäßig, feine fernere Unfpruche gu machen, und follen alle bieberige Streitigfeiten vertragen und geschlichtet fein.

"Durch diesen Tausch hatte die Landesberrschaft zwar ein größeres Gebiet abgetreten als erhalten, bagegen war der gewonnene Bortheil doch erhebticher, ba das Rirchheimische Territorium nunmehr völlig abgerundet und von allen fremden Enelaven und Gemeinschaften befreit worden war, die bisher zu fortwährenden Streitigkeiten zwischen beiden Parteien und deren Unterthanen Beranlassung gegeben, hatten. Beiläusig in den Jahren 1741 bis 1750 war auch das von den herren von Steinfalensels zu lehen getragene Dorf Oberwiesen an die Landesberrschaft als erledigtes lehen zurückzesalten und mit dem Amt Kirchheim vereinigt worden; auch hatte die Landesregierung von der Familie von Sturmseder die Odrfer Nieder-Birnstadt und ein Orittes vom Dorf Steinbach erworden, ferner von den herren von Geispisheim das Gut Münster und von der Nassan-Saarbrückschen Linie die Güter des Riosers Rosenthal und das

Dorf Breunchweiler acquirirt. Endlich wurden bie Bofe Berfingen und Fahlbruden, die Bofe zu Nordheim und Albisheim, die Zehnten zu Eisenberg und ein Theil von Rüdersheim von verschiedenen Besitzern augekauft und biese gesamte Acquisitionen ber Herrschaft Kirchheim beigeschlagen rosp. einverleibt.

"Einen weitern Aumachs erbielt Die Berrichaft Rircheim 1755 burch den Erwerb des Muts Alfeng, in welchem ber Rieden gleichen Ramens und bie Dorfer Rieberhaufen und Binterborn begriffen waren. Alfeng geborte ebebeffen jum Rabegau , lag in ber Mainzer Diocese und war ursprünglich eine wildgräfliche Befigung, wie aus einem Pfandbrief bes Bildgrafen Gottfried pom 3. 1274 erbellet; ein Theil biefes Orts gelangte im Berlauf ber Beit an bas Pfalg-3weibrudifde Saus. Diefes lettere traf am 15. Rov. 1755 mit Raffau - Beilburg einen Taufc. indem Beilburg feine vier Reuntel von ber herricaft homburg an ber Blies an Zweibruden abtrat und bagegen bas Umt Alfena mit feinen Bubeborungen erbielt, nachdem Pfalg-Rweis bruden junor Die Abeingrafich Grumbachifden Antheile eingetaufcht batte. Begen bes Jolles murbe verglichen, bag in ben beiberfeitigen Territorien feine neue Bollftatte errichtet, fonbern bie jollbaren Gegenstände, welche aus bem 3weibrudifden Oberamt Meifenheim burd Alfeng nach bem Bau verführt marben, ben Boll im Oberamt Deifenheim entrichten unb bemnach ju Alfeng gollfrei fein follten, bingegen alles, was ans bem Gau ober fonft woher fommen und bas Alfenger Gebiet berühren wurde, in Alfens ben Boll lofen und frei ins Oberamt Meifenbeim eingeben follte. Ferner wurde beftimmt : bag in Anfebung bes Jubengolls baffelbe Berbaltnig Rattfinden follte; bag bie Unterthanen beiber Territorien freies Mablwerf baben, auch bie handwerfer in ben beiderfeitigen Gebieten ungeftort Arbeit gu verfaufen befugt fein follten. Muffer ben landesberrlichen Rechten erhielt Beilburg noch bie Salfte bes Bebntens ju Alfeng, wig and ben großen und Reubrud-Bebnten gu Riebermofcheln, und awar biefen lettern von allen Befdwerben und Beitragen, for wohl zu geiftlichen und firclichen Gebauben als andern Anlagen und Steuern frei.

"Die Raffauischen, um ben Donnersberg und auf bem fogenannten Gau gelegenen Befigungen bestanden bemnach gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts aus bem Amt Rircheim, worunter bie vereinten Berrichaften Bolanden und Stauf und bie vorgebachten Acquisitionen begriffen find, aus bem Umt Alfeng und bem Amt Jugenheim, erftere beiben Memter ju Raffau-Beilburg, letteres Raffau-Saarbruden geborend. Das Amt Rircheim enthielt bie ebemaligen Bolandifden Orte Rircheim, Bifcheim , Ritterebeim , Albiebeim , Bennhaufen , Tannenfels, Morsheim, Orbis, Ruffingen, Bolanden, Dreis, Marnheim, Dberwiesen und Balblauberebeim. Ferner bie jur Berrichaft Stauf geborigen Drie Stauf, Gifenberg, Bellbeim, Rerzenbeim, Rirzweiler, Rofenthal, Ramfen, Sipperefeld und bas von ber Saarbrudifden Linie bingugefommene Breundweiler, ferner Rieberberftadt und einen Theil von Steinbach und herfingen. Das Amt Alfeng lag von fremdem Territorium völlig umichloffen und beftand aus bem Orte Alfeng, Riederhaufen und Binterborn, wozu noch in neuerer Beit ber Sof Kalbruden bei Binterborn bingufam, der eine-eigene Gemartung bilbete. Das Amt Jugenbeim endlich bestand aus Jugenbeim, Diefenthal, Bellftein (awifden Alzei und Rreugnach), Gumbebeim und Pleiterebeim, lettere brei in Gemeinschaft mit bem Ergftift Daing, welches. brei Biertel berfelben , Raffau aber nur ein Biertel bavon befag. (Chebem geborte auch Breunchweiler bagu.) Das Amt Jugenheim lag ebenfalls abgesondert von ben übrigen Rirchbeimifchen Territorien. Unter ber Regierung Rarl Chriftians murbe Die Stadt Rircheim die gewöhnliche Resideng Diefes gurften, ber wie fein Borganger Rarl August und Rachfolger Friedrich Bilbelm alle Sorge jum Emporfommen bes Landeszuftandes verwendete, fo dag die Berricaft Rircheim burch bie Bemabungen ihrer Fürften ju einer ber fconften und vielleicht einer ber angesehenften Berrichaften Deutschlands gezählt werben tonnte."

Bon bem Theilungsvertrag zwischen ben Brübern Balram und Otto von Raffau, von bem Ursprung bemnach ber jungern Ditonischen, Ragenellenbogischen, Dranischen Linie ift S. 309
— 311 gehandelt worden. Laut biefer Brubertheilung erhielt

Graf Dito: 1) herborn und Dillenburg, ober ben Landestheil, ber bie Berbermart, Die Gerichte Dillenburg, Beiger, Cbersbach und Dringenftein mit bem Rirchfpiel Drieborf in fich begreift : 2) bie Stadt Siegen und bie bagu geborigen Gerichte, wahrscheinlich den größten Theil bes heutigen gurftenthums Siegen, boch find bie eigentlichen bamaligen Grenzen bes Siegenfchen nicht ju bestimmen ; 3) bie Berrichaft ju Befterwald, ober bie Centen Marienberg, Reufirch und Emmerichenbain; 4) ben Calenberger Cent ober bas beutige Rirchfpiel Beilftein, mit ben Rirchfpielen Renderoth und Riebersbaufen, jedoch ausschließlich bes erft im 3. 1492 von Solms vollig acquirirten Dorfs Rieberehaufen ; 5) bas in neuern Zeiten burd Taufc an Raffau-Beilburg überlaffene Amt Lobnberg; 6) bas Rirchfpiel Mengersfirchen; 7) bie Berrichaft Ellar ober die Biercenten, woran aber boch die Grafen von Dieg den beträchtlichften Theil hatten; 8) die Sabamarifche Mart, einen Theil bes Amts Sabamar, boch nur den fleinften; ber größere Theil geborte gur Graffcaft Dieg ; 9) bie Efterau und bie Bogtei Iffelbach, ober bie nachberige ben Fürften von Anhalt-Bernburg-Schaumburg jugeborige Graffcaft Solzappel, mit bem nachmalen Raffan Diezifden Dorf Dbernhof, jeboch in Gemeinschaft mit ber Balramifden Linie und ben Grafen von Dieg ; 10) die fpaterbin mit Beffen-Darmftabt gemeinschaftliche Bogtei Ems; 11) bie Gemeinschaft mit feinem Bruder Balram an bem zwischen Dranien naffau und Raffau-Ufingen gemeinschaftlichen Amt Raffau und ber Graffcaft auf bem Einrich, bem nachberigen Bierberrengericht. Letsteres macht feit ber Abtheilung und Ausgleichung mit Beffen und ben übrigen Raffauischen Linien einen Theil ber Bemeinschaft Raffau aus; 12) Die Bogtei Dietfirchen.

Man darf sich jedoch unter diesen Besthungen Ottos noch tein geschlossenes Territorium eines nachmaligen deutschen Reichsstands vorstellen, und eben so wenig die heutigen Grenzen dieser Länder als die damaligen annehmen. Die Landeshoheit der Stände bildete sich erft. Die Rechte der Leibs, Grunds und Gerichtsherren waren von den eigentlichen landesherrlichen Rechten noch nicht durch sefte, bestimmte Grenzen geschieden. Die

Vetrimonialgerichte und Bogtelen bes Abels ober benachbarter Stande übten noch manche Borrechte aus, bie man erft fpater an ben Regalien ju gablen aufing, ober bie ber eigentliche Lanbesberr fich ausschließlich anzweignen noch nicht mächtig genug war. Bie allenthalben, fo and in Graf Ditos Land, maren territoria in territoria. In Gerbermart und bem bamale größtentheils noch barunter begriffenen Gericht Dillenburg batten bie Ganerben von Dernbach weitlanftige Guter und eine große Babl Sie waren im Bens ber hanntwaldungen, ber Jagben, Fifchereien. Dito und noch lange nach ihm feine Sohne batten mit biefer machtigen und burch bie Unterftubung ber Landgrafen von heffen noch gefährlichern Ganerbichaft fortmabrend ju fampfen. Im Rirchfpiel Drieborf waren bie herren pon Greifenftein und die mit ihnen in Ganerbicaft ftebenden Dynaften von Lichtenftein angefeffen. Sie fdeinen um biefe Beit allda mehre Rechte als die Grafen felba gehabt ju baben. Roch im 3. 1290 (die Conv. Panl.) waren fie machtig genug, fich von Ottoe Sohnen die Berkorung ber Burgen auszubebingen. mit beren Erhauung biefe Grafen freilich wohl nur bie Demathigung ihrer Gegner bezwechten. In ben Rirdfpielen Beiger und Chersbach, befanders in fenem, batte gwar Raffan, wie bie Theilung vom 3. 1303 beweiset, außer bem Lanbeigenthum bereits. mebre in ber folgenden Beit unter bem Ramen ber Landesbobeit begriffene Rechte. Das freie ober eigentliche Grafengericht aber war in Diesen Lirchfpielen sowie in bem Grund Selbach von ber Berrichaft Moleberg abbangig. Bu bemorten ift, bag in bem Bericht beiger bas abliche Beschlecht gleiches Ramens, in Ebersbach bie Familie von Biden, im Grund Gelbach bie Gauerbichaft biefes Ramens von Moleberg mit ber Berichtsfarfeit belieben waren und jugleich vieles Gigenthum in biefen Berichten befagen.

Den 3. Mai 1289 bestätigte Graf Dito seiner Mutter Mechtist Schenfung an das Rlaster Altenberg, kommt aber in bem Coluischen Lehenbrick für seinen Sohn Heinrich, 19. März 1290, als versterben vor. Intilebens hatte er viel zu streiten gehabt mit dem Grafen von Sayn, danen von Westerburg, von Greisenstein, dem deutschen Orden. Dem Orden machte er die

von bem Bater herrührenben Schenfung ftreitig, gerieth baraber in ben Rirchenbann, fein Bebiet unter bas Interbict ? 1257 murbe ber Streit geschlichtet. Dttos Gemablin Agnes, Tochter Emiche und Schwefter Emiche bes Jungern Grafen von Leiningen, erbte gemeinschaftlich mit ihrer Schwefter, ber Grafin Abelheid von Sponheim, bedeutendes Gut, Alta Leiningen, Die Burg, Bibelbeim, Binegarben, Gieweiler, St. Lampert, Luffela ftatt, Laubed, Merichsalben und Rothalben, fobann Gefälle au Abenheim , Bufensheim , Milbesheim , Mulversheim und bie Boatei au Wefthofen. Frau Nanes ward die Mutter von fechs Rindern , wovon Dechtifb um 1289 mit Gerhard von Schoned vermählt, Otto Beiftlicher, Gertrand von 1329-1333 Aebtiffin in Altenberg mar, heinrich, Emich und Johann, alle bret bie Regierung nach bes Baters Tobe gemeinschaftlich fortführten, 1290 burd einen Bergleich mit ben von Greifenftein die Salfte bes Eigentstums an Stadt und Rirchfpiel Drieborf erwarben und 1303 au einer Theilung foritten, wonad Beinrich I Gineberg . Siegen, Beiger, bie Berrichaft jum Beftermalb und ben Bildbann im Bericht Eberebach, Emich I Drieborf, Die Bogtei Dietfirchen, die Efterau und die Bogteien Iffelbach und Ems, 30bann aber bie Burg Dillenburg mit ber Berbermart und ben Diftrict Calenberg erhielt. Gemeinschaftlich blieben Burg und Amt Raffau, bie Graficaft auf dem Ginrich, ber Sof ju Diebe Johann, ber fein ganges Leben friegerifchen Unternebe mungen zuwandte, bie Burgen Gigenberg und lobnberg erbaute. 1307 die beutschen Orbensguter in Mengerefirchen, 1310 von ben von Merenberg beren Leute im Calenberger Cent und im Gericht Beimau (Lohnberg), bas Bogtforn in jener, bas Gericht in ber Salle ju Renterod und ben Rirchenfas ju Dberrolebaufen an nich brachte, war unvermählt und blieb in einem Treffen bei Beglar zwifden Daing und heffen auf Seite bes erftern. Sein Land fiel an feinen Bruber Beinrich , ju beffen Gunften Emich barauf verzichtet hatte. Go entftanden zwei, die alte Sabas marifche und bie alte Dillenburgifche Linie.

Emich I, ber habamarischen Linie Stammvater, vermählte fich vor 1297 mit des Burggrafen Friedrich III van Rurnberg

Tochter Anna, berer Ausfteuer, wie aus mehren Umftanben unb besonders aus den von ihrem Bitthum, obwohl nur unvollgandig vorhandenen Radrichten jufdliegen, giemlich beträchtlich gewesen fein muß. Rach einem Bergleich mit ihrem Sohn Johann, 1336 die Martini, bebielt fie ale Bitthum ben Rammerftein und mehre Guter in Franken. Johann verwilligte ihr außerbem ben Genug beträchtlicher Raturalgefälle ju Lurenburg, Daufenan, Sabamar, Rentersbaufen und in ber Bogtei Beibenban im Rirchfviel Meub, fobann ber Bofe und mehrer einzelnen Grundftude gu Beugheim, Robden, Befterich, Schneppenhaufen und Sadamar, an welchem lettern Drt fie anfange, wie es icheint, ihren Bittwenfis batte. Spater, 1349, wohnte fie ju Rammerftein, von wo aus fie ihrer Tochter Jutta 800 Pfund Beller fabrlicher Renten ju Blidenborf, Boppenreut, Birfenbof, Gangeborf und Martt Sowabach anwies. hier farb fie auch, mabricheinlich awiiden 1355 und 1357.

Die Bermablung gab Anlag, bag Graf Emich zu Rurnberg feinen gewöhnlichen Aufenthalt nabm, wo er auch, vielleicht als Aussteuer feiner Gemablin, einen eigenen, aus Baufern, Stal-Inngen und Garten bestehenben Sof binter St. Laurentienfirche befaft. In feinen Erblanden icheint Driedorf anfange feine gewöhnliche Refidenz gewesen zu fein, weswegen er bann and 1305, 2. Cal. Apr., diefem Drt bei bem romifden Ronig Albrecht Stadtrechte und Freiheiten auswirfte. Spater und befon-. bere feitdem Emich über Dieg bie Bormundichaft und Abmini-Aration führte, mar es Badamar, bas nach einer Bermilligung 2. Lubwig 1324, 19. Cal Febr., mit Mauern und Graben umgeben und zu einer Stadt umgeformt marb. Bon einem gleichmäßigen Privilegium für Ems ift fein Gebrauch gemacht worden. Bahricheinlich ift Emich auch ber Erbauer bes im Jahr 1336 querft vortommenden Schloffes ju Sadamar. Eben jene Beurath, fo wie die Berbindung, in ber Emich mit ben Ronigen aus bem Saufe Deftreich und hiernachft mit Raifer Ludwig fand, verfchafften ibm Gelegenheit zu neuen Erwerbungen. Bon Albrecht und feinen Rachfolgern erhielt er als Reichepfanbicaften bie bei Ruruberg gelegene Reicheburg

Rammerftein mit den zugehörigen Dörfern und Gefällen; die Marktsteden Schwabach, heroldsberg, Rornburg, Scheid, Altdorf mit dem dasigen Rirchensatz und mehren dazu gehörigen Dörfern.

Alfo Arnoldi, andere Detter, im Dritten Berfuch einer Gefdicte ber Burggraven von Rurnberg. 36m ift es febr mabriceinlich, "daß bas Geld, welches bem R. Albrechten gelieben worden, bie Beimfteuer unferer Frauen Burggravin gewesen, bie fie von ihrem Berrn Batter mitbefommen. foll bieß jest noch mabricheinlicher gemachet werben. Einmal ift gewiß, dag biefer Grav von Raffau in ber Begend von Rurnberg und Schwabach nicht begutert gewesen, und ba er obnebin ein herr obne Land und feine Bemablin in gebachter Landichaft ju Saufe gemefen, fo mar es um fo ichidlicher, allba Buter fic ju erwerben. Siegu fommet zweitens, bag man bamals für bie Beimfteuer liegende Buter erfaufen muffen. Folglich ift gang begreiflich, bag auch biefer Gray von Raffau Die Beimfteuer, welche er von feiner Gemablin mitbefommen, wird ju Erfaufung liegender Buter angewendet haben. batte er bie iconfte Belegenheit bagu, bas Beirathegut feiner Gemablin wol anzuwenden. Und biefe fonnte gar wol bamit aufrieden fein, wenn fie auf eine folche Beife von der Gewißbeit ihrer Beimfteuer verfichert wurde. Es ift bemnach bocht mabriceinlich, bag eben biefes Gelb, bas bem öftreichifchen Ronig Albrechten auf Schwabach gelieben worben, ber Burggrapin Beirgtbegut gemefen. In ben beigebrachten Briefen findet man brittens noch beutlichere Beweise. Ginmal wird in ber Raiferlichen Berpfandung nicht nur ber Burggravin Anna namentlich mit gebacht, fondern es wird auch des Bruders ber Burgaravin Unna, namlich bes Burggravens Johann mit Ermabnung gethan. Diefer follte ben Rom. Ronig Albrechten mit erinnern, wenn er mit ber Bezahlung nicht einhalten murbe. Bas laffet und diefer Anftand muthmaffen ? Diefes, bag gedacte Berpfandung die Burggravin Unna infonderheit angegangen und fie eigentlich bem R. Albrecht bas Gelb vorgelieben babe. Denn bag ihres Gemahls, bes Gravens Emich mit barinnen Ermabnung gefdeben, ift baber gefommen, weil er ber Bormund von feiner Gemablin, nach bamaligen Rechten, gemelen. Siezu fommet viertens biefes. In den Billebriefen ber Rurfürften ftebet ihr Bruber obenan. Sobann tommet erft ber Grav von Naffau. »Quod obligationem nobili dominæ Annæ, sorori spectabilis viri, Iohannis burggravii de Nurenberg, ac nobilis viri Emichonis comitis Nassoviæ vxori per serenissimum dominum nostrum Albertum Rom. - regem - - factam &c.« Beldes in den folgenden Billebriefen wiederholet wirb. Barum fiebet wol die Burggravin, vermablte Gravin von Raffan, und ihr herr Bruder der Burggrav gang obenan ? Es laffet fic bieraus gang gegrundet ichließen, bag fie biefe Berpfandung insonderheit angegangen , und daß die Burggravin biefes Berleben von ihren eigenen Mitteln gethan. Da fie nun wol nicht fo piel eigenes Belb batte, fo ift ja bochft mabriceinlich, bag es ihre Beimfteuer gewesen. Es wird auch leicht die Urfache ju errathen fein , warum ihres Brubers bes herrn Burggravens bei diefer Berpfändung allemal mit Erwähnung geschehen. Bermuthlich find bei ber Bermablung ber Burggravin mit bem Graven von Raffau die Chepacte babin gemachet worden, daß, wenn fie, die vermählte Gravin von Raffau, ohne mannliche Erben ju binterlaffen, bas Beitliche fegnen murbe, bas Beirgtbsgut fodann entweder gang ober jum Theil an bas Burggravthum wieder jurudfallen follte. Da nun vermuthlich um biefe Beit bie Gravin von Raffau feine Rinder gebabt, wie benn in ben Berpfanbungebriefen teiner Melbung gefchiebet, fo mag es gefommen fein, bag ber Berr Burggrav Johann bei biefer Berpfandung fo febr mit intereffirt mar. Dber es fann and fein. daß diefer herr Burggrav um ber Rinder feiner Schwefter willen fich bei biefem Bandel mit gebrauchen laffen. Der Berr Grav von Naffau aber tommt bier nur in fo ferne mit ins Spiel, weil er ber Gemahl und Bormund ber Burggravin Anna mar. Es veroffenbaret fic aber eudlich funftens aus ben Billebriefen ber Rurfürften noch beutlicher, bag es eigentlich bie Beimfteuer gewesen, die unfere Burggravin bem R. Albrechten auf Schwabach gelieben. Die weitern Borte: prout in litteris

prefeti demini nestri regis cidem domines Annes super hos concessis, bezeugen bieg gang beutlich. hier wird ber Burggravin gang allein Ermahnung gethan, Sie wird als bie alleinige Perfon angegeben, ber Gowabach, Rammerftein, Altborf und Beroldeberg perfetet worden. Ihres Gemable und ibres Bruders geschiehet feine Meldung. Bas beweiset also biefes? Die Burggravin ift bei biesem Sandel die Sauptperson gemesen. Sie bat das Geld bem R. Albrechten auf gedachte Orte gelieben. batte es ihr Bemahl, ber Grav Emich gethan, ober von bem feinigen das Geld bergegeben, fo wurde man in biefer Urfunde andere gerebet baben. Rurg ju fagen : unfere Burgaravin bat bieg Gelb bergelieben. Und wo bat fie jo viel eigenes Gelb bergenommen ? Es war eine ansebnliche Summe. Es maren quingentæ marcæ puri argenti Nurinbergensis ponderis ober fünfhundert Mart lothigen (puri) Silbers. Diefe fünfhundert Darf machen nach bem beutigen Geld obngefabr vier taufend Bulben aus. Schlagen wir fle aber nach bem beutigen Berth bes Beldes und aller Sachen an, fo machen fie mehr benn gebn bis funfgehn taufend Gulben aus. So viel bares Beld in felbiger Beit ju ichaffen, mar eine Runft. Da nun nicht mabrfceinlich ift, dag unfere Frau Burggravin fo viel eigenes Geld gebabt, fo ift baber gang vernünftig ju foliegen, bag es ibr Beirathegut gewesen, bas fie dem R. Albrechten gelieben. Ber Dies nicht glauben will, mit dem wird man nicht gurnen."

Für Detters Ansicht streitet serner die spätere Ursunde R. Albrechts vom 31. März 1305, solgenden Inhalts: »Quod quis nobili matrone Anne, nobilis viri Emichonis comitis de Nassove contectali in quadam summa pecunie obligamur, nos eidem Anne redditus in Heroldesberch & zum Scheide, quos quondam... comitissa de Werdenberch habuit, obligamus pro centum marcis argenti desalcandis nobis de summa hujusmodi, presencium testimonio litterarum nostri sigilli robore signatarum.« D. d. Sinzheim, Freitag vor Walpurgis 1329 schreibt R. Ludwig, "daz wir angesehen habu. die genemen und nuzbern Dienste. die uns und dem Reych der Edel man. Emch. Graf pon Nazzawe. unser liber getwer getan hat, und nach

wol getun mag und habn Johansen seim Gune. umb ben Dienft, ben er one bem Repch ein gantgez far in welbichen landen tun fol. gegeben und verschaft, und geben und verschaffen im, mit bifem briene. vf ber Purge Ramerflein, vf ber hofmardt go Sowobad, of ber hofmardt jo Altborf, of bem gerichte m bem Beroltsperge, bag auch die hofmardt gnant ift, vnb vf allen ben guten, Die bargo geborent. zwei tufend pbunt Saller, pber bag gelt. bafur bem vorgnanten Emden, und Annen finer Birtinne unfer lieben Dumen. und iren erben, Die vorgnanten gut allen , von Chunig Albrebt feligen vuferm vornbrn an bem Rench, verfeget fein nach irt brief fage. Die berfelbe Chunig Albrebt, und wir in. barvber geben habn." Am Sonntag nach Mitfaften 1355 beurfundet Dito, Abt ju Eberach, "dag wir burch ber ebeln framen, framen Unnen Grefin von Raggame. und aud burd vuferer gnebigen herren. Grefen Johans vab Grefen Emden, irre Sune, bete. und furberunge willen, vufer gunftpud vnfern willen bargu geben, ond haben geben bag bie erfamen Livte ir Burger je Swobach in Epfteter Boftum gelegen mugen in onferer Pfarrefirchen bofelbft. ein ewige fruemeffe ftiften. Die ein prifter fprechen fol. teglichen, ale gewonbeit ift anderswe fruemeffe ge fprechen."

Auch in seinen Erblanden war Emich auf Erweiterung seiner Gerechtsame und neue Erwerbungen bedacht. In dem Rirchspiel Driedorf waren die herren von Greisenstein fart begütert und mit den Grasen von Rassau wenigstens in Gemeinschaft der landesherrlichen Rechte. Emich fauste im 3. 1316 von Gerhard von Greisenstein bessen Theil an der Stadt und dem Gericht zu Driedorf, an dem Gericht im Rirchspiel, am 300, an der Mühle, den Bogtleuten, der Bogthaber, den Fastnachtshühnern und den gemeinschaftlichen Zinsen für 250 Mart Pfennige (die Vincont.). Bon dem Kloster Erbach brachte er im Jahr 1320, Donnerstag nach Lucien, den hof Münchhabamar mit der St. Egibiencapelle allda und den zu derselben gehörigen Gesällen zu Zeuzheim für 1350 Mart an sich, von den Schüßen von Rerenderg 1325 einen hof zu Gaudernbach und von Sifried von Lindau 1327 einen hof zu Riederzeuzheim für 210 Mart. Die

Grafen von Beilnau, eine Linie ber Grafen von Diez und Theilbaber an ber Graficaft biefes Ramens, fingen icon um biefe Beit an in Berfall ju gerathen. Seinrich und fein Bruder Reinhard von Beilnau, mit vielen Schulben belaben, vertauften Mittwoch nach Michaeli 1324 ibren vorbin icon mehrmals verfett gewesenen Antheil an der Burg ju Diez, ihre Bofe,. Barten, Beinberge, Dublen und ben Sabn bei Dieg bem Grafen Bottfried und beffen Sohn Gerhard ju Diez fur 1200 Mart. Emich benugte die Bormundichaft, Die er feit 1317 über ben vermutblich fowachsinnigen Grafen Gottfried führte, und Die Reichthumer, die ihm feine gute Birthichaft gewährten. fcog, ale Administrator ber Graffchaft Diez, ben Raufschilling' por und blieb bagegen einftweilen im Befig bes ebemaligen Beilnauischen Antheils an Dieg. Acht Jahre nachber mußte er ibn zufolge eines Bergleiche (in Vig. Nat. Joh. Bapt. 1332) an gedacte Grafen von Diez wieder abtreten. Emich erlangte bagegen andere wichtige Bortbeile. 3bm 1) verblieben alle Einfünfte, Die er bieber aus diefer Pfanbicaft gezogen batte; 2) erhielt er ben icon im 3. 1317 an Dieg verfegten Beilnauischen Antheil an Dern, beffen Ginlofung jeboch mit 500 Mart ben Grafen von Diez vorbehalten blieb; 3) von dem vorgeschoffenen Rauffdilling wurden 600 Mart ale Ausftattung feiner an Gerhard von Diez vermählten Tochter Jutta angerechnet; 4) verzichteten bie Grafen von Diez auf ihr grafliches Recht und alle andere Anspruche an dem Ort und ber Mark Sabamar. Emich entledigte burd diefen legten Artifel fich und feine Rachfolger einer befcwerlichen Ginfdranfung ber landesberrlichen Rechte über einen Theil ihrer Befigungen. Auch fielen ibm die Ginfanfte ju, die ohne 3meifel mit ber Comitie ber Diegischen Grafen über Sabamar verfnupft maren , bergleichen Einfünfte in alten Urfunden meiftens unter bem allgemeinen Ramen : grafices ober Grafenrecht, vorfommen. Emich [biete noch im folgenden Jahr 1333 (Mittwoch nach U. Kr. Tag, ale fie geboren ward) den Behnten ju horcheim, ber feiner an Berbard herrn von Schoned vermählten Schwefter gur Chefteuer verschrieben und burch beren Tochter Margaretha an Graf Sifrid

von Wittgenstein gefommen war, mit 500 Mart wieder ein und starb, wenn dem Arnsteinischen Refrolog zu trauen ift, 7. Jun. 1334, vielleicht aber schon im 3. 1333: sein Sohn war wenigstens schon im Febr. 1334 an der Regierung. Die Geschichte kellt Emich als einen wirthschaftlichen und dabei edeldenkenden Regenten dar.

Graf Johann hatte lange vor feinem Tob, im Jahr 1306, feinem Bruber Beinrich aus besonderer Buneigung bie Rachfolge in feinem ganbestheil ju verfichern gefucht. Rach Johanns Tob trat aber ber zweite Bruber, Graf Emich, als Miterbe auf. Beinrich icheint auch ju einer Theilung mit ihm geneigt gewesen au fein. Beide Bruder compromittirten auf die Grafen Gerlad von Raffau, Simon und Johann von Sponheim, Gottfrieb herrn von Epftein und Graf Philipp von Sponbeim, fie ju fceiben, wie die Urfunde vom Montag nach Gallus 1328 fagt, nach Recht auf ihre Seele, auf ihre Ehre und auf ihren Gib, um ihres feligen Bruders Gut, bas er befag bes Tages, ba er lebendig und tobt war. Ehe indeffen der foiederichterliche Ausspruch erfolgte, verzichtete Emich auf fein ganges Erbibeil jum Beften feines Bruders Beinrich, und gwar, wie uns jene Urfunde ausbrudlich belehrt, aus Freundschaft und Liebe ju Diefem feinem Bruber.

Bon Emichs Kindern kennt man acht, darunter die Sohne Johann und Emich II, dieser zuerst 1328 und als Domcustos zu Mainz 1336 vorkommend. Er muß aber, wenn dieser lestere nicht etwa ein zweiter Sohn Emichs I dieses Namens, den geistlichen Stand bald nachber wieder verlassen haben, indem er mit seinem Bruder in eine Gemeinschaft der Regierung trat und im J. 1337 von Graf Gerhard zu Diez einige Acquisitionen im hadamarischen machte. Wie es scheint, hielt er sich meistens in Franken auf. Wenn er mit dem Mainzischen Domcustos eine Person, so müssen ihm wohl widersahren Beleibigungen einen besondern haß gegen den Stand, den er vers ließ, eingestößt haben. Mehre Stister, Klöster und Kirchen, als die Abtei Eberbach, das St. Clarenslosker zu Nürnberg, das St. Castorstist zu Eoblenz zc. ließ er die Wirfung diese hasses.

burch Einziehung beträchtlicher Gefälle, Die fie in feinen Landen hatten , febr empfindlich fühlen. Bor feinem Ende bezeugte er aber Reue und trug feinem Bruber Johann in feinem Teftament vom Dienftag vor Cath. Petr. 1359 Erftattung bes geraubten Rirchengute auf. Dag er vermählt gewesen, ift zu bezweifeln. 3mar wird ihm in Bente Beff. Banbesgefdichte eine angebliche Grafin von Dieg, Anna, ale Gemablin beigelegt. Beweife bafür wollen fich jeboch nicht ergeben. Johann, ber Erfigeborne, folgte feinem Bater im 3. 1333 ober 1334 in ber Regierung und führte fie erft allein von 1337 an, bis jum Tod feines Bruders Emich II aber in Bemeinschaft mit biefem. Er fcbien anfangs in feines Batere Fußstapfen zu treten. Die herrschaft über Driedorf mar noch zwifden ihm und ben Berren von Lichtenftein getheilt, nachbem fein Bater bie Berren von Greifenftein ausgefauft batte. Johann entledigte fich gang biefer läftigen Gemeinschaft. Bon Bibefind von Lichtenftein, Berner, Johann und Bibefinb, beffen Gobnen, erfaufte er 1334, Vig. Purif. B. M. V., ibr ganges Gut, eigen, Erbe und Leben ju Drieborf und im Drieborfer Rirchfpiel, an Binfen, Behnten, ganbereien, Balbungen und Raturgefallen, mit ihren Lebenmannen in biefem Rirchfpiel und mit allem ihrem Recht an Leuten, heerpferben und lofung für 200 Mart, morauf ibm auch die Lichtenfteinischen Bafallen von Widerbach, von Irmtraud und andere hulbigten.

Noch beträchtlicher war die Erweiterung seiner Berrschaft in dem heutigen Hadamarischen. Aus Ottos I Geschichte ist bekannt, daß der größte Theil des Gerichts Ellar Eigenthum der Grafen von Diez war. Johann und seine Gemahlin Elisabeth erfausten von den Grasen Gottsried und Gerhard für sich und ihre Erben, sie seien Sohne oder Töchter, am Freitag nach Marien Berkündigung 1337 Burg und Thal Ellar, mit den Centen Lahr, Elsosf, Bleseberg, oder dem heutigen Frickhofen, und Zeuzheim, die Mühlen zu Ellar und Zeuzheim, das hohe und niedere Gericht, Jagd, Fischerei und die Herrschaft über Holz und Feld, samt allen Einkunsten, für 1400 Mark Limburger Währung. Den Käusern ward zugleich der Rückfall des dem Canonicus Konrad von Aldendorf zu Diez lebenstänglich

überlaffenen Diegischen Bebntens zu Dorndorf verfichert. Doch behielten fich die Berfäufer ben etwaigen Bieberfauf nach vier Sabren por. Bon bem 3. 1348 an ift bingegen bie Befdicte Bobanne faft nur Gefdichte feiner Beraugerungen und Berpfandungen. Den erften Anlag baju gaben wohl bie Rriegsguge, bie er im Dienft &. Raris IV batte machen muffen. Bwar wies ibm Rarl im 3. 1347 gur Entschädigung für feinen Roftengufwand 400 Gulben fabrlicher Renten aus ber gemeinen Steuer ber Stadt Beglar an. Sie mochten aber wohl nicht fo richtig eingeben. Er verwilligte ibm feruer 1356 fur eine Forderung von 5000 Goldgulden einen großen Turnos an bem Roll ju Dberlahnftein, und eine weitere von Erzbifchof Gerlach au Maing übernommene Schuld Ronig Raris von 2600 Gulben follte 1357 ebenfalls aus biefem Boll getilgt werben. mar auch, eine Beitlang wenigftens, in beffen Genug, erlangte aber boch ichwerlich völligen Erfag feiner Roften. Außerbem hatte er bas Unglud, im 3. 1351 auf S. Kreugtag in einer Rebbe mit bem bamale icon reichen und machtigen Gefchlecht von Satfeldt bei Limburg oder Löhnberg gefangen ju werden. "Anno 1351 batte die Stadt ju Limpurg ein Berbundnug und Eintrachtigfeit gethan mit Graff Johann von Raffau und herrn gu Sabamar. Und hatten bie Feinde, mit Ramen bie von Sagfeld, ben Graffen geschäbigt, und waren bie von Limpurg mit ibm jagenbe, und wurden fie mit den Reinden rauffen ben Löhnberg, und ber vorgenannte Graff wurde gefangen mit viel feinen Dienern. Und beren von Limpurg blieben allba and vier tobt, bie Machtigften in ber Stadt, und viel gefangen. Und geschahe bas auff ben Tag Exaltationis S. Crucis." Seine Befreiung mußte ber Graf mahricheinlich mit einem fcmeren Rofegeld erfaufen.

Die von Mubersbach, Besiger bes Eigenbergs bei Mengerskirchen, hatten sich seit bem Jahr 1340 im Rirchspiel Drieborf
ftark angekauft. Graf Johann schenkte ihnen 1347 einen Lichtenfteinischen Sof in Drieborf und verkaufte ihnen im folgenden
Jahr einen Theil seiner Einkunfte aus dieser Stadt. An Manegold von heiger gab er 1350 die Stadt mit dem Kirchspiel und

allem grafficen Recht, ale ein Pfanbleben, fur 1000 Pfund Beller, behielt aber boch ben Rirchensag und einen Theil ber Einfünfte. Rabenicheid mard im nämlichen Jahr noch befonders an Eberhard von Beiger verfett und im folgenden ber von feinem Bater 1325 erfaufte Sof ju Gaubernbach ben vorigen Eigenthumern wieder überlaffen. Seine Beingarten und Fruchtgefälle zu Dietfirchen tamen 1352 wiederfauflich an bie Frei von Dern für 1350 Mart, Die Lichtenfteinischen Guter und Behnten im Driedorfer Rirchfpiel aber pfandweise für 600 Mart 1353 an Graf Gerhard ju Diez und die aus ber Leiningischen Erbicaft ber Grafin Agnes, Ottos I Gemablin, herrubrenben Dorfer Abenheim, Milbesheim und Didelsheim ober Bibelsbeim im Stift Borms an bas Domcapitel ju Fulba 1358 auf gleiche Beife für 800 Pfund Beller. Johann verfaufte ferner im 3. 1363 bie Balfte bes Dorfes Ems dem Erzftift Trier fur 2000 Gulben und im nämlichen Jahr an Dietrich von Staffel ben hof zu bem Sane in ber Efterau mit ber Marterfchaft im Birtberg fur 500 Goldgulden, mehrer fleinern Beraugerungen nicht ju gebenten. Roch folimmer ging es mit ben Befigungen in Franken, Die ibm R. Rarl zu feiner Schadloshaltung erft im 3. 1348, Mittwoch nach Jacobi, zu einem Reichslehen gegeben batte. Balb nach feines Brubers Tob, 1360, vertaufte er icon Altborf mit ben augeborigen Orten dem Burghrafen Albrecht ju Rurnberg mit faiferlicher Bewilligung für 10,160 Pfund Beller, bemfelben im folgenden Jahr Beroldsberg, ferner ben Bof gu Rurnberg an einen baffgen Burger, 1363, endlich noch im Jahr 1364, Sonntag nach Petri Rettenfeier, Die Burg Rammerftein und Die Martte Sowabach und Rornburg mit allem, was er von den Franfifden Gutern übrig batte, bem Burggrafen Albrecht für 15,400 Pfund Beller.

Neben diesen Beräußerungen beschwerte Johann seine Lanber auch noch mit neuen Lebenschaften. Bon Landgraf Seinrich zu Heffen ließ er sich 1348, auf Walpurgistag, mit der Stadt und dem Kirchspiel Driedorf, den Gerichten und allen Zubehörungen belehnen; doch ward das erfauste Lichtensteinische Gut von der Lebensverbindlichkeit ausgenommen. In den 3. 1355 und 1356

erfolgten gleichmäßige Belehnungen, obgleich auf feiner Seite eine Beranderung vorgegangen war. Dag Drieborf von altern Beiten ber ein beffisches leben gewesen, wie in Bente Beffischer Landesgefchichte behauptet wird, ift billig ju bezweifeln. Bon einer Belehnung vor 1348 findet fich feine Spur. hatten die Naffauischen Grafen ursprünglich wenig oder nichts von Drieborf. Rach und nach war biefes Rirchfpiel erft von ben Greifenftein und Lichtenftein acquirirt worden. Dag biefe Bafallen ber Landgraficaft Beffen gemefen, ift unerwiefen und um fo weniger glaublich, als fonft bei bem fucceffiven Berfauf ihrer Rechte an Drieborf ber lebensherrlichen Ginwilligung murbe Erwähnung gefcheben, auch bei ber Belehnung im 3. 1348 bas Lichtenfteinische Gut von bem Lebensperband nicht wurde befreit geblieben fein. Babriceinlich unterwarf fich alfo Johann ber beffischen Lebensberrichaft burd einen freiwilligen ober burch irgend eine Roth abgebrungenen Auftrag. Uebrigens bauerte biefe Lebenschaft fort, ale ein Theil von Drieborf an bie Grafen von Ragenellenbogen fam, erlofd aber nach beren Abgang burch bie Bereinigung des Ober- und nugbaren Eigenthums und marb, als Drieborf burch ben Ragenellenbogifden Bertrag feinen alten herren wieber gufiel, nicht wieber erneuert. Gine abnliche Bewandinig mag es wohl mit der Belehnung haben, Die fich Johann am Sountag nach Pfingften 1356 von Erzbifchof Boemund ju Trier über Raffan, Daufenan, ben Bebnten au Borcheim und Sabamar, bie Bofe Rodden und Schneppenbaufen fowie ben Wildbann im Spurfenwald ertheilen lief. Bwar ftant bas Schlog Raffan ichon in einem altern Lebensverband mit bem Erzitift. Ueber bie anbern oben aufgezählten Lebenftude find aber feine frubern Lebenbriefe vorhanden, und Johann mag fie alfo auch wohl erft an Trier zu Leben aufgetragen baben.

So brachte Johann von ben ererbten und nen erworbenen Lanbern feines wirthicaftlichen Batere nur einen Theil auf feine Nachkommen und auch hiervon manches Stud mit Schulben und neuen Lebenschaften beschwert. Bon andern Merkwurdigkeiten seines Lebens und feiner Regierung finden fich keine Rachrichten.

Beilaufig tomme zu bemerten, bag Johanns an Gerhard bon Dieg vermabite Schwefter Jutta ihn 1354 wegen ber elterlichen Erbichaft in Anfpruch nabm. Beibe compromittirten auf Austrage, fie gu fdeiden um Eigen, Erbe und Leben. Johann farb zwischen bem 12. Rov. 1364 und bem 20. Januar 1365. Aus feiner Che mit ber Grafin Elifabeth von Balbed famen gebn Rinber, unter welchen bie Gobne Johann, Beinrich und Emich III, Anna, perm. um bas 3. 1362 mit Ruprecht bem Streitbaren Grafen au Raffau, Balramifden Stamme, und Elfe, Aebtiffin ju Effen 26. Mary 1370, geft. 18. Rov. 1413. Johann ftarb unvermablt 28. Rebr. 1362, Beinrich zwifden 1367 und 1369, mabre fceinlich ebelos. Emiche III Blobfinn veranlagte feinen Schwager Ruprecht und feinen Better Johann I von Raffau-Dillenburg gu lebhaften Streitigfeiten über bie Curatel und bie Administration bes Landestheils. Rach bem 21. Jun. 1394 wird feiner nicht mehr gebacht, und es folgte über bie Theilung feines Rachlaffes eine lange fortgefeste gebbe, die nach Ruprechts Tob ber Grafin Anna ameiter Gemabl , Graf Dieter VI von Ragenellenbogen fortfeste. Leslich blieb bas Gericht Drieborf gang, Sabamar und Die Berrichaft Eller ju zwei Drittel und von der Bogtei Ems bie Balfte ben Grafen von Ragenellenbogen. Bergl, S. 472-475.

Der Begründer der Linie in Dillenburg, Graf heinrich I, focht bei Woringen 1282 für Erzbischof Sigfried von Coln, mit welchem und mit dem nachmaligen Rönig Abolf er in Gefaugenschaft gerieth. In den Jahren 1294 und 1295 begleitete heinrich den Rönig in dem Jug nach Thüringen, desgleichen auf einem neuen Jug im Oct. 1297, und erhielt, als Adolfs Gegenwart am Rhein nothwendig ward, den Oberbesehl über dessen wart der Statthalterschaft in dem Markgrasthum Meißen und dem Pleißener Lande, wo er seinen Sit zu Oschaß nahm. Albrechts Söhne konnten indessen nicht völlig überwältigt werden, weil Adolf wegen anderwärtiger Unruhen seine Macht vertheilen mußte. heinrich selbst kel im solgenden Jahr in ihre hände und mußte, nach einer harten Gefangenschaft, durch die Auslieserung einiger von seinen Truppen besetzen Schlösser und Städte seine Kreiheit erkausen. Wie lange heinrich nachber noch

in Thuringen geblieben, ist ungewiß. Ferner wohnte er auch einem-Feldzug des Grafen Guido von Flandern gegen König Philipp den Schönen von Frankreich bei. Adolf, welcher an diesem Krieg Theil hatte, mochte ihn hierzu ebenfalls veranlaßt haben. Endlich leistete Heinrich noch im Jahr 1303 dem Erzbischof Wichold von Coln in dem Kriege gegen die Grafen Eberhard und Engelbert von der Mark Beistand, welcher sich mit der Zerstörung der Stadt Unna und dem bald nachher ersfolgten Tod Wicholds endigte. Heinrich erhielt dafür von Edla 600 Mark Siegenisch.

In ber Beimath beendigte Beinrich bie Rebbe mit benen von Dernbach , bie icon feit ben Beiten feines Grofvaters um bie Landeshoheit in ber herbermart war geführt worben, nachbem er ihre Burg bei Berbornselbach gerftort und ben Eringenftein 1323 erbaut batte, durch bie 1333 und 1342 abgefoloffenen Bergleiche, wonach biefe all ihre Rechte ju Berborn und in der herbermart an Gerichten , Sifcherei und Bildbahn, die Balbungen Borre, Eberhard, Souppad und Schelberwald und alle ihre Leibeigenen in Seinrichs Gebiet an ihn für 4000 Mart Pfennige abtraten und nur allein 13 Sofe für fich bebielten. 3m 3. 1309 erfaufte Beinrich von benen von Billneborf beren Bebe von ben Bogtleuten im Bericht Beiger, 1314 von benen von Belfenberg bie Bogtei Gibelshaufen und ben Rirchenfag und Behnten gu Baebingen; 1311 überließ ihm Gpfo von Moleberg die Lanbeshoheit über die Salfte bes Gerichts Beiger und 12 Jahre fpater auch die andere Balfte, womit die Ganerben von Beiger ven Molsberg belehnt waren, die ihre Anspruche barauf mit ihren Ländereien, Balbungen und Rugungen von den freien Leuten im Bericht Beiger 1323 für 600 Mart an ihn abtraten. Richt minder bedeutend war die Erwerbung ber Landeshoheit über bas Gericht Cberebach, wozu er icon 1323 bei Pfalz als bem Oberlebensberren die Einleitung traf und die er endlich 1327 von Gpfo von Moleberg erwirfte. Mit beneu von Biden, bie biefes Gericht von Molsberg ju Leben trugen, ichlog er beshalb verschiebene Bertrage ab, wonach fie ibn ale ganbesberrn bafelbft anerfennen, aber im Befig ber niedern Gerichtsbarfeit bleiben und ihm 1336 alle ihre Rechte und Besitzungen in ber herbermart, ihre bofe zu Biden mit bem Kirchenfatz und zu herbornfelbach ausgenommen, für 800 Mart erblich überließen.

Roch mehr Schwierigfeiten als bie Erwerbung bes Gerichts Ebersbach fand bie Begrundung ber landesberrlichen Rechte über bas Bericht Selbach, ober ben nachmalen awischen Raffau und Sayn bachenburg ober ben Burggrafen von Rirchberg gemeinschaftlichen Grund Sel- und Burbad, auch ber Freie Grund genannt. In biefem gulegt aus 14 Dorfern und 2 Abelshöfen bestehenden Gericht hatte fic bas zahlreiche in mehre Stämme vertheilte Geschlecht von Selbach festgefest. Saft in sedem Drt hatten fie einen, auch wohl mehre Burgfige. Ihr Befigthum war Soben-Gelbach, eine icon durch ihre Lage auf einem ber bochften Berge in ber gangen Begend febr fefte Burg. Begen ber Raubereien, welche bie von Selbach bes ausgeschriebenen allgemeinen Landfriedens ungeachtet aus biefer Burg trieben, ward fie burch Erabischof Balduin von Trier zerfiort. In ber Selbachischen Familie hatte fich bavon eine Legende erhalten, welche Bilbelm von Selbach ju Beppenfeld in einem Schreiben an Graf Jobann ben altern ju Dillenburg im Jahr 1567 folgenbermagen ergablt : "De vberfciden ich E. Gn. etliche Bochenftein, ba ban por Beitten pff unferm vil alten ichlog Boefelbach geichen if. wie fich ben unger voraltern fellig haben gefchreben Gottesfreundt und aller Welt Feindt, welche fich vermaffen, fo moglich als ber Bochenbaum vor bem bug Boefelbach ju einem Stein wordt, fo moglich folt auch Balbewinus ein Bifchoeff von Trier, wilch von R. Majeftat bagu verordent, wilcher ein Jahr bar vor Boefelbach gelegen, fo moglich folt fein, bag er Boefelbach gewonne. So hat er Baldwinus Boefelbach gewonnen, und be Boche ift au einem fiein worben, wie E. Bn. be ju feben bat. Dan by Bot ift alle bing moglich bas by menschen vnmoglich ift. bat fic beefelbigen von Boefelbach ungere Borfaren Buffraw mit Wortt verrebt gegen Got wie vorftat. Bum anbern batte folde ungere Ande Mutter gebetten umb Iren Brutfchag, bo fp verlorn fpiel gefebn, bat man vielleicht gemeint fy bette 3r fleunot gemeint. Do hatte fp Gren Man vffgenomen und bynweggetragen, nit weiter batt man Ir erlaubt, ban fo vil tragen fundt , bat fp in bo in Grundt ju Bepfelt getragen und haben gebacht, es belffe fein Berghug mer babenbe im grundt gebawet zc." Die Ruinen ber Burg find noch auf bem Selbachstopf nabe bei Alten-Selbach ju feben. Bon ber Bunberbuche laffen fic aber bie bandgreiflichen Beweise Bilbelms von Gelbach nicht mehr beibringen. Die Gingefeffenen waren größtentheils ihre Leibeigenen ober Binsleute. Die niebere Gerichtsbarfeit über biefelbe trugen fie von ber Berricaft Moleberg gu Leben; biefer Berrichaft entlegen ftrebten fie aber nach einer völligen Unabhaugigfeit. Der Berfall ber Berren von Moleberg begunftigte biefes Borbaben. Jede Beranderung ber Lebens- und Dberberrichaft mußte ihnen guwider fein, am meiften bie Uebertragung berfelben an bie Raffauifden Grafen , beren Bebiet bas Bericht Selbach von mehren Seiten umichlog. 216 baber Seinrich in bie Unterhandlungen mit Gpfen von Moldberg im 3. 1323 über beffen Gerichte im Raffauischen auch Gelbach hineinzog, wiberfesten fic bie Selbacher Ganerben. Bulfe ber Grafen von Sayn, Die fest icon bie Abfict baben mochten, fich in biefes ber Graficaft auftogente Bericht einaudrangen, obnehin aber auf bie Bergrößerung eines machtigern Racbarn eifersuchtig fein mußten, nothigten fie Gofen bas Berfprechen ab, fie ohne ihrer aller Ginwilligung nicht in eine anbere Sand ober unter einen andern Lebensberrn ju bringen, die Lamberti 1323. Beinrich feste bemungeachtet feine Unterbandlungen fort, und ber Rauf tam Donnerftag nach Balvurgis 1327 au Stande. Gyjo überließ bem Grafen bie Berrichaft au Selbach an Mannen, an Gut und mit allen ben Rechten, wie feine Lebenleute von Selbach bamit von ihm belehnt maren, fur eine in der Urfunde nicht ausgedrudte, aber jum voraus bezahlte Belbfumme. Doch ftellt er bie wirfliche Ueberlieferung bis gur erfolgten Ginwilligung feiner Bafallen, allenfalls bis auf beren Pfalgraf Rubolf hatte feiner Berficherung nach bereits eingewilligt. Die Selbacher Ganerben beharrten inbeffen bei ihrem Biberftand. Die Einwilligung bes Pfalgerafen als Lebensberen tounte Gyfo, vermuthlich burd Sinterfiellung ber

Selbader, and nicht beibringen. Bielmehr erflatte Afalg bie Berren von Moleberg am 17. Jun. 1355 wegen ber Berauferung ihres Lebens verluftig und belehnte damit ben Grafen Johann von Raffau Berrn ju Merenberg , biefer aber binwieber bie von Selbach mit dem Gericht im Grund von Selbach, ju Burbad und ju Reunfirden. Raffau tonnte biefemnach vorerft noch nicht jum vollen und rubigen Genug feiner ertauften Rechte gelangen. Der Grund ju ber Erwerbung mar jedoch durch bie Raufhandlung mit Molsberg gelegt, einen Theil ber Sobeitsrechte brachte Beinrich in wirkliche Aufübung, und ber Berfolg ber Gefdichte wird zeigen, wie Beinrichs Rachfolger, obgleich erft nach manchem Rampf mit bem Abel in biefem Gericht und nach erhaltener Belehpung von Pfalz mit ber Bogtei im Grund Selbach, allmalig jum volligen Befit ber Dberberrlichfeit gelangten, bie Grafen von Sayn aber in bie Gemeinschaft berfelben aufnehmen mußten. Beinrich, ber tuchtige Regent, farb im 3. 1343.

Aus feiner Ehe mit Dietrichs I von heinsberg Tochter Abelbeid tamen drei Kinder, Agnes, an Gerlach von Limburg vermählt, Otto II und heinrich, diefer Dompropft zu Speier. Er
verließ aber den geistlichen Stand und vermählte sich ohne Wissen
und Einwilligung seines Baters, was dann die Beranlassung zu
einer Landestheilung unter ihnen im J. 1341 wurde, wonach
Otto II das Land zu Siegen mit den Festen Siegen, Ginsberg
und hain, die herbornermark mit den Festen Dillenburg, herborn und Waldensels, das Gericht heiger und Löhnberg mit den
Dörfern Waldhausen und Odersbach, also den größern ober
hauptiheil des Landes erhielt und die alte Dillenburger Linie
fortpflanzte, heinrichen aber der Calenberger Cent mit den Festen
Beilstein, Mengerskirchen und Eigenberg, das haus Liebenscheid
und die herrschaft zum Westerwalde zusiel. Der Ottonische
Theil der Burg Rassau blieb beiben gemeinschaftlich.

heinrich, ber sungere Bruder, restoirte zu Beilstein ober Liebenstein, welches lettere er sedoch schon im 3. 1344 an bie von heiger versetze und 1353 zu einem Trierischen Leben machte, 1360 aber sich für diesen Ort von Raifer Karl IV Stadtrechte

ertheilen ließ. Er mag mit ber Stadt Coln Banbel gebabt beier und beraubte bafige Raufleute auf ber ganbftrage. Die Giebt nahm fich ber Sache an, fie warb aber gegen Burudgabe bei Raubs gutlich beigelegt , wogegen bie Eigenthumer auf Riage und Entschädigung verzichteten. Die übrigen von Graf beinrich noch vorhandenen Urfunden und Rachrichten enthalten feft nichts als die Befchichte feines Schulbenwesens und ber barans folgenden Beraugerung und Berpfandung einer Domaine und einer Rente nach ber andern. Seine Gemablin, Deng von Befterburg, verm. 1339, icheint ibm bei biefer folimmen Birthfcaft treue Gulfe geleiftet ju baben. Beinrich tommt mit feinen Sobnen, welche er in feinen letten Lebensfahren Theil an ber Regierung nehmen ließ, noch am 28. Oct. 1378 vor, war aber todt 24. Rebr. 1380. Seine Tochter Abelbeid wurde 1355 an Sartmuth von Rronberg verhenrathet. Seine Gobne, Seinrich II und Reinhard, hatten ichon mehre Jahre vor ihres Baters Tod an ber Regierung bes landes Theil genommen. beffen Abfterben führten fie folde in Gemeinichaft fort : eine Theilung fand nur in Anfebung ber Schloffer Statt. Beinrich bebielt Beilftein, wovon er und feine Rachtommen feit 1391 ben Titel Berren ju Beilftein führten; Reinhard nahm feine Ro fidens zu Liebenscheid. 3bre Bemühungen, ber Grofmutter Abelbeib von Beineberg Recht zu ben Berrichaften Beineberg und Blantenberg geltend ju machen , führten ju bem Bergleich vom 23. Rebr. 1380. Graf Bilbelm von Julich und Berg verbieß eine fahrliche Abgabe von 50 Goldgulden aus ber Blankenbergifden Berbftbede, welche jedoch Beinrich von ihm au Mannleben nehmen mußte. Beinrich vererbte bas leben auf feine Rachkommen, welche bis zum Ausgang ber Beilfteinischen Linie fene Manngelber von Julich empfingen.

heinrich erscheint als ein guter Regent und vortrefficer haushälter. Wenn seine Eltern Schulden über Schulden gemacht hatten, so enthalten bagegen bie von ihm vorhandenen Urfunden besto mehr Beweise von abbezahlten Schulden, neuen Erwerbungen und angelegten Capitalien. Außer seiner Sparfamleit scheint ibn bierzu bas mit seiner Gemablin erbaltene heuraths-

aut in ben Stand gesett zu baben. So war er, um nur einige Belege bierzu zu geben, icon im 3. 1382 auf die Einlöfung bes für 4000 Gulben an bie Dillenburgifche Linie verfesten Dengeretirchen und Calenberger Cents bebacht. 3m 3. 1398, die Mich., machte er burd ben Antauf bes Erbgute Bernhards von Allmerobe big erfte Anlage ju bem berrichaftlichen bof ju Mengerefirchen und erweiterte ibn in ben folgenden Jahren burd Untauf mehrer Grundftude. Die von der Dillenburgifden Linie an heffen verfeste Stadt und Burg herborn lofete er 1401, Dom. post omn. Sanct., mit 4680 Gulben ein und gab im folgenden Jahr, die Luc., bem Grafen Philipp von Raffau-Saarbruden ein Darlebn von 1000 Golbgulben. Er fommt ben 12. Oct. 1412 und fein Bruber Reinhard am 7. Sept. n. 3. jum lettenmal unter ben Lebenden vor. Diefer farb obne Erben , und jener binterließ von feiner Bemahlin Ratharina, einer Schwester Arnolds herrn von Randerad, eine Tochter Ratharina, feit 1407 an ben Grafen Reinhard II ju Sanau-Mungenberg vermählt, und brei Gobne, von welchen Bilbelm als Dompropft in Maing verftarb ben 18. April 1430 und mit Bater, Mutter und Schwefter ein gemeinsames Grab in bem bafigen Dom erhielt.

Johann I führte nach seines Baters Tob die Regierung in Gemeinschaft mit seinem Oheim Reinhard und nach dessen Absterben allein sort, weil seine Brüder Wilhelm und heinrich in den geistlichen Stand getreten und vermuthlich abwesend waren. Seit dem 3. 1418 erscheint aber heinrich III als Theilhaber an der Regierung, und zwar zuerst bei einem Bergleich mit Erzbischof Werner zu Trier über die Nassau-Beilsteinschen Leben. Die herrschaft Beilstein war ursprünglich ein Allobialgut des Hauses Nassau, und nur ein Theil derselben, der Calenberger Cent, scheint vor dem Jahr 1313 in Lebensverbindlichseit zu dem Stift Worme gestanden zu haben, welche mit gedachtem Jahr aushörte. In der Geschichte Johanns von Nassaudiendurg ist schon berührt worden, daß dieser Graf Haus und Feste Beilstein dem Erzbischof Balduin von Trier im 3. 1324 zu Leben auftrug. Ein gleicher Lebensaustrag war

von dem verschuldeten heinrich I zu Nassau-Beistein im Jahr 1352 in Ansehung der Feste Mengerstirchen und im solgenden Jahr mit der Burg Liebenscheld geschehen, wofür heinrich im ersten Fall von dem Erzstist Trier 1200 Goldgulden empfangen hatte und im zweiten wahrscheinlich auch aus einer neuen Geldnoth gerettet worden war. Seinem Sohn heinrich II mag aber mit diesem Lehensverband nicht gedient gewesen sein, und es sindet sich feine Spur, daß er seine Erbtheil von Trier zu Lehen genommen habe. Seine Sohne Johann und heinrich folgten hierin ansangs seinen Grundsähen, gaben aber doch zulest im Wege des Bergleichs, 17. April 1418, vielleicht gegen einige vom Erzstist ihnen zugestandene Bortheile nach und ließen sich von neuem mit Beilstein, Mengerstirchen und Liebenscheid beslehnen.

In demfelben Jahr batte Johann mit feinem Bruber Beinrich III getheilt. Johann erhielt namlich von bem Raffau-Beilfteinifden Antheil an Naffau, welches noch unter ben famtlichen Raffaniichen Linien gemeinschaftlich war, zwei Drittel, Beinrich ein Drittel. Jenem ward ferner jugetheilt gang Beilftein und Mengerefirchen mit zwei Dritteln ber Berrichaft zu Befterwald, ober ber Rirchfpiele ju Emmerichenhain, Reufirch und Marienberg und ben famtlichen zu biefer Berrichaft geborigen Activleben , fobann die Balfte bes Bolls ju Emmerichenhain und Reufird, die Balfte ber Leibeigenen auf dem Befterwald und bes auf bem Besterwald fallenden Gelbzinses. heinrichs Theil bestand aus Liebenscheid, einem Drittel ber Berricaft zu Befterwald, ben Dublen ju Marienberg, Stodhaufen und Erbach, bem balben Boll ju Emmerichenhain und Reutirch und ber Balfte ber Befterwalber Leibeigenen. Die Benugung ber Dienfte ber Befterwalder Unterthanen blieb gemeinschaftlich; doch mußten die brei Beftermalber Rirchfpiele bem Grafen Beinrich noch besonders auf feinem Sofgut ju Liebenscheib bienen.

Graf Johann mar seit 1415 mit Mege, Eberhards von Ifenburg-Grenzau Tochter, verheurathet. Sein Schwager Philipp von Isenburg mar zwar vermählt, seine Gemahlin im 3. 1420 aber schon tobt, ober boch aus andern Urfachen feine

Babriceinlichteit, bag Rinber aus biefer Che erfalgen wurden. Philipp felbft mar in befagtem Jahr abmesend, vielleicht bei einer auswärtigen Rriegsexpedition, und feine Burndfunft fchien febr zweifelhaft. Es war also zu vermuthen, daß bie mannliche Linie mit ihm erlofden wurde. Seine Schwager Johann und Salentin von Ifenburg nahmen ihre Maagregeln von weltem. Auf den Fall, bag Philipp nicht gurudtommen oder unbeerbt mit Tob abgeben wurde, theilten fle 1420, die Margar., feine Schlöffer und gander in zwei gleiche Salften. Aber Philipp fam aurud, vermachte feine ganber feinem Better Dieter von ber Budingifden Linie und führte ibn ben Schlöffern Bilmar und Grenzau ein. Johann und Salentin bemubten fich bagegen, burch Aufnahme in ibre Bemeinschaft bes britten Schwagers, bes Frant von Rronberg, ber fünftigen Erwerbung fich befto mehr zu verfichern. 36r im 3. 1426, die Laurent., errichtetes Bunbuig ging auf eine gewaltsame Eroberung ber ganber Philipps, und Dieter, ber fic bei eintretenbem Erbfall gegen die Berbundeten nicht farf genug halten mochte, ließ fich 1431, die Vit. et Mod., mit ihnen in einen Bergleich ein. Dieter follte hiernach von ber gangen Rachlaffenfcaft Philipps ein Drittel erben, den Reft follten Johann, Salentin und Frank theilen, ber Turnos auf bem Boll ju Labnftein aber in vier gleiche Theile geben. Graf Johann blieb vorerft und bis zu einer etwaigen Ginlofung in bem Befit bee Bebnten ju Dberbrechen, den ihm Philipp bereits 1415 pfandweise für die Auskeuer feiner Schwefter Dechtild von 2500 Goldgulden überlaffen batte.

Nach Philipps Tod, 1439, trat ein neuer Competent auf. Die Bogtei Bilmar, oder wenigstens die in alten Zeiten allda befindliche kaiserliche Domaine, war durch eine Schenkung R. Heinrichs II an das Euchariuskloster, die nachherige Abtei St. Matthias zu Trier, gekommen. Bon ihr hatten Philipp und seine Borfahren Bilmar zu Lehen getragen, und die Abtei ließ, als Lehensherr, Besitz davon ergreisen, auch zu mehrer Sicherbeit sich die Schenkung Heinrichs vom 1. Aug. 1442 von dem in Frankfurt sich aufhaltenden R. Friedrich IV bestätigen. Dieter griff aber zu den Wassen, und die Abtei fand es angemessener,

mit Dieter in Unterhandlung ju treten. Sie überließ ibm, 30. Nov. 1439, Bilmar als eine Pfandschaft auf so lange, bis fie ibm 6000 Gulben bezahlt baben murbe, und verfprach, ibm und anbern, welche Bilmar als Erbe in Anspruch nehmen mochten, feiner Pfandichaft unbeschadet zu Recht zu fteben. Franken von Rronberg, welcher bem Dieter gegen die Abtei beigeftanben batte, nahm er in die Gemeinschaft an diesem Pfand auf; 30bann und Salentin aber blieben, bes Bergleichs von 1431 ungeachtet, bavon ausgeschloffen. Sie bemächtigten fich bagegen ber Bura Grenzau und ber vier bagu gehörigen Rirdspiele, Rachborf, Breibenau, Deud und Almesbach (Alebach). Außerdem bebielt Johann ben nach Bilmar geborigen Behnten gu Dberbrechen. Es tam barüber zwifchen beiden Theilen gur gehbe, welche am Mittwoch nach St. Ulrich 1441 von ben Erzbischofen von Maing und Coln ju Labuftein babin verglichen warb, bag Dieter und Frant gwar lebenslänglich im Befig von Bilmar bleiben , 30bann und Salentin ober beren Erben aber es nach ihrem Tod von ibren Erben mit 6000 fl. einzulosen berechtigt fein follten. Dem Grafen Johann ward zugleich ber Behnte zu Dberbrechen als heurathegut feiner Gemahlin jugesprochen. Er nebg Salentin behielten Grenzau feber gur Balfte und nahmen es von Rurtrier ju Leben. Bilmar blieb inbeffen fenes Bergleiche ungeachtet bei Dieter und feinen Rachfommen, von benen endlich Trier im 3. 1565 bie Bogtei für 1400 Gulben erfaufte und ben Ort bem Amt Limburg einverleibte. Den Rebnten zu Oberbrechen überließen Johann und fein Gobn Philipp am Dienftag nach Balentin und auf Georgentag 1444 ber Abtet St. Datthias pfaudweise für 2000 Goldgulden und machten fich verbindlich, ibn bei ber Ginlofung von ber Abtei ju Beben ju nehmen. Ifenburg behielt ebenfalls bas Ginlofungerecht unter ber namlichen Bedingung, wenn es bei ber Einlösung 500 Goldgulden an Naffau-Beilftein bezahlen murbe; Gerlach von Ifenburg machte bavon im 3. 1532 Gebrauch. Grenzau fiel nach bem unbeerbten Abgang bes Grafen Philipp ju Raffau-Beilftein gang an Gerlach von Ifenburg, obwohl Graf Johann nach feines Sohns Tod ben Titel Berr ju Grenzau annahm, auch, wie es

fcint, noch mehre Jahre bie Rugniegung an einem Theil von Grenzau behielt.

Johanns Gemablin fommt feit bem 2. Kebr. 1436 nicht mehr vor. Ihre Tochter Margaretha murbe ben 8. Sept. 1424 mit Johann von Schöned vermählt. Als Wittwe trat fie in Die zweite Che mit Morig herrn von Virmont und vermachte im 3. 1495 ale beffen Bittwe ihrem Bruber Beinrich ihre gange Berlaffenschaft. 3br vollbartiger Bruber Bbilipp tommt icon Begen bes ibm zugefallenen Untheils an im 3. 1426 vor. der Isenburgischen Erbschaft führte er ben Titel: Berr gu Grenzan. In bem Soefter Rrieg zwischen Erzbischof Dietrich von Coln und Bergog Johann von Cleve, burch welchen Soeft an Cleve fam , mar er mit feinem Bater auf ber Seite bes Erzbischofe und blieb in bem Treffen vor Soeft 29. Dct. 1446. In ber hoffnung, noch einen Erben ju feben, trat Graf Johann in die zweite Che mit feines Sohnes Braut Johanna, Tochter Johanns von Gehmen, verm. 31. Dct. 1447, und bat biefelbe ibm zwei Rinder geschenft , Beinrich IV und Elisabeth , verm. 1471 mit Dito von Bronthorft. Des Grafen Johann I Bruber, heinrich III, fommt 1426 ale Dompropft an Munfter vor, wo er auch mit Graf heinrich von More in die Bischofewahl fam, jedoch biefem wegen Stimmenmehrheit nachfteben mußte; 1430 erhielt er die burch feines Bruders Bilhelm Tod erlebigte Dompropftei zu Maing. Bugleich mar er Propft bes St. Caffienftifts zu Bonn und Archibiaconus am Dom zu Coln. unbeträchtlich fein Landestheil war, fo große Reichthumer verfcafften ibm feine anfehnlichen geiftlichen Pfranten, beren Ertrag er bauptfachlich burch feine Berbindung mit bem friegerifden Ergbifchof Dietrich von Coln febr vortheilhaft anzulegen Gelegenbelt fand. Durch mehre bemfelben jur Beftreitung feiner fortmabrenden ftarten Rriegstoften von 1436-1449 vorgeschoffene große Summen und übernommene Burgicaften erwarb er fic als Pfanbicaften mehre beträchtliche Rheinzolle, nebft den Colnifcen Soloffern und Memtern Altenwied, gabr und ging, welche er auch auf fein baus vererbte. Auf gleiche Urt fam er 1460 in Befig ber herricaft Reichenftein. 216 treuer Bundesgenoffe

Dietriche und mit ihm von gleich triegerifdem Geift belebt, folgte er bemfelben perfonlich in feinen Feldzugen, befonbers gegen bie Stadt Soeft und ben Bergog Johann von Cleve, war 1448 Anführer ber Dortmundischen Bolfer und erwarb fic in einem ben 13. Sept. por biefer Stadt gelieferten Befecht wegen feines taufern Betragens gutes Cob, gerieth aber bei biefer Gelegenbeit in die Gefangenicaft bes Bergoge. Dit Dietrichs Rachfolger, bem Erzbifchof Ruprecht, lebte er Digverftandnig, wogu mabricheinlich feine ftarten Forberungen an bem Erzftift und feine Pfanbichaften im Coluifden Unlag gaben. Bei ber beständigen Bermidfung in auswärtige Augelegenheiten mußte er die Sorge für fein väterliches Land hamptfaclic feinem Bruber überlaffen. Doch ordnete er im 3. 1440 Johann von Gelbach ju feinem Statthalter ju Liebenfcheib an, ftiftete auf Philippi und Jacobi 1452 bie baffge Rirche und ju berfelben feinen Bof ju Bretthaufen, ertaufte von Beiberich von Selbach 1463 ben beträchtlichen Bald Rentersberg im Grund Burbach und trat am Montag nach Vinc. Petr. 1460 mit ben Grafen Gerhard ju Sayn und Bilbelm ju Bied in ein Bandnig jum gegenseitigen Sout und zur Bertheibigung ihrer Lanbe. Beinrich feste in feinem am 5. Jul. 1471 errichteten lesten Billen feinen Bruberofobn gleichen Ramens jum Erben feiner reiden Berlaffenfcaft ein, ftarb aber erft 12. Sept. 1477 und ward feinem Teftament gemäß in ber St. Barbaracapefte bes Münfters ju St. Caffien in Bonn beerbigt.

Heinrich IV, geb. 1448 ober 1449, wurde als achtschriger Knabe mit der zweischrigen Grafin Eva von Sayn verlobt. Nachher scheint er bei seinem Opeim heinrich herrn zu Gehmen erzogen und von diesem frühzeitig an den hof bes Kurfürsten Ruprecht von Coln gesommen zu sein, der ihn schon am 1. Dec. 1464 mit den Colnischen Lehen seines hauses und am Sonntag nach Christiag 1465 mit 60 fl. Manngelder aus dem Johl zu Bonn belehnte. Er vermählte sich noch vor dem zwanzigsten Jahr und nahm Theil an der väterlichen Regierung, die sie ihm 1473 ganz zusiel. Sein Ausenthalt im Lande war immer nur von kurzer Dauer. Meistens befand er sich an den höfen des

Rurfürften von Coln, ber Bergoge von Julich und Berg und Landgrafen von heffen, von welchen allen er aud Mann- und Dienftgelder bezog. Er folgte bierin feiner Reigung zu ritterlichen Uebungen, burch welche er fic auszeichnenbe ritterliche Belobnungen und bamit ben Chrennamen bes Ritters mit ber goldnen Rette erwarb. Auch war er mit feinem Better, bem Grafen Johann ju Raffau - Diez Mitglied ber febr gablreichen und in bamaligen Beiten febr berühmten Rittergefellichaft bes gefronten Steinbode, in welcher fic auch bie vornehmften bes Raffauifden Abels, unter andern bie von Stein, von Mubers. bad, Staffel, Dern, Beiger, Raffau und Biden befanden. Er foct für R. Maximilian in den niederlandifchen und frangofifchen Rriegen, mit vorzüglicher Auszeichnung bei ber Ginnabme von Utrecht, 7. Sept. 1483, baber ibm Maximilian am Montag nach Georgen eine Schuldverfdreibung über 5000 fl. ausstellte. 3m 3. 1488 wurde er von Rurfürft Johann von Erier für feine Rebbe mit Runo von Binnenburg jum Rriegehauptmann beftellt; es tam aber mabrend ber Belagerung pon Beilftein an ber Dofel ju einem Bergleich.

Rur Erwerbung ber Berrichaft Behmen ergaben fic bie gunftigften Ausfichten. Beinrichs IV Mutterbruber Beinrich, letter herr ju Behmen , hatte nur zwei Lochter , Ratharina, an Arnold Graf zu Bentbeim-Steinfurt, nach beffen Tob mit einem herrn ju Reppel und Aurft, und Charba ober Corbula, mit Graf Johann ju bolftein - Schauenburg vermählt. Der Raffauer Beinrich word von feinem Dheim vorzüglich begunftigt. Anger ben 1000 fl., welche er bereits 1458 aus bem Teftament feines Großvaters erhalten batte, cebirte ibm Beinrich zu Gehmen am 8. Marg 1459 Die Balfte ber Orte und Berrlichfeiten Erpel und Boringen, welche er als Pfanbichaften vom Ergftift Coln befag, und am 9. Mug. 1465 auf gleiche Art horneburg und bas Beft Redlinghaufen, ebenwohl Colnifde Pfanbicaften. 3m Jahr 1467 fcentte er ibm auf feinen Tobesfall bas Schlog und bie Berrlichfeit Behmen felbft, mit Ginwilligung feiner Tochter Ratharina, erneuerte am Freitag nach Bfingften 1482 bie Schenfung von 1465 mit binger

fügung ber Pfanbschaft Dorften, und suchte am Montag nach Ratharinen 1487 für ihn einstweisen die Belehnung mit Gehmen bei dem herzog von Cleve auszuwirken. Aus der Erbschaft seines Oheims, heinrich III, besaß der Graf von Raffau die Colnischen Pfandschaften Altenwied, Liuz und Lahr. Dem Calensberger Cent gab er eine Gerichtsordnung, eine Schultheißensund Walbförsterordnung sowie eine Flur= und Feldordnung. Die erste enthält eine Eintheilung des Cents in drei Gerichte, zu Beilstein, wohin Rodenroth, Ballendorf und hepren, zu Mengerstirchen, an welches Meienberg, Winkels, Probbach, Dikhausen und Riedershausen, und zu Renteroth, wohin Arborn, Odersberg, Ködingen, Münchhausen und Oberschausen gehören sollen. Alle drei waren dem Oberhof oder Landgericht zu Beilstein dergestalt untergeordnet, daß die Appellationen von ihnen an den Oberhof gingen.

Beinrich ftarb im Dai 1499, nachbem er in ber Che mit ber Grafin von Sayn Bater von 21 Rindern geworben, barunter Johann II, Bernhard, Gerhard und Ludwig, beide Capitularen ju Fulda. Johann II wurde bereits ben 1. Marg 1498 mit ber Amtmannicaft ber Colnifden Pfanbicaften befleibet. Gein Bater Beinrich muß aber ber reichen Erbichaft ungeachtet, welche ibm von feinem Obeim bem Dompropft zugefallen war, und obgleich ibn Beinrich ju Gehmen febr begunftigte, er auch in auswartigen Dienften noch betrachtliche Rebeneinfunfte gezogen batte, feine Finangen in ichlechtem Buftand hinterlaffen haben. ben Roften feines Leichenbegangniffes mußte fcon Gelb aufgenommen werben. Gingelne Stude ber Eolnifden Pfanbicaft wurden von Johann ju Martini 1504 veräußert. Sierin mag auch der Grund ju fuchen fein, bag die Berricaft Bebmen fur bas Saus Raffau verloren ging und Johann die Rechte, welche fein Bater baran erlangt hatte, nicht zu behaupten vermochte. Rad Beinrichs bes letten herrn ju Gehmen Tobe jog, vermuthlich unter Begunftigung bes Lebensberrn, Johann Graf gu Solftein-Schauenburg von wegen feiner Gemablin Corbula. Tochter bes legten Befigere, die herrichaft an fich. Graf Johann, obgleich ale Regredienterbe und durch die Dispositionen bes letten

Besiters doppelt dazu berechtigt, mußte nachstehen und sich unter Bermittlung des herzogs zu Braunschweig und seines Betters Johann zu Nassau-Diez nach dem Bergleich vom J. 1505 mit einer Absindung von 4000 Goldgulden für Gehmen sowohl als das Best Recklinghausen begnügen. Johanns erste Gemahlin, des Grasen Otto von Solms Tochter, verlobt Montag nach Mariengeburt 1492, starb im Sept. 1505, und er nahm die zweite Frau, Anna, Bernhards zur Lippe Tochter und des Grasen Otto von Hopa Wittwe. Als solche besaß sie die Herrsschaft Bruchhausen, die aber, weil Anna kinderlos blieb, zurücksel. Johann II starb zwischen 8. Wärz und 18. Aug. 1513. Außer den Söhnen, Johann III und heinrich, hinterließ er zwei Töchter, Klosterfrauen beibe.

Graf Beinrich, Rhobiferritter, fant, fur R. Rarl V ftreitend, ben Tob in ber Schlacht bei Pavia 1525. Johann III hatte mit feinem Batersbruder Bernhard ju rechten. Es muffen zwischen biefem und Johann II gewiffe Theilungs- ober Ab-Endungevertrage bestanden haben, beren Inhalt aber nicht mehr befannt ift. Rach Johanns Tod wollte Bernhard nicht mehr baran gebunden fein. Es entftand zwifden ibm und Johanns Söhnen Streit barüber, welcher durch Bermittlung ber Grafen Johann ju Bied und Philipp ju Raffau-Biesbaden babin verglichen warb, daß Bernhard aus ber Colnifden Pfanbicaft Schloff und Thal Labr, bas Dorf Oberlahr und aus bem Amt Altenwied fahrlich 2000 Gulden, die Balfte ber Beibbammel. Subner und Ganfe, 40 Malter Safer, 2 guber Bein ju Ling und die Dienfte bes Rirchiviels Reuftadt erhielt. Fur die Roffen bes Ueberzugs ward ibm noch eine besonbere Bergutung an Geld, Naturalien und Sausrath gegeben. Bernbard verzichtete bagegen auf bas vaterliche und mutterliche Erbe Dienftag nach Bhilippi und Jacobi 1514. Die Ablofung ber Colnifden Bfandschaften machte aber eine neue Uebereinfunft nothig. Bernhard erhielt burch fie am 3. Mug. 1537 bas Saus und ben Rieden Liebenfcheid mit bem Dorf Beigenberg, ober bas beutige Rirchfpiel Liebenscheid, mit allen Ginfunften und Dienften, einige Befalle auf bem Befterwald und 410 Gulben fabrlich aus bem Boll zu Boun und andern Einkunften Johanns. In Liebenscheid hielt sich indessen Bernhard wenig auf: benn außerdem daß er seit 1542 und wahrscheinlich schon früher Landbroft zu Arnöberg im herzogthum Westphalen und 1550 hofmeister bei dem Aursürsten Avolf von Coln war, zogen ihn wegen seiner Alugheit und Ersahrung die benachbarten hofe bei allen nur einigermaßen wichtigen Berhandlungen zu Rath; wenige Berträge, Bündnisse, Eheberedungen wurden gemacht, bei denen nicht Bernhard als Bermittler oder Zeuge erscheint. Auch stand er mehre Jahre als Bormund der mindersährigen Kinder des Grasen Johann V zu Sayn der Regierung dieser Grasschaft vor. Er starb 10. Mai 1556 auf seinem Schlosse zu Liebenscheid unvermählt, und sein Landestheil siel seinem Ressen Johann III wieder zu.

3m 3. 1533 lofete Rurfurft hermann von Coln bie Pfanbfcaft Ling, Altenwied und Labr ein, und verwendete Johann Die hiermit fluffig gewordenen Belber 1534 auf Die Ginlofung bes theils an heffen, theils an bie Schenfen von Schweinsberg verfesten Umte Löhnberg. Auch ertaufte er au Löhnberg bie von Bonebadifden Guter mit der Collatur bes St. Annenaliers bafelbft und erhielt von beffen pfandweise bas Amt Driebotf für 7000 Goldgulden. Doch fündigte Landgraf Philipp bet Großmuthige bereits im folgenden Jahr bas Capital wieber auf. Ale eine Folge ber Begiebungen ju bem bof von Bonn, wie er denn deselbft bas Saus jum Maren, bem Remigiustirchbof in ber Stodergaffe gegenüber, befag, ift es wohl angufeben, bağ er bei ber alten lebre blieb, obgleich fein Better Bilbelm von der Raffau-Dillenburgischen Linie die Reformation seinen Landen einführte. Am Samftag nach Balentini 1516 trat Johann bei ber von den Reichsgrafen 1512 und 1515 guf Bewahrung ihrer Standesvorzüge errichteten Bereinigung, wie bas fein Better Johann von der Dillenburgifchen Linie bereits im porbergebenden Jahre gethan batte. Bur Berbefferung bes gerichtlichen Berfahrens, fo weit fie nach bem Geifte bes Zeitalters und ber gangen Berfaffung thunlich mar, erließ er 1541 eine Gerichtsordnung. Sie enthalt Borfdriften, wie fic bie Scheffen

wegen ber Berichtsfigungen, Strafen, Sporteln u. f. w. verhalten follen, beftimmt die Berfahrung der Guten, perordnet die gericht= liche Berbriefung ber Pfand- und Raufcontracte und fest einiges in Unfehung ber Appellationen feft. Berm. 16. gebr. 1523 mit bes Grafen Ludwig ju Raffau - Beilburg Tochter Unna , hatte Johann fein Rind. Den Ausgang feiner Linie voraussehend, feste er, nebft feinem Dheim Bernhard, ben Grafen Bilbelm von ber Dillenburgischen Linie bereits im 3. 1554 ju feinem Universalerben ein und übergab ihm ju mehrer Sicherheit einftweilen ben wirklichen Befig feiner Lande. Johann farb am 13. Dec. 1561 als ber lette feiner Linie, und feine Lande fielen feiner Berordnung gemäß an ben Sohn bes icon zwei Jahre vor ibm verftorbenen Grafen Bilbelm, Johann ben altern ju Raffau-Dillenburg. Go borte bie über zwei Jahrhunderte bestandene Theilung in der Ottonischen Linie des Saufes Raffan auf; fie hat aber boch die fortbauernde Wirfung gehabt, daß Raffau wegen Beilftein in der Reichsmatrifel befonders fortgeführt wurde und bei bem furrheinischen Rreis eine Stimme wegen biefer Berricaft batte, auch ber Titel : Berr ju Beilftein, beibebalten morben ift.

Dito II, Stifter ber Dillenburgifchen Linie, fab fich in viele Rebben mit bem Abel verwidelt, wodurch bas land vermuftet. feine Ginfunfte gefdmadt und viele Berpfandungen von feiner Seite nothwendig wurden, beren lette ihm bas Leben toffete. Bon ber Beranlaffung und ben Umftanden jener gehden ift feine Radricht übrig, als ber Bergleich zwischen Ottos Wittwe und Sobnen mit ben Brubern Gottfried und Wilberich von Balberborf vom 3. 1352. Mus biefem geht aber nichts weiter bervor, als bag Dtto in einem Gefecht, welches, nach anbern Urfunden ju foliegen, zwischen bem 6. Dec. 1350 und 25. Januar 1351 porgefallen fein muß, erichlagen warb. Den gedachten Brubern von Balberborf fceint Ottos Tob hauptfächlich beigemeffen worden zu fein, obwohl fie bei bem eigentlichen Gegenftand ber Sehde nicht intereffirt waren. Als Theilhaber an berfelben, wie es icheint auf Ditos Seite, werden ber Gubne eingeschloffen: Die Grafen Seinrich ju Raffau-Beilftein, Johann und Emich ju Rassan: Sadamar, Gerlach, Adolf und Johann von Rassan (Walramischer Linie), Dietrich von Loen, Walrab von Sponseim und Gottfried zu Arnsberg. Die von Walderdorf mußten, traft des Bergleichs, auf die von Rassan zu Lehen tragenden Manngetder und Forderungen verzichten, die Gefangenen ohne Lösegeld frei geben, ihre Gäter und Zehnten im Nassanischen von den Grasen zu Lehen nehmen und ihnen außerdem noch vier Basallen stellen. Zwei Jahre nachber, 1354, wurden auch Adolf von Wilmerode, Wilhelm von Hadamar, Rorich Bücher von Lurenburg, Godebracht von Irmiraud und Andreas von Dernbach als Helser in senem Streit unter der nämlichen Beschingung mit Abelheid ausgesohnt, daß seder einen Theil seines Erbzuts an Nassan zu Lehen auftrug.

Dito batte fich vor bem 3. 1331 mit Abelheid, Graf Beinrichs von Bianden Schwefter, vermählt und baburch jur Erwerbung der Graficaft Bianden ben Grund gelegt. Abelbeid führte nach ihres Gemahls Tob bie Regierung mabrent ber Minberfahrigfeit ihrer Gobne und lebte noch 30. Rov. 1376. Sie war die Mutter von drei Gohnen geworden: Johann I, Beinrich und Dtte, biefer Propft au St. Morig in Maing, geft. 1383 ober 1384. Bon Beinrich berichtet bie Limburger Chronif: "Ein Jahr barnach au Salbfaften (1360) follten bie Deifter des Bulln-Bandwerds au Limpurg auff bie Deg gen Frandfurt fahren mit ihrem Gemand, und murden niedergeworffen amifchen dem Clofter gu bem Throne und ber bobe, und murben ihnen genommen mehr ale brephundert Tuch, und maren etliche gefangen, und blieben etliche tobt. Das thate Beinrich, Graff Otten Sohn von Raffau-Dillenberg. Der war ein Thumberr zu Coln, und ward mit bem Bunahmen genannt Graff Schindler. Auch fo fubren fie im Gelait Graff Johanns von Raffau, herrn zu Merenberg." Johann I war um bas 3. 1339 ober 1340 geboren und bemnach bei bem Tob feines Batere Dito noch minderjährig. Seine Mutter Abelbeid trat in feinem Ramen bie Regierung an. Uubeendigte Fehben und häufige Beeintrachtigungen von Seiten bes im Land eingefeffenen machtigen Abels nothigten fie, neue Schulden gu machen. Das land Siegen , bas Rirchfpiel Beiger und viele

einzelne bofe, Guter und Gefälle murben nach und nach verpfanbet. Abelbeib fuchte aber bie Quelle bes Uebels ju flopfen. Die für beibe Theile bodft verberbliche Febbe mit Gerlach und Friedrich von Biden, beren Bundesgenoffen bie von Bilbenburg und Elfershaufen waren, legte fie 1352 burd Bergleich bei. In bem Gericht Beiger war bas ablice Gefchlecht gleichen Ramens von alten Beiten ber febr machtig gewefen. Begunftigung feiner Lebensberren ftraubte es fich gegen big Dberberrichaft ber Raffauifden Grafen. Die Minderfahrigfeit Johanns ichien ibm ber gelegenfte Beitpunft ju fein, biefes Joch wieder gang abgufdutteln. Der Uebermuth Beiderichs von Beiger ging fo weit, bag er fich Thatlichkeiten gegen die Berfon bes jungen Grafen Johann erlaubte. Es fam ju offener Rebbe, beren verberbliche Folgen, wie gewöhnlich, bas platte Land und beffen Bewohner trafen. Der Grafin Abelbeid fehlte es inbeffen nicht an Duth und Standhaftigfeit, ben Anmagungen und Gewaltthätigfeiten ihrer Feinde mit Nachdrud zu begegnen und bie Rechte ihres Sohns zu pertheidigen. Dhne Zweifel fam ibr bierbei die Unterftugung ihrer Buitbesgenoffen , bes Landgrafen Beinrich zu Beffen und feines Sobnes Dito, febr ju'Statten. Dem Streit mit Schwert und Lange folgte ein Rechtsftreit por Austragen, ben ber Domann Graf Dietrich von Loen burch einen, aur Erläuterung ber Sitten und Rechte feines Beitaltere boch merfwurdigen, in 63 Artifeln verfagten Spruch im 3. 1357 entschied. Die gesegneten Folgen bes Friedens und ber Rube zeigten fich ichon in ben nachften Jahren. Abelheib und Johann loften von 1359 bis 1362 bie beträchtlichften Pfandfchaften, als Burg und Stadt Siegen, bas Rirchfpiel Beiger, bas Schloß Ginsberg und bie bahinter liegenden beträchtlichen Balbungen an ber Bittgenfteinifden Grenze wieber ein. Bon wegen 3200 Pfund Beller und 2000 Schildguiden, fo R. Rarl IV bem verlebten Grafen foulbig geworden, wies er 14 alten großen Turnes auf irgend einen Baffer- ober Landzoll an. Baufig ift bergleichen Bewilligungen bie Claufel beigefest : "wann er bas an eines gurften ober herrn Boll erwerben mag". Ram bie Uebereinfunft mit bem Befiger ber Bollftatte ju Stanbe, fo er-

folgte eine Erhöhung, bes Bolls nach Berbaltnig ber angewiefenen Gumme, Die freilich ber Abficht gemäß nur temporell batte fein burfen, boch aber ju mancher fortbauernben, bem Sandel nachtheiligen Bollerbobung Unlag gegeben baben mag. Abelbeib und ihr Sohn fuchten, wie es icheint, Befriedigung wegen obgedachter Sould R. Raris an bem ihnen am nachften gelegenen Maingischen Boll ju Dberlabuftein. Dhnebin batten fie noch altere, mabriceinlich von Ronig Ludwige Beiten berrührende Forberungen am Ergftift Maing. Es fam, wie gewöhnlich, jur Rebbe. Erzbischof Berlach fiel mit 500 Gleven ober Reitern. beren feber, nach bamaligem Rriegsgebrauch, einige bewaffnete Sufganger mit fich führte, und ben noch lange als ftreitbar befannten Bauern bes Rheingaus im Berbft bes 3. 1362 bem Raffquifden ein, fengte, plunderte und verheerte, mußte fic aber bei bem eintretenden Sochwaffer, um nicht abgeschnitten zu werben, über ben Rhein gurudgieben. 3m Dec. bes nämlichen Jahrs foloffen Gerlach und Johann ju Afchaffenburg Frieden. Mainz versprach 3500 Gulben zu gablen und ben Grafen in einen Turnos am Labnfteiner Boll fo lange ju fegen, bis er baraus 2000 Bulben gezogen haben murbe. Spater entftanb biefes Bolls halber neuer Streit, der erft im 3. 1407 babin verglichen warb, bag Johann lebenslänglich im Genug eines Zurnos an bemfelben gelaffen werben follte.

Adelheids Sohn, Graf Johann I, vollsährig im 3. 1362, unternahm gleich im s. 3. eine Fehde mit Gottfried II von heinsberg und dem Grafen von Julich, in Betreff der Ansprücke seiner Großmutter zu den heinsbergischen Lauden, die er sich doch mit Geld abkausen ließ. "Anno 1367 (nach der Limburger Chronik, vielmehr um 1370) da waren Feind die edlen Johann Graff zu Nassau-Dillenberg und Johann herr zu Westerburg, und gedeiten sich, daß sie ein Gerenn und ein Ponys hatten bep Gudendorn. Und Johann herr zu Westerburg behielt das Feld und, sieng den Graffen von Rassau mit mehr dann drepsig Rittern und Anechten. Und blieben aus des von Rassau Seiten drep todt, und einer ausf des Westerburgers Seiten, gute handwerdsleute. Derselbige Graff ward soß mit den Rittern und

Antiten por acht taufend Gulben. Und batten ibm mehr Gelb geben. Aber er genoß feiner Freunde, die febr vor ibn arbeis teten." 3m 3. 1366 farb Dito ber Schut Landgraf ju Beffen. Als der einzige Sohn bes alten Landgrafen Beinrich hatte et fcon feit mehren Jahren an ber Regierung ben thatigften Untheil genommen. Best ernannte Beinrich feines Brubers Sobn Bermann ben jungern jum Mitregenten und Rachfolger. Beine riche Entel, Bergog Dito von Braunichweig, ber auf biefe Rachfolge fich ebenfalls hoffnung gemacht batte, war mit ber Babl seines Großvaters sehr unzufrieben. Die beffische Ritterfcaft, bie ohnehin, wie anderwarts ber Abel, von innern Unruben fiete Bortbeil ju gieben wußte, mar bem neuen Regenten wegen eingeführter Reformen und Abicaffung eingefolidener Digbrauche größtentheils abgeneigt. Dit feinen Rachbarn Rand obnebin felten irgend ein Stand länger, als etwa mabrend einer gemeinschaftlichen gehde gegen einen britten, im guten Bernehmen. Auch Beinrich mar in diefem Rall ber Gifersucht feiner meiften Rachbarn ausgesett. Dem Bergog Dito fonnte es bei biefen Umftanben nicht ichwer fallen, Theilnehmer in Menge für feinen Streit mit bem Grogvater und beffen Mitregenten gu finden. Graf Gottfried von Ziegenhain ftellte fic als Saupimann ober Unführer ber Bundesgenoffen bar. Aus dem Bappen ber Graffcaft Biegenhain nahmen die Berbandeten ben filbernen Stern gu ibrem Relbzeichen und erhielten bavon ben Ramen Sterner. 3u bem Bund waren bie Grafen von ber Mart, von Balbed, von Ifenburg, von Ragenellenbogen, von Sanau, die Berren von Lisberg, von Epftein, von Belfenftein und mehre ans bem Abel und herrenftand in Beftphalen, heffen, Franken, ber Betteran und am Rhein. Graf Johann I trat bem Bunbnig ebenfalls bei. Seine Reigung jum Rrieg murbe ibm allein icon biefe Gelegeubeit ju beren Befriedigung ermanfct gemacht haben. Er war aberbem von frubern Jahren ber ein Feind bes lands grafen, und mochte es fest fur den beften Zeitpunkt halten, ben Schaben ju rachen, ben bie heffen in ber Sasfelbtifden gebbe um bas 3. 1360 bem Land Siegen augefügt hatten. Es fam bingu, daß gandgraf Beinrich im 3.,1348 die Lebensberrlichfeit über Drieborf zu erlangen gewußt batte und nun nach bem Tob Graf Johanns zu Raffau-Sadamar von ber Blodfinnigfeit Emichs Unlag nahm, biefes Bericht als ein eröffnetes leben ju bebanbeln und einen Theil bavon fich jugueignen. Auch mar Streit amifchen ihnen über die leben, welche die burd Rauf an Beffen gelangte Berricaft Itter von Raffau gehabt und Johann als verfallen einziehen wollte. Der Rrieg bauerte bis um bas 3. 1373 und ward nach bamaligem Gebrauch geführt. Die Sterner thaten mehrmalige Einfälle in heffen, verheerten und plunderten fo viel fie fonnten und zogen fich bann mit ber Beute in ibre Schlöffer jurud. Die beffifden Chroniten geben ben Schaben, ben heffen erlitt, auf mehre Millionen an. Bei bem allen warb ber erfte und hauptzwed bes Sternerbundes nicht erreicht. bermann blieb im Befit ber Mitregentschaft und war nach beinrichs Tob beffen einziger Rachfolger. Graf Johann erreichte eben fo wenig feine eigentliche Abficht. Die Sterner tonnten fein Recht an Drieborf nicht geltend machen.

Johann brachte indeffen im Jahr 1373 wieber ein neues Bundniß gegen heffen unter bem Ramen: Bund ber alten Minne, ju Stand. Es war gang eigentlich auf Die Eroberung Drieborfe gerichtet, und Johann icheint Bunbeshauptmann gemefen ju fein. Die Mitglieder, meiftens Sterner, nannten fich nun: Befellen der alten Minne. Die Beffen wurden bei Beblar von Johann geschlagen, ber bierauf die Memter und Gerichte Bermannftein, Giegen, Ronigeberg, Blantenftein, Biebenfopf, Ralbern, Marburg und andere mehr brandschatte und bem gandgrafen allenthalben großen Schaben that. Bielleicht mar es eine weitere Folge biefes Siege, bag Johann bie Beffen aus Drieborf verbrangte. Der Bergleich von 1378 beweift wenigftens, baß er wieber jum Befit biefes Schloffes und Gerichts gelangt war, obgleich bestimmte Nachrichten, wann es gefcheben und wie Driedorf nach 1378 wieder an heffen gefommen, nicht vorhanben find. Go viel ift gewiß, die Feindseligkeiten gegen Beinrich und beffen Rachfolger bauerten feit 1373 noch mehre Jahre fort. Ber irgend mit heffen in Streit tam, durfte auf Johanns Beifant fichere Rechnung machen. Die Gulfe, bie er bem Ergftift Maing wider biefes Land, befonders bei ber Eroberung von Gießen leiftete, wird in ben beffifchen Chronifen ergablt. Dit bem Grafen Johann von Solms trat er wegen bes Streits awifden biefem und heffen über bie berrichaft Lich im 3. 1375 in ein besonderes Bundnig. Endlich fam zwar unter Bermittlung bes Soch- und Deutschmeiftere Johann von Sayn und ber Grafen von Ragenellenbogen und Sponbeim im 3. 1377 ju Friedberg ein vorläufiger Bergleich ju Stand. Die Reinbselige feiten murben eingestellt, Schieberichter beliebt. Gine weitere Subne, beren Bedingungen nicht angegeben, ward von Bergog Otto von Braunichweig gefiftet, auch im Jahr 1378 bei einer perfonlichen Busammentunft hermanns und Johanns in Frantfurt por ben Grafen Ruprecht gu Raffan und Dieter gu Ragenellenbogen als ermählten Schieberichtern erfannt, bag Johann an bem Schloß Drieborf und beffen Bugebor ungeftort gelaffen, bie Leben ber Berricaft Itier ihm gurudgegeben, Die von heffen auf ber Dill, vermutblich ju hermannftein, errichtete Burg niedergelegt und von Johanns Unterthanen allda, gegen bas hertommen, fein Boll genommen werden folle. Allein hermann wollte fich bei biefem Ausspruch nicht beruhigen, versprach aber boch, megen Drieborf und Itter bem Grafen vor feinen Rittern und Dannen Tag ju leiften. Db bies gefcheben, ift nicht befannt. Benigftens marb baburd ber Streit nicht beendigt. Johann trat icon im Jahr 1379 einem neuen Bundnig gegen Seffen bei, bas in ber Betterau unter bem Ramen ber Gefellicaft mit bem lowen errichtet marb. Die Reinbfeligfeiten wurden nun wieder aber 30 3abre lang, jedoch mit mehrmaligen Unterbrechungen, besondere mabrend des Bundniffes von 1390 gegen ben gemeinschaftlichen Reind , den Grafen von Bittgenftein , fortgefest , und obgleich im Jahr 1411 burd einen Bertrag vorerft gwifden Bermann und Johann eingestellt, fingen fie boch balb wieder unter ihren Sohnen an. Bon einer ebenwohl gur gegenseitigen Bertheidigung und Gulfeleiftung um diefe Beit errichteten Gefellfcaft mit ben Bornern fceint Johann auch ein Ditglied gewefen zu fein.

Rach langwierigen baubeln mit bem Better Ruprecht bem Streitbaren von Raffau und mit bem Grafen von Ragenellenbogen erhielt Johann boch aus ber habamarifden Erbichaft einen Theil bes Berichts Ellar, ein Drittel an Sabamar, bie Bemeinfcaft an Lurenburg , ber Efterau und ben Bogteien Iffelbad. Weidenhabn und Gershaufen, ben Sabamarifchen Theil an ber Bemeinschaft Raffau, enblich bie Balfte ber Bogtei Ems. famt ber Berechtigung, bie anbere Balfte einzulofen. Das Befolect ber Grafen von Dies fand auf bem Puntt, im Manneftamm ausaugeben; die Grafichaft follte an Gerhards Tochter Jutta fallen, bie bochftens acht Jahre alt mare Richtsbestoweniger ließ ber Bater fic bereben, ibre Sand an einen von Johanns von Raffan Sobnen, burch den Chevertrag vom 30. Nov. 1376, ju vergeben. Laut beffelben empfängt bes Grafen Johann Gobn jum vorans alles was feinem Bater aus ber Sabamarifden Erbidaft jugefallen ift ober noch zufallen wirb. 2) Das feiner Grofmutter Abelbeid zu Witthum Berfchriebene, herbermart und Rirchfpiel Beiger, endlich 3) bie Balfte an Burg, Stadt und Amt lobuberg, jeboch nur fo lange, bis er jum vollen Befit ber Sabamarifchen Erbichaft gelangt fein wirb. 4) Die von Gerbard verletten Rentershäufer, Deuber, Salger, Sundsanger, Boner und Rogenhaner Centen, bas Schlog Dern und bas Ami Rirberg foll Johann einlofen und feiner Schwiegertochter gum Bitthum fegen. 5) Die Aussteuer wird auf 7000 fl. bestimmt und auf Dern , bie fechs Centen , Enrenburg , bie Efteran und bie Diegifden Centen im Rirchfpiel Drieborf angewiesen. 6) binterläßt Gerbard Sohne , fo follen fie befugt fein , ein Biertel von Rirberg mit 1300 Gulben, bas Solog und ben Cent Dern aber nebft ben feche Centen mit 10,700 Gulben von ihrem Somager einzulofen. 7) Rach beren unbeerbtem Abgang fallt Die gange Graffchaft Diez an bie in das Raffauifche Saus vermablte Tochter und beren Erben. 8) Stirbt Gerharb, obne Sohne ju hinterlaffen , fo foll die Benrath feiner Tochter mit bem Grafen von Naffau alsbald vollzogen werden und biefem bie gange Graffchaft Diez gufallen. 9) Dem Grafen Johann wird vorläufig im gangen Diegischen Ramene feines Gobns

gehuldigt, ihm auch einstweilen die Administration über Kirberg, Bamberg, Weilnau und Wehrheim bergestalt auf acht Jahre übertragen, daß, wenn nach deren Ablauf die von Johann bezahlten Schulden die Einkunfte aus diesen Aemtern und herrsschaften übersteigen, die Administration noch länger fortdauern soll. Dem Grasen Gerhard verbleibt darin nichts, als die eigentliche Landesherrlichkeit und die Berleihung der geistlichen und wettlichen Lehen. 10) Graf Johann soll bei dem Papst die Dispensation zu dieser Ehe auswirken. Die Berlobten waren im vierten Grad verwandt, Urenkel der Brüder heinrich und Emich Grasen zu Rassau.

Minber gludlich ergaben fich Johanns Bemabungen um Erwerbung ber Graffchaft Arneberg und ber Berrichaft Greifenftein. Mit Arneberg belehnte ihn Bergog Bengel von guremburg, ber Reichevicar, am 27. Jul. 1369. Coln war und blieb aber im Befig ber Graffchaft, wußte auch im Jahr 1371 von Rarl IV bie Belehnung barüber auszuwirfen, und Johann, um biefe Beit in mehre Streitigfeiten verwidelt, mußte feine auf eine altere Belehnung fich granbenben Aufprache vorerft ruben laffen. Allein von Raris Sohn und Rachfolger, bem Romifchen Ronig Bengel, ward er ju Naenberg im 3. 1379 neuerbinge mit Arneberg als einer ihm recht und redlich angefallenen Graffcaft belehnt. Johann machte nun auch Berfude, fein Recht zu behaupten und fich in ben Befig bes Lebens zu fenen. Es tam barüber ju Sebbe, und obgleich bie nabern Umftanbe bavon nicht befannt finb, fo beweisen boch bie Bergleiche zwifden Erzbifchof Friedrich und bem Grafen Johann, pon den Jahren 1381, 1401 und 1404, daß letterer fich ber ftreitigen Graffchaft zwar nicht bemachtigen tonnte, boch aber Coln aus ber Gemeinschaft an Siegen verbrangte. blieb auch burd biefe Bergleiche in bem alleinigen Befit ber Gemeinfchaft und mußte fich reversiren, bag er bas Colnifde Theil ale Statthalter bee Erzbischofs einbehalte. Das Erzftift bebieft fic bagegen fein Recht an Siegen fo wie Johann an Arneberg vor. Graf Bottfried von Arneberg hatte mit feiner Graffchaft auch bas ibm verfeste Marfchallamt bes Bergogthums

Bestphalen und das ihm von K. Ludwig dem Bayern verliehene Recht des Borstreits zwischen dem Rhein und der Beser, oder das Recht, die Sturmsahne in Bestphalen zu sühren, an das Erzstist Coln überlasseu. Dieses sehr ehrenvolle Borrecht sührte die Besugniß mit sich, Ramens des Kaisers für die Erhaltung des Landsriedens und der öffentlichen Sicherheit zu sorgen, Geleit zu geben, die Reichsacht an Ungehorsamen zu vollziehen und zu dem Ende eine gewassnete Racht gegen die Ruhestörer oder Geächteten unter der Reichssahne zu versammeln. Wie dieses Recht an Nassau gesommen, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich gab die Prätension an Arnsberg dazu Anlag. So viel ist gewiß, das Rassau von 1392 an seine Basallen, die Herren von Rennenberg, mit dem Recht, diese Sturmsahne zu führen, auf den Fall belehnte, wenn die Grasen von Rassau nicht perssöulich ins Keld ziehen würden.

Greifenftein ift bem Saufe Solms geblieben; bagegen benutte Johann die Fehde mit bem Grafen von Bittgenftein, Johann III, um feine lebensberrlichen Gerechtfame über gragmente ber Graficaft Bittgenftein auf beren gangen Umfang auszudehnen. Johann III hatte fich bie Feindschaft aller feiner Nachbarn durch ... rauberifche - und verheerende Ginfalle in die umliegenden ganber aufgeladen. Um feinem Unfug, wogu er burch bie im Beffifden, Raffauifden und ber gangen Gegend feit lange ber faft ununterbrochen fortbauernben Rriegennruben immer mehr angereigt warb, endlich Schranten ju fegen, vereinigten fich im Jahr 1390 gandgraf hermann gu heffen und Johann I mit mehren vom Abel, ben Breibenbach und hat feldt wider ihn. Sein unwegsames, gebirgiges und waldiges Land gemährte ibm aber fo fichere Buffuchtsorte, bag er ere nach zwei Jahren bezwungen werben fonnte. Er marb gefanglich nach Dillenburg gebracht und auf Bermittlung feiner Freunde zwar wieder auf furze Beit losgelaffen , mußte fich aber eidlich reverstren , nach Ablauf ber Frift fich neuerbings in Gifen und Banden auf diesem Schloß ju ftellen, Freitag nach Dftern 1392. Diefes gefchab auch, und feine gangliche Entlaffung erfolgte erft ben 28. Jun., nachbem er fich verbindlich gemacht,

bie Strafen nicht mehr ju berauben, noch Rirchen, Rirchbofe und Rlofter weiter ju gefchinden, gerauben, geburnen, ober iemand bagu gu baufen und gu begen. Den gangen Bertrag mußte er "mit uffgerachten liblichen Fingern gein (gegen) ber Sonnen und gestabet" beschworen. Sobann hatte Johann III auf alle von feinen Borfahren etwa herrührenden Forderungen au verzichten und ein gofegelb von 1000 Goldgulden bei Bermeidung neuen Gefangniffes ju bezahlen. Außerbem mußte er auf alle feine Leibeigenen im Raffauischen und auf die Folge in Anfebung ber funftig übergiebenden Bergicht leiften, an Naffau freie Jago und Rifderei im Bittgenfteinifden mit bem Recht, alle Bittgenfteiner Pfanbicaften einzulofen, abtreten, bemfelben auch alle feine Schlöffer öffnen. Endlich erfennt er feine Graffcaft fur ein altes Raffauifches Leben und verfpricht fur fic und feine Rachfommen, fich mit berfelben und allen feinen Burgen, Schlöffern , Stadten , Gerichten , Dorfern und Unterthanen von Raffau febergeit belebnen zu laffen. Ueber die autliche Abfinbung mit heffen und bem in dem Bund begriffenen Abel ftellte er am folgenden Tag noch einen besondern Revers aus.

In ber Schlacht vom Freitag nach Marien Simmelfahrt 1371 focht ber Graf von Dillenburg für Julich gegen bie Brabanter. Dieselben Betrachtungen vielleicht, welche bie Beberricher pon Spanien bestimmten, bem vereinigten Reich bie Inquisition einzuführen, mogen ihn bestimmt haben, in fener gefeglofen Beit auf bem Schlog ju Bineberg im Siegenischen einen Freiftubl bes beimlichen weftphalifden Gerichts zu beftellen. Die Errichtung eines Freiftuble burfte aber ohne faiferliche Ginwilligung nicht geschehen. Johann erhielt fie von R. Bengel, als er bei bemfelben 1384 in Frantfurt war. Rach einer weitern Urfunde 2. Bengele von 1389 foll ber Gig bes Berichts ober ber freie Stubl au Gineberg fein und die Freigrafichaft ober ber Gerichtebegirt biefes Stubis fich von ben Grengen ber weftphalifchen Berricaft Bilftein bis an die Graffchaft Sayn erftreden. Gine Arfunde bes nämlichen Ronigs von 1398 ernennt, vermutblich nach erfolgter Erledigung bes freien Stuble, Wynefin von Sildenbach jum Freigrafen ober Richter bes Ginsberger Freigerichts. Graf Johann, nachdem er langer ale ein balbes Sabrbunbert regiert batte, farb 4. Gept. 1416 und ward neben feiner Bemablin in dem Rlofter Reppel beerdigt. Er hatte fich noch während ber pormunbicaftlichen Regierung feiner Mutter mit Margarethen, bes Grafen Abolf von der Mart Tochter, vermählt. Diefe Che war icon frube in ber Rindheit Johanns und Dargarethens, 1343, zwifchen ben beiberfeitigen Eltern verabrebet worden. Margaretha warb ber Cheberebung gemäß mit ihrem fünftigen Gemabl von beffen zwölftem Jahr an erzogen. Die Bermablung erfolgte erft 1361. Durch die Ausftattung feiner Bemahlin erwarb Johann gewiffe Belbrenten aus ber marfifden Bogtei Gummerebach und die Fruchtgefälle ber Grafen von ber Mart zu Samm, außerbem noch im 3. 1383 als Pfanbicaft für 4000 Goldquiden bas Schlof und bie Stadt Reuftabt , bie Refte Gummerebach und bas Umt Ludenscheib. Sie lebte noch ju Ende bes 3. 1401, war aber vor bem 29. Sept. 1409 mit Tod abgegangen. 3bre vier Gobne, Abolf, Johann II, Engelbert I, Johann III (ber fanfte, Beinrid, muß frub verftorben fein), batten fich bei bes Baters Lebzeiten, 21. Dec. 1409 um die gleiche Rachfolge in allen ihnen angebornen ganden verbunden. Belder ber Bruder bei bes Baters Tob einheimisch ober feinen Landen am nächken fein wurde, foll fie in aller Namen bis ju erfolgter Theilung in Befit nehmen. Ber etwas für fic allein einnimmt, wird enterbt. Alle elterlichen Berordnungen gur Beganftigung eines Brubers gegen ben anbern werben jum poraus für nichtig erklart. Graf Abolf entfagte bierburd ftillschweigend seinem Recht auf ben Sabamarifden Lanbestheil und bie Berichte Berborn, Beiger und lobnberg, welche er and bem Bertrag über bie Bermablung mit ber Diegischen Erbtochter vom 3. 1376 jum voraus batte forbern tonnen. In Gemäßbeit jener Uebereinfunft übernahmen bie Brüber nach bes Baters Tob 1416 bie Regierung gemeinschaftlich. Die vorbehaltene Theilung aber unterblieb: Abolf hatte feine mannliche Radtommenschaft, ber altere Johann war nicht vermählt, ber füngere gleiches Ramens ein Geiftlicher; es war vorauszufrhen, bag eine Theilung bod von feinem langen Beftanb fein wurde.

Graf Abolf, geb. um bas 3. 1360, gelangte vor bem %. 1384 burch bie Bermablung mit ber Erbgrafin Jutta jum Befig ber Graffcaft Dieg. Der Anfang feiner Regierung war febr unruhig: er fiel in ben Beitpunkt einer großen verbeerenben Rebbe, welche von ben Stadten bes Rheinischen Bunbes und ibren Alliirten, besonders auch Ruprecht bem Streitbaren von Raffan, wider ben Abel am Rhein und in ber Betterau und beren Bunbesgenoffen , ju benen Abolfs Schwiegervater Gerbard geborte, unter bem Ramen bes Satifieinifden Rriegs geführt marb. Aus einer Forberung Abolfe an die Stadt Frantfurt um bas 3. 1393 wegen Schabenerfages geht bervor, bag besonders die Frankfurter und Ruprecht in ber Berrichaft Beilnau große Berwüftungen angerichtet und im Diezischen selbft mehre Dorfer, Raltenholzbaufen, Regbach und Berlenbach , verbrannt batten. Babricheinlich lag bierin ber Grund, baft Abolf bis in bas 3. 1412, wie mehre noch vorhandene Absagebriefe beweisen. mit Frantfurt in fortwährenden Zeindfeligfeiten lebte. Dag eben fene Rebbe ber Unlag bes Bunbniffes mar, welches Abolf mit bem Erzbifchof Berner von Trier am 8. Rov. 1388 errichtete und mofar er fic von bemfelben 2000 Gulben bezahlen lief, wird baburd mabriceinlich, weit Abelf von feinen Ganerben au Raffau, gegen welche biefer Bund nicht gerichtet fein foll, ausbradlich ben obgebachten Grafen Rubrecht ausnimmt. Wittmer 14. Ang. 1397, trat Abolf in bie zweite Che mit Johanns von Limburg Tochter Runegunde, + 15. Mary 1403. Rurg vor feinem Abfterben, 1420, verfeste er noch Altenweilnau, Werheim und Rosbad für 4300 an Walter und Frant von Kronberg, obet erneuerte vielmehr nur eine altere Pfanbicaft ; jum lettenmal kommt er als lebend vor in dem Bergleich mit Trier über bie Berrichaft Limburg vom 22. April 1420, ale verftorben aber in bem Bertrag feiner Bruber mit Epftein über Dieg vom 2. Jul. beffelben Jahrs. Rach bem Urnfteiner Refrolog ift ber 12. Bun. fein Todestag. Seine einzige Tochter erfter Ebe, Jutta, marb 1401 mit Gottfried beren ju Epftein vermählt. Nach ber Cheberedung erhielt Jutta ftatt ber ju 3000 Gulben angeschlagenen Aussteuer die noch unverpfandete Salfte an Altenweilnan

und Werheim erblich, mit dem Recht, noch ein Biertel davon zu erblichem Besit einzulosen. Auf Abolfs unbeerbten Abgang wird der Gräfin Jutta und ihren Erben die Rachsolge in der ganzen Grafschaft Diez zugesichert. Eine Tochter, welche Abolf etwa noch in zweiter Ebe erzeugen wurde, soll hingegen vor Jutta ein Erbrecht zu Diez haben.

Abolfs Bruber, Graf Engelbert I bielt fich, fraft ber ibm vom legten Befiger übertragenen Rechte und ber vom gand ibm aeleifteten Bulbigung, für ben einzigen herrn ber Graffhaft Dies und ber bagu geborigen Berrichaften und Memter. trat aber Gottfried von Epftein als Pratendent auf und fucte bas Erbrecht feiner Gemablin geltend zu machen. Beber Theil fceint die Bebauptungen und Grunde bes andern nicht fur unwichtig angeseben ju haben. Go fam 1420 unter Bermittlung bes Erzbifchofs Dito von Trier ju Limburg ein Bergleich ju Stande. Bon Diez, Altenweilnau und Ramberg erhalt Raffan Die eine, Epftein Die andere Balfte, jedoch in ungertheilter Gemeinschaft; nur bie Lebenleute werben nach bem Loos vertheilt. Ein Biertel ber Bemeinschaft Rirberg foll Epftein von Raffan mit 2000 Gulben einlofen burfen, wenn bie Raffau-Saarbrudifte Einwilligung erhalten werben tonnte. Gie mar nach bem Bertrag amifchen Diez und Raffau über Rirberg vom 3abr 1355 nothig. Burbe Naffau - Saarbruden fie verweigern , fo tritt Engelbert für fene 2000 Gulben bie Balfte feines Theils von Ramberg an Epftein ab. 3m namlichen Jahr trugen beibe Theile jum Bobn ber Bermittlung bem Rurfürften Dito und feinem Ergftift bie Braficaft Dieg, bisber unmittelbares Reichslehen, vorbehaltlich ber faiferlichen Benehmigung, Leben auf, bedungen fich aber ausbrudlich bas Recht ber freien Beräußerung ohne die gewöhnlich erforderliche Einwilligung bes Lebensherrn. Der Bergleich zwischen Raffan und Epftein tam in ben Sauptpunften balb gur Bollgiebung. Gottfrieden, bem herrn von Epftein warb von ber Graffchaft, als ihrem Ditberrn , gehuldigt, und Engelbert nahm mit beffen Ginwilligung nun auch feine Bruber in Die völlige Gemeinschaft an Diefer neuen Erwerbung auf.

Es erbob fic balb wieber neuer Streit, Raffau . Saarbruden wollte Epftein in die Gemeinschaft an Rirberg nicht aufnehmen. Bottfried von Epftein glaubte außerbem megen feiner Gemablin auf einen Theil an der Graffchaft Raffau und ber por turgem der Raffau-Ottonischen Linie aus weiblicher Erbicaft jugefallenen Graficaft Bianben Anfpruche machen ju fonnen. Run ward zwar burch bie Erzbischofe Ronrad von Maing und Dtto von Trier im 3. 1423 ein Bergleich babin geftiftet , baf bie versetten Theile von Altenweilnau, Berbeim und Rosbach nebft einem Biertel von Ramberg an Epftein abgetreten werben, Raffau alfo an biefen Berrichaften und Gerichten nur ein Biertel bebalten und überbem bie Einlofung bes an Graf Philipp zu Naffau - Beilburg verfetten Theils von Löhnberg bem Saufe Epftein gestatten folle. Diefer Bergleich blieb aber unerfüllt, bis ibn nach neuem Streit ein ichiederichterlicher Ausspruch im 3. 1428 beftatigte. Epftein mußte bagegen in Gemagheit beffelben auf allen Unfpruch an Raffau und Bianden, besgleichen auf die ibm von Graf Abolfe zweiter Gemablin unter Berpfanbung bes Schloffes Arbed verfdriebenen 1000 Gulben verzichten und ward jugleich mit feinen Forberungen an bem Bebnten ju Beringen und ber Efterau zur besondern Ausführung verwiesen. Bon nun an blieben beibe Baufer in friedlicher Gemeinschaft nach ben burd bie Schieberichter bestimmten Berbaltniffen unb liefen fich, um gegen alle etwaige Anfpruche ber noch beftebenben Linie bes alten Diegifden Grafenftamme vollig gefidert ju fein, von Graf Abolf ju Beilnau, ale berfelbe feinen Theil an Bracht 1438 an Gottfried von Epftein verfaufte, eine gangliche Bergichtleiftung auf Die Graffchaft Diez ausftellen. Dit Anertennung ber Trierifchen Lebensberrlichteit ichien es aber Raffau fo wenig ale Epftein ein Ernft zu fein. Bum zweitenmal mar feit dem Lebensauftrag ber erzbischefliche Stubl erledigt worden. aber noch immer feine wirkliche Belehnung erfolgt. Dagegen ließ fich Graf Johann ber Jungere fur fich und feine Bruder im 3. 1422 wieber von R. Sigiemund mit ber halben Graficaft Diez belehnen. Dit ber Epfteinischen Galfte belehnte Sigismund im nämlichen Jahr ben Grafen Abolf von Raffau-

Saarbruden, welches lettere ju beweifen icheint, bag bie Beranderung ber Lebensberrlichfeit und beren Uebertragung an Trier bei bem faiferlichen Sof Schwierigfeit fanb. Dito und fein Rachfolger Raban fonnten fie wenigftens nicht durchfegen. Enb= lich wirfte zwar Erzbischof Jacob von Sirk bei R. Friedrich IV im 3. 1441 bie Beftätigung bes Bertrags von 1420 aus, vermoge beren Trier funftig bie Graffcaft von Raifer und Reich ju Beben empfangen und bie Inhaber berfelben wieber bamit belehnen follte. Demungeachtet verzögerten lettere bie lebensempfängnift noch mebre Jabre, wobei fich Raffan auf Epftein und biefes wieder auf jenes berief. 3war ließ fich Graf Deinrich, Engelberts Sohn, im 3. 1447 mit allen Trierifchen Leben feines Saufes von Erzbifchof Jacob belebuen. Der Lebenerevers mar aber nur generell, obne ber lebensftude namentlich ju ermahnen, und bie erfte eigentliche Lebeusempfangniß ber Graffchaft Diez bei bem neuen Erhensberrn erfolgte von Raffauifcher Seite burch ben Grafen Johann IV im 3. 1451, von Seiten Gotts friede von Epflein aber 1453.

Um 28. Det. 1425 errichteten bie brei noch übrigen Braber eine Art von Mutichirung : Johann bem altern marb bie Burg Dillenburg, Engelbert bie ju Berborn und bem füngern Johann bie Burg in Beiger jum Sig angewiefen ; bem alteften Bruder ward, in Anfebung einiger Sobeiterechte, Die Graficaft Raffan und herrichaft Sadamar jugetheilt; Engelbert erhielt auf gleiche Art Bianben und Johann ber jangere bie halbe Grafichaft Dieg: alle blieben aber in Gemeinschaft bes Gigenthums Diefer Bebiete. Dir Einfunfte wurden gemeinschaftlich erhoben und gleich vertbeilt. 3m Jahr 1427 erfolgte eine neue Uebereinkunft auf vier Jahre. Bon bem Canbe bies- und jenfeits ber Ralteiche, oder ben bentigen Fürftenthumern Dillenburg und Siegen warb iebem Bruder ein Drittel und bem füngern Johann jugleich ftatt Beiger bie Burg in Siegen ju feinem Sis angewiesen. Diefe Theilung ging aber hauptfachlich nur auf Dienfte und Strafen aus ben jugetheilten Orien. Alles andere blieb gemeinicaftlic. Und ba Johann ber jungere bereits vor Ablauf ber boftimmten Jahre ftarb, fo ergab fic unter ben beiben übriggebliebenen Brübern wieber eine völlige Gemeinschaft, welche auch bis zu ihrem Tod fortbauerte; boch hielt fich Engelbert meiftens in ben nieberlandischen herrschaften auf, und Johann verwaltete bauptfächlich die beutschen gander. Besonders mertwardig ift biefe gemeinschaftliche Regierung burch ben ihr gewordenen Bumache, die halbe Graficaft Diez und die Graficaft Bianden mit St. Bit, Butgenbach, Dasburg, Grimbergen. Mann ber wirfliche Anfall geschehen und in welchem Jahr Johanns Gohne gum Befit ber Graffchaft Bianden gelangt find, lagt fich nicht bestimmt und mit Buverläffigfeit angeben. Babricheinlich gefcab es im 3. 1420 pber 1421, benn in biefem lettern Jahr wird 30bann II oder mit ber hauben in dem Pfalgischen Lebenbrief vom 27. Februar guerft Graf von Bianden genannt. Schon einige Jahre vor ber Befignahme von Bianden mar Graf Engelbert jum Befig ber halben herrschaft St. Bit und Butgenbach ge-Bu Bianben geborten 47 Dorfer (mit 583 fleuerbaren Saushaltungen im 3. 1562). St. Bit und Bütgenbach enthielt aufer ber Stadt St. Bit 51 Dorfer mit 814 fleuerbaren Unterthanen, beren Dasburg 304 gabite in 36 Dorfern. Die Berrfcaft Grimbergen haben bie Grafen von Bianden nur theilweise befeffen, und nur theilweise tounte fie fich in bem Raffauischen Saufe forterben.

Graf Johann II fommt bereits 1401 als erwachsen vor. Bur Unterscheidung von feinem gleichgenannten Bruber und Bruderssohn wird er nach seines Baters Tod ber älteste genannt. Sein gewöhnlichter Beiname aber ist: ber hubener, häubener, mit der haube, wozu sein friegerisches Leben und der damit verknüpste häusige Gebrauch des helms oder der Sturmhaube den Anlaß gab. Ohne Zweisel nahm er schon an den Fehden Theil, in welche sein Bruder Adolf als Graf zu Diez mit Ruprecht von Nassau und den Rheinischen Städten verwickelt war. Er selbst für seine Person sührte in Berbindung mit Mainz noch bei Lebzeiten seines Baters um das J. 1410 langwierigen und für die beiderseitigen Länder sehr verderblichen Arieg mit dem Landgrafen hermann von hessen. Die hessischen Annalisen machen traurige Beschreibungen davon. Der Bertrag, welcher

1410 über einen zweijährigen Waffenstilland geschlossen wart, bestätigt solche. Nach Ablauf dieses Stillsands kam es zu neuen Feindseligkeiten mit dem Landgrafen Ludwig, unter andern zu einem Gescht in der Rippach bei Sinn, in welchem Johann, nach bessischen Erzählungen, sein Panier und viele Leute, bessonders auch seinen Kundschafter Paris Galgenholz, einen gebornen Dessen, versor. Um die Ansprüche zu Cleve und Mark, die bereits zu Feindseligkeiten gesührt hatten, verglich er sich, Dienstag nach Egidien 1424, mit herzog Adolf von Cleve, der die Gebrüder von Nassau mit 12,000 Goldgulden absand. In einem spätern Bertrag von 1429 oder 1439 traten sie gemeinschaftlich mit den Grasen von Birnenburg auch ihr Recht zu den herrschaften Ravenstein, herpen und Uden gegen eine Summe von 21,000 Goldgulden ab. Graf Johann mit der haube starb unvermählt zu Dillenburg in den ersten Tagen des Mai 1443.

Den Stamm bat einzig fein Bruber Engelbert fortgefett, wiewohl berfelbe bereits mit ber Dompropftei ju Munfter verforgt gewesen. 3m Jahr 1404 vermählte er fich mit Johanne von Volanen, Johanne Tochter, welche ihm neben ber Baronie Breda, in Nordbrabant, Gertrupdenberg, Rieumervaart, bas nachmalige Rlunbert , bann led im Stift Utrecht gubrachte. Traun ein welthiftorifches Ereigniß mag in ihren Folgen biefe Einführung bes Saufes Raffau in bas Berg ber Rieberlande genannt werben. Gie bat auch fofort auf die Stellung bes Saufes ben wefentlichften Ginflug geubt burch ben gewaltigen bamit verbundenen Rumachs von Ginfünften. Urfprunglich ein Theil ber Graficaft Strven, machte Breba mit Berg-ob-Room einen Rorper aus, vermöge ber Theilung vom 3. 1287 murben aber ju ber nunmehrigen Berricaft Breba, außer ber Stadt Diefes Namens, die Orte Dofterbout, Rosenbael, Rifven, bie Balfte von Boube, Bulsbont, Caesbont, Gilfe, Ginneden, Bavelten Rpen, Rlein Dofterhout, Dorft, Dongen, Sage, Etten, Terhepben und Teteringen gezogen, mabrend Steenbergen, Beftel , Dubenbofd , Rieuwenbofd , Beem , Calfelo und Balfenberg ben Besitern von Breba und Berg op - Boom gemeinschaftlich blieben. Debre Diefer Orte machten mit ihrem Bugehör und Gebiet besondere kleine herrschaften aus, welche aber die herren von Breda nach und nach von den ablichen Besitzern derselben an sich brachten. Dahin gehören Dosterhout, Rosen-bael, Nispen, Dongen, Terheyden und Steenbergen. Bis zum 3. 1558 betrug die Einnahme etwan 26,000 Gulden, »mais en l'année 1558 elle monta à 36,000 florins, par ce qu'on avoit coupé une partie du bois.« Dem Prinzen Wispelm von Dranien bewissigte das Land Breda, »te syner blyde inkomst, «Lichtmesse 1552, die Summe von 20,000 Pfund, wovon auf die Stadt allein 555 Pfund 7 Schilling sielen. Bon dem J. 1592 heißt es:

| Ontfangst van de Granen                    | •  | •   | •  | • | • | • | 6,000  |
|--------------------------------------------|----|-----|----|---|---|---|--------|
| In de hooge Swalue .                       |    | •   |    |   |   |   | 14,000 |
| Laage Swalue                               |    |     | •  |   |   |   | 8,000  |
| Dongen en Oosterhout.                      |    |     |    |   |   | ٠ | 6,000  |
| Gestenberge                                |    | •   |    | • | • |   | 18,000 |
| Roosendael en Steenberge, particulier ont- |    |     |    |   |   |   |        |
| fangst is soo buyten a                     | ls | bir | ne | n |   |   | 12,000 |
|                                            |    |     |    |   |   |   |        |

64,000 Bulben.

Im Jahr 1825 murbe ber jahrliche Ertrag ber herrschaft zu 190,000 Gulben berechnet.

Der Zuwachs, welchen Graf Engelbert durch diese heurath an Macht, Ansehen und Reichthum erhielt, hatte den glücklichken Einfluß auf den Flor und die Bergrößerung seines hauses. Die Birkungen davon äußerten sich junächst bei der Erwerbung der Grafschaft Diez sowie bei den Biandischen und Clevisch=Märkischen Erbschaftsangelegenheiten. Der Erfolg würde für Engelbert und seine Brüder aller Bahrscheinlichkeit nach weniger vortheilhaft gewesen sein, wenn ihre Ansprüche nicht durch Engelsberts Reichthum und Anhang in den Riederlanden Unterstützung gefunden hätten. Engelbert stand hier besonders mit dem mächtigen Burgundischen hause in der genauesten Berbindung, und die auszeichnende Achtung, welche ihm seine Talente und Tugenden an dem Hofe der Herzoge von Burgund und Brabant erwarben, erregte mehrmals den Reid und die Eisersstucht auderer Niederländischen Großen. Bon dem Herzog von

Burgund , Johann bem Unerschrodenen, warb Engelbert mit 300 Franken fahrlicher Ginfunfte aus Denbermonbe belebut, 18. Januar 1410. Deffen Bruber Anton fand er 1414 gegen Coln und England bei. Die Berzogin Jacobe von Bayern, Grafin von Solland, bes Burgunbifden Bergoge Johann von Brabant Gemablin, gab ibm ben 8. Rov. 1418 ein Leben von 200 Rronen aus ben Bollen ju Schoonboven und Worcum für ben Beiftand, welchen er ihr gegen ihres Batere Bruder Johann von Bavern, Bifchof ju guttich, geleiftet batte, als biefer fic ibrer paterlichen Lande bemachtigen wollte. Dagegen fanb Engelbert ber Jacobe ebegenanntem Gemabl bei, als fie benfelben im Jahr 1422 heimlich verließ und fich mit Sumphrey Bergog von Glocefter vermählte, baburch aber einen Rrieg veranlagte, welcher ihr ben Berluft ber vaterlichen gander jugog und Solland, Beefand, Friesland und Bennegan an bas Saus Burgund brachte. Johann ließ fur biefe Bulfe bem Grafen Engelbert, welcher auch anderwarts ale Johanne oberfter Relbberr vorfommt, 6000 Brabantifde Pfund oder 24,000 Gulben auszahlen, 11. Jul. 1425. Wahrscheinlich hatte eine Bablung von ungefahr 12,000 Gulben, von Johann ben 21. Mai 1419 bem Grafen Engelbert angewiesen, einen abnlichen Grund. Auch noch unter Philipp bem Guten von Burgund, welchem 1430 Brabant und Solland jugefallen maren, bauerte biefe Berbinbung fort. Als Philipp Calais, bamale in ben Sanden ber Englander, 1436 vergeblich belagerte und von biefen gurudge-Schlagen warb, rief er Engelberten ju Bulfe.

Außer dem Ruhm, den sich der Graf im Feld erwarb, hinterließ er auch ein Denkmal seiner unter dem hohen Abel dieser Zeit noch seltenen Liebe zu den Wissenschaften. Er war es, auf dessen Rath vornehmlich herzog Johann im J. 1426 die Universität zu Löwen stiftete. Engelbert starb zu Breda den 3. Mai 1442; seine Gemahlin Johanna folgte ihm drei Jahre nacher, 15. Mai 1445. Ihnen überlebten die Söhne Johann IV und heinrich II, dann zwei Töchter. Jene regierten eine Reihe von Jahren in Gemeinschaft, als welchem Zeitraum die endliche Ausgleichung des Zwistes um Cleve und Mark angehört. hin-

negen gab balb nach ihrem Regierungsantritt bie Gemeinfchaft an Dieg mit ben herren von Epftein zu neuem Streit Anlag. Epftein batte bie Balfte feines Antheils Dieg fur 12,000 Gulben an Erfer verfest, wobei bie ihm von Erfer zugeftandene Deffnung ju Einburg, Molsberg und Oberbrechen ju 5000 Gulben angeschlagen war. Naffau fand bagegen mit Graf Phis lipp von Ragenellenbogen über bie Berpfanbung eines Biertels an Dieg, Ramberg, Beilnau und Berbeim in Unterhandlung. Rein Theil wollte fich von bem andern einen neuen Theilnehmer an ber Gemeinichaft aufdringen laffen. Unter Bermittlung Graf Philipps von Ragenellenbogen und Dieters Berrn ju Ifenburg und Budingen fam endlich 1443, Dienftag nach Undreas. ein Bergleich ju Stande. Epftein muß bem Erzbischof Jacob au Trier bie Pfanbicaft auffagen und feinem Deffnungerecht an ben Trierifchen Burgen verzichten. Johann und Beinrich legen die Epfteinische Schuld bei Trier ab; ihnen wird bagegen . bas verpfanbete land eingeraumt. Epftein gibt ju ber gwifden Raffau und Ragenellenbogen verabrebeten Berpfandung feine Einwilligung, und biefe brei Saufer errichten namlichen Tags ein Freundschaftsbundniß. Go erhielten also beide Bruder ju ihrer Balfte an Dieg auch noch bas halbe Epfteinische Theil, überliegen es aber mit Ausnahme ber Centen Sunbesangen. Rentershausen, Weub, Salg, Rogenhahn, Goen und Renneroth. im folgenden Jahr, 1444 Sonntag Trinit, fcon wieder for bie namliche Summe von 12,000 Gulben an bie Grafen Johann und Philipp von Ragenellenbogen, benen fie zugleich für bie ausbehaltenen Centen ein Biertel ihres Theils an Ramberg, Beilnau And Berbeim einraumten. Go fam bas Ragenellenbogische Saus querft, obwohl wur widerruflich und pfandweise. in Die Gemeinschaft an ber Grafschaft Dieg, erhielt aber balb nachher ein Erbrecht. Denn Gottfried von Epftein verlaufte 1453 ein Biertel an Diez und der Efterau, an Rambera. Beilnau und Werheim, mit feinem gangen Antheil an ber Berricaft Gaar und einem Biertel bes Amte Lobnberg, welches Graf Dito zu Raffau-Dillenburg 1344 an bas Raffau-Balramifche baus verfest, Engelbert aber 1423 an Gottfried von

Epftein gur Ginlofung abgetreten batte, bem Grafen Philipp gu Ragenellenbogen für 30,000 Gulben. Die bei ber Pfanbicaft vom Jahr 1444 von Raffauifder Seite ausbehaltenen Beftermalbifden Rirchfpiele tamen jest mit in ben Erbfauf, mogegen Naffau fein an Ragenellenbogen abgetretenes Theil an Ramberg, Beilnau und Berbeim jurud erbielt. Erzbifchof Jacob ju Trier gab ale Lebensberr feine Ginwilligung in biefen Berfauf, obwohl es beren nach ben alten Bertragen nicht bedurfte. Babriceinlich brang fie Erier bem Berfaufer auf, ber fich in feinem verfdulbeten Buftanbe alles gefallen laffen mußte, und ichof ibm bagegen wieber 6000 Gulben auf bie Balfte bes übrig behaltenen Biertels an ber Graffcaft Diez por, wofür aber Gottfried einen Pfandbrief über 10,000 Gulben auskellen mußte. 1453. Epftein banbelte bier in mehren Binficten rechte- und vertragewidrig : dem Naffauischen Baufe batte wegen ber ungetheilten Gemeinschaft sowohl gegen Ragenellenbogen als gegen Trier ber Borfauf geburt. Die Ginholung ober Annahme ber Trierifden Bermilligungeurfunde über ben Berfauf firitt mit bem flaren Inhalt ber Bertrage von 1420. Bie nachtheilig im folgenden Sabrbundert biefe Sandlung bem Raffauifden Saufe und ben Epfteinischen Erben felbft warb, bavon unten. Johann und Beinrich liegen fich indeffen bei bem guten Bernehmen, in welchem fie mit Graf Philipp ju Ragenellenbogen fanden, beffen Aufnohme in die Gemeinschaft Diez gefallen.

Am 22. Febr. 1447 theilten die Brüder. Der jungere, Beinrich erhielt erblich auf Sohne und Tochter: brei Biertel ber Grafschaft Bianden diesseits der Maas mit der lebenslanglichen Rusniesung der ganzen Grafschaft; die völliste Rusniesung der Grafschaften Naffau und Diez auf die nächsten nenn Jahre, mit der Residenz in Dillenburg; die Besugniß zur Einstösung des bei der Bermählung der Diezischen Agnes mit Graf Seberhard von Razenellenbogen im Jahr 1367 an dieses haus gekommenen Theils der Herrschaft Ellar; das Recht, in samtlichen Nassausschen Bestsungen senseits Rheins eine Schanung zu erheben; endlich noch eine bare Zugist von 24,000 Rheinischen Gulden von seinem Bruder Johann, weil dessen Theil im

Anschlag bober mar. Dem Grafen Johann wurden bagegen gugetheilt : ein Biertel ber Graffchaft Bianben , fedoch ohne bie Renten aus berfelben, fo lange Beinrich lebt; bie Berrichaften Grimbergen, Conrop, bas Land Breda und überhaupt alle jenfeits ber Maas und in Solland liegenden Berrichaften, alles erblich auf Göhne und Tochter, gegen Berauszahlung von 24,000 Gulden, welche auch am 2. Januar 1450 an Beinrich abgeführt wurben; eine Refibeng auf bem Schloffe gu Berborn, mit bem Recht, Die Balfte ber Gintunfte aus ben Grafichaften . Raffau und Dieg, auch vor Ablauf ber bestimmten neun Jahre, mittels Bezahlung von 1600 Rheinischen Gulben auf jedes Jahr, an fich ju faufen. Das Gigenthum und Die Regierung biefer Graffcaften blieben gemeinschaftlich. Die Erbfolge in benfelben wird auf die Gobne beschränft, mit Musschlug ber Tochter, wenn auch nur ein Bruder Gobne binterlaffen murbe. Der Berricaften St. Bit, Butgenbach und Dasburg wird zwar in dem Theis lungebrief nicht ausbrudlich gedacht. Sie waren aber unter ber allgemeinen Benennung ber Graffcaft Bianden Dieffeite ber Raas mitbegriffen. Diefe Theilung gibt einen Beweis, bag bie in ber Folge noch beträchtlich vermehrten Rieberlandifchen Berrichaften bes Saufes Raffau icon bamale, mit Ausschluß ber zu feinen beutiden Staaten gefdlagenen Graffdaft Bianden, für bie größere Balfte feiner famtlichen Befigungen geachtet wurden. Es verblieb indeffen nicht lange bei biefer Theilung ; benn bereits am Sonntag Jubilate 1449 ward eine neue gemacht : fraft derfelben erhielt Beinrich mit volligem Gigenthum und Erbrecht die Raffauische Balfte ber Graffchaft Diez und Die Soloffer Siegen, Dillenburg, Berborn und Beiger mit ihrem Rubebor, worunter alle Befigungen bieffeite Rheine, bie Gemeinfcaft Raffau ausgenommen, ju verfteben find; bem Grafen Johann ward bagegen auf gleiche Beife bie gange Graffcaft Bianden mit alebaldigem völligen Genuß ber Renten jugetheilt : nur bas Schloß Raffau mit ben jugeborigen Orten blieb, wie porbin bei allen Theilungen, fo auch biesmal, als Stammbaus und ber Beibehaltung bes Titels und Wappens megen in Gemeinschaft.

Bei feiner Bermablung mit ber Grafin Genofeva von Bixnenburg erhielt Beinrich noch bei bes Baters leben mit ber Birnenburgifden auch bie Naffauilde Balfte von St. Bit und Butgenbad. Die Grafin Genofeva farb im Bodenbett, April 1437, und heinrich ging bie zweite Che ein mit Irmgard von Schleiden, die ihm neben Schleiben auch ein Recht gu ber bar von abhangenben Binterburg in ber Gurich gubrachte. 3m Befit ber Binterburg befand fich feboch bee Grafen Seinzich Sowager, hermann von Bildenburg, ber, mit einer Schwefter ber Grafin Irmgard vermablt, die Burg ju Dreifonigen 1449 pfandweise bem Grafen Beinrich überließ. Betrachtlicher war bie Erwerbung ber Grafichaft Rerpen und Lommerfum. Diefes innerhalb bes Bergogthums Julich gelegene gand mar Eigenthum ber Bergoge von Brabant, von benfelben aber an bie Bergoge von Berg verfett worden. Philipp von Burgund, ale Bergog von Brabant, bestellte ben Grafen Beinrich gum Droft über Rerpen und aberließ ihm zugleich bie Ginlofung mit 7125 Bulben famt ber volligen Benugung, ohne fünftige antidretifde Berechnung, 24. Jul., 15., 16. Det. 1444. Diefe Pfandschaft war noch unter Graf Bilbelm bem Reichen bei bem Raffauifden Saufe.

Nachdem heinrich bem Aurfürsten von Trier, Jacob von Sirf, als Rath gedient, fündigte er demselben, Montag nach Christag 1448, alle seine Leben auf und kam darüber mit dem Erzbischof in einen langwierigen hestigen Brieswechsel. heinrichs Beschwerden sind nicht bestimmt daraus zu entnehmen. Er des schuldigt aber überhaupt den Erzbischof eines unredlichen Bersahrens. Jacob sordert von heinrich die Orte Nenterschansen und Nievern, mit einem Theil an Dausenau, als Trierisches Eigenthum, und beschwert sich, daß heinrich mehre seiner Diener gesängslich eingezogen habe und dem St. Georgenstift zu Limburg seinen Zehnten zu Ramberg vorenthalte. Zugleich verlangt er von heinrich die herausgabe seiner von dem Erzstift zu Leben gehenden Landestheile, weil heinrich ihm die ganze Lebenschaft aufgestündigt habe. Ueber diese gegenseitigen Beschwerden sollten bald die rheinischen Rurfürsten, bald andere fürstliche häuser als

Schiederichter einen Ansfpruch thun. Es fam auch in einer Tagfagung ju Andernach, die aber ohne Erfolg blieb. Jacob felbft fceint in bie Berechtigfeit feiner Sache und beren Ente icheibung burd Unparteiifde wenig Bertrauen gehabt zu baben. Er nabm ju ben geiftlichen Baffen feine Buffucht. ward wegen angeblicher Gingriffe in Rirchengut mit bem Bann, fein Land mit bem Interdict belegt. Doch mar ber Stiftegebnte au Ramberg mobl nur in Befchlag genommen worden, weil St. Beorgenftift fic, wie in ber Folge mehrmals, bes foulbigen Beitrags ju gemiffen Gemeinbelaften und jur Unterbaltung ber Rirche entziehen wollte. heinrich ließ fich burch ben Bannftral bes Erzbifchofs nicht ichreden. In Gemeinschaft mit bem Pfalggrafen Kriedrich, bem Grafen Beinrich ju Raffau - Beilftein, Dompropft ju Maing, Gerhard und Dietrich Grafen ju Sann, Philipp und Johann Grafen ju Raffau-Saarbruden, Ruprecht Grafen ju Birneuburg errichtete Beinrich 1450 mit den Bornehmften bes Trierifden Domcapitele, bem Dechant, Scholafter, Sanger und Cuftos ein Bundnig, beffen 3med bauptfachlich dabin ging, die Absetzung Jacobs burch einen nach Rom ober anderwärts zu feudenden Abgeordneten zu ermirten. 216 Bewege grunde werden von Seiten bes Domeapitels bie ungerechten und capitulationswidrigen Sandlungen Jacobs jur Schmalerung ber Areiheiten und bes Bertommens im Ergfift , von Seiten ber verbundeten herren bie von Jacob erlittenen Beleidigungen und feine Berfuche, fich ihres Erbants ju bemeiftern, angeführt. Beinrich übernahm ben Auftrag ber Berbunbeten, wie ber Erfolg zeigt, und trat, vermuthlich um bie eigentliche Abficht befto gebeimer zu balten, ale Pilgrim bie Reife nach Rom an, ftarb aber unterwegs, ob eines naturlichen ober gewaltsamen Tobes, bleibt unbestimmt: boch ift bas lettere nach mebren Umftanben bochft mabriceinlich; Drt und Tag feines Todes find unbefannt. Bie es scheint, war man noch einige Zeit beshalb in Ungewißbeit, indem Beinrich erft in einer Urfunde vom 19. Rov. 1451 als verftorben vortommt. Den Bann bob bas Trierifche Offis cialat 1454 auf, und beißt es in dieser Losung: »Decernentes cadauer - Henrici, si in loco consecrato sepultum existit, ibidem requiescere — Et si in loco prophano sepultum fuerit, exhumari et — occlesiastice tradi sepulture debere. Es scheint hiernach, daß damals der Leichnam heinrichs noch gar nicht aussindig gemacht war, und dieser Umstand, im Bergleich mit den übrigen angeführten Stellen, läßt mit vieler Bahrscheinslichfeit vermuthen, daß heinrich über seiner verstellten Pilgereschaft heimlich aus dem Weg geräumt worden. Jacobs Bidersfacher im Domcapitel starben ebenfalls gun Theil ploslich weg.

Des Grafen Beinrich einziges Rind aus ber erften Che, Ditilia, war im April 1437 geboren. Dienftag nach Balpurgis 1443 ward fie mit Graf Philipp bem Jungern von Ragenellenbogen verlobt und 1449 vermählt. 3br Beurathegut bestand in 33,000 Bulben, wovon 18,600 auf bie Salfte bes ohnehin icon an Ragenellenbogen verfegten Theils an Sadamar und Ems, 15,000 aber auf St. Bit und Butgenbach verschrieben murben. Ottilia verzichtete bagegen auf alle Lanbesnachfolge fo lange, als ber Raffauische Mannsftamm nicht ausgegangen sein wurde. Diefes Bergichts ungeachtet begebrte Dttilia nach ibres Baters Tob beffen gange Berlaffenschaft, Land und Leute mit eingeichloffen, erflärte ben Bergicht, weil er von ihr nicht perfonlich, fondern nur durch Bevollmächtigte geleiftet worden, ihre Mutter verftorben, fie felbft aber noch ein Rind gemefen, für ungultig und erließ an die Unterthanen der Graffchaft Raffau, fo wie vermuthlich auch in die übrigen vaterlichen gander 1452 öffentlice Anmahnungefdreiben, fie ju ihrem vaterlichen Erbe tommen Rachbem aber Ottiliens Gemahl, bem fie nur eine au lassen. Tochter geboren, inmittels verftorben mar, verglich fie fic unter bem Beiftand ihres Sowiegervaters, d. d. Coln 30. April 1454, mit ihres Batere Bruder Johann IV auf eine Abfindung von 20,000 Gulden, wofur ihr bis jur Bezahlung ein Biertel an Dieg, Dern, ber Efterau und Ramberg mit einem Theil au Löhnberg eingeräumt murben. Ottilia verzichtete bagegen auf alle Berrichaften bies- und fenseits ber Maas und in Bolland, raumte auch ihrem Dheim die brei Theile an St. Bit und Butgenbach wieder ein, welche fle bieber für 15,000 Gulden von ihrer Aussteuer in Befig gehabt batte. Diefe Summe bezahlte

Johann und noch weitere 5000 Gulden zur Besserung der Aussteuer, sedoch beibe Posten mittels Berschreibung auf das Ottilien eingeräumte Biertel an Diez und mit Borbehalt des Rückfalls an Nassau, wenn Ottiliens Tochter keine Erben hinterlassen wurde. Die Mutter ging die zweite Ehe ein mit Graf Oswald von Thierstein, und da sie noch immer aus obigem Bertrag ein Biertel an Diez im Besig hatte, so ward auch ihrem Gemahl 1471 zu Diez gehuldigt. Beide überließen aber 1481 diesen Theil des Diezischen dem Grasen Johann IV zu Nassau für 9800 Gulden wiederlöslich, und 1484 unwiderrussich. Ottilia kommt noch als Wittwe 1488 in einem abermaligen Berzicht auf alle Ansprüche an Diez vor und starb im Jul. 1493.

Graf Johann IV ward 1450 ber einzige Befiger aller ganber bes Dttonifden Stammes. Sie batten fich feit ber Regierung bes Grogvaters um mehr als bas Doppelte vergrößert und be-Ranben jest aus ber Graffcaft Raffau, ausschließlich ber Berrfoaft Beilftein, aus ber Graffcaft Bianden, ber balben Graffcaft Dieg, den Berrichaften St. Bit, Butgenbach, Dasburg, Grimbergen , Volanen , Led , Breda , Dofterbout , Rofendael, Rifpen ; Dongen , Terhepben , Steenbergen , Gertrupbenberg, Rlundert und ber Pfandicaft Rerpen. In bem Naffauischen felbft mar bas Colnifche Theil an Siegen wieber auf feine alten Eigenthumer jurudgefallen. Für bie Unfpruche an Cleve und Darf batte bas Raffauifde Saus zwar nicht gand und leute, aber boch beträchtliche Abfindungen an Beld und Ginfunfte im Dartifden erhalten. Bu feinem Klor und Unfeben trug neben Diesem allem die genaue Berbindung mit bem machtigen Saufe Burgund vieles bei. Unter Engelbert batte fie angefangen. Johann feste fie mit Bergog Philipp bem Guten fort und erlangte burch fie unter andern 1436 bie wichtige und eintrage liche Stelle eines Drofts von Brabant, von welcher auch er ben Titel annahm. Sie blieb bis auf feinen Urentel Rengt pon Chalons Pringen von Dranien bei feinen Rachfommen. abnlichen Berhaltniffen fant Graf Johann mit bem Colnifden Erzbifchof Dietrich von More. Richt nur bediente fich Diefer Rurfurft in ben oftern Rriegen, in welche er vermidelt mar, ber

Bulfe Johanns und feines Brubert Beinrich als feiner tremen Bunbesgenoffen, befondere in ber langwierigen gebbe mit ber Stadt Soeft, bie fich um bas 3. 1443 ber Colnifden Botmagigs feit entzog und bem jungen Bergog Johann von Cleve in Die Arme warf. Graf Johann und fein Bruder nahmen an bem Soefter Rrieg um fo thatiger Antheil, ale fie ohnebin noch ime mer mit Cleve in Erbicaftbirrungen fanben. Diefer Rrieg bauerte bis in bas 3. 1449, ba endlich ber Friede zu Stande fam, in welchen auch die Grafen von Raffan eingeschloffen wurben. Johann und feine Bemablin unterftugten außerbem ben Rurfurften mit farten Gelbvorichuffen. Dietrich übertrug bagegen bem Grafen Johann bas Daricallamt im Berzogtbum Beftphalen, mit welchem hauptfachlich die Berichtsbarteit in allen ganbfriedensfachen, Die oberfte militairische Bewalt im gangen Bergogthum jur Erhaltung bes Landfriedens und Die Ausübung eines Theils ber faiferlichen Statthatterfcaft bes Aurfürften als herzogs von Beftphalen über famtliche Freigerichte verfnunft war. Graf Jobann gab jedoch biefes Ratfcallamt im 3. 1455 burd verfcbiebene Bertrage an ben Ergbifchof jurud, mogegen ibm ein reichlicher Untbeil aus bem Ertrag ber erzftiftifden Bolle ju Pfand gefest murbe.

Johann hatte sich zu Ansang des 3. 1440 mit Johanns von Loen und heinsberg Tochter Maria vermählt. Es sielen ihm zu nach des Schwiegervaters Tod die in dem Umfang des herzogthums Julich belegenen herrschaften Millen, Gangelt und Feucht, und nachdem im J. 1468 der gesamte Mannsstamm des hauses Loen-heinsberg zu Grab getragen worden, forderte er auch das heinsbergische Biertel an dem herzogthum Julich. Davon nahm sedoch herzog Gerhard von Julich Best, wurde auch darin, Pfingtag vor Gregorien 1469, von R. Friedrich IV bestätigt, unter dem erdichteten Borgeben, daß mit dem heinsbergischen Mannsstamm alle Rechte dieses hauses auf Julich erloschen seien. Doch blieben in dieser Bestätigungsurfunde die etwaigen weiblichen Rechte vorbehalten. Graf Johann IV brachte gegen diese unbillige Anmaßung alsbald seine Klage bei R. Friedrich IV an und erhielt im J. 1470 von demselben die Beurfun-

bung, daß die von Gerbard erschlichene Belebnung mit bem gangen Bergogthum Mariens Erbrechten gang unnachtheilig fein folle. Die nabere Ausführung berfelben und bie Untersuchung ber weitern Forberungen, welche Graf Johann an Julich hatte, follte vor Bergog Karl dem Rubnen von Burgund, als faifer- , lichem Commiffair, gefchen. In bem Bertrag von 1420 mar namlich dem Beinebergifden Saufe auch ein Biertel an Gelbern, fo viel als bavon zu erwerben fein wurde, verfichert worben. Das Saus Egmond, welches in weiblicher Linie von ber Julicis fchen Tochter Johanna, Gowefter Bergogs Rainald von Julich und Gelbern, abftammte, hatte aber Gelbern in Befit genommen und verblieb barin, bis Rarl ber Rabne von Burgund über bem Streit zwifden Bergog Arnold und beffen Sohn Abolf ber Belegenbeit wahrnahm, fich bes gangen Bergogthums zu bemachtigen. Beil indeffen Julich noch immer feine alten Unfpruche erneuerte, fo aablte er bemselben 1473 eine Abfindung von 80,000 Goldgulben. hiervon geburte nach obigem Bertrag bas Beinebergifche Biertel nunmehr ber Grafin Maria mit 20,000 Gulben. Gine weitere Forberung rubrie aus ben Chepacien Gottfrieds von Loen und seiner Gemablin Philippa ber. In benfelben batte Bergog Bilbelm I feiner Tochter 22,500 Goldgulden auf Julich verschrieben, welche noch unbezahlt ftanben. Maria forberte fest ibre und ibrer beiben Someftern Antbeile baran, ober bie Balfte ber gangen mutterlichen Auskeuer. Das Berfahren über biefe famtlichen Puntte nahm vor bem burch Rarl ben Rubnen biergu niedergefesten Gericht feinen Anfang, ward aber von Julicia fcher Seite unter Begunftigung bes Gerichts fo in bie Lange gezogen, bag R. Friedrich, nachdem Graf Johann IV inmittels verftorben war, die Commiffion auf Trier übertrug und, weil Julich nichts Erhebliches batte einwenden tonnen , einftweilen im Rabr 1476 ben Erbvertrag von 1420 bestätigte, seine 1469 bem Bergog Gerhard ausgestellte Urfunde aber als erichlichen für ungultig erflarte. Rach einer abermaligen langwierigen, burd bie öffentlichen Unruben mehrmals unterbrochenen Bers bandlung erflarte fich endlich Bergog Bilbelm von Julich, Gerbarde Sohn und Rachfolger, ju einer gutlichen Beilegung bes

Streits im Jahr 1497 zwar bereit, hielt aber nicht Wort, und Johann IV, Enkel Beinrichs, fab fich genothigt, biefe Sache an bas Reichstammergericht zu bringen, wo fie noch 1806 unents schieden hing.

Mit Trier gab es 1452 und 1456 Streitigkeiten, und wurde 1456 Elg von ben Raffauern eingenommen. Es fcreibt die Rellnereirechnung: "Sontag XII Tage im Wyntermaende off benfelben Abent als wir Elge brechen folden, batte ich woil 55 ruther (Reuter) bie alle ryben folden und lieverte go Gonterftorff 150 Mann und lieverte jo Beiger 15 fteynbrecher von Siegen fomen maren. Bff Mitwochen ale wir Elge gebrochen batten, batt ich woil 40 fonbern vnge Gefonde. Bff Donnerftag als fie roben wolben batte ich woil 20 ju effen. Ale wir pur Elge ryben folden, ließ ich machen 4 lynen Sede, Dyle (Pfeile) barinn au füren." Durch Berordnung vom 3. 1446 murde bie lebenslangliche Leibzucht ober ber Riegbrauch bei finderlosen Cheleuten an ber gangen Berlaffenfchaft bes Berftorbenen eingeführt. Das 1465 erlaffene Landesgeset bezwedte bie Ginführung einer beffern Forftwirthicaft burd Unterfagung bes eigenmächtigen und willfürlichen Sauen und ber Roblereien in ben Balbungen, bie Berbutung ber Beide und Reldfrevel und bie Beichabigung ber Dbftbaume; Frucht und Dbftbiebe follen am leibe geftraft wer-Ein anderer Abichnitt enthalt Borfdriften fur bas gerichtliche Berfahren. Urtheile follen innerhalb zwei Tagen nach ber Eröffnung vollzogen werben. Bur Beidrantung ber Procesfuct wird ber verlierenbe Theil, er fei Rlager ober Beflagter, mit einer Gelbstrafe belegt. Der lette Abschnitt verbietet bie Beurathen gwifden Unterthanen und fremden Leibeigenen. Unebeliche Rinder follen den britten Tag nach der Geburt getauft werben; geschieht es nicht, fo foll ber Schultheiß bie Taufe auf Roften berfenigen veranstalten , bei welchen bie Mutter in den Bochen liegt. Der Bater eines folden Rindes muß fabrlich ju beffen Berpflegung vier Gulben fo lange bezahlen, bis bas Rind Schafe ju buten im Stande ift. Bur Aufnahme und Berbefferung ber Sandwerter in ben Stabten murben Bunfte wenn nicht erft eingeführt, boch vermehrt.

Graf Johann farb ju Dillenburg, 3. Febr. 1475; fein Leichnam rubet zu Breba. Seine Bittwe fliftete 1476, ben 25. Junius, bas Rlofter Bredenburg, Augustinerordens, für 25 Chor-»Sy begifftigde, in den jaare 1486, zeer rykelyk de arme maagden en weduwen, woonende by St. Wendelins Kapel in de Katerstraat: en zy liet buiten 't Ginnekens-einde verscheide huiskens maaken, tot wooningen voor arme luiden, en voorzag dezelve van hunnen nootdruft.« Auch in ihrem 1501 eigenhandig aufgeftellten Teftament bat fie burd mancherlei Bermachtniffe fur die Armen und fur mehre benannte Rlofter au Machen, Duren, Ronigeborf, Coln, Limburg, Cobleng, Marburg, Dirftein, Siegen, Brubl, Maing, Engelberg, Altenberg , Bell , Marienftatt, bem Begrabnifort ibrer Mutter, und im Balbedifchen geforgt. Sie ftarb ben 20. April 1502. Die Rinder aus diefer Che waren : 1) Unna, beren Geburtsfabr unbefannt. In ihrer erften Cheberedung wird fie 30banns altefte Tochter genannt. Sie vermablte fich im Dct. 1467 jum erftenmal mit Dito Bergog von Braunfdweig, nach beffen 1471 erfolgtem Abfterben aber jum zweitenmal am 30. Rov. 1473 mit bem 71jabrigen Grafen Philipp von Ragenellenbogen. Diefer batte von feiner erften Gemablin feinen mannlichen Erben mehr am Leben und die Rachfolge in feinen ganben mar icon vorläufig feinem Sowiegerfobn, bem Landgrafen Beinrich IV von Beffen zugebacht. Die Grafin Auna fam baburch bald nach ihrer Bermählung in Gefahr, von einem bagu erfauften Priefter, Johann von Bornich , bem Caplan Graf Philipps au Rheinfels, bei ber Deffe mit vergiftetem Bein aus bem Beg geschafft ju werben. Beil fie aber von bem burch beigemischten Arfenit getrubten Bein nur wenig toftete, fo hatte biefe Schandthat lediglich eine Rranfheit jur Folge. Durch ben im Jul. 1479 erfolgten Tod des alten Grafen Philipp ward Anna jum zweitenmal Bittme, ohne Rinder geboren ju haben, und farb 8. April 1514. 2) Johanna, geb. vor 1444, verm. 14. Dct. 1464 mit Graf Philipp von Balbed. 3) Abriane, geb. ju Breba 7. Febr. 1449, verm. 1468 mit Graf Philipp bem Jungen ju Banau. 4) Engelbert II, geb. ju Breba 17. Mai 1451. 5) Johann, geb.

baselbft 9. Nov. 1455. 6) Dtiilia, erfte Priorin bes von ihrer Mutter gestifteten Rlofters Bredenburg, ftarb 1495.

Am 8. April 1472 batten, auf Johanns IV Betrieb, feine Gobne porläufig fic verpflichtet, ben vaterlichen Berordnungen über bie ihnen anfterbenden Cande unverbrüchlich nachzuleben. namlichen Tage gur Erhaltung ber famtlichen Erblande bei bem . Raffauifden Dannstamm errichtete Berein enthielt im wefentlichen folgende Bestimmungen : Tochter bleiben in ber Regel, fo lange maunliche Rachtommen vorhanden find, von ber Erbfolge in Band und Leuten ausgeschloffen ; Bruder und beren manuliche Erben geben ben Tochtern bes obne mannliche Nachfommenichaft verfterbenden Brudere in ber Landesnachfolge vor. Diefe werden nur ftanbesmäßig ausgestattet, eine einzige Tochter mit 24,000 Bulben, von zwei Tochtern bie altefte mit 20,000, bie fungere mit 12,000, von breien bie altefte eben fo, bie mittlere mit 12,000, bie fungfte mit 10,000 Gulben; von noch mehren werben bie fcidlichken mit 300 Gulben Auskattung und 100 Bulben fahrlicher Renten bem Rlofterleben gewibmet. ausgeschloffenen Tochter treten bei ganglichem Erlofchen bes Mannoftammes in ihre Erbrechte wieder ein. gander ober einzelne Gater, auf bie Ausftattung ber Tochter angewiefen, burfen anderer Schulden megen nicht verpfandet werben. Diefem Erbverein folgte in bemfelben Jahr (Breba 8. Dai) eine burch bie Eltern Engelberts und Johanns errichtete Theilung. altefte Bruder Engelbert erhielt nach berfelben alle gander und Buter fenfeits bes Rheins ober in ben Rieberlanden und bem Luttichischen, mit einem Biertel bes Bolls ju Ronigeborf. Dem fungern Bruber Johann wurden bie biesseitigen ganber, die Graficaften Raffau und Diez, bie Renten aus bem Boll gu Duffeldorf, bas Julidifde Leben ju Ribeggen und Duren.

Graf Engelbert II mabite Breba zu feiner Residenz, befand sich aber seit 1470 meift an dem Gofe Karls des Kühnen, von dem er auch den Orden des goldnen Blieses erhielt, gleichwie er 1473 mit demselben der Zusammenkunft mit R. Friedrich IV zu Trier beiwohnte. Bei Granson, bei Murten wird er nicht genannt, wohl aber hat er dem mit der Belagerung von Rancy beschäftigten

Bergog von Burgund Berftarfung jugeführt, wie fdwierig auch ber Maric burch feindliches land fich ergab. Am 5. Januar 1477, par un dimanche, la nuit des Rois« (Molinet), wurde por Rancy gefdlagen. Graf Engelbert' befand fich unter ben Befangnen, feines Berbleibens batte niemand Renntnig. Bon tiefer Traurigfeit, von ber nicht minder ichmerglichen Ungewißbeit gefoltert, verfprach feine Gemablin, Frau Zimburgis von Baden, nach Claufen, bem in ber Rabe von Trier belegenen Ballfahrteort, ju opfern fo viel Bachs, ale Engelbert mit Baffen und Barnifd fower, falls fie in bestimmter furger Frift guverläffige Radricht baben wurde von bem Loos, fo ihm gefallen. aweiten Tag icon fam ber Bote mit ber Radricht, bag ber Braf, ein Gefangner gwar, aber wohlbehalten fich in Stragburg befinde und ju 50,000 fl. Lofegeld angefest fei. Freudig opfert die Grafin, mas fie verfproden , - und mas gewiß feine Rleinigkeit , benn in lange , Breite und Dide fand Engelbert nicht leicht feines Gleichen. Schmergliche 15 Bochen verbrachte Braf Engelbert ale ein Befangner auf bem Pfennigethurm gu Strafburg. Biel über ein Jahrhundert leuchtete gu Claufen bie ibm geltende Riefenterze, bis endlich in duntler Racht Diebe ber Rirde einbrachen. Bu bem Bert ber Finfternig gunbeten fie die große Rerge an, und beim Abjug vergagen fie bes lofch-Bie ber Sacriftan am Morgen bie Luden, vom Raub binterlaffen, untersuchte, bemertte er nicht, bag bie Rerge brennenb geblieben mar, und fie brannte immer fort, bis nach 14 Tagen eima ein Bufall ben Schaben offenbarte. Die Flamme batte namlich nur bie bem Docht anliegenbe Maffe ergriffen, bas übrige Bache bildete um fie eine Ringmauer, welche fo lange Aller Augen blenbete. Die ausgehölte Rerge fonnte nicht weiter bienen.

Unwandesbar der Erbin von Burgund ergeben, solgte Engelbert ihrem Qurchlauchtigsten Gemahl zu der beabsichtigten Belagerung von Therouanne (3. Jul. 1479). »Il y avoit dedans
la ville quatre cents lances bien en point, et quinze cents
arbalètriers, desquels étoit principal capitaine monseigneur de
Saint-Andrieu, lequel ne tint pas ses souldars en oyseuse,
mais très souvent réveilloient les Flamands. Pendant ce temps

le duc fut adverti que François se mettoient sus à grand effort pour le déloger à l'épée, et lui livrer grosse bataille; et de fait trois cents lances de leurs gens étoient déjà en Tenen, un gros village, lesquels cherchoient leurs bonnes aventures. De ces nouvelles le duc fut merveilleusement réjoui, car il ne désiroit que à soi joindre à ses ennemis face à face; et de fait les vouloit quérir au logis où ils séjournoient. Nonobstant son hautain vouloir, il remit la chose en conseil; et lui fut remontré par une raison apparente, comment il n'avoit en tout son ost que huit cents et vingt-cinq lances, dont la plupart ne suffiroit à rompre seux dudit village, et l'autre ne seroit valable à préserver son exercite. Mais sur ce fut délibéré que Salazar, accompagné de cent à six-vingts chevaliers, projecteroit lesdits François. Salazar doncques, lequel ne fut jamais lassé de faire quelque bonne emprise, hardi comme un Hector, subtil comme Ulysse, heureux comme César, plus assuré avec ses petits Scipions que n'étoit Achille entre ses myrmidons, chevauchant jusqu'à Tenen, trouva les François audit village, et lesquels furent de prime venue défaits et mis à grand desroi. François tournèrent le dos; Salazar les poursuivit; furent rués jus par terre et eurent qui les recueillit. Ils perdirent leurs chevaux; Salazar les attrapa; lequel avec cinquante ou soixante bons prisonniers et autant de chevaliers, tous lesquels il amena en l'armée des Bourguignons, pour donner certain témoignage qu'il avoit vu ses ennemis, et perdit des siens moult petit nombre.

Le lors couroit la renommée que les François étoient à Blangey. Le duc, plus désirant de voir leurs étendards que n'est le cerf de boire à la claire fontaine, les voulut à toute fin quérir sur ledit lieu; mais le conseil de sa noble baronie, d'aucuns expérimentés en ce très-noble métier d'armes, porta comment Blangey étoit quasi inagressible, moult forte de sa propre nature, tant de canaux que de rivières, et desquels mots le duc se contenta. Salazar, qui souvent avoit l'oeil au quartier de ses ennemis, prit de rechef un prison-

nier, lequel affirma pleinement au duc et à sa seigneurie que les François étoient résolus de le combattre dedans heure de none, le samedi septième jour d'août. A ces mots, le duc Maximilian renouvela son haut ardent désir, et redoubla sa joye outre mesure: car autre rien ne désiroit au monde que de soi joindre aux batailles françoises; mais pour ce que son armée étoit séparée en trois parties, et que l'une ne pouvoit aider l'autre, il eut conseil de déloger sans les attendre celle part et de les quérir au fer de la lance. Il fit lever son artillerie, tentes, pavillons et manteaux; et fit mener ses bombardes à Aire. Si ne retint que ses engins volans, puis retourna à son premier logis. Nul ne pourra penser, viser ni mettre en écrit les hideux opprobres, infames scandales et venimeux langages que les François jetèrent, dirent et dégorgèrent au département de l'armée, cuidans que les Bourguignons s'enfuissent et se retirassent à Aire; et mandoient aux François étans à Blangey, qu'ils les chassassent: et toutesfois il en advint autrement. Les Flamands, qui les entendirent, furent fort animés sur eux; et proposèrent de euxmêmes, si jamais dompter les pouvoient, d'en prendre une horrible vengeance. Monseigneur de Fiennes, comme maréchal de l'ost, eut charge de faire les ponts; et fut accompagné de messire Josse de Lalaing et de messire Jehan de Berghes; et monseigneur de Maingoval fut envoyé de par le duc pour trouver passage décent à conduire engins et charroi, lequel trouva un pont tout fait sur la rivière de Cresecque; et pour ce qu'il ne suffisoit à passer toutes compagnies, il fit faire un grand pont, des manteaux et des bombardes du duc, lesquels manteaux furent rués en l'eau après que l'armée fut passée, afin que les ennemis ne les suivissent. Et ce fit monseigneur de Nassau, lequel mit sus archers en l'eau pour garder ce passage, messire Loys de Cene et messire George d'Escornaix avec quatre mille Flamands.

»Quant l'aube du jour fut crevée, le samedi dessus nommé, le duc fit passer son armée en notable et belle ordonnance. Premiers cheminèrent piétons, chantans et demenant grand réveil, aussi joyeusement ou plus que les femmes qui vont aux noces; puis le charroi s'en alla son train; et les gens d'armes en suivant passèrent au pont, et piétons à guet. Et si les Bourguignons avoient grand désir de combattre aux François, les François désiroient autant ou beaucoup plus de eux joindre aux Bourguignons; par quoi ils délogèrent de Blangey, et passans par Libourg, menèrent charrois, vins et vivres droit sur la montagne d'Enqui. Ils avoient vingt-deux étendards, dix-huit cents lances, quatorze mille francs-archers, grand nombre d'artillerie volante, dont les deux principales pièces étoient la Gringade et la Girade, bourbonnoises. Et quand l'armée des François fut venue sur la montagne, icelle montagne sembloit mieux être de fin acier poli que de terre, car le soleil resplendissoit sur leurs salades et armures.

»Or est que entre icelle montagne d'Enqui et l'armée des Bourguignons y avoit une autre montagne qui se nommoit de Guinegatte, dessus laquelle le seigneur de Baudricourt avec deux cents lances se montroit pour s'escarmoucher; et au val de ces deux montagnes étoit le charroi des François. Le duc, voyant ses ennemis en front et en ordre terrible et cruel, considérée sa tendre adolescence, ne changea par éponvantement semblant de face ni couleur, mais il montroit chair joyeuse, haut vouloir et grand hardiment, plus assuré en ses noirs lions que Julius César en ses légions; car par mure discrétion, il disposa de ses batailles, et donna charge à Salazar de soutenir les escarmouches; lequel duroit cette journée besogne très-momentanée. Toute son armée fut mise en une seule masse; et ne fit ruer que une seule bataille. tirant sur la façon d'une herse; et mit premièrement en pointe cinq cents archers angleis piétons, sous la conduite de Thomas d'Orican; lesquels furent accompagnés d'autres archers. arbalétriers, couleuvriniers et Allemands hacquebutiers jusques au nombre de trois mille; puis les engins du duc entresaivoient, qui faisoient très-bon devoir de tirer sur François. Conséquemment la bannière du prince tenoit son ordre, laquelle portoit pour lors Antoine de Duzée, natif de Bourgogne, écuyer d'écurie. Josse de Hem porta le penon d'Allemagne, où il avoit très-grande confidence et singulier refuge, ensemble messeigneurs les comtes de Romont, de Nassau et de Joigny, fequel fut blessé en la gorge et fort battu, et autres puissants chevaliers expérimentés de la guerre, dont il avoit conseil et recréance. Et fut ce jour accompagné de Philippe monseigneur de Ravestein, monseigneur de Bièvres, monseigneur de Croy, monséigneur de Fiennes, maréchal de toute l'armée, messire Josse de Lalaing, messire Jehan de Luxembourg &c.

»Monseigneur le comte de Romont étoit principal ducteur des Flamands, accompagné du comte de Solre (3offern), Allemand, qui milita vaillament cette journée; de monseigneur de Salenove, natif de Savoye, du seigneur d'Auby, de Claude de Zucre, et aucuns compagnons bien instruits au métier d'armes.

\*Monseigneur de Nassau avoit aussi une très-grosse charge de Flamands piquenaires; et avoit en sa compagnie un noble écuyer de Bourgogne, nommé la Mouche, lequel honnêtement besognoit en cet étour. Pareillement Jehan de Vy, Philippe d'Ale, Robin Gaillard, Claude de Roussillon, natif du pays de Bourgogne et autres en grande multitude, capitaines et routiers de guerre, conduirent lesdits Flamands si bien, que l'honneur leur en demeura. Et avoient iceux grands personnages, et la plupart de leurs serviteurs et sequelles, chacun le bras dextre nud, pour démontrer que peu ou néant ne doutoient leurs ennemis. Les huit cents et vingt-cinq lances que le duc avoit seulement, tous par nombre de vingt-cinq furent ordonnées hâtivement sur ailes de toute la bataille.

»Ce temps pendant, François pensoient à leurs affaires; car ce jour, monseigneur Des Querdes, lieutenant-généfal du roi, et hautement accompagné de monseigneur de Saint-Pierre, monseigneur de Baudriçourt, monseigneur de Magny, messire Maurice Brandelies de Champagne, François de la Saulvague, monseigneur de Saint-Andrieu, monseigneur de Belloy, Conbrian, le Moine, Clochier de Beauvoisie, Kerkelevont, Jacques d'Aillon, Pierrin des Aiges, le lieutenant du maréchal de Lohéac, le lieutenant de monseigneur de Joyeuse, le lieutenant

de monseigneur le gouverneur de Limosin, Jehan de Chanu et Maunoury, avec plusieurs routiers de guerre, disciples de Mars, ennemis de paix, flagelleurs de peuples, durs comme métal. légers comme daims, nourris en fer, et usités de répandre le sang humain. Messire Philippe de Crèvecoeur seigneur Des Querdes, chevalier de la Toison-d'Or, qui tout le temps de sa jeunesse avoit été élevé et nourri en la triomphante maison de Bourgogne, avec le très-puissant duc Charles, étoit principal conducteur de l'armée françoise. En faisant aucuns chevaliers, comme le seigneur de Créquy et autres, il divisa son ost en trois batailles, et le rangea contre le duc d'Autriche, son naturel prince, seigneur et maître; puis pour inciter les François à faire très-bien la besogne, il proféra ces mots, ou pareils en substance: »» Noble fleur de chevalerie, les odorans par toute Europe, gens les plus famés du monde, qui par vos bras chevalereux avez tiré fin glorieuse de tant d'excellentes besognes; et de tant de mortels périls êtes échappés sans danger, montrez vos hardis courages; déployez votre grande prouesse; servez le roi; gagnez honneur. vous savez rien de secret en subtilité de guerre ou bataille, si l'employez à cette fois. Voyez ci l'orgueilleuse assemblée de vos ennemis capitaux, que tant désirez à combattre! véezci les chiens mâtins et rebelles persécuteurs de ce royaume, qui derognent à la couronne. Livrez-les tous aux tranchants de vos épées; faites devoir, car il est heure.««

»Pareillement le très-haut duc d'Autriche admonestoit ses vassaux à bien faire; et comme ceux qui le recordoient qui les mots cuidoient entendre, montrant semblant doux et riant, se prit à dire en telle manière. »»Rejouissez-vous, mes enfants, rejouissez-vous de bon coeur, voici la journée venue que long-temps avons désirée. Nous avons les François en barbe, qui tant de fois ont courru sur nos champs, détruit vos biens, brûlé vos hôtels, travaillé vos corps. Employez vos sens et toutes vos forces; il est heure, mes beaux enfans, il est heure de besogner. Notre querelle est bonne et juste. Requerez Dieu en votre aide, qui seul peut donner

la victoire, et lui promettez de bon coeur, qu'en l'honneur de sa passion, vous jeunerez contens de pain et d'eau par trois vendredis ensuivants; et s'il nous veut sa grâce étendre, la journée sera pour nous. « Adonc chacun leva sa main en lui promettant ainsi faire. Flamands furent tant réjouis et contens de son bon vouloir, que plusieurs fondoient en larmes de léesse qu'ils avoient. Si disoient en leurs courages! »»O noble fleur d'adolescence, royale semence, impériale branche, duc, archiduc, duc le plus grand du monde, qui de ton arche paternelle, très-sacrée inclite maison, est descendu en Flandrine contrée pour nous ôter de la grande servitude. Nous sommes tes propres ouailles, tu es notre père et pasteur, et nous voyons les loups famils qui pour nous mordre et engloutir viennent sur nous les gueulles béeés. Ne fais doute, duc très-auguste; nous vivrons et mourrons avec toi. vis oncques bons sujets léalment servir son seigneur, tu le verras en cet étour.««

»Le duc, pour exaucer noblesse et émouvoir les bons courages à tout haut vertueux emprendre, créa nouveaux chevaliers: Charles de Croy, seigneur de Quiévrain, fils aîné du comte de Chimay, Adrien de Blois, Jehan Grecy, qui vaillamment se porta, George de la Roche, Pierre de Noyelles, Loys de Praet, Jehan de la Gruthuse, Michel de Condé, Antoine de Barlette, Thomas d'Orican et autres, épris de bon vouloir pour l'honneur de leur prince en soutenant la bonne querelle. Sitôt que le cri fut donné, et qu'il étoit temps de marcher, les Anglois qui furent en pointe, à là mode d'Angleterre se prémunirent du signe de la croix, baisant la terre; Bourguignons et Flamands avoient vent et soleil à l'avantage; il étoit deux heures et plus quant la bataille commença. Combien qu'ils fussent travaillés de la chaleur, qui étoit grande, ils eurent telle ardeur de combattre que guères ne leur fut de manger ni de boire; et d'une voix assez resonnante, crièrent Saint-Georges! Bourgogne! de très-bon courage. Pour ce que les engins de monseigneur le duc d'Autriche travailloient fort les François, monseigneur Des Querdes fut

contraint de diviser par grosses escadres pour environner les Bourguignons, à cinq ou six cents lances et grand nombre de francs-archers, avec les archers des ordonnances qui le suivoient à la quete, et lesquels élevèrent un hautain cri, moult terrible et impétueux, et commencèrent à marcher à la file du lez vers Dunkerke; et en passant devant un bois, tirèrent à main droite, faisant un demi tour pour venir bailler sur les ailes des gendarmes de cheval de Bourgogne. Si donnèrent rudement sur iceux et d'un très grand courage; et Bourguignons, à peu de marche, leur donnèrent visage et les soutinrent puissamment. Et se jognirent les compagnies des Bourguiguons, qui paravant marchoient par escadres sur l'aile qui soutenoit piétons; mais, par puissance ennemie, la compagnie des Bourguignons fut séparée et coupée hors de l'aile des Picards, tellement qu'ils furent contraints de prendre chemin vers Terouanne. Aussi les seigneurs de Brimeu, Guillaume de Bouzenton, monseigneur des Pierres, messire Wolkenstein, Allemand, et autres, furent poursuivis jusques sur les fossés de la ville d'Aire, par une compagnie de François, avec une autre bande qui se mirent à ruer jus les vivandiers des Bourguignons. La compagnie des Francois avoit derrière elle les francs-archers avec ceux des ordonnances, qui trouvèrent en barbe la compagnie de monseigneur de Nassau, qui les dépêcha et prit si verd, qu'ils n'eurent loisir de bander arcs ni de tirer épées; et furent rués jus en un village auprès d'une haye, par Allemands, Picards, Bourguignons, Anglois et Flamands, lesquels en firent horrible boucherie.

A la déconfiture desdits archers vouloient venir les Bourguignons piétons; et avoient les capitaines d'iceux beaucoup de peine pour les entretenir ensemble, afin de non rompre la grosse armée pour les aventures qui survenir pourroient. Et €st à assavoir que, à celle même heure que les compagnies françoises et bourguignonnes heurtèrent ensemble, y eut peu de gens morts, mais grande planté de lances rompues. Les dits François, archers de France et de l'ordonnance,

furent dépêchés par les Bourguignons, comme dit est. Or pensez quel étonnement, quel cri et quelle horrible noise se firent en ces deux batailles d'engins, de gens et de trompettes. Le son reverberoit en l'air tant violent et merveilleux, que si Dieu eût lors tonné, il n'eût point eu d'audience. Trait voloit en l'air plus dru que grésil en temps de gelée; et là v eut maint horion donné, maint penon abattu, maint cheval enfondré, maintes lances brisées, maint homme renversé, maint heaume cassé, mainte flèche tirée, maint archer égueulé, mainte gorge coupée. Là combattoient, par manière de dire, croix fourchues contre croix droites, hallebardes contre aigus tranchants, piques contre couteaux prageois, lions contre loups ravissants, et léopards contre cerfs-volans, Bourguignons, Flamands et Anglois contre Mamelus et François. Tous ceux qui soutinrent ce faix, tant de cheval que de pied, sont dignès de très-grande louange. Et dit-on que le duc d'Autriche Chargea dessus un homme d'armes, sur lequel il brisa sa lance en trois pièces, et abattit un franc-archier d'un bâton qu'il avoit en sa main; et depuis prit un prisonnier, nommé Alexandre, de la nation de Bretagne, lequel lui donna sa foi.

»Advint en ce très-dur rencontre que Philippe monseigneur, très-preux et vaillant de son corps, jeune d'âge et plein d'esprit, donna dedans comme les autres, où il acquit honneur et bruit; mais il se fourra si avant, pour ce qu'il étoit fort monté, que quand il se cuida rejoindre en sa bataille avec les autres, il trouva les François en pointe, et fut coupé et sequestré des Bourguignons. Il avoit une manteline de drap d'or, riche et gorgiase. Si cuidèrent set enne lis avoir trouvé le duc d'Autriche; il fut accueilli de dix lances qui lui tinrent le fer au dos et lui donnèrent une chasse jusqu'à demi lieue d'Aire; lequel se vint à Aire; et semonnoit et requit tous fuyans qui étoient à Aire, de retourner en la bataille avec lui. Donc, avec tous ceux qu'il en put recouvrer, revint en l'ost et fut bien venu et recueilli. Au premier hurt de ce très-dur rencontre dessus dit se partirent par autre sorte aucuns Bourguignons, environ trois cents

chevaliers, comme don Ladron et autres. Autres trois cents lances françoises, voyant que lesdits Bourguignons étoient fort embesognés à dépêcher les francs-archers pour les embrasser d'une autre aile et leur donner nouvelle besogne, se partirent de la grosse puissance; et en passant par devant la Viefville; vindrent charger sur le charroi du duc, et occirent les vivandiers, prêtres, séculiers, mendians, religieux, femmes enceintes, pages, ladres et les enfans qui pendoient à la mamelle. Ceux qui étoient ordonnés à l'arrière garde pour les protéger et défendre, se joignirent à la grosse bataille; et avoient tel ardent désir de combattre leurs ennemis, que leur sembloit biem que jamais n'y pouroient venir à temps; et abandonnèrent richesse pour gagner honneur par prouesse. Toutefois il y eut grosse perte, tant de joyaux, vetures, vaisselles et bagages, comme de pauvres vivandiers occis et piteusement mutilés.

»O très noble maison de France, renommée très-chrétienne, qui par la douceur et suavité et miséricorde, qui en toi doit resplendir plus que en nulle autre, es douée des fleurs de lis dorées; tu as fait criminel excès. Tu combattois jadis les Sarrazins, et tu occis les pauvres orphelins; tu exauçois l'église et ses pasteurs, et tu détruis ses pauvres serviteurs; dompter soulois tyrans et frèles gens, et tu défais les pauvres innocens. France! France! tu as fait grande souffrance aux impotens; tu as occis les mors, ladres et meseaux, et commis grief outrage, voire et la plus honteuse plaie qui jamais admint en ton règne.

vaihoient d'éfondre la compagnie des piétons qui fut conduite sous la main de monseigneur le comte de Romont et le comte de Nassau; mais les Flamands étoient tant bien duits et atés de bâtons et de piques, qu'ils n'osoient fourrer en eux, ains en planant retournoient confus. Ce jour n'y eut si courageux François, qui les put décocher ni ébranler. Pareillement, la compagnie que conduisoit le comte de Nassau eut plusieurs mortels grands assauts, et demeura ferme en étant sur le camp;

mais il survint une grosse puissance de la grande masse des François, qui tant bouta par force d'armes, qu'elle gagna l'artillerie du duc, vent et soleil qui très-fort l'empêchoit. Chose admirable, et chose retournée ils servoient les Bourguignons du trait de leurs propres bâtons. Bourguignons eurent ce hasard, qui furent ébahis et troublés; mais monseigneur le comte de Romont voyant le fait des Bourguignons en branle et en grand danger de perdre la journée, retourna tout soudainement vers la seconde compagnie, pour lui donner un surcroi de renfort; et lui, plus animé qu'un tigre entre ses petits lionceaux, et chevalereux champion comme inspiré de divine prouesse, reconquit l'artillerie du duc en reboutant les François à puissance; et, qui plus est, en poursuivant leur bonne fortune, tous embrasés du brandon de vaillance, puissans de bras et hardis de courage, conquirent le camp des François, leur vin, leur chaire et leurs vivres, et trente-sept pièces d'artillerie, serpentines et gros bâtons.

\*Là trouvèrent les Bourguignons pain, sel, farine et moutons gras; là furent très-bien rafratchis Allemands, Picars et Anglois; là burent Flamands du meilleur, faisans hanaps de leurs hunettes; et furent François délogés de leur camp par grant vasselage. Plusieurs archiers des ordonnances étoient descendus à pied, sur intention d'esgueuler ceux que leurs lances abattroient. Si furent chassés de si près qu'ils n'eurent loisir de monter sur leurs chevaux; et furent même esgueullés par les picquenaires, qui gagnèrent leurs hocquetons chargés de riche orfévrerie.

»Quant Bourguignons furent maîtres du camp, les François tournèrent en fuite, et Bourguignons leur donnèrent la chasse; les uns, sans courir guères long, passèrent par le tranchant des épées; et les autres furent chassés jusques aux portes de Saint-Pol, de Hesdin, de Béthune et de Dourlens. Au détroi des passages prochains, comme à Bony, Enequin, Ribemont, Ergny, Cohen et Loricourt fut la terrible occision. Ceux qui tenoient leur parti, comme les paysans d'Artois, qui étoient bons Bourguignons en coeur, voyans les François mis

en chasse et racourir tristes et déconfits, s'appensèrent qu'ils avoient combattu contre eux et en faveur du duc d'Autriche, et les occirent en plusieurs lieux. Ceux aussi des bonnes villes ne leur voulurent ouvrir leurs portes, jusqu'à ce que leurs capitaines, qui viprent à grosse compagnie, leur donnèrent à entendre que la journée étoit pour eux. Et est facile à croire qu'ils se rendoient Bourguignons, si le duc on quelque puissance y fût rudement venue; et jà-soit ce que la poussière fut ce jour grande et horrible, toutefois l'armée du duc s'entretint assez en état; et celle des François étoit ce jour dispersée çà et là, tant par fuyes et par desroi; et ne se purent la vêprée trouver cinq enseignes ensemble. Et advint que plusieurs François qui retournoient de la chasse, à file et sans tenir ordre, arrivèrent à leur charroi, duquel ils s'étoient partis, cuidans trouver leurs compagnons pour eux rafratchir et bien boire; mais ils furent fort éhahis quand ils trouvèrent nouveaux hôtes qui payèrent leur hienvenue d'une pique à travers leurs corps. Les autres, qui furent plus fins, arrivèrent pareillement sur le vespre : mais pour doute de l'aventure, afin qu'ils ne fussent connus, ils traincient leurs étendards. Les Bourguignons les attendoient sans dire mot; et quand bon leur sembla, ils chargèrent sur eux, si les exécutèrent.

\*Ainsi donc le très-victorieux duc d'Autriche, à l'aide de Notre-Seigneur, et par la prouesse de ses hauts et puissans barons, nobles chevaliers et vassaux, bons sujets et vaillants souldars, qui très-léalement le servirent, gagna le camp, la journée et victoire de la bataille nommée de Guinegate ou de la Viefville. Et aucuns François qui mieux aimoient le butin que le hutin, gagnèrent, plus par pillage que par vasser lage, trois ou quatre colliers de l'ordre de la Toison-d'Or, robes, joyaux, vaisseaux et ustensiles. Et coucha le duc cette unit au lit d'honneur, tendu de glorieuse renommée, au logis des François, auquel il prit la patience, et se passa de leurs biens tels qu'il les trouva. Et pour ce que lui et son ost avoient été environ vingt-huit heures à cheval sans débrider,

et étoient fort travaillés, tant de sommeil et autres nécessités, le lendemain se délogea et se logea dedans la ville d'Aire. Le seigneur Des Querdes logea à Blangey, accompagné de quatre enseignes seulement, et au point du jour il rentra en Hesdin.

»Cette bataille dura puis deux heures jusqu'à huit; et demeurèrent morts en la place, du parti des François, le comte de Pureux (?), le seigneur de Magny, le capitaine Argenterel de Beauvoisis, le lieutenant de monseigneur de Torsi, le lieutenant de messire Maurice seigneur de Dourdan, le Moine de Broeucq, deux capitaines des piétons de cent hommes Carmes, de six à sept mille francs-archiers et autres en bon nombre; et monta la totale somme jusques à dix mille combattans. Et de la partie du duc d'Autriche furent morts sur le champ, le grand bailly de Bruges, le seigneur d'Alvredinghes, souverain de Flandres, le fils de Cornille bastard de Bourgogne, messire Antoine de Hallewin audiencier, messire Louis du Cornet, messires Marquades, de Bussières, Gormot, Charles de Salm, Jehan de Moleroucourt, Antoine Lequien, avec environ cent hommes d'armes, six cents vivandiers parmi trente prêtres, six ladres, femmes et petits enfans.

Monseigneur le comte de Romont, qui entre tous autres avoit acquis grand bruit dans la journée, fut navré d'un vireton à la cuisse; monseigneur de Ligne, qui très-honnétement s'étoit conduit en ladite bataille, fut pris au rétour de la chasse des François. Si furent pris messire Olivier de Croy, lequel se défendit fort d'une massue d'acier, si que à grande peine en vinrent à chef les François qui le prirent, messire Michel de Condé, seigneur de Frasne, le grand Pucheim, Allemand, mestire Antoine de Barettes, le seigneur de Grantmez, Flamend de Bruxelles, Charles de la Marche, Jehan de la Gruthuse, Bastien de la Tilloy, Quesnoy et autres.

\*Les francs-archer's qui là gisoient par monts, par cents et par milliers, ès celliers, ès puys et ès hayes, étoient si très-fort armés, que à grande peine les pouvoit-on occir; car chacun d'eux avoit salade, gorgerin, longue brigandine à hauts colles, épée, dague, gouge, arc et trousse. N'y avoit en tout le champ quasi nulle lance entière; il étoit semé de bâtons, arbalètes, couleuvrines, hallebardes, cranequins et harnais, ou d'autres armures assez et en telle abondance, qu'on donna cent brigandines pour un double patard la pièce. Les paysans pauvres et nus qui venoient gens dépouiller, s'en ralloient en leurs villages armés comme de petits Saint George. Les paysans artésiens, espérant que les Bourguignons avoient tout gagné, tinrent les bois, et firent tant forte guerre aux François, qu'ils n'osoient vider leurs forts, sinon à grosse compagnie.

»D'autre lez, monseigneur Des Querdes fut très-mal en grâce du roi, à cause que sur un hazard il avoit mis l'honneur de France. Les François en bon nombre, et par plusieurs fois, firent leurs affaires d'entamer les devant-dits piétons; mais iceux, voyans qu'ils tenoient bons termes, les laissèrent, cuidans couper leur assemblée et emporter le duc d'eux, non sachans que ce fût lui; mais toujours encourageoit ses gens, et mit peine de soi contregarder, jusques il fut parvenu aux autres, comme dit est. Et trouva, par le rapport dudit gentilhomme, que ceux pour qui il étoit envoyé étoient ses ennemis, selon ce que lui avoit dit le seigneur de Quiévrain. Et lors le duc se joignit au grand tas de ses gens, qui étoient en grand souci pour sa personne; et donna tel courage à iceux, qu'ils marchèrent ensemble virilement et si bien qu'il regagna son artillerie et en débouta ses ennemis, lesquels avoient tant trouvé d'arcs et de savettes. qu'ils les firent voler en l'air comme bouillons de neige en temps d'hiver. Parquoi le comte de Joigny, qui vigoureusement s'étoit conduit cette journée, fut navré en la gonge. Monseigueur le comte de Nassau ayant le bras dextre découvert, se combattit main à main contre un grand puissant homme franc-archier, et le vainquit.« Die Schlacht wurde ben 7. Aug. 1479 geliefert, blieb aber ohne Folgen, baber bie Frangofen nicht fehlten fich bes Siege ju ruhmen, wiewohl Comines glaubt, »que si le duc ent eu conseil de retourner

devant Therouanne, n'eût trouvé ame dedans, et autant en Arras. Co groß war der Franzosen Schrecken.

Als der Erzbergog am 3. Nov. 1485 feine Reise nach Deutschland antrat, bie Rrone ju empfangen, »les pays demeurèrent en la protection de monseigneur Philippe de Clèves, du comte de Nassau et aucuns chefs de guerre, comme le seigneur de Chantereine et autres; et l'administration de la justice en la main et conduite de Jehan Carondelet, chevalier, seigneur de Champiaux et de Sorre, son chancelier, et de messieurs de son conseil, qui durant le temps de ce voyage se conduisirent fort sagement.« Engelbert hatte außerdem, jum Theil noch von Rarle bes Rubnen Beiten ber, mehre wichtige und einträgliche Memter: er war Droft von Brabant, Gouverneur von Luxemburg, Burggraf und Droft ju Limburg : Die lettere Stelle ward ben 29. Sept. 1487 wegen ber Befangenfcaft Engelberte feinem Bruber Johann von bem Erzbergog und nunmehrigen Romifden Ronig übertragen. Bei ber Ginführung von Proviant in bas von ben Frangofen umschloffene Therouanne. 24. Jun. 1487, theilte fich Engelbert mit Philipp von Cleve-Ravenstein in bas Commando. Richtsbestoweniger ging einen Monat fpater, 27. Jul. bie Refte burd Berrath verloren.

»Le seigneur Des Querdes, voyant que la noblesse du roi des Romains, fleurissant en honneur et prouesse, aspiroit de prendre quelques villes en frontière, pour avoir entrée en France, délibéra, long-temps avant la délivrance de Thérouane, d'attraper la fleur et le choix de sa chevalerie par quelque malicieux tour. Donc, pour achever son emprise à peu de travail de corps et à grand gagne, il forgea médiateurs de menées, lesquels il envoya vers ceux auxquels il espéroit que volontiers ils tendroient les oreilles; et entre les autres un compagnon aventureux, nommé Ruelle, natif de Lille, ayant un sien frère au château de Béthune, conduisit la fraudulente déception, et s'adressa au lieutenant de la gouvernance de Lille, à messire Baudouin de Lannoy; et finalement à monseigneur Philippe de Clèves, auquel, pour agencier son fait, disoit que les villes des frontières étoient fort dépopulées de

gensd'armes, à cause des garnisons qui s'étoient tirées au siége de Nantes, et que jamais l'on n'auroit si belle an jeu; et se faisoit fort de leur livrer, si l'on y vouloit entendre, le château et la ville de Béthune. Plusieurs gens expérimentés des fraudes et bersaudés des grandes déceptions eussent beaucoup pesé le fait avant de lui donner crédence; mais il étoit tant bien enlangagé, son langage si bien instruit, son instruction si bien colorée et sa couleur tant apparente, que fort leur fut de le croire, et que, après plusieurs avis et consultations. journée fut prise que le marchand devoit livrer ledit château par un mardi vingt-quatrième de juillet, à l'heure de douze heures à la nuit. Du prix qu'il en pouvoit avoir je n'en fus jamais adverti. Et lors si les Bourguignons firent grands apprêts d'avoir leur marchandise, les François d'autre part, informés de la vendition, firent grande diligence de les recueuillir et de les payer d'autre monnoie qu'ils n'entendoient à recevoir. Mais pourtant que le seigneur Des Querdes aveit mandé au prévôt de Paris et autres capitaines qu'ils leurs envoyassent genad'armes pour reconvrer Théronanne, lesquels passèrent par Cambrésis en diverses compagnies, la jouraée du mardi fut rompue, et fut remise au vendredi par nuit dont samedi ajourna.

»En ce temps pendant, Thérevanne fut reconquise, puis le seigneur Des Querdes entendit au fait de Béthune et disposa de ses embliches. Monseigneur Philippe de Clèves, fort désirant d'achever son emprise, fit auns de gens de guerre, fit savoir son intention au duc de Gueldres et au comte de Nassau, qui étoleut à Bruges, et les avisa qu'il entendoit que les François sussent son emprise, on que vraisemblable il y auroit débat; et lui offrant la part qu'il donns à monseigneur de Massan, qui est de grand courage, désirant d'aller à l'emprise avec monseigneur Philippes, et d'y mener monseigneur de Gueldres, qu'il tenoit en singulière affection, qui de bon coeur l'accompagnèrent, pareillement au seigneur de Boussu, déjà fort avant en son âge et très fort travaillé de gouttes. N'y avoit toutesfois nul d'eux qui doutat de la fausseté des

François, espérans qu'ils étoient ailleurs empêchés; et leur sembloit bien qu'ils parviendroient légèrement à leur entente : mais pour être noblement accompagnés, et aussi pour doutes de rencontres, ils appelèrent leurs plus léaux et familiers amis, nobles chevaliers et puissans conducteurs, fort expérimentés de la guerre; et y furent le seigneur de Molembais. lequel conduisoit cette emprise sous monseigneur Philippe de Ravestein, le seigneur d'Estrées, le seigneur de Cambray, le seigneur de Lens, le seigneur de Forest, le seigneur de Trélon, Lamant de Bruxelles, le seigneur de Lasarra, le seigneur de Famars, le seigneur de Montfaucon, Jacques de Foucquesolle, La Mouche, Gennet de Habart, Etienne de Chasteler, le bastard de Thérasme, Charlot de Menneville, Ferry de Nouvelle, Antoine de Mastaing, Antoine de Fontaines, Antoine de Longueval, Antoine de Longchamps, Antoine de Sains, Claude de Zucre, Pierre de Gavre, Belle-Fourrière, aucunes escadres de la garde, cinq cents piétons de Werny et des villages à l'environ, et autres, jasques au nombre de seize cents à dix-sept cents, et de douze à treize cents chevaux, avec certain charroi garni de bateaux artificieux, cordes et instrumens à ca servans.

»Quand le seigneur Des Querdes, ensemble les François, furent au-dessus de Thérouanne, bien advertis de la marchandise qui se devoit livrer aux Bourguignons, le vendredi par muit ils garnirent le château de Béthune de deux cents cranequiniers, et la ville de deux cents lances; puis assirent six eu sept embûches, et ordonnèrent les aucuns pour donner dedans les Bourguignons, s'ils trouvoient avantage, les autres pour les mettre en desroi, les autres pour donner la chasse, les autres pour garder les passages, et les autres pour secourir au plus foible quartier. Et farent lesdites embûches tant secrètement assisés, que oncques ne se perçurent les Bourguignons, du maintien desquels le seigneur Des Querdes, par ses espies, avoit nouvelles d'heure en heure. Les Bourguignons en notable ordonnance, comme tous assurés, sans crainte d'ennemis, et non sachans l'attrape qui se faisoit sur eux,

passèrent au pont à Merinville, et en apprechant de nuit la ville de Béthune, à moins de noise que faire se pouvoit, regardant an haut et voyant plusieurs impressions au ciel à manière d'étoiles chéantes sur la ville, pronostiquèrent aucuns que c'étoit signe qu'il y auroit grande boucherie de François; et de fait déjà partissoient les quartiers, et se logeoient ès maisons des riches bourgeois dont ils avoient connoissance; et leur sembloit bien qu'ils étoient seigneurs et maîtres de Béthune; mais Dien et fortune en disposèrent autrement. Le guide des Bourguignons menoit les piétons autour de la ville, en laquelle l'on n'ouît neise d'effroi non plus que s'il n'y eût eu ame.

»Après ce long promenage, les cordeliers sonnèrent leurs matines, puis douze heures sonnèrent, et toutesfois il étoit plus de deux heures et demi; et se fit ce desroi d'orloge par l'entendement que les François avoient avec l'un des facteurs qui conduisoit la sonnerie. Lequel se mit hors de la voie, si que oncques depuis n'en fût nouvelles. Il y avoit certains signes qui se devoient faire au château, de la part des marchands, lesquels ne furent ni vus ni aperçus; mais pourtant ne délaissèrent à pourchasser leur aventure. Les seigneurs ordonnèrent six ou huit nobles hommes pour faire leur emprise, gens sans peur et bien assurés, c'est assavoir: Jacques de Foucquesolle, Ferry de Nouvelle, le bastard de Thérasme, La Mouche et Charlot de Menneville, et chacun prit dix hommes à son commandement, pour porter baquets de cuir, échelles, cordes et instrumens à ce propices; et ainsi qu'ils faisoient leurs préparatoires pour tâter les fossés, et entrer au château, ainsi qu'il étoit devisé, survint d'aventure un homme François, auquel ils demandèrent; »»Qui vive?«« Et il répondit: »»Le roi !«« Les autres demandèrent : »»Quel roi?«« Et celui dit: »»Le roi de France! n'êtes-vous pas François comme moi? Ne savez-vous pas que le seigneur Des Querdes a mandé gens d'armes à tous lez, jusqu'au nombre de quinze à seize cents chevaux, et les a mis en diverses embûches pour ruer jus les Bourguignons,

qui cuident prendre et embler le château de la ville de Béthune.««

»De ces nouvelles furent les compagnons tant fort ébahis que rien plus. Si fut ledit François amené devant les capitaines, auxquels il récita ce que dessus est dit, et persistant toujours en son ferme propos. Aucuns disoient: »»Possible est qu'il dit vérité. « Les autres disoient : » Possible qu'il ment, et qu'il est ici envoyé pour rompre notre fait; ne se faut arrêter à la voix d'un homme.«« Toutefois le déréglement de l'horloge, la faute des signes qui ne furent démontrés qu'à l'approche du jour, il fut conclu de laisser l'emprise; et les nobles hommes qui premiers en firent l'essai, firent hâtivement rapporter leurs baquets, et recueillirent en leur compagnie, fort déplaisans de la malicieuse et fause déception où leurs ennemis les avoient attirés; et entre les autres ceux à qui l'ennui en gissoit au plus près du coeur, étoient ceux à qui les fins et malicieux garnements s'étoient adressés pour bâtir la matière; et est à présupposer qu'ils eurent des Bourguignons plus de dix mille malédictions.

»Quant cette noble chevalerie, qui étoit le choix, le prix, le bruit et la riche épargne du roi des Romains, se vit tant cauteleusement séduite, abusée et déçue, n'est à douter qu'il y eut plusieurs coeurs dolens; et furent tellement aiguillonnés de tristesse, qu'à peu qu'ils n'avoient force ni hardement; et avec ce, et les hommes et les chevaux étoient tant travaillés par longues veilles, parce qu'on les avoit chariés du long de la semaine, que plusieurs en étoient foullés et amatis; et pour ce qu'ils ne se doutoient de leurs ennemis, ils n'étoient armés qu'à demi.

»Quand la noblesse se vit malheureusement frustrée de son emprise, la conclusion porta de retourner, et de soi montrer en bataille devant la ville; et quant l'aube du jour fut crevée, pour connoître la vérité de ce que les François avoient mis avant des ambassades du seigneur Des Querdes, l'on envoya pour découvrir quatre hommes d'armes et douze cranequiniers, lesquels se tirèrent vers un moulin à vent, où rien

ne percurent; puis allèrent à une maladerie, où un ladre, qui déjà étoit sur pied, leur certifia, après brève inquisition, que rien ne savoit des François ni de leur venue, état, ni de leur embûche. Mais après qu'ils furent un petit éloignés d'illec, ils perçurent vingt ou trente chevaux des avant-coureurs des François, et s'en vinrent dire les nouvelles à la seigneurie, qui tantôt y envoya Claude de Zucre, accompagné de soixante ou quatre-vingt chevaux. Et lors se montra une puissance de François en une vallée, qui verdement, comme fresques et bien reposés, chargèrent sur les Bourguignons; et les Bourguignens d'autre part, sans les craindre ni barguigner, donnèrent dedans puissamment. Là furent d'un côté et d'antre lances brisées, chevaux éfondrés et hommes abattus; et en fut le hurt fort dur et bien atteint; si que chacun eut honneur; mais la force des François se multiplia par les ambassades qui les secouroient, et la puissance des Bourguignons s'affaiblit par les fugitifs qui s'en couroient, tellement que Franceis furent les maîtres, et Bourguignons mis en desrei. qui donnoient les fuites par grosses compagnies : et abandonnèrent les piétons, comme breis sans pasteur, en la gueule des loups. Mais monseigneur le comte de Nassau, et avec · lui le duc de Gueldres, et les nobles chevalereux courages dirent que mieux aimeroient à mourir que blesser leur honneur; et bien qu'ils fussent séduits et trahis pleinement, ne voulurent abandonner les nobles hommes, ains recueillirent les piétons et les consolèrent à leur pouvoir, pendant le temps que François donnoient la chasse aux Boarquignous jusques auprès de Bailleul; et lors le seigneur de Boussu, comme preux et vaillant chevalier, radouboit les compagnons et appeloit les fuyans, les uns par doulees paroles aimables, les antres par dures et aigres repréhensions. Autoine de Fontaine disoit aux fugitifs: »»O neblesse de Beurgegne, seras-tu maintenant foulée? Où est ts. force? Où est ts grande et renommés prouesse (« Et d'autre part le duc de Gueldres, le comte de Nassau, Ferry de Nouvelle, et autres nobles hommes vaillans offrirent leurs corps à tous périls mortels

pour recueillir et entretenir les piétons; ensemble discient au'ils vivroient et mourroient avec eux. Et entre les autres, le seigneur de Lasarra, noble chevalier de Savoie, faisoit merveilles d'armes en soi défendant comme un petit Ogier, d'une grande épée qu'il avoit ès mains; mais il fut tellement agressé des François, qu'il fut navré à mort; si rendit l'âme peu de jours après. Le comte de-Nassau étant à pied, qui chevalereusement se maintint, fut atteint en la joue d'un coup de lance, duquel il fut abattu par terre; et lui abattu, fut percé et en danger de mort. Et si les puissants princes, très-nobles chevaliers et vaillans barons épandoient sang et sueur de corps et de bras, en la protection des piétons, n'est à douter que les piétons, veyans leur haut vouloir et admirables prouesses, s'employèrent à leur pouveir ; car ainsi qu'ils étoient tirés trois quarts de lieue arrière de Béthune. en un village nommé Huignes, ils se portèrent et défendirent tant vaillamment, qu'ils tiprent une bonne demi heure, avant que l'on les put défaire; mais, sans la grosse hande et puissante multitude des François qui les environnèrent de tout lez, ils fussent demeurés sur pieds; mais avec ce qu'ils étoient lassés, travaillés, ennuyés, séduits et amatis, ils furent tant vigoureusement entamés et enchargés, qu'ils ne purent soutenir le faix, ains furent mis à déconfiture; si qu'il y en eut de compte fait, morts sur la place, parmi aucuns Francois, le nombre de deux cent vingt-neuf, et environ autant que novés que tués en la chasse; et furent détenus prisonniers monseigneur de Gueldres, le comte de Nassau, le seigneur de Boussu, le seigneur de Forest, le seigneur d'Endisselle, Antoine de Mastaing, Antoine de Fentaine, Ferry de Nouvelle, Claude de Zucre, les frères de Morbecque, Etienne de Chasteler, et autres nobles hommes de nom et d'armes. jusqu'au nombre de quarante et plus.

»Pendant la chasse, Antoine de Longchamps étoit au pont de Morenville, qui à force de bras fit saillir aucuns François en la rivière, déchassant les fuyans; il se lança en l'église, dont il vida honorablement sans fortune. Ainsi,

par la subtilité des François, furent les Bourguignons malheureusement décus, et puis pris au glu, comme oiselets à la pipée, à leur grand dommage et esclandre. Merveille fut que tant de subtils esprits comme sont les Bourguignons, donnèrent crédence aux facteurs des François, qui tant de fois les avoient abusés; ils cuidoient prendre les renards fins, mais ils furent chassés et pris. Merveille fut que tant de nobles personnages se mirent sus pour emporter de nuit une ville à quoi un aventurier de guerre n'étoit que trop honorable à ce faire. Merveille fut que tel amas de François se logea à peu de noise auprès des Bourguignons, sans ce que de rien s'en pussent apercevoir; mais quoi? brief conseil les surprit, convoitise la main y tint, oultrecuider y laboura, et peu de sens les abusa.«

Engelberte Befreiung fonnte erft nach anderthalb Jahren erwirft werben. R. Rarl erfcwerte auf alle Art bie loslaffung eines burch feine Rriegstunft und Tapferfeit ihm febr gefahrlichen Gegnere. Dem romischen Ronig mochte es mehr an Mitteln als gutem Billen fehlen, ein bobes tofegelb für ben in feinem Dienft in Gefangenschaft gerathenen Engelbert gu bezahlen. Außer bem toftfpieligen Rrieg mit Franfreich machten ibm die aufrührischen Stabte in Flandern viel zu schaffen und bielten ibn felbft einige Beit gefangen. Engelberte Freiheit ward endlich noch hauptfachlich durch Bermittlung feines Brubers Johann für 84,000 Franken erfauft. Die Balfte marb alebalb bezahlt, für die andere verbürgte fich mit mehren Graf Johann 1489, mogegen ibm Engelbert jur Entschädigung bie Graffcaft Bianden, St. Bit und Dasburg abtrat, 18. Dai 1489. Engelbert übernahm noch bei feiner Entlaffung den Frieden zwischen Rarl und Maximilian ju vermitteln, welcher auch burch feine fluge Unterhandlung ben 22. Jul. 1498 ju Frantfurt gefchloffen ward. Balb nachber brachte er auch ben Bergleich ju Tours awifden Maximilian und den Flandrifden Stadten unter R. Ratis Bermittlung ju Stande. Mit ber Stadt Brugge, welche ben R. Maximilian gefangen genommen batte, machte Engelbert Ramens bes Ronigs gegen Enbe bes Jahrs noch einen

besondern Bertrag und bestätigte ihre alten Freiheiten und Rechte, wogegen sie eine beträchtliche Geldbuße erlegen mußte. Zum Statthalter für Flandern ernannt, ritt er in Begleitung des Herzogs Albrecht von Sachsen und des Prinzen von Chiman zu Brügge ein, »nam de Regeerders een nieuwen eed af, en schikte de sacken alsoo in beter order, die door de voorgaende beroerten in geen klein verloop waeren gekomen.

\*Graef Engelbert van Nassau in die tyd Stadhouder over Vlaenderen synde, en waerschynelyk een heimelyke last van de Rooms-Conink Maximiliaen hebbende, nam voor die van Brugge te plaegen, en het leed, dat sy te voren de Rooms-Conink hadden aengedaen, nog eens aen haer te vergelden. Om bequaeme gelegentheit daer toe te vinden, soo deed hy de Guardes uyt Henegouwen, daer deselve in verscheide plaetsen verspreyd laegen, terwyle de Rooms-Conink nae Duytsland was vertrocken, by een versaemelen, en nae Vlaenderen trecken, daer hy deselve ontrent Aerdenburg, in de naebuerschap van Brugge deed legeren. Hy gaf aen de sole daeten de ruyme toom, sy beroofden en plunderden het Land rond om Brugge, en plaegden en verdorven het platte Land soodaenig, dat die van Brugge deswegen ongeduldig wordende, en sulken overlast van 't krygsvolk niet gewoon synde, de waepenen quaemen op te vatten, om die Guardes met geweld tegen te gaen en te bedwingen, sonder aen Graef Engelbert van Nassau, in syn qualiteit als Stadhouder over Vlaenderen, daer van kennisse te geven. Dit was het eigentlyk, dat de Graef van Nassau sogt: om die van Brugge daer in tegen te gaen, laet hy de toegangen van de Stad besetten, en het platte Land daer omtrent soodaenig met rooven en plunderen bederven, dat 'er by gebrek van toevoer een groote hongersnood in de Stad ontstont. Die van Brugge eindeling door honger, rampen en quellinge afgemat synde, moesten sig genoegsaem aen het welbehaegen van de Graef van Nassau onderwerpen, sig overgeven, en om genaede bidden, over het verbreeken van de Vrede, waer toe sy nogtans voorbedagtelyk waeren uytgetart. Sy moesten voor de onkosten van die kryg

betæelen de somme van een hondert en vyftig duysent Guldens, onder uytdruckelyk beding, dat sy die penningen alleen door de burgers en inwoonders van haer Stad moesten doen opbrengen, waer door sy in die engte wierden gebragt, dat sy, om die penningen te konnen vinden, boven een huysschatting, die daer toe nog niet genoeg was, ook een hoofdgeld moesten opstellen, waer van niemant vry was, en waerin de dienstboden selfs van haer jaerlykse huer moesten betaelen. Mits welke voldoening, haer andermael een volkome vergeving wiert gegeven, van alle haer vorige oproeren en misbedryven, waer mede sy de hoogheit van de Rooms-Conink, en van syn Soon de Aerts-Hertog Philip, soo voorgegeven wiert, hadden geschonden. Dog de Graef van Nassau had boven dien nog vyftig Burgers uytgesondert, die hy soude mogen noemen, om deselve nae syn welbehaegen met de dood te deen straffen, en so 'er eenige van deselve het mogten ontvlugten, soude het aen hem vry staen, om haer die genaede te bewysen, dat sy haer leven ofte vryheit met geld souden mogen afkoopen. Uyt dese omstandigheit kan men ligt afnemen, dat de Graef van Nassau, met sulke voorwaerden te bedingen, meer van voornemen was, om in de beurs te straffen, als om het bloed van die uytgesonderde Burgers te vergieten, die buyten twyffel van de rykste sullen syn geweest. Want terwyle hy de straffe van de geschonde oppermacht van syn Vorst aen die van Brugge aldus deed gevoelen, en dat by het belang van de Rooms-Conink waernam, zoo had hy zyn eige saeken ook niet vergeten; hy had soo veel geld van die van Brugge en van de inwoonders van 't platte Land weten af te perssen, en syn voordeel soodaenig daer mede gedaen, dat men niet en twyffelde, of hy heeft de kosten van het Paleys van Nassau, dat hy daer nae tot Brussel deed bouwen, voor het grootste gedeekte daer uyt gevonden.«

Aurz vorher war Graf Engelbert, von ta Mouche, bem Dompropft ju Luttich, bem Prafibenten von Flandern und andern begleitet, nach Frankreich gefahren, um zu Montils-lez-Tours von A. Rarl VIII die Beftätigung des zu Frankfurt errichteten Ber-

trace su erhalten. »Quand le comte de Nassau, par grande sollicitude et diligent pourchas nous eut acquis le bénéfice de paix, tant entre deux rois comme entre ceux de Flandres, il retourna de France et passa par Valenciennes tôt après la solemnité de la nativité de Notre-Seigneur, et se tira en la ville de Courtray, où, comme lieutenant-général dudit roi des Romains son mattre, renouvela les officiers et fit faire nouveaux serviteurs. Et environ le pénultième de ianvier 1489, le duc de Zassen, le prince de Chimay et ledit comte de Nassau, ensemble les ambassadeurs qui avoient pourchassé la paix, entrèrent en la ville de Bruges, et à grand triomphe et à main armée, en très bonne et forte puissance de gens à cheval et à pied. Au-devant d'eux vinrent audehors de la ville le seigneur de la Gruthuse, chevalier de l'ordre, et messire Jehan Vunenonne et autres en bon nombre. Leurs devoirs faits comme dessus, la gendarmerie et Suisses, en notable ordonnance, sans de rien molester la ville, passèrent outre, et le duc même s'en alla loger au Dam.«

Abermale erhob fich die Febde mit ber neuerbinge im Aufruhr beariffenen , von Philipp von Ravenftein unterftugten Stadt Brugge. Bon ber Roth ber Ginwohner unterrichtet, fcidte ber von Ravenfiein ibnen mehre mit Edensmitteln beladene Fahrzeuge gu. Le comte de Nassau, étant au Dam, ensemble aucuns Allemands faisans bon guet de nuit, apercurent certaine lumière sur l'eau; pensans que victuailles venoient de l'Ecluse à Bruges, comme vrai étoit, se mirent sus à grande diligence. saisirent gens, bateaux et vivres par force d'armes; si trouvèrent illec Picquanet avec plusieurs Brugelins, qui furent amenés au Dam. Aucuns d'iceux furent mis à rancon, autres noyés, autres pendus, et ledit Picquanet, sauve ses raisons, eut la tête tranchée. De ce jour en avant, ceux de Bruges voyans que fortune, le vent et eau leur étoient contraires, et comment ils avoient malhoureusement perdu leur Picquanet. qui les réchauffoit et embrassoit en leurs querelles, commencèrent à baisser les têtes, humilièrent leurs courages, changèrent propos, requirent appointement, promettans être bons

et loyaux sujects au roi des Romains et à monseigneur l'archiduc son fils; et de fait déprisonnèrent un gentil compagnon, nommé Gallio de Paris, lequel ils mirent fort en point; si en firent leur capitaine, et firent crier avant Bruges: »» Vive le roi des Romains &c. « Le comte de Nassau leur envoya cinq chariots pleins de vivres dont ils furent moult réjouis. « In dem hierauf errichteten Eractat wird Engelbert betitelt: » comte de Nassau et de Vienne, seigneur de Breda, lieutenant-général du roi des Romains. «

Den 27. Aug. 1490 veranftaltete Graf Engelbert ju Breba ein berrliches Turnier, ju beffen Zeier eine gabtreiche Ritterfcaft fic einfand; aber inmitten der Luft brach auf bem Rifchmarft eine Feuerebrunft ans, bie über 170 Saufer in die Afche legte. Richt lange, und ber Graf follte abermale ein fur &. Maximilian hochwichtiges Gefcaft burdführen. Er jog, Die Ruften der Normandie entlang, ftets in Gefahr, von Streifern aufgefangen ju werben, nach ber Bretagne, um bie projectirte Bermählung bes R. Marimilian mit ber Erbin von Bretagne abaufoliegen. Der Befandte erreichte feinen 3med, Die Pringeffin murde dem Procureur bes Ronigs, bem iconen Solbeim . angetraut und ging mit ibm fur einen Angenblid an Bett, Bolfgang von Polheim gang und gar, nach bes Reinhard Strein von Sowarzenau-Bericht, einem Barnifd eingeschloffen, nur der rechte guß und bie rechte Sand blog. 3mifchen die beiden Brantleute war ein fcarf gefdliffenes Sowert gelegt. Allein Maximilian zogerte zu lange mit ber freilich etwas gefahrvollen Unternehmung, fich verfonlich in ben Befig feiner Gemablin und ihres Landes ju fegen. Die eine und bas andere murben ibm barüber burch Rarl VIII von Franfreich entriffen und bie Berlobung bes Ronigs mit Maximiltans Tochter Margaretha, welche feither am frangofifden bof erzogen worben, wieber aufgehoben. Engelbert mußte 1492 diefe Pringeffin aus Frantreich abholen. Eine glangende Gefaudtichaft mar ibm beigegeben. In der foniglichen Audieng ju Poiffy trug Deifter Thiebault Barebot, Prafibent von Rlandern, bas Begebren ber Gesandtschaft vor. »Et après que le roi eut un petit parlementé avec ses gens, il fit répondre assez cruement par son chancelier, que touchant les demandes proposées l'on besogneroit par bon advis. Les dits ambassadeurs furent une seule fois festoyés par les François. Ils s'aperçurent qu'ils étoient charriés et froidement receuillis, pourquoi ils prirent congé gracieux, et s'en allèrent vers madame Marguerite d'Autriche, qui les reçut honorablement. Ils la trouvèrent richement entretenue, fort bien accoustrée et notablement accompagnée de quatre-vingt-dix à cent nobles femmes. Et illee se montra le comte de Nassau trop mieux en point qu'il avoit fait vers le rol de France.«

Bei ber Belagerung von Gluis bezeigte fich Engelbert ungemein thatig, gleichwie großentheils fein Werf ber am 12. Det. 1492 mit dem von Ravenftein errichtete Friedensvertrag und Die hiermit gewonnene Beruhigung von Flanbern. barauf, nach R. Friedrichs IV Ableben, übertrug Maximilian feinem Sohn Erzberzog Philipp die Regierung der Riederlande. Engelberte Berdienfte erbielten ibn bei bem Gobn in bem Anfeben, in welchem er bei bem Bater geftanden. Ramens bes Erzberzogs unterzeichnete er zu London 24. Febr. 1496 ben Areundschafts- und Sandelstraetat mit Ronig Beinrich VII von England, und fortwährend war er an ben wichtigften Angelegenbeiten und Geschäften in ben Niederlanden betheiligt. Philipp übertrug ibm auch die allgemeine Stattbaltericaft über feine famtlichen niederlandischen Provinzen, als fich ihm 1501 die Aussicht auf die fpanische Thronfolge eröffnete und er beswegen eine Reife nach Spanien unternahm. Engelbert führte feitdem den Titel eines General-Statthalters bis zu feinem nicht lange nach Philipps Burudfunft erfolgten Tod.

Mit Zimburgen, bes Markgrafen Karl von Baben Tochter feit Samkag nach Dionpsien 1468 verlobt, getraut zu Coblenz an ihres Oheims, bes Kurfürften Johann II von Trier Hof, im Beginn bes f. J., lebte Engelbert in finderlofer Ehe. Durch Tauschvertrag vom 13. Mai 1487 überließ er dem Berstey von Jülich die Gebiete von Millen, Gangelt und Feucht, wegegen dieser die brabantische Berrschaft Diest, Seelem, Sichem,

Meerbout , Boorft und Solebe , bann bie Burgarafideft Antwerpen an ibn abtrat. Eugsbert mußte aber an Julid 41,068 rheinische Bulben berauszahlen, jedoch bergeftalt, dag bie Renten aus ben an Julich abgetretenen Gerrichaften in bem Berbalmit pou 5 ju 100 als Capital angefdlagen und an Jahlungeflatt angerechnet murben. R. Maximilian besichtigte biefen Tenie 1499, und bamale febrint er auch erft, vermuthlich wegen ber bagwifchen gefommenen Befongenfchaft Engelberis, willigen worden zu fein. Daß Engelbert 1489 bie Graffchaft Bianden leinem Bruber Johann megen bes für ibn bezahlten frambfifden Lofegelbe abtreten mußte, ift oben icon bemerkt werben. Rad bem er aber feinem Bruber bis auf 20,000 Bulben baffelle ab bezahlt batte, nahm er 1497 Bianden wieder an fich und fielle über ben Reft ber Schuld eine neue Berfcreibung and. Die Graffchaft felbft übergab er 1503 feinem Better, bem Griffn Beinrich von Raffau, der obnebin zu feinem Erben beftimmt war, einstweilen unter bem Ramen eines Stattbalters. Engelben, Wittwer feit 1500, bielt ju Angenes den am 17. Jul. 1503 gebornen Gobn bes Pringen von Chiman gur Taufe: "Matseigneur le comte de Nassau tint enfant sur fonts, et fit nommé Englebert, si lui donna six tasses d'argent doré, à trois lions pour pieds.«

Den 31. Mai 1504 ist Engelbert zu Ereba gestorben. Dat Ereigniß anzeichnend, sügt Malinet hinzu: »Le pénaltième jour de may rendit son esprit à son créateur très-noble et illustre seigneur Englebert, comte de Nassau, seigneur de Bretz chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, très-preux et vertueux en armes, homme sans peux et sans suite, de très-clair et vif entendement, duquel le duc de Bourgogne, de très-noble et louable mémoire, le très-excellent et très-victorieux prince Maximilian roi des Romains, toujours auguste, et le très-clément et resplendissant seigneur, monseigneur l'archiduc d'Autriche ont été fort léalement et honorablement serus Et y trouva mondit seigneur l'archiduc et son très-noble conseil, si grande sidélité en sa personne, que pendant le temps qu'il sit par terre son premier voyage en Espagne, avec mar

dame sa compagne, il le créa et établit lieutenant-général de tous ses pays, terres et seigneuries; et, qui plus est, lui laissa en garde le trésor de son menu peuple, l'espérance des nobles hommes, et le solas des gens d'église, qui sont ses trois premiers enfants, Aliénore, Charles et Isabelle; ce sont trois nobles racinettes, trois honorables plantes, et trois précieuses fleurettes, de qui le fruit, s'il plait à Dieu, nous donnera paix, santé et vie; et par ainsi le très-magnifique et très-éloquent comte de Nassau, gardien de cette riche épargne, besogna tant vertueusement en sa charge, parmi le conseil de monseigneur l'archiduc, dont il avoit l'assistance et advis, que durant l'absence de son maître, environ deux ans, le plus des pays vécut en grande tranquillité et bon amour, sans mutinerie, sans commotion, sans grand murmure et sans rébellion. lui avoit Notre-Seigneur donné telle grâce, qu'il étoit aimé, désiré, regretté et honoré d'amis, de parens, d'ennemis, de vilains, de nobles, de gentilshommes, de grands, de moyens, de petits; et quand il fut à la pipée de Béthune avec aueuns des plus nobles des pays, qui cuidèrent par la trafique des François avoir gagné la ville, icelui environné des adversaires, se montra franc et léal de coeur et de corps, ferme et stable, sans branler ni sans crouler; et finalement fut navré, puis emmené et emprisonné des François, où il acquit, par son élégance, telle amitié entre eux, que sans guerroyer nous pacifia; son très-grand dommage nous moult profita, et sans élonger la paix approcha, qui de grande tristesse nous résuscita. Ein prachtvolles Monument hat Graf Beinrich dem Obeim in ber Pfarrfirche ju Breba nach ber Zeichnung bes Dicel Angelo Buonaroti errichten laffen.

3nr Nachfolge in Engelberts II Bestigungen war namentlich burch ben Theilungsvertrag vom J. 1472 sein füngerer Bruder, Graf Johann V berufen. Der ließ sich aber gesallen, die reiche Erbschaft seinem Sohn Beinrich III zu überlassen, und begnügte sich mit dem Besitz der ihm zu Theil gewordenen Lande auf dem Besterwald und der Herrschaft Kerpen und Lommersum. Ihm wird zur Last gesegt, daß er in den Verträgen von 1478 und

1485, mit Sann errichtet, ben Grund gn ber bis in biefes Sabrbundert bestehenden Geneinschaft im Grunde Gel- und Burbach gelegt habe. Dagegen gelang es ibm , fein Antheil ber Graficaft Diez von einem barauf noch haftenben altern Anspruch zu befreien. Epftein und Ragenellenbogen befagen iebes ein Biertel, Raffau bie Balfte biefer Graffchaft. Auf fothaner Balfte haftete immer noch bie Abfindung ber Grafin Ottilia von Thierftein, ber einzigen Tochter und Erbin Graf Beinrichs II von Raffau, Johanns Baters-Bruder. 3br und ihrem Gemabl, bem Grafen Demald von Thierftein, hatte beswegen auch bie Graf-Schaft Dieg bulbigen muffen, und fie waren als Theilhaber an ber Regierung anzuseben, bezogen einen Theil ber Ginfunfte. Sie überliegen aber 1481 ihr ganges Recht bem Grafen Johann für 9800 Gulben und entledigten die Unterthanen ber ihnen geleifteten Pflichten. Alles biefes gefchah zwar vorerft nur wiberruflich und mit Borbehalt ber Ginlofung. Johann ertaufte aber 1484 ihren ganglichen Bergicht mit 2300 Gulben. Ottilia wieberbolte ale Wittwe biefen Bergicht 1488 und verfprach, bie noch in ihren Sanden befindliche Sauptverschreibung über Dies jurudjugeben. Bis babin behielt ihr Johann 1500 Gulben ein, worüber von 1489 bis 1492 vor bem faiferlichen hofgericht gu Rotweil und einer taiferlichen Commiffion ju Coln gestritten warb. Diefe fprach ben Grafen Johann von aller Anforderung Ottiliens Sohne, die Grafen Beinrich und Dewald von Thierstein wollten awar in ben 3. 1510 und 1511 bie mutterlichen Pratensionen an Dieg erneuern, tonnten aber bamit nicht auslangen.

In dem hause Epstein war Donnerstag nach Pauli Bekehrung 1495 ein Erbvertrag zwischen der ältern Ranzenbergischen und ber sungern Königsteinischen Linie errichtet worden. Da Gottfried von der ältern Linie den mit seinem Tod bevorstehenben Ausgang derselben voraussah, so ließ er schon 1504 seinem Eidam und Erben Eberhard Grafen von Königstein zu Diez und am folgenden Tage zu habamar huldigen, welcher auch seit 1507 die Regierung führte. Im Jahr 1508 trat er Diez und habamar mit seinen übrigen herrschaften völlig an Königstein

ab. So entftand alfo eine neue Gemeinschaft an Dies zwischen Raffau, Beffen und Ronigftein, welche auch unter ber folgenden Regierung fortbauerte und erft nach mehren Beranderungen im 3. 1564 ihre bollige Endschaft erreichte. Sier ift ju bemerten, bag jebe Berrichaft in biefer und ben übrigen Bemeinschaften ju Regierungs- und Juftiggeschäften einen Beamten und zur Bermaltung ber Ginfunfte ihre Rellerei hatte, welche in allem , was nicht bie befondern Angelegenheiten eines Mitberren betraf, gemeinschaftlich ju Bert gingen. Die Paffivleben empfing jeber Theilhaber fur fich und belehnte auch feine Bafallen, fo weit fie in ben erften Bergleichen über Dieg\_awifchen Raffau und Epftein getheilt worben waren. Mehre blieben aber in Gemeinschaft. In Unsehung berfelben wechselte bie Lebensband nach bem Alter ber Mitherren. Go ward Runfel 1488 bon Gottfried von Epftein, als alteftem Erbgrafen von Dieg, belehnt, und in gleicher Gigenschaft ertheilte berfelbe 1506 bie lebensberrliche Einwilligung fur bas Bittbum ber Grafin Elifabeth von Runfel. Dagegen marb 1507 Abam von Stein und 1516 Graf Johann ju Runtel mit Schuppach und Dmenauburch ben Grafen Johann V; ale alteften Brafen von Dieg, Ramens famtlicher Theilhaber belehnt. Bum Schlug wird noch pon bem Bertrams-Bertrag mit Trier, ale einer ber merfwurdigften gemeinschaftlichen Sandlungen ber Diezer Gefamtberren, ju reben fein. Gigentlich war es ein Ausspruch Bertrams pon Reffelrod, welchen die Parteien nach mehren feit 1491 erfolgten Compromiffen über bie Irrungen awischen ber Graficaft Diez und ben Trierifden Berrichaften Limburg und Moleberg zu ihrem Schieberichter ermablt hatten. Der Ausspruch erfolgte gu Limburg 1494. Durch benfelben wurden hauptfachlich bie beiberfeitigen Grenzen und eine gemeinschaftliche Diet-Trierifche Sobeit aber bas in neuern Zeiten ausgegangene Dorf Craich bei Limburg, über bie gurt in ber Labn und über Die Meinweibe gwifden Dieg und Limburg bestimmt und ben Grafen von Diez die Jago in den Giger Balbungen zuerfannt.

Sinficitich ber Anspruche ju Cleve-More mare es balb ju einer febr ernftlichen geboe getommen. Bergog Johann II von

Cleve hatte in bem zwischen bem Erzherzog Maximilian von Deftreich, ale Befiger ber Burgundischen Rieberlande, und ben Utrechtern ausgebrochenen Rrieg zwar nicht öffentlich Partei go nommen, doch aber Maxens Begner begunftigt. Gin neuer Rrieg amifchen beiden ichien baraus ju entfteben. Graf Johann, mit bem Burgundifden Sof obnebin in ber genaueften Berbindung, fand in feinen alten Anfpruchen an Cleve noch einen befondern Grund, an dem bevorftebenden Rrieg Theil ju nehmen. D. d. Bruffel, Mittwoch und Donnerftag por Pfingften 1483 mart zwischen bem Erzberzog und Graf Johann von Raffau ein Bund. nig errichtet. Ueber bie von Maximilian augeficherten und auf eine ber bollandifden Stabte Dordrecht, Bouda, Delft, Leiben, Saarlem ober Amfterdam angewiesenen Gubfibien Rellte Dorbrecht bem Grafen Johann eine Berfcweibung aus. Balb nachber forderte ihn Maximilian im Lager vor Utrecht jum wirfligen Bug gegen ben Bergog auf und ermachtigte ibn , ben Grafen Philipp von Balbed und andere herren ju Bundesgenoffen anzunehmen. Unter biefen waren bie Grafen Philipp wa Sanau, Dito ju Golme, Eberbard von Sann und Bittgen ftein, Beinrich Berr ju Reichenftein, und gus bem wiebern Abel im Naffauifden und ber Nachbarfchaft bie von Satfeldt, Raffan, Beiger, Schent ju Schweineberg, Salbinghausen, Langenau, Baldmannshaufen, Dern, Schonborn, Reifenberg, Biden, Balberborf, Stein, Bibra, Roeth und andere mehr. Nachbem alles jum Bug geruftet, fandte Johann mit feinen Berbundeten ju Anfang Septembers, ber alten Sitte gemag, bem Bergog einen formlichen Tebbebrief ju ; an die weftphalifden Stande, beren Gebiet betreten werben mußte, ergingen Requifitionen wegen bes freien Durchjugs ber Truppen, und ber Sonniga nach Galles, 19. Det., war vom Ergbergog bagu bestimmt, bag er an bem felben vor Cleve ruden und Graf Johann von ber anbern Seite ber ber Graficaft Mart einbrechen follte. Der Bergog mußte indeffen noch ju rechter Beit burch Bermittlung feiner Freunde bei bem Erzherzog und Bezahlung einer farten Gelbsumme biefes auffteigende Ungewitter abzumenden. Dem Grafen 300 hann blieb nun nichts übrig als Frieden ju foliegen. Durch

einen im Dec. 1483 geschlossenen Präliminarvertrag marb Johunn gegen Einstellung der Feindseligkeiten in den Genuß der ihm entzogenen Einkünfte aus der Grafschaft Mark wieder eingesetzt und Erzbischof hermann von Edlu zum Friedensvermittler ernannt. Die Fehde mit den verbündeten Grusen ward zu gloicher Zeit durch eine besondere Ueberreinkunft 1483 beigelegt. Der hanptvertrag zwischen Nassau und Cleve kam im solgenden Jahr zu Stande. Der herzog bezahlte dem Grasen Johann 9600' Goldzulben und versicherte ihm von neuem die Renten aus der Grafschaft Mark.

Wahrschrinkich war es eine Folge viefer Clevisthen Febbe umb eines bei beren Ausbruch gefetrochenen Getabbes, bag Johann beib nach Dftern 1484 eine Reife über Benebig nach bem beiligen Grabe gu Jerufalem antvat. Beine Abwefenbeit bauerte aber ueum Monate, Schabe, bag bie Radricten, welche feine gutudgelaffene Gemablin burd Boten theils minde lich, theile burch Briefe empfing und febesmal reichlich be-Lobnte, nicht aufbewahrt gebiteben find. Rach feiner Burudtunft im Anfang bes frigenben Jahre detrfandte ber fromme Graf bem Atofter auf bem Berge Siot vin Beident an grauen Tüchern in Rublen, und war es wohl bie Erfildung eines ben frommen Batern im Orient gegebenen Berfprechens, bag Jobann an bie Ertichtung eines Minveitentlofters in Biegen ernftlich band anlegte, wogn fein Bater bereits gwolf Jahre worber , am 10. Det. 1473 , eine Anterifation von bem Orbis narius, bem Erzbifchof Abbif von Daing, erhalten batte. Anbern Theile murbe burth manchentei Bertrage mit benen von Dernbach. von Biden, von Rheinberg, burch Musfterben berer von Beiger, ber annerhalb bet Landesquenge anfaffige Abel immer mebr in feiner Michtigleit beidrantt.

Am Donnerstag nach Arfula 1471 ward Graf Johann mit Elisabeth, des Landgrusen hoinrich zu heffen Tochter und Entelin Philippe, des lepten Grafen zu Kagenwähnbogen, verlobt; die wirkliche Bermählung aber blieb ausgeset, die die Brant ihr fanzehntes Jahr erreicht haben wurde. Zur Aussteuer wurden ihr 16,000 Goldgutden verwilligt, diese aber in einer weitern

Chrberebung vom Sabr 1478 burd ibren Grofpater und mit 2000 Buiden erhöhet. Die Bermahlung erfolgte 11. Febr. 1482. Rach einer nun fcon bei bem boben Abel in Deutschland burch berfommen ober Sausvertrage allgemein festgefesten Regel, Die Töchter mit ben Sohnen nicht mehr, wie wohl in altern Beiten oft gefcab, jur Erbichaft an Land und Leuten jugulaffen, mußte Elisabeth auf Die paterlichen Lande Bergicht leiften. lich geschah diefes mit bem gewöhnlichen Borbehalt ber Bieberauffehung bes Erbrechts nach etwaigem Ausgang bes väterlichen Mannsftammes. Doch war vorerft noch teine Ausficht, bag ein folder Kall eintreten und bag biefe Bermablung einen Buwachs an Land, und Leuten für bas Raffanifiche Saus jur Folge haben wurde. Elifabethe Bater lebte noch', und burch ihren einzigen eilffahrigen Bruber, ben nachberigen Banbgrafen Bilbeim ben jungern, war die fünftige Kortvffangung bes paterlichen Manusftammes mit: Babefdeintichfeit zu erwarten. Dem ungeachtet verfaumten Graf Jobann und feine Gemablin nichts, was zur Erhaltung ihres Erbrechts in jebem fünftigen gall bienen tounte.

Die Landgraffen Anna, Glifgbeibe Mutter, batte von ihrem 1479 verftorbenen Bater , bem Grafen Bbilipp bem altern au Ragenellenbogen, Die gange Graffchaft Ragenellenbogen und mit berfelben ben Ragenellenbogischen Theil ber Graffchaft Diez und anderer aus ber Sabamarifden Erbichaft hertommenden Raffauifden Lander ererbt und dem heffischen Saufe zugebracht, weil ihr eingiger Bruber Philipp bereits vor bem Bater obne mannliche Erben verftorben, auch fein mannlicher Seitenverwandter im Ragenellepbogifden Saufe vorhanden mar. Annens Gemabl, Landgraf Beinrich ju Marburg, verftarb 1483 mit hinterlaffung eines minderfahrigen Sobnes Bilbelm, über welchen fein Dbeim, Rurfürft hermann von Coln bie Bormundichaft übernahm. Auf beffen Betrieb leiftete bie Landgraffin Anna wenige Tage nach bem Tobe ihres Gemable auf ihre ganze väterliche Erbicaft jum Beften bes beffischen Saufes Bergicht. :Der junge Landgraf ging noch weiter und ließ fich burd feines Batersbrubersfohne, Die Landgrafen Bithelm ben altern und mittlern gu Caffel im 3. 1487 verkeiten, die Ragenellenbogische Erdichaft ber zwischen ben Saufern Brandenburg, Sachsen und Seffen bestehende Erbsverüderung einzutragen. Dieses bezwedte, auf den Fall des unbeerbten Absterbens des jungen Landgrafen, die Ausschließung seiner Schwestern Elisabeth und Mechtiste, Gemahlinen des Grasen Johann von Naffan und des Berzogs Johann von Cleve, von der Nachfolge in seine und bie mütterliche Berlaffenschaft. Jeder der Schwestern ward eine Abstudung von 50,000 Gulden auf diesen Fall zum voraus bestimmt.

Ungeachtet biefer Rall nad bem Alter Bilbelms immer noch an ben unwahrscheinlichen geborte, ohnehin feinen beiben Schweftern burd ben von ihrer Mutter Anna insgeheim gefeifteten Bergicht ihr angebornes Erbrecht nicht entzogen und eben fo wenig burch bie einseitige Bandlung ber beffifchen gandgrafen. bas matterliche und großväterliche Erbaut ber Tochter bes verfforbenen landgrafen Seinrich in beffifches, unter ber Erbberbrüberung begriffenes Stammaut vermanbelt werden tonnte, fo legten both Graf Johann und feine Gemablin, nachdem fie ben gegen fie gefdmies beten Plan in Erfahrung gebracht, im 3. 1488 eine feierliche Protefation bagegen ein und ließen folde burch Abgeordnete von Abel und Rotarien bei ben Ragenellenbogischen Lebenshöfen Mainz, Pfalz, Trier, Burgburg, bet dem Raifer Friedrich IV, bem Rurfarften von Coin, ben Bergogen gu Sachfen und ben faintlichen Laudgrafen ju Seffen, auch an mehren zu bes Landgrafen Bilbelm fünftiger Berlaffenicaft geborigen Orten , ju Drieborf, Rumberg, Altenweilnau, Werbeim, Bugbach, Bwingenberg, Berau, St. Goar, Rhens, Braubach, Rafietten, Sobenftein, Alton-Ragenellenbogen, Diez, endlich auch am 20. Mug. 1494 bei bem Romifchen Ronig Maximilian verfundigen. Sie grundeten ihren Biberfpruch hauptfachlich barauf, bag in ber zwifden Glifabethe und ihres Gemahis Eltern errichteten Cheberedung ber Rudfall ber Graffchaft Ragenellenbogen und aberhaupt ber mutterlichen Berlaffenschaft ausbrudlich vorbehalten worden und Elifabethe Mutter ju ber Beit, ale Ragenellenbogen in bie fachfifd. beffifde Erbverbrüberung batte gezogen werben follen , noch am Leben gemefen fei. Bieraus fiog die unwiderlegliche Folge, bag ber in ber Cheberedung entbaltene Bertrag nicht einseitig aufgehoben werden konnte, und bag Elifabethe Bruber, Landgraf Wilhelm, die mütterlichen Länder, welche noch nicht sein Eigenthum waren, mit einem Fideicommiß zu belegen nud in die Erbverbrüderung zu ziehen nicht besugt war.

Der Fall, welcher gur Beit jener Protefiction noch unter bie unwahrscheinlichen geborte, trat geschwinder ein, als zu erwarten. Der junge Landgraf Bilbelm ftunde in Rebruar bes 3. 1500 auf ber Jagb und farb brei Lage nachher auf bem Soloffe Raufdenberg, ohne von feiner Gemablin Rinber gu binterlaffen. Elifabeth und ihre Schwefter Mechtilbe bielten fic nun für bie einzigen und nachften Erbinen ihres Brubers, wenige ftens in Anfebung ber von ihrer Mutter hinterlaffenen Ravenellenbogifchen Lande. Elifabethe Gemabl, Graf Johann, nabm and alebald ben Titel eines Grafen von Lagenellenbogen an, bewarb fich bei Exjer und andern Lebenhofen um bie Belebnung mit ben Studen, welche porbin bie Grafen von Ragenellenbogen ju leben empfangen batten, erwerfte, & d. Rurnberg 24. Mai 1501, von R. Marimilian ein Berbet an Landeraf Bilbelm ben mittlern von heffen, fich ber Ragenellenbogischen und Raffauischen Gemeinschaften angumagen, ober irgend einen gewaltfamen Schrift gegen Raffan verzunebnen, und wath noch im namlichen Jahr, d. d. Siegburg auf St. Margarethen Tag, von Bergog Bubelm gu Julich und Berg mit einem Erbturnos auf ben Boll au Duffelborf und mit 100 Gulden Mannaelb ans eben biefem Boll wegen Ragenellenbogen, von ber Abiel Brum aber ju Aufang bes folgenden 3. 1502 (mor. Col. Freitag nach Antowien 1501) mit bem Schlog Rheinfeld und beffen Bugebor belehnt.

Inzwischen hatte Landgraf Wilhelm ber mittleve noch bei Lebzeiten seines Betters Wilhelm bes jüngern es dahin einzuleiten gewußt, daß er mit bessen Absterben zum wirklichen Besse ber fämtlichen von demselben hinterlassenon bestischen und Ragenellenbogischen Lande gelangt war. Dem Grafen Inhann und seiner Gemahlin blieb baber kein anderer Andwag, als durch Bermittlung mächtiger Freunde das hessische Haus in der Gate zur Abtretung der angesallenen Erbichaft zu bewegen, oder sich

Dieselbe burch einen formlichen Rechtstreit ju erfampfen. ber erften Abficht murben mehre Engfagungen gehalten und burch einen ju Cobleng unter Bermittlung bes Rurfunken Jacob von Erfer am Samftag nach Jacobi 1503 errichteten vorläufigen Bergleich Die Rurfarften von Maing, Trier und Sachfen gu Schiederichtern ermablt. Bum Beweis feiner Rachgiebigfeit war Johann erbotig, Titel und Wappen von Rogenefleubegen einte . weilen wieder abzulegen. Dem Landgrafen von beffen war es aber mit Erledigung ber Sache fein Ernft; es blieben baber Die früher icon pon &. Maximilian und von bem Reicher regiment gu Rurnberg gemachten Berfuche fruchtlos, burch bie von ber Graffin Elifoheth felbft im Bertranen auf Die Berechtigfeit ihrer Anfpruche begehrte Rieberfegung eines aus neun beffifden Rathen bestehenden Auftragalgerichts zu Caffel marb die bezweckte Absicht nicht erreicht. Elisabeth verlangte bei demfelben 1506 ein Drittel ber mutterlichen Berlaffenfchaft, ein Drittel ber vaterlichen und bie Balfte ber Rachlaffenfcaft ibres Bruders Bilbelm an Band, Leuten und andern Gutern, Das Urtheil ber beffischen Rathe vom 14. Jun. 1507 fprach bie Landgrafen von der erften und zweiten Rlage los, wies fie aber an, fich nunmehr auf Die brigte einzelaffen. Es erfolgte eine neue Berhandlung. Aus dem Gang, welchen biefelbe nahm, tonnte man fic auf Raffquifder Seite balb überzeugen, bog von Diefem Gericht eine geschwinde und unparteiliche Entidelbung nicht zu erwarten fein murbe. Diefer wichtige Proces mußte also im 3. 1507 bei bem von R. Marimilian 1495 neu erriche teten Reichstammergericht anhängig gemacht werben.

Bur Erhaltung des Landfriedens schloß Graf. Johann, Dienstag nach Levahardi 1474, einen Freundschafts- und Beretheidigungebund mit den Grasen Johann zu Rassau-Saarbrüden, Otto zu Solms, Philipp zu Sanan und Seberhard Beren zu. Spstein; 1478 mit dem Grasen Philipp von Kapenellenbogen und dem Landgrafen Seinrich zu Bessen; 1493 mit den Grasen Adolf zu Rassau-Wiesbaden, heinrich und Johann zu Rassau-Beisbaden, Deinrich und Johann zu Rassau-Beistein, Philipp zu Sanan-Richten, Philipp zu Sanan-Richten,

berg. Um eben biefe Beit trat er mit mehren benachbarten Grafen und ber Ritterschaft in ber Betterau bem Bund zu Rranten bei. Ein gleichmäßiges Bundnig tam 1495 gwifden ibm, ben Grafen Abolf und Bbilipp ju Raffau-Biesbaben, Beinrich ju Raffar-Beilftein , Dito ju Golms , Philipp ju hanau - Mungenberg, Philipp ju Banau-Lichtenberg und Philipp ju Solms, ber Burgmannichaft und ben Ganerbicaften ju Friedberg, Gelnbaufen, Reifenberg, Rronberg, Faltenftein, Einbheim, Staden und Dorbeim gu Stande. Mit den herren von Reffelrob warb am 10. April 1504 ein alteres Bunbnig erneuert und 1507 Graf Johann in die feit 1463 bestebende Einigung ber Coini ichen Ritterschaft mit ben Städten und bem Domcapitel biefes Erzftifts aufgenommen. Einen noch ausgebreitetern Bund er richteten Graf Johann und fein Gobn Wilhelm mit ben Grafen at Birnenburg, Manbericeit, Raffan-Beilftein, Balbed, Riened, Salm, Binnenburg, Aremberg, Jenburg, Sapn, Berbenberg, Rollingen, Betfeuftein, Farftenberg, Bieb und Rement, 1512. Graf Jobann und Graf Philipp von Birnenburg murben ju Bauptern bes Bundes erwählt. Der Zwed ber Ber binbung mar Erbaltung bes Canbfriebens, gegenseitige Silfe und Bertbeibigung bei Gingviffen bes hofgerichts zu Rotweil ber Rebmgerichte, Bestellung gewiffer Austrage ober gewählter Schieberichter in ben gwifden bem einen ober andern ber Bundesgenoffen etwa vorfallenben Streitigfeiten, woburch besonders die Processe bei dem neuen Reichetammergericht verbutet werben follten; enblich gegenseitige freie Gin- und Ausfubr ber Lebensmittel. Gin Rebenabichied bestimmt die Berhaltniffe der Bundesgenoffen in Ansehung ber zu etwaigen Rriegs toften zu leiftenden Beitrage in Die gemeinfchaftliche Caffe, ber geftalt, bag Raffau-Bianben 60, Birnenburg 20, Manberidel 36, Raffau-Beilftein 20, Batbed 50, Jenburg 24, Riened 15, Solms 12, Winnenburg 10, Aremberg 12, Sapn 20, Berbenberg 20, Fürftenberg 25, Rollingen 12, Belfenftein 8, Bieb 20, Reuenar 12 und Sapn - Blitgenftein 20 Simpel ju einer jeden Anlage ju gablen batten. Eine gleichmäßige Berbindung ward 1515 zwischen den meiften Grafen und herren in der Gifel,

in Brabant, auf dem Westerwaft und in der Wetterau eins gegangen. Diese Bundnisse oder Grafeneinigungen gaben den grften Aulas zu den bis 1806 bestehenden gräflichen Collegien.

. Mit ber Sorge für die Sicherheit von außen verband Braf Jebann, fo viel fich aus ben wenigen barüber verhaubenen Nachrichten abnehmen läft , manche gnie Ginrichtungen im Innern feines Landes. Es gebort dabin bie Berbefferung ber Reditonlege burch Errichtung eines Dherhofd ober Appellationdgerichts ju Siegen fur bas Dillenburgifche und Siegenfche. Er beftand aus ben Amtleuten ober erften Bedienten bes Grafen in beiben Lanbestheilen, einigen inländifchen Rittern, bem Rentmeifter und Rellner und ben Scheffen ber Stabt. In gleicher Absicht ließ der Graf eine aus 81 Artiteln bestehende Landesordnung verfaffen und im 3. 1498 publiciren. Die Ginführung einer beffern Polizei bezwechten, außer mehren Artiteln ber ganbesordnung, die Berordnung und Taxe für bie Bader wegen bes Brodvertaufe vom 3. 1487, eine Borfdrift für die Schügen-Befellichaften von 1489, Die Dillenburger Schafereiordnung von 1492, eine Feuerordnung von 1495, eine Beinschanksordnung von 1499, die um eben biefe Beit erlaffene Burgerordnung ober Borfdrift, wie fic bie Bewohner ber Stadte bei Unnaberund eines Reindes oder bei entftebendem Feuerauffauf zu verhalten haben; bie Felbichugenordnung, in mehren Dunken auch bie Siegeniche Stadtordnung von 1498. Die Beforberung bes Sanbels und ber inländischen Gewerbe entging ebenfalls nicht ber Aufs mertfamfeit bes Grafen. Der Betrieb ber Bergwerte, Gifenbutten und bammer mar bereits in fenen Beiten, wie noch fest, Die ergiebigfte Nahrungsquelle bes Siegener Laudes und ber benachbarten Graffcaft Sapn. Um die geheimen Bortheile beibem Schmelzen und Berichmieben bes Gifene und Stable gum Nachtheil ber inländischen Werte nicht im Musland befannt werben ju laffen, verabrebete Graf Johann in einem Bergleich mit Graf Gerhard ju Sann 1478 die eidliche Berpflichtung ihrer beiberfeitigen Unterthanen, außerhalb ben Graffcaften Raffan und Sapn die Schmelgfunft nicht ju lebren, bei Bermirfung Leibe und Gute. Eben biefer Bergleich bestimmt eine

medfelfeltige freie Ein- und Ausfuhr bet Eifenfieins und ber Roblen gwifden beiben Graffchaften. Die weiter barin enthaltene Ginfdrantung , bag außer ben vorhanbenen feine neuem Gifenhatten in beiben Grafichaften errichtet werben follten, war freitich mit ben Grundfagen einer gnten Sanbelspolitif wicht vereinbartid, aber aus von teinem Befant. Denn fin Anfang bes folgenben Sabrbunberte tommen mehre neue Butten im Siegenischen vor. fitt benibeffern Betrieb bes Bergbaus warb burd eine ju Ende bes 15. Jahrhunderte erlaffene Bergordnung geforat. Debre Sandwerter, Soufter, Edber ober Gerber, Detger, Bollenweber, Soneiber, Bader, Rlein- und Stablichmiebe, wurden im 3. 1504 mit Bunftbriefen verfeben. Sie enthalten manderlei nugliche Borfdriften, um die Berfertigung folechter Baaren und bie Bervortheilung der Raufer zu verhaten. Ginen weitern Auchrief erhielten bie Maffelubliffer und Sammerfchmiebe 1516. Um bie allmalig in Aufnahme gefommene Stadt Dillenburg erwaph Johann fich großes Berblenft, indem er bie Pfarrei Beldbach am 10. Sept. 1490 dabin verlegte, anch 3. Jun. 1491 die neue Stadtfirche burch den Trierfichen Beibbifchof einweiben ließ.

Graf Johann V fart Mittwoch nach St. Annen, 30. Jul. 1516, und murbe feiner Borfdrift gemäß, mie ber grauen Rappe befleibet, in feinem Beftift , bem Frangiscanerflofter gu Siegen beerdigt. Um feds Jahre Werlebte ibn feine Gemablin, Krau Clifabeth. Der war jum Bittwenfit Berborn, nachher Siegen und Frendenberg angewiesen. Sie wählte aber fatt beffen, aus Liebe gur Rube und ju ungeftorter Anbachtellbung, feit 1519 ben Raffauischen Bof ju Coln. Bier verfchied fie ben 17. 3amar 1523, warb aber in bem Riofter ju Giegen neben ihrem Bemahl beerdige. Ihre Che war mit feche Rindern gefegnet: 1) Beinrich III, ges. ju Siegen, 12. Januar 1483. 2) Johann, geb. 3. Rov. 1484, geft. im Junglingealter. 3) Eruft, geb. 9. April 1486, geft. in der Wiege. 4) Bilbelm, geb. 10. April 1487. 5) Glifabeth , geb. 1488 , heurathete 1506 ben Grafen Johann von Wieb. 6) Maria, geb. im Febr. 4491 und bem Grafen Jobocus von Schaninburg angetrant an ein und bemselben Tag mit ihrer Schwester.

Beinrid III. pan feinem Dbeim Engelbext erzogen . follte beffen Rachfolger werben, auch bereinft bie balfte ber bentiden Erblande haben. Allein biefe fur Beinrichs jungern Bruder Bilbelm bochft nachtheilige Clausel ward burch einen noch bei Lebzeiten Engelberte freiwillig geleifteten Bergicht bes Grafen Beinrich wieden aufgehoben. Er verband fich jugleich jum Beften feines Brubers, Die Uebereinfunft, welche Engelbert und Sobann über eine tunftige Theilung treffen wurben, fich gefallen gn Rach Engelberte Tod übernabin er, beffen Abficht gemäß, die famtlichen niederlandischen Berrichaften und rever-Erte fic nochmals, 15. Ang. 1504, mit ber Anordnung feis nes Beters gufrieben ju fein. Bugleich trat er bemfelben einstweilen lebenflänglich Bianden , St. Bit und Dasburg mit Engelberte Biertel am Boll zu Ronigeborf ab , bebielt fich aber ben Rudfall nad Johanns Tod und fein Recht an ber Ratenellenbogifden Erbichaft feiner Dutter por. Mit Begiebung Dierauf machten Beinrichs Eltern noch im nemlichen Jahr eine Erbfolgegebnung. Beinrich behalt fraft berfelben alles, mas Engelbert an Land und Leuten befeffen batte, muß aber feinem Bruder Bilbeim 20,000 Gutten berausgablen und bemfelben bis babin Bianden überlaffen. Bilbelm befommt bagegen nach feines Baters Tod alles, mas bemfeiben 1472 zugetheilt worden mar und etwa noch erworben werben wurde. Bermage fernerer elterlichen Bestimmung vom Sauftag nach Rreugerhöhung 1509 follte Beinrich auch bie Gelfte ber Satenellenbegifden Erbicaft baben, bagegen bie Saifte ber Proceptaften tragen.

Seit seinem 16ten Jahr an dem öftreichist burgundlichen Dof, war Graf heinrich Freund und Bertrauter des jungen Erzherzogs Philipp und Begleiter desielben auf der Reise durch Frankreich nach Spanien und zurud durch Savoyen und Deutschland vom J. 1501 — 1503. Bon ihm erhielt er auch 1505 dem Ritterorden des goldnen Alieses. Nach Philipps seithzeitigem Absterben nahm heinrich an' dest jungen Lark Eksiehung mit Pilhelm von Erop, dessen hofmeister, und dem besannten Adrian Florison (Dedel) von Utrecht, dem nachherigen Papst Abrian VI, auf Berlangen des Großvaters, des Kaisers

Maximilian, Theil, und erwarb fic hierburch bas Bertrauen und die Achtung, welche ibm Rarl bis an feinen Tod bezeigte. Den erften Beweis bavon erhielt Beinrich baburch, daß ibn Rarl nach angetretener Regierung ber Rieberlande im 3. 1515 als Saupt einer Gefandtichaft an R. Frang I von Franfreich nach Paris abichidte, um bemfelben megen Flandern und Arwis ben Bebenseib zu leiften, einige Streitigfeiten ju vergleichen und eine Beurath zwifden Barl und ber zwolffahrigen Renate, bes verftorbenen Ludwigs XII Tochtet und Schwefter ber Gemablin Frangens, abguschliegen. Beinrich vollzeg biefen Auftrag gur völligen Bufviebenheit bes Erzbergogs, welcher ihn ju feinem Statthalter fur Bolland, Beeland und Friedland, auch zu feinem Dbriften Rammerer und Gebeimenrath ernannte. Ramens besfelben bemirfte er im folgenden Juhr bie Babl und Ernennung Philipps von Burgund, eines Salbbruders bes letten burgunbifden Bergoge Rarl bes Ruhnen, jum Bifchof von Utrecht.

Raum jum Statthalter für holland beftellt, batte Graf Beinrich mit ber fcwarzen Barbe, welche Bergog Rarl von Belbern aus Italien gurudgerufen, ju ftreiten. Die nahm Dottun wieder ein, ging bei Ruinber ju Schiff und landete am 25. Jun. 1517 bei Debenblif. Beinrich von Raffau batte gu fdmade Bertheibigungsmittel, um biefen Angriff abwehren gu tonnen. Debenblit wurde geftarmt , geplanbert , verbrannt. Eine Reihe fleinerer Drie thoilte baffelbe Schidfal; einige fauften bie wilden Befellen mit Gelb ab. In Alfmaar warb acht Tage lang geplunbert. Ueber Sparenbam und burd bie amfiellandifden Beenen jog bie ichmarge Garbe nach bem Rieberftift von Utrecht und eroberte Asperen. Mittlerweile batte Beinrich von Raffau bas Bolt in Solland zu ben Baffen gerufen und lagerte fich nun um Asperen. Alte bie fcwarze Garbe von ba nach Gelbern abzog, folgte ihr Beinrich, verbeerte bie Belume und belagerte Rarl von Gelbern in Unbeim, mabrent ber Groofe Bier ben Sandel und bie Schifffahrt Bollands auf ber Bunderfee faft ju Grunde richtete und überallabie Ruften bedrobte, bis eine Tagfahrt ber bollandischen Stande ju Delft die Ausruftung einer Anjahl Fahrzeuge jum Schug bes Landes anord-

nete und fie unter Anton van den Soute, Berrn van Fleteren, ale Admiral ber Bupberfee, ftellte. Bom Muguft an war biefe Flotte thatig, und bald batte fie dem Unwesen ber friefischen Scerauber ein Ende gemacht. Dem Bergog Rarl, ber in Urnheim bedrängt murbe, fam ju Statten, bag Ferdinand ber Ratholifche im Januar 1516 geftorben war, und daß alfo Ronig Rarls Unwefenheit in ber pyrendifden Salbinfel dringend nothig wurde. Bon beiben Seiten war man gur Unnahme ausgleichenber Borichlage geneigter. Die Unterhandlung murbe in Utricht geführt und folog am 17. Sept. mit einem Bertrag, burch welchen ein fechemonatlicher Baffenftillftand und außerdem bestimmt wurde, bag Ronig Rarl gegen 100,000 Rronen bas wefterlaueriche Friesland eingeräumt befommen follte, wogegen Bergog Rarl allen Anfpruchen barauf entfagen murbe. Noch vor bem Abichluß bes Bertrags batte fich Ronig Rarl bereits ju Diddelburg nach Spanien eingeschifft.

In des Königs von Caftilien Auftrag besuchte heinrich ben fächsichen hof, deffen Stimme für die bevorstehende Raiserwahl zu gewinnen, gleichwie er einer der bei der Wahlversammlung zu Frankfurt accreditirten Gesandten. Nach vollbrachter Wahl unterhandelte er in Gemeinschaft seiner Collegen mit den Rurssürsten über die Capitulation, nach deren Unterzeichnung er das Wahldecret empfing. Gleich im folgenden Jahr, 1520, begannen die Feindseligkeiten zwischen dem Kaiser und tem König von Frankreich, um deren nächte Beranlassung ich zwei verschiedene, sich gegenseitig ergänzende und berichtigende Relationen gebe, die eine von dem Sohne des Sire de Sedan, dem jeune Adventuroux herrührend.

»Monsieur de Sedan étant au service de l'empereur l'avoit accompagné à Aix, pour ce qu'il tenoit la duché de Bouillon, qui est une chose venue de son grand-père, qu'il avoit eu d'un prince de Liége; et y avoit une place dépendante de ladite duché, qui s'appelle Hierges, que monsieur d'Aimeries avoît prise par force; et si se plaignit ledit sieur de Sedan à l'empereur dudit sieur d'Aimeries; et conta à l'empereur qu'il avoit avec lui, et comme il bien avoit reprise; mais il

n'y avoit voulu entendre. L'empereur lui promit de lui faire raison; et dura la chose bien longuement avant qu'elle vint à effet; de quoi se courrouça ledit sieur de Sedan merveilleusement, pensant qu'il étoit homme pour faire autant de service à l'empereur que ledit sieur d'Aimeries. Et s'en vint à Sedan, fort mal content dudit empereur, et quand il fut à Sedan, manda audit empereur, que s'il ne lui plaisoit d'y faire la raison, il abandonneroit son service. Et lui fut faite réponse de l'empereur qu'il n'étoit pas de grande substance; pour laquelle chose abandonna le service de l'empereur, qui en eut grand regret, et principalement madame de Savove. Ce fait. l'Adventureux, qui étoit son fils, ne dormoit pas, car il étoit toujours demeuré au service du roi de France; et incontinent qu'il sût ces nouvelles, se retira vers lui à Sedan, là où il fit faire bonne chère. Et portoit ledit Adventureux tout plein de bonnes nouvelles que madame la régente faisoit audit sieur de Sedan. Et étoit l'Adventureux totalement déshérité; car depuis que ledit seigneur de Sedan avoit été au service de l'empereur, l'Adventureux son fils n'avoit entré en place qui fût audit sieur de Sedan son père, pour ce qu'il y avoit, dedans le traité qu'il avoit fait avec l'empereur, que jamais pièce de ses enfans n'amanderoit rien de lui a'ils n'avoient fait serment audit empereur, et qu'ils n'entreroient dedans ses maisons. Le roi de France et madame sa mère sachant que le sieur de Sedan étoit parti de l'empereur mal content. mandèrent madame de Sedan venir à Blois, où fut conclu son état, qui montoit à dix mille francs tous les ans, dix mille écus comptans, trois mille francs pour ladite dame de Sedan, et à chacun de ses enfans dix mille; et cinquante hommes d'armes, dont les vingt se payeroient à sa volonté. Et ladite dame de retour à Sedan, ledit sieur partit pour aller à Romorantin vers le roi, là où lui fut rendu son ordre. Et lui firent le roi et madame sa mère bon recueil. Et de là revint ledit sieur par Château-Thierry chez son fils, et de là retourna à Sedan. Et fut l'empereur merveilleusement marri de ce que ledit sieur avoit laissé son service.

»Ledit sieur de Sedan étant retourné au service du roi de France, avoit merveilleusement grand regret de quoi l'empereur ne lui avoit fait raison de cette maison de Hierges, que monsieur d'Aimeries tenoit, et envoya devers lui afin d'en avoir raison, sur quoi il eut assez mauvaise réponse. Le messager retourné vers lui à Sedan, envoya défier madame de Savoye au nom de l'empereur; aussi fit l'Adventureux, son fils; et envoya madite dame de Savoye jusqu'à Worms, où étoit l'empereur avec les électeurs de l'Empire. Et fut fait offre, de par madame de Savove, assez honnête audit sieur de Sedan, qui étoit de s'accorder dudit différend, et d'en faire juges les états du pays de Liége et les en faire arbitres; et s'en remettre dessus le roi d'Angleterre ou sur le roi de France. Et y vint pour cette affaire un héraut qui se nommoit Malnart, qui étoit à madite dame de Savoye. Toutesfois rien ne s'en fit; et firent leurs apprêts pour aller mettre le siège devant Virton. Et y mena ledit Adventureux son artillerie. qui étoit fort belle. Et assiégèrent ledit Virton, qui est une petite ville appartenant à l'empereur, de la duché de Luxembourg. Et devoient venir devant ladite ville sept mille Suisses. que ledit Adventureux avoit envoyé quérir par un gentilhomme nommé Pierre Buisson. Toutesfois, par l'ambassadeur de l'empereur, qui étoit en cour avec le roi de France, lequel s'appeloit monsieur Dannet, prévôt d'Utrecht, fût rompue ladite entreprise; en sorte que les Suisses ne vinrent point. Le siège étant devant ladite ville de Virton, la batterie fut commencée; et fut envoyé un gentilhomme de par le roi de France et de sa chambre, nommé Lonnes, qui vint dire à monsieur de Sedan et à l'Adventureux qu'on se retirât, et qu'il y avoit, depuis qu'on n'avoit eu de ses nouvelles, grosses pratiques entre l'empereur et lui; et espéroient qu'ils viendroient en bonne fin. Et envoya ledit seigneur retarder lesdits Suisses, que l'Adventureux avoit fait venir à cette même occasion. Et cela entendu par le sieur de Sedan et l'Adventureux, levèrent le siège devant la ville qui se défendoit bien et honnêtement, nonobstant que de première arrivée ils furent

fort ébranlés, et pensoit-on bien qu'ils ne devoient pas tant tenir; et toutefois le siège n'y fut que deux jours. Et s'en retournèrent avec leur armée, qui n'étoit que de quatre ou cinq mille hommes de pied et quinze ou seize cents chevaux; mais ils avoient bonne artillerie. Cela fait, ils s'en retournèrent, et fut leur cas rompu pour l'heure. Ce temps pendant l'empereur ne dormoit pas; et envoya monsieur de Nassau ès pays de Flandres, Brabant et Hainaut, dresser une armée pour aller contre messire Robert de la Marche et l'Adventureux son fils. Or, comme ces choses se faisoient en Ardennes entre l'empereur et le sieur de Sedan, le roi de France dépêcha une armée, dont étoit monsieur de Bonnivet admiral chef, et pour lors gouvernoit une partie du royaume de France, pour envoyer en Guyenne pour reconquéter le royaume de Navarre. Et fut dépêché monsieur de Guise, jeune homme et gentil prince, frère de monsieur de Lorraine, pour être capitaine général des lansquenets. Et commencèrent à marcher avec toute cette armée tout droit en Guyenne; et étoit ladite armée fort belle et équipée d'artillerie, et la mieux qui fût longtemps vue. Or, je veux laisser monsieur l'admiral en Guyenne, pour retourner aux guerres qui se firent en Ardennes, et comment l'empereur dressa son armée pour y envoyer, dont étoit chef général monsieur de Nassau.

»En ce temps l'empereur envoya monsieur de Nassau pour lever son armée, et aller contre messire Robert de la Marche et l'Adventureux son fils, nonobstant que tous leurs gens fussent retirés. Et étoit allé l'Adventureux devers le roi de France pour regarder ce qu'il avoit à faire, et ce temps pendant monsieur de Nassau vint mettre son siége devant le château de Lognes, qui étoit au sieur de Jamets, frère dudit Adventureux; et étoit place assez forte, mais elle étoit fort étroite, et le siége y fut mis avec assez petit nombre de gens. Et bailla monsieur de Liége à monsieur de Nassau et au comte Félix toute son artillerie et de ses gens, nonobétant que ledit sieur de Jamets fût son neveu. Et fut ladite place fort battue; et s'il y eût eu gens de guerre dedans, ils eussent tenu plus

longuement, mais, sans point de faute, il n'y avoit point de gens de guerre dedans; et fut prise à moitié d'assaut pour ce que ceux dedans se jetoient en bas par les murailles et par les fenêtres. Ladite place prise, monsieur de Nassau faisoit toujours renforcer son armée; et renvoya son artillerie à monsieur de Liége, et fut ladite place rasée. Comme cela se faisoit, l'Adventureux revint de devers le roi de France et fut adverti de la grosse garnison qui étoit à Ivoy, qui est une ville à trois lieues de Sedan et à une lieue de Messencourt : et assembla la gendarmerie et cinq cents hommes de pied seulement. Et attendit un jour de fête, pour ce que les gens boivent plus en ce pays ces jours-là que les autres jours. Et sur le midi alla mettre son embuscade en un petit bois assez près de la ville, qui est ville jolie et forte et toute ronde; et passe une rivière à un des côtés qui vient de Jamets, laquelle s'appelle Chiers, et va tomber dedans la Meuse; et n'y a qu'une lieue de là jusqu'à Mouzon. Quand ledit Adventureux eut mis son embuche, il envoya escarmoucher devant ladite ville; et étoit deux ou trois heures après midi; et étoit ladite escarmouche de quelque petit nombre de gens de pied et de cheval. Et incontinent que ceux de la ville qui avoient bien bu virent l'escarmouche, saillirent dehors un quart de lieue de la ville, toujours escarmouchant, tellement qu'ils vinrent auprès du petit bois où étoit l'embuche. incontinent que l'Adventureux vit qu'il étoit temps, se vint jeter entre la ville et eux, et les enferma, dont en réchappa bien peu; et y eut bien tué jusqu'à cinq à six cents hommes. dont la plupart étoient Namurois. Et étoit ledit Adventureux monté sur un cheval rouen hedard qui eut un coup de pique au travers du corps, dont il mourut. Et étoient venus ce jour-là à Sedan voir ledit Adventureux deux honnêtes gentilshommes françois, qui étoient venus du camp d'Attigny, et en étoit l'un le fils de monsieur de Lude, et l'autre monsieur d'Espoy, lesquels firent merveilleusement bien leur devoir.

»Monsieur de Saussy, fils de messire Robert de la Marche, prit une compagnie de gens d'armes, tant de la bande de

monsieur de Sedan son père que de celle de l'Adventureux son frère, et aussi de la compagnie du gouverneur de Mouzon, que menoit un gentilhomme nommé Germanville, et Saincton qui étoit son lieutenant et enseigne; et allèrent faire une course en Ardennes, là où les gens d'armes gagnèrent un merveilleux gros butin. Ceux de la terre d'Orchimont entendirent qu'ils étoient aux champs, mais ils ne savoient quel nombre ils étoient. Toutefois ils se vinrent jeter gros nombre de gens sur une montagne, qui étoit demi fortifiée; et étoient bien le nombre de sept à huit cents hommes, attendants sur cette montagne, qui étoit le chemin par où ils se devoient retirer avec leur butin, et ne pensoient point que la gendarmerie pût monter si haut sur cette montagne. Toutefois, pour faire court, les gens d'armes les vinrent charger tout au long de cette montagne, qui étoit chose bien mal aisée, et les défirent, et y en eut eu beaucoup de tués; et encore y en eut eu beaucoup plus s'ils ne se fussent sauvés dans les bois; et aussi s'en revinrent lesdits gens d'armes à Sedan avec leur butin et beaucoup de prisonniers. Ce fait, monsieur de Nassau ayant entendu que la maison de Jamets étoit mal fournie de gens, voulut aller mettre le siège devant. De quoi fut adverti l'Adventureux; et s'alla une nuit avec cinquante hommes d'armes mettre dedans ladite place, là où étoit le sieur de Saussy, frère dudit Adventureux avec quelques gens de pied, et faisant remparer la place le plus qu'il pouvoit avec le capitaine de léans, qui étoit un fort honnête homme écossois; et vous assure qu'ils la réparèrent merveilleusement bien, tellement que pour le jour d'hui est une des plus belles places et des meilleures qu'on ne trouve point. Cela venu à la connoissance de monsieur de Nassau, que secours étoit venu à Jamets, fut d'advis de prendre autre chemin pour cette fois; et n'y alla point, et prit autre chemin.

»Quand monsieur de Nassau eut pris Lognes, il demeura un temps pour le faire raser; et avoit ledit sieur de Nassau six ou sept mille lansquenets, dont étoit le chef le comte Félix; et vint assiéger Messencourt avec lesdits lansquenets

et un nombre de gens de cheval, et tout plein de gens de pied. Et étoit ledit Messencourt une petite place que l'Adventureux avoit fait faire depuis cinq ans; et n'y avoit encore que le donjon fait, et les fondemens de l'autre grand compris, qui commençoient être hors de terre; toutesois ce qui étoit fait étoit bien joli et assez fortelet, et bien fourni d'artillerie, plus qu'il n'en falloit à une place plus grande trois fois; et l'y en avoit ôté toute la principale artillerie l'Adventureux. quand il fut devant Virton. Et avoit dedans ladite place un autre gentilhomme nommé Guifard, homme de bien, et un autre nommé Saint-Clair, tous deux hommes d'armes de la compagnie dudit Adventureux, qui firent merveilleusement bien leur devoir, comme vous orrez ci-après. Ledit comte Félix marchoit toujours avec les Allemands; et vint passer par une petite place qui se nomme Florenville, qui étoit à monsitur de Sedan; et l'avoit baillé au capitaine dudit Sedan, qui avoit nom Damien de Guarigue; et y avoit fait faire un petit lieu de plaisance, pour ce qu'elle est sur la rivière de Semois. Incontinent que le comte Félix fût devant avec ses gens, ceux du dedans la rendirent comme la raison le vouloit, car elle n'éteit pas tenable. Et après avoir pillé ladite place de Florenville deux ou trois jours, séjournèrent andit Florenville deux ou trois jours, et puis vinrent mettre le siège andit Messencourt, où ils furent bien reçus; car, comme je vous ai dit, elle étoit bien artillée, et leur ports un gros dommage. Ledit comte Félix étant devant Messencourt, se commença à fortifier à l'entour et au village, pour ce que l'Adventureux et ses frères le réveilloient souvent; et y fat fait tout plein de belles escarmouches; et avoit tous les gens de pied logés dedans le fort, et leurs gens de cheval à Ivoy, qui alicient là coucher le soir, et le jour ils revenoient. Or, en ce temps-là, le roi avoit envoyé monsieur d'Alencon, et le maréchal de Châtillon pour le conduire. Et fit amasser une grosse armée à Attigny, qui est un beau gros village à huit lieues de Sedan, sur la rivière d'Aisne; et v étoit monsieur d'Orval, gouverneur de Champagne. Monsieur de Sedan

et l'Adventureux alloient souvent vers ledit d'Alençon, pour avoir plus de secours et de faveur; mais ils dissimuloient, pour ce qu'ils ne se vouloient point du tout déclarer; tellement que l'Adventureux dit tout plein de paroles au maréchal de Châtillon, et furent près d'en avoir un gros débat; et leur pouvoit bien bailler secours. Et vous assure que l'armée étoit belle, car il y avoit dix-huit mille lansquenets et six mille hommes de pied que menoit monsieur de Saint-Paul, qui se nommoient les six mille diables, et douze cents hommes d'armes, tous logés par les villages à l'entour dudit Attigny, tirant vers Sedan. Après que le sieur de Sedan et l'Adventureux eurent parlé à cesdits seigneurs, s'en retournèrent à Sedan assez mal contents, et firent toute la faveur qu'ils purent audit Messencourt: mais ils n'étoient point assez forts pour lever le siège, pour ce qu'ils ne s'étoient point fournis de gens, toujours attendans l'aide du roi. Et, comme vous ai dit, se fit beaucoup de belles choses durant ledit siège; et firent ceux de dedans gros dommage de coups d'artillerie à ceux de dehors; car, de compte fait, il y ent quatre cents hommes de tués de coups d'artillerie. Monsieur de Nassau voyant que le comte Félix n'avoit point d'équipage d'artillerie (car il n'en avoit que dix ou douze pièces, dont n'en avoit que deux ou trois bonnes), et qu'il ne faisoit rien devant ladite place, vint, avec l'artillerie de l'empereur et celle de monsieur de Liége, à l'aide dudit comte Félix, assiéger de bien près, et faire battre de tous côtés, car l'artillerie étoit tout à l'entour; et étoft ledit sieur de Nassau audit siége. Après avoir longtemps tenu, ceux de la place se rendirent, comme la raison le vouloit; car ils avoient fait plus que leur devoir, car ils tinrent six semaines et trois jours. Et fut trouvé la place bien fournie, tant d'artillerie que d'autres choses, qui servirent bien à la batterie devant Mézières; et spécialement un double canon que l'Adventureux avoit fait faire dedans ledit Messencourt; et le nommèrent les canonniers Messencourt, pour ce qu'il avoit été pris dedans. Les capitaines que je vous ai ci-dessus nommés furent pris,

et le leademain menés à Ivoy; et y eut quelques compagnons trouvés sujets de l'empereur, que monsieur de Nassau fit pendre; et fit bouter le feu dedans, et la raser à demi, et se retira à Ivoy.

»Messencourt pris, monsieur de Nassau ne fut d'advis d'aller assiéger Sedan ni Bouillon; mais pensoit qu'il n'y eût ame dedans Jamets, comme il avoit autrefois bien pensé; mais ce coup il étoit bien fourni d'artillerie et de ce qu'il lui falloit; et pensoit que, pour la prise de Messencourt, les gens fussent plus étonnés qu'ils n'étoient. Il se partit d'Ivoy, et fit lever le siège de Messencourt, et fit marcher son armée par devant Mouzon, sans rien demander aux François; mais y eut de leurs gens qui alloient boire à la porte. Et s'en allèrent loger en une place qui est sur la rivière de Meuse, nommée Paully, qui est pays de Barrois, là où l'Adventureux avoit fait n'a pas longtemps un camp; et y demeura ledit sieur de Nassau avec son équipage avant qu'il vint à Jamets, trois ou quatre jours. Le sieur de Sedan et l'Adventureux voyant que le chemin qu'il prenoit c'étoit le chemin de Jamets. et qu'elle étoit mal fournie de gens, fut regardé entre eux que l'Adventureux iroit avec cinquante hommes d'armes se jeter dedans. Laquelle chose fut faite; et partit par un après souper, et s'en alla toute la nuit avec ladite gendarmerie, et passa près de là où étoit monsieur de Nassau et son armée. Lui étant arrivé à Jamets, prépara son cas et ce qui étoit de besoin à ladite place, comme celui qui attendoit le siége d'heure en heure; et sans point de faute il étoit bien apparent, car monsieur de Nassau se vint loger en un village, qui se nomme Romainville, qui est sur la rivière dudit Jamets, et n'y a audit village jusqu'à Jamets, que la portée d'un canon; par quoi il étoit bien aisé à voir, et étoit l'apparence grande, que ledit sieur de Nassau dût assiéger ladite place. Ce fait, les escarmouches saillirent d'un côté et d'autre; et n'eût point envoyé l'Adventureux ses gens escarmoucher, vu que le siége étoit si près de lui, n'eût été pour une finesse de guerre, qui étoit que pendant que l'escarmouche se faisoit, il fit brûler

le village, qui étoit un très-beau bourg, de peur qu'ils ne se vinssent loger dedans; et ne le pouvoient bonnement assiéger que du côté du bourg. Le feu mis au village, les coureurs dudit Adventureux se retirèrent, comme ils avoient ordonnance: et eux dedans, incontinent fit remparer les portes, afin qu'il ne se fit plus de saillies que par lieux secrets que peu de gens entendoient. Or, il y avoit une plate-forme dedans Jamets, là où il y avoit une grande salle; et voulut l'Adventureux la faire découvrir et ôter le bois, pour ce que dedans ladite salle il v avoit fait mettre bon nombre d'artillerie, car la sienne v étoit, sans celle de son père; et y avoit trente-six pièces d'artillerie, pièces de batterie, et huit cents arquebutes à croc; et y avoit trois ou quatre grosses pièces dessus ladite plateforme pour nuire aux approches que les ennemis feroient. Or, il falloit monter enhaut pour abattre tout ce beis et pour découvrir cette salle; et, quand ses gens étoient hauts, les arquebutiers du camp, qui étoient déjà logés aux bords des fossés de ladite place, affoloient ses gens qui abattoient ledit logis. Et adonc les fit retirer; et s'avisa d'une finesse, car il v avoit dedans quarante ou cinquante prisonniers du parti de l'empereur, qu'il fit monter dessus le corps de maison pour l'abattre; et leur dit: qu'incontinent qu'ils viendroient enhant et que les autres tireroient sur eux, qu'ils leur diroient qu'ils étoient des leurs, mais qu'ils étoient prisonniers. qui fut fait; car tout subit qu'ils furent dessus, l'on commença à tirer après eux: et commencèrent à crier qu'ils étoient prisonniers des leurs, et par ce moyen fut la plate-forme achevée. Monsieur de Nassau fut deux jours à visiter la place, nuit et jour, par canonniers et autres; et y furent faites de belles escarmouches d'un côté et d'autre. Toutefois le second jour il se partit avec sen armée, et vint passer sur les hauts du village de Romainville, et prit le chemin de Fleurange; et renyoya quatre ou cinq cents chevaux devant Ivoy pour la garder et pour soutenir le faix de la guerre guerriable. se mirent lesdits chevaucheurs en embuche dedans un petit bois assez près dudit Jamets, pensant que ceux de ladite

place dussent saillir après eux à la queue pour les défaire, et après, à un long besoin, gagner la place; mais l'Adventureux ne voulut souffrir qu'ame saillit pour ce jour. Et quand l'embuche vit cela, sur les deux heures après midi se découvrit, et s'en allèrent à leur chemin, là où il leur étoit ordenné, et monsieur de Nassau alla le sien. Cela fait, ledit Adventureux retourna à Sedan: et avoient, le sieur de Sedan et lui, tant fait vers le roi et le sieur d'Orval, gouverneur de Champagne, qu'ils avoient douze cents chariots chargés de bled, vins et autres munitions pour Sedan et Jamets, chacun six cents, lesquels furent envoyés tous ensemble à Mouzon-sur-Meuse, là où, quand ils furent prêts, l'Adventureux s'y en alla avec la gendarmerie, qui étoit la compagnie de monsieur de Lorraine, la compagnie de monsieur de Sedan, celle du gouverneur d'Orléans et de Mouzon, et la sienne. Ledit Adventureux, arrivé à Mouzon, en envoya plus de la moitié à Sedan et la plus grande part; et envoya les autres six cents chariots à Jamets, qui tenoient plus de trois lieues de long. Or n'avoit ledit Adventureux que les compagnies devant dites. qui montoient environ trois cents hommes d'armes et quatre ou cinq cents hommes de pied, gens ramassés. Et tout subit qu'il eut son cas prêt dedans Mouzon, le même jour, quand chacun fût prêt pour aller au lit pour coucher, et la ville fermée, fit sonner la trompète à cheval, et envoya cent hommes d'armes pour les amuser dedans le pays, laquelle chose ils firent; et lai se mit devant, avec cinquante hommes d'armes et cinquante qui demeurèrent derrière, les gens de pied ès deux côtés, pour ce qu'il y avoit plusieurs mauvais passages. Et la compagnie de monsieur de Lorraine, qui revenoit, les rencontra par un autre chemin; et en étoit chef le bastard Du Fay, lieutenant de mondit sieur de Lorraine. Et ainsi furent lesdits vivres mis dans lesdites places de Sedan et Jamets; mais ce ne fut point sans plusieurs alarmes, spécialement quand les vivres arrivèrent à Jamets: et n'eût jamais pensé le sieur d'Orval et les autres capitaines qu'ils v eussent su entrer, car il falloit passer cinq heures en pays

d'ennemis. Quand lesdits vivres furent dedans, ne fut rien fait; car le même jour falloit renvoyer les chariots qui les avoient amenés, et étoient cinq ou six cents; et de cette heure-là même, qui n'étoit que deux heures de jour, les fit passer près de Damvilliers, qui est à l'empereur, et les y fit conduire, pour ce que les Bourguignons les attendoient sur un autre chemin; et par ainsi furent ces deux places ravitaillées, qui fut un grand bien pour la frontière de France.

»Ledit sieur de Nassau, poursuivant son entreprise, marchoit toujours avec son armée, tirant le chemin à Fleurange; et demeura huit à dix jours à aller depuis Jamets jusques là. pour le grand charroi d'artillerie qu'il avoit, qu'il regardoit de diligenter. Or étoit dedans Fleurange le sieur de Jamets, frère de l'Adventureux; et y avoit déjà quatre ou cinq mois qu'il v étoit; et avoit avec lui six cents lansquenets, et quinze ou seize hommes d'armes et quelques adventuriers rassemblés. avec ceux de la ville. Et audit Fleurange y a ville et château, mais ils ne sont pas grands; et bons fossés, et bonnes douves à doubles fossés: et les avoit bien fait accoustrer ledit sieur de Jamets depuis qu'il y étoit. La ville et le château étoient merveilleusement bien artillés, autant que place que l'on ait longtemps vue. Et avoient lesdits lansquenets déià quatre ou cinq mois de service, et toujours bien navés. et avoient force vivres pour un an dedans. Monsieur de Nassau de prime arrivée ne se jeta point dedans, et alla séjourner un petit à une ville qui est à l'empereur, à une lieue près de Fleurange. nommée Thionville. Or il s'étoit fait, dedans deux ou trois jours devant, quelques escarmouches, là où avoient été aucuns lansquenets de ladite ville de Fleurange, et étoient compagnons qui avoient crédit avec la commune des lansquenets. L'un desquels lansquenets prisonniers fut mandé par le sieur de Nassau pour faire pratique avec lui, pour le renvoyer dans la ville avec quelque argent qu'on lui avoit donné pour faire mutiner les lansquenets, en leur disant qu'ils seroient tous pendus pour ce qu'ils étoient du pays de l'empereur. Monsieur de Nassau ayant réponse dudit lansquenet, fit marcher

son armée et assiéger la ville. Les lansquenets qui étoient dedans commencèrent d'avoir peur, avec la bonne volonté qu'ils avoient de ne rien faire; car ils ne tirèrent jamais quatre ou cinq coups d'artillerie. Et vinrent au sieur de Jamets, en lui demandant querelle d'eux pouvoir honnêtement partir, et lui dirent: »> Monsieur, la coustume des lansquenets est que, quand ils sont assiégés dedans une ville, on leur baille double paye pour un mois.«« Laquelle chose ledit sieur de Jamets leur fit incontinent bailler, nonobstant qu'ils fussent payés pour deux mois davantage qu'on ne leur devoit, de quoi furent bien ébahis, car ils pensoient que ledit sieur de Jamets n'eût point d'argent; mais le sieur de Sedan et l'Adventureux lui en avoient envoyé, voyant l'affaire qui lui étoit à venir. Le lendemain dirent au sieur de Jamets lesdits lansquenets: »» Monsieur, si vous ne vous rendez, nous vous rendrons; « car toute la nuit ils n'avoient fait que mutiner avec ceux de la ville. Et étoit déià à l'une des portes le comte Félix qui attendoit qu'ils se rendissent avec tous les lansquenets de son parti en bataille. Cela fait, fut pris d'eux le sieur de Jamets, et livré entre les mains du comte de Nassau; et tous les Allemands qui étoient dedans Fleurange passèrent tous dessous une pique en sortant de la porte, là où les lansquenets de l'empereur les dépouillèrent tous, en leur disant qu'ils étoient méchans, et qu'ils avoient faussé leur serment et qu'ils n'étoient pas dignes d'être jamais sous enseignes, ni avec gens de bien. Et à cette heure là avoit le roi de France dix-huit mille lansquenets en son camp d'Attigny, là où une partie de ceux-là se vinrent rendre. incontinent que l'Adventureux le sût, les en advertit, et tous ceux qu'on put attraper passèrent les piques. Le sieur de Jamets fut mené à Thionville, lequel monsieur de Nassau promit le traiter en homme de guerre; et le fit ranconner à dix mille écus de rançon, et mener au château de Namur en prison. De là mondit sieur de Nassau fit raser la ville; et ce fait, se retira vers les Ardennes pour rafraîchir son armée et assembler encore plus de gens qu'il n'avoit.

Deux mois après la prise de Fleurange, monsieur de Nassau étant au pays de Brabant, partit avec son armée qu'il avoit devant Fleurange, et. encore mieux fournie d'artillerie. s'en vint par les Ardennes et assez près de Bouillon, qui étoit place bien forte, assise sur un roc quasi imprenable, lequel sieur de Nassau dépêcha sept ou huit gens de pied namurois et quelques gens de cheval, et les envoya voir quelle mine tenoient ceux de la place et faire une escarmouche devant; car ils n'avoient point volonté de l'assiéger. Ceux de ladite place, qui étoient assez bon nombre pour la garder, avoient tout plein de leurs femmes au bourg et en la ville audit Bouillon; et étoient partis du château dès le point du jour pour aller voir leurs femmes et pour aller à leurs affaires qu'ils avoient en ladite ville. De cas de fortune, tout ainsi que ceux dedans descendoient pour aller en la ville, les gens de l'empereur se jetèrent pêle-mêle avec eux; et quand la garnison cuida rentrer au château, ils entrèrent dedans le premier fort avec eux, et ne demeura qu'une petite roquette. là où étoit le capitaine. Quand monsieur de Nassau sut ces nouvelles, marcha avec le demeurant de l'artillerie, et la vint assiéger et fit tirer quelques coups d'artillerie. Ce voyant ceux de dedans, s'étonnèrent de telle sorte qu'ils furent tous pris, et le capitaine qui se rendit à un gentilhomme qui étoit de la maison de l'empereur, nommé le Beau Vaudrey, qui lui promit sauver la vie, et par son assurance s'en alla; et quand il fut vers monsieur de Nassau, il le fit pendre et étrangler, outre la promesse que ledit beau Vaudrey lui avoit faite, de quoi ledit gentilhomme fut fort marri. Et les penderies que fit faire alors monsieur de Nassau ont ceûté la vie à dix mille hommes, sans les pendus qu'on a rependus depuis. Le château de Bouillon pris et pillé, le feu y fut mis et dedans la ville, et le fit le comte Félix; de quoi fut bien marri le comte de Nassau quand il le sut, pour ce qu'il avoit intention de mettre gens dedans, et de la garder. Et de là vint mettre son camp à Douzy, qui est à trois lieues de Sedan, tirant devers Ivoy et Messencourt, dessus la ri-

vière de Chiers qui passe audit Ivoy; et là un peu plus bas vient tomber ladite rivière dedans la Meuse. Et fit ledit sieur de Nassau faire un pont dessus ladite rivière, à l'entrée dudit village. Et comme il étoit là, l'Adventureux étant à Rheims, lequel venoit en poste, ouit dire comment monsieur de Nassau alloit mettre le siége devant Sedan; pour laquelle se hâta, et se vint mettre dedans ledit Sedan. Et lui arrivé, réjouit les gentilshommes et les compagnons; et y fut fait tout plein de belles escarmouches, et fit en tout l'appareil comme si l'on devoit avoir le siège. Ce temps pendant, monsieur de Maisières, neveu de la Trimouille, et capitaine de cinquante hommes d'armes, vint de par le roi vers le sieur dire beaucoup de choses de par le roi; et lui dépêché, retourna vers le roi en grande diligence, et en posta. Ce temps pendant monsieur Sikingen vint à l'escarmouche devant Sedan, là où l'Adventureux fit tirer une douzaine de coups de canon après et porta dommage à ses gens, mais pas grand. Le lendemain, ledit sieur de Sikingen envoya une trompète vers le sieur de Sedan et l'Adventureux, laquelle lui dit, de par monsieur de Sikingen, qu'il pensoit être des amis de la maison et qu'on avoit tiré après lui. Sur quoi lui fit réponse le sieur de Sedan, et lui dit qu'il ne pensoit pas que ce fût lui, et que s'il l'eût pensé il n'eût pas tiré; et qu'il le tenoit tant de ses bons amis que quand il voudroit venir, on le laisseroit entrer fort et foible, et qu'on lui feroit bonne chère. Et ainsi s'en retourna ladite trompète vers monsieur de Sikingen, qui étoit au camp vers monsieur de Nassau; laquelle réponse ouïe par mondit sieur de Sikingen, renvoya ladite trompète vers monsieur de Sedan lui prier qu'il pût parler à lui en la prairie qui est devant Sedan à sûreté, et amèneroit autant de gens l'un comme l'autre. Ladite trompète venue à Sedan, lui fit réponse le sieur de Sedan que dans deux jours il y pouvoit parler, et qu'il amenat tant de gens qu'il voudroit, et qu'il se sentoit bien sûr de lui; et lui fit un cartel de sûreté sur cela, et le bailla à ladite trompète qui le porta au sieur de Sikingen. Lequel sieur, après cette réponse, renvoya la-

dite trompète vers monsieur de Sedan, et lui fit accorder ladite réponse par monsieur de Nassau et tous les autres, et envoya à cedit sieur son cartel de sûreté à Sedan pour ceux dudit Sedan. Et pendant que toutes ces choses se démêloient ne bougeoit monsieur de Nassau de son camp de Douzy, et Au jour nommé, se trouva monsieur de de là entour. Sikingen au lieu ordonné pour faire le parlement et deviser. Aussi fit le sieur de Sedan et l'Adventureux, fort accompagnés d'honnêtes gentilshommes, tous désarmés; et vint avec lui le comte de Horne, monsieur de Roeux, grand-maître d'hôtel de l'empereur, et cent hommes d'armes, la lance sur la cuisse, tous en bataille assez près d'illec, à un village qui s'appelle Ballain: et étoient tous les susdits seigneurs désarmés et tous les gentilshommes qui y vinrent. Et après avoir parlementé bien trois ou quatre heures, ne fut encore rien conclu des trèves que monsieur de Sikingen demandoit; et fut remise la journée à trois jours de là, au même lieu et à même place. Et ce fait, ledit sieur de Sedan fit apporter force vins, et donna là à banqueter aux seigneurs et aux gentilshommes; et étoit alors l'Adventureux monté sur un cheval grand sauteur, qui fit merveilles. Ce fait, chacun s'en retourna; et au jour nommé vinrent lesdits seigneurs tous en tel état qu'ils avoient fait le jour devant; et là furent conclues les trèves pour six semaines entre l'empereur et le sieur de Sedan, là où ne voulut point être compris l'Adventureux. Et ce propre jour étoit arrivé au matin le sieur de Maisières, qui étoit venu le premier jour, lequel avoit apporté lettre de par le roi au sieur de Sedan et à l'Adventureux, lequel vit toute la menée et la conclusion des trèves, et étoit dedans le château de Sedan comme on parlementoit. Ledit parlement achevé, le sieur de Sedan mena tous les seigneurs et gentilshommes à la place, et leur fit merveilleusement bonne chère, car ils étoient tous ses parens et amis; et avoient amené avec eux le maître de l'artillerie de l'empereur, et deux ou trois canonniers qui entrèrent quant et quant eux. Et quand le sieur de Sedan le sut, il leur dit, en riant et se moquant d'eux:

\*\*Je vous advise, messieurs, que je ne vous crains guères, et veux que vous voyez toute la place haut et bas, afin que si une autre fois vous venez devant, que vous sachiez par où il faut assaillir.«« Ce fait, les seigneurs se départirent et retournèrent en leur camp; et l'Adventureux et toute la gendarmerie s'en alla en France, et le sieur de Sedan demeura en sa maison. Et deux jours après furent les trèves publiées pour six semaines.«

(Fortsethung, mit dem Bericht bes Robert Macquéreau beginnend, im 14. Band.)



## Ueberficht bes Inhalts.

| Seite.                                                                              | · Seite.                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des Reichsmaricallamtes Berech:                                                     | Der h. Ferrutius 137—138<br>Die hohe Wurzel, die Platte 150                                |
| tigungen 2—14                                                                       | Die bobe Burgel, Die Blatte . 150                                                          |
| tigungen                                                                            | Rlofter Clarenthal 151-158                                                                 |
| (briide                                                                             | Rlofter Clarenthal 151-158<br>Geschichte ber Stiftung 151-155                              |
| Döberleins Beidichte bes Saufes                                                     | Die Alebtissinen                                                                           |
| Bappenheim 20—22                                                                    | Die Aebtissinen                                                                            |
| Des Theodor Döberlein mertwür=                                                      | bie Rönigin Glifabeth 157-158                                                              |
| bige Krankheitsgeschichte 22-28                                                     | Die Feste Connenberg 158                                                                   |
| Tillys Aufenthalt in Schwalbach 28                                                  | bie Königin Elisabeth . 157—158<br>Die Feste Sonnenberg 158<br>Die Linie Rassau=Sommenberg |
| Landgraf Morig von Beffen=Caffel                                                    | 162—164                                                                                    |
| 29—50                                                                               | Die Burgmanner 170                                                                         |
| Der Landgrafen Lubwig und Georg                                                     | Die von Raffau ju Spurfenburg                                                              |
| bon Beffen-Darmftadt Berbienfte                                                     | 170—171                                                                                    |
| um Schwalbach 51—53                                                                 | Der Beisberg , bas landwirthichaft:                                                        |
| Landgraf Ernst von Heffen-Rhein-                                                    | liche Enstitut 171-179                                                                     |
| fela 53—56                                                                          | Der Rerobera 172—173                                                                       |
| fels                                                                                | liche Institut                                                                             |
| Babeleben und Belustiaungen der                                                     | capelle                                                                                    |
| Rurgaffe 58-63                                                                      | capelle 173—175<br>Russische Heurathen 175                                                 |
| Das Bortiunculafest 63—71                                                           | R. Alexander von Polen und bie                                                             |
| Ranbaraf Constantin 71                                                              | ruffifche Bringeffin Belena 176                                                            |
| Rurgöste                                                                            | Guftav IV von Schweben und bie                                                             |
| Glanzara für Schwalbach unter                                                       | Entelin ber Raiferin von Ruß=                                                              |
| Naffauischer Herrichaft . 72-77                                                     | land                                                                                       |
| Naffauischer Herrschaft . 72-77<br>Antauf bes Weinbrunnens 73-75                    | Ruffische Frauen überhaupt 177                                                             |
| Gines Englanbers, bes Majors .                                                      | Die herzogin von Portsmouth                                                                |
| Sead Rerdienst um Samalhach 76                                                      | 177—187                                                                                    |
| Die von Fechenbach 77—81<br>Die Hauptfirche                                         | Die Berbert Grafen von Bembrote                                                            |
| Die Hauptfirche 81-82                                                               | " 497 400 044 094                                                                          |
| Die fatholische Rirche . 82-85                                                      | Die Bolenn . 193—194. 210—211                                                              |
|                                                                                     | Anna Bolepn, Königin von Eng-                                                              |
| 116—119                                                                             | Iand                                                                                       |
| Mirbiten, Strabioten 85-93                                                          | Dotheim und die von Biegen 231-23!                                                         |
| Georg Bafta 93-115                                                                  | Frauenstein, Burg und Geschlecht                                                           |
| Die reformirte Rirche 119-121                                                       | 233—23                                                                                     |
| Mirbiten, Strabioten                                                                | Der Grafen von Schönborn altere                                                            |
| präsidenten von Jbell 121—122<br>Schloß Abolsked 122—126<br>Die von Staffel 126—131 | Genealogie 236—256<br>Graroth, Burg und Geschlecht                                         |
| Schloß Abolfsect 122-126                                                            | Graroth, Burg und Gefdlecht                                                                |
| Die von Staffel 126—131                                                             | 250—25:<br>Shierstein                                                                      |
| Sugne um den erjaglagenen Dietrich                                                  | Schierstein 253—256                                                                        |
| von Staffel 127—130<br>Schloß Hohenstein 132—134                                    | Das Beidlecht von Schierflein                                                              |
| Schloß Hohenstein 132-134                                                           | Biebrich, Mosbach                                                                          |
| Rarl Rabenhaupt von Sucha 132—133                                                   | Biebrich, Dosbach 258-276                                                                  |
| Remel 134-136                                                                       | Das Schlos 258-262, 272                                                                    |
| Rarl Rabenhaupt von Sucha 132—133<br>Remel                                          | Biburg, bie alte Kaiferpfals 26. Die von hobenflein 261-26;                                |
| berhannes                                                                           | Die von Sobenftein 261-26                                                                  |
| berhannes                                                                           | Der Grafen von Ragenellenbogen                                                             |
| Bleibenstatt, die Abtei                                                             | Grabmonumente 262—277                                                                      |
| Bleibenstatt, die Abtei 137—150                                                     | Der Steinfrieg 272-273                                                                     |

| · Seite.                                                           | Seite.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seite. Biesbaden                                                   | Albrecht, von bem König bebroht,                         |
| Des Könighauses Massau Der=                                        | Ienft ein                                                |
| fommen                                                             | Bebranoniffe und Befahren, pon                           |
| Drutwins von Lurenburg gewalt=                                     | Bebrangniffe und Gefahren, von benen er umgeben 355-361  |
| samer Tob                                                          | Or perffert fich hurch Sourcethen                        |
| Champing of the manning has Chap                                   | Er verstärkt fich burch Heurathen                        |
| Gemeinsame Abstammung ber Gra-                                     | und Bünbnisse 361—362. 391—395.                          |
| fen von Lutenburg, Arnftein                                        | 398—399. 404—405                                         |
| und Wiez                                                           | R. Abolf hingegen trachtet nach der                      |
| und Diez                                                           | Erwerbung von Thüringen 362-366                          |
| Der Trierischen Chroniken bange                                    | Raufvertrag mit bem Lanbgrafen                           |
| Ahnung von der Nassauischen                                        | pon Thüringen                                            |
| Nachbarschaft 278—279                                              | von Thüringen                                            |
| Graf Rupert I von Lurenburg 289—291<br>Graf Ruprecht II 291        | Der angehliche Graf Rhiling nan                          |
| Graf Ruhrecht II 291                                               | Watter and and and and and                               |
| Graf Balrams Streitigfeiten mit                                    | Massau                                                   |
| bem Hochstift Worms wegen                                          | Des Rönigs zweiter Felbzug 374-377                       |
| Weiter 2000 105                                                    | Belagerung von Freiberg . 377-378                        |
| Beilburg                                                           | Der Erzbischof von Mainz wirb                            |
| Seiner Wittme Stiftungen 295                                       | bes Rönigs Gegner 395-397<br>Ausbruch bes Rriegs 406-416 |
| Die Grafen Heinrich und Rup=                                       | Ausbruch bes Kriegs 406-416                              |
| reat v                                                             | R. Abolf bes Throns verlustig er=                        |
| Graf Johann, Bischof von Utrecht                                   | R. Abolf des Throns verluftig er=<br>flart               |
| 304—306                                                            | Schlacht am Hafenbubel . 426-449                         |
| Baltam und Otto, Gebrüber, ftif=                                   |                                                          |
| ten bie beiben Sauptlinien 306-309                                 | R. Abolis Leithe wird im Rlofter                         |
| Die Theiling 309-311                                               | Rosenthal beigesett 450                                  |
| Die Theilung 309—311<br>Graf Walrams Besit 312—313                 | Seine und feines Gegners Cha=<br>rafterifit              |
| Dellen Sahne Dieter Erzhischef                                     | rafteriftif 451-456                                      |
| Deffen Söhne, Dieter, Ergbischof zu Erier, und Abolf 313           | Der beiben Könige Leichenfeier zu                        |
| Bania Whate war feiner Grhähung                                    | Der beiben Könige Leichenfeier zu Speier                 |
| Rönig Abolf vor feiner Erhöhung                                    | R. Adolfs Monumente 465—467                              |
| 313—314                                                            | Seine Rinber 468                                         |
| Wird bei Woringen gefangen 313                                     | Graf Gerlach                                             |
| Wirb jum römischen Rouig er-                                       | Graf Graff 470-472                                       |
| wählt                                                              | Seine Kinber                                             |
| Was der Kurfürst von Mainz sich                                    | Gerlach, Erzbischof von Maing 479-487                    |
| versprechen ließ 325-328                                           | Whate I have been big Civile in                          |
| It. die Kurfürsten von Trier und                                   | Abolf I, von dem die Linie in                            |
| Göin                                                               | Ibflein                                                  |
| Die Krönung                                                        | Wellen Soone, Gerlach 489                                |
| Des Bergogs, pon Deftreich In-                                     | und Abolf, Kurfürst von Mainz                            |
| Cöln                                                               | 489—509                                                  |
| O Mhalfa erster Meidiatag 334                                      | Johann, Kurfürst von Mainz 509—522                       |
| R. Abolfs erfter Reichstag 334 Belagerung von Colmar . 335—336     | Graf Walram, Alleinbefiger ber                           |
| Mutankankinaan mit Minakt han                                      | Graffcaft 522—523                                        |
| Unterhandlungen mit Abrecht von                                    | Abolf II, Kurfürst zu Mainz                              |
| Destreich                                                          | 523—527. 545—547                                         |
| Bunbniß mit England, gegen bas<br>feinbselige Frankreich gerichtet | Die han Palankara in Granten                             |
| feindselige Frankreich gerichtet                                   | Die von Rosenberg in Franken                             |
| 337-339. 345-346                                                   | 527—545                                                  |
| Die Herren von Cupt 339-345                                        | philipp von violenverg, wilchof zu                       |
| R. Abolss kriegerische Demonstrastionen                            | Philipp von Rofenberg, Bifchof gu Speier 533—541         |
| tionen 347—349                                                     | Der Delberg zu Speier . 534—538                          |
| Drohenbe Stellung von Destreich                                    | Graf Johann, Kurfürst Abolfs II                          |
| 349—350                                                            | Bruder 547                                               |
| Abolfs Haltung gegen Destreich                                     | Deffen Sohne, Graf Abolf III,                            |
| 350—352                                                            | Johann und Engelbert . 547—548                           |
|                                                                    | Brof Mhilinh unh leine Ester 540                         |
| Herzog Albrecht dem Tode nahe                                      | Graf Philipp und seine Sohne . 548                       |
| 352-853                                                            | Staf Balthasar 548—549                                   |

| Seite.                                                                       | · Seite.                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seines Cobnes Johann Lubwig                                                  | Graf Karl Lubwig 629—631<br>Fürst Bollrad von Nassau-Usingen |
| traurices (Beidigt 549-550                                                   | Kürst Bollrad von Nassau-Usingen                             |
| Mit beffen Cobn, Johann Lubwig                                               | 631—638                                                      |
| ber Jüngere, wird die Linie in                                               | Seine Entel, Rarl und Wilhelm                                |
| Ibstein zu Grab getragen 550                                                 | Beinrich, erben Saarbruden und                               |
| Dan alten Waitheman Cinia Stife                                              | Charin 620                                                   |
| Der alten Weilburger Linie Stif=                                             | Flirst Wilhelm Heinrich, in Saars<br>brüden                  |
| ter, Graf Johann I 550—551                                                   | Ruch mitherm Beinered' en Sant:                              |
| Erwerbung von Merenberg unb                                                  | bruden                                                       |
| Saarbriiden                                                                  | Fürst Ludwig 651—668                                         |
| Gral Philipp I 551—564                                                       | Kürst Heinrich und seine Bermäh-                             |
| Graf Johann III, in Saarbruden                                               | lung mit ber Pringeffin von                                  |
|                                                                              | Montbaren 662—665                                            |
| Graf Johann Ludwig 575—580                                                   | Die Saint-Maurice-Montbaren                                  |
| Bohann Ludwigs Sobne, Philipp II.                                            | 662—664                                                      |
| Johann Ludwigs Söhne, Philipp II,<br>Johann, Abolf                           |                                                              |
| Graf Philipp II, in Saarbrilden                                              | Des Fürsten Heinrich Testament                               |
| will about the suntrituent                                                   | und trauriges Ende 666—668                                   |
| 580—586                                                                      | Der Linie in Ibstein Begrunber,                              |
| Grwerbung von Homburg 583<br>Graf Johann IV, ber lette ber                   | Graf Johannes 668—669                                        |
| Graf Johann IV, der lette der                                                | Graf Georg August Samuel 669—671                             |
| Saarbruder Linie 586-590                                                     | Fürft Karl in Ufingen und seine                              |
| Der Begrünber ber Linie in Beil=                                             | Söhne, Karl Wilhelm, Friedrich                               |
| burg, Graf Philipp II 590—591                                                | August und Johann Wolf 671                                   |
| Robann III. Ludwig I 591                                                     | chan som some and        |
| Graf Philipp III 591                                                         | Fürst Rarl Wilhelm . e. 671—672                              |
| Graf Philipp III 591<br>Graf Philipp IV, ber Erbe von<br>Saarbriiden 592—595 | Herzog Friedrich August . 672—674                            |
| Saarbriiden 592-595                                                          | Die Weilburger Linie, ober bas                               |
| Bollstänbige Durchführung ber Re-                                            | regierenbe herzogliche Saus 675-680                          |
| formation 592—593                                                            | Die Ottonische Haupklinie und ihr                            |
| Graf Abrecht, in Weilburg 595—599                                            | Landestheil 680—682                                          |
|                                                                              | Graf Otto und feine Cobne Dein=                              |
| Albrechts Sohne, Ludwig, Wil-                                                | rich I, Emich I und Johann                                   |
| helm und Johann Kasimir 599                                                  | 682—683                                                      |
| Graf Ludwig 599—604                                                          | Die alte Habamarische Linie 683—695                          |
| Deffen Sohne, Wilhelm Lubwig,                                                |                                                              |
| Johann, Ernst Kasimir, Otto . 604                                            | Graf Heinrich I, von bem bie                                 |
| Graf Wilhelm Ludwig, in Saar:                                                | Linie in Dillenburg 695—699                                  |
| brilden 604—611                                                              | Seine Söhne Otto II und Heinrich 699                         |
| Wilhelm Lubwig verläßt Saar=                                                 | Graf Heinrich in Beilstein und                               |
| brüden und ftirbt im Eril 610-611                                            | bie von ihm abstammenbe Linie                                |
| Die Bormunbichaft 611-612                                                    | in Beilftein 699-711                                         |
| Die Bormundschaft 611—612 Graf Johann Ludwig, in Ott=                        | Graf Otto II in Dillenburg und                               |
| weiler 613—614                                                               | feine Sahne Johann I Bein-                                   |
| Graf Friedrich Ludwig 615—618                                                | feine Söhne Johann I, Deinstid, Otto                         |
| Anfall ber Ibfteinischen und Wies=                                           | Auri Caham I 744 799                                         |
|                                                                              | Graf What an Oin 702                                         |
| babischen Lande, dann ber Graf=                                              | Grand Connections I Told Told                                |
| schaft Saarbriden 617                                                        | Graf Abolf zu Diez                                           |
| Graf Gustav Abolf, in Saarbruden                                             | Zogann IV und Heinrich II 730—737                            |
| und Saarwerden 618—621                                                       | Johann IV allein 737-742                                     |
| Gewaltthätiges Berfahren ber Re=                                             | Graf Engelbert II in Breba 742-771                           |
| unionstammer 621—626                                                         | Johann V in Dillenburg . 771—783                             |
| Graf Lubwig Kraft 626—629                                                    | Graf Heinrich III in Breba 783-801                           |
|                                                                              |                                                              |

.

•

.

1

•

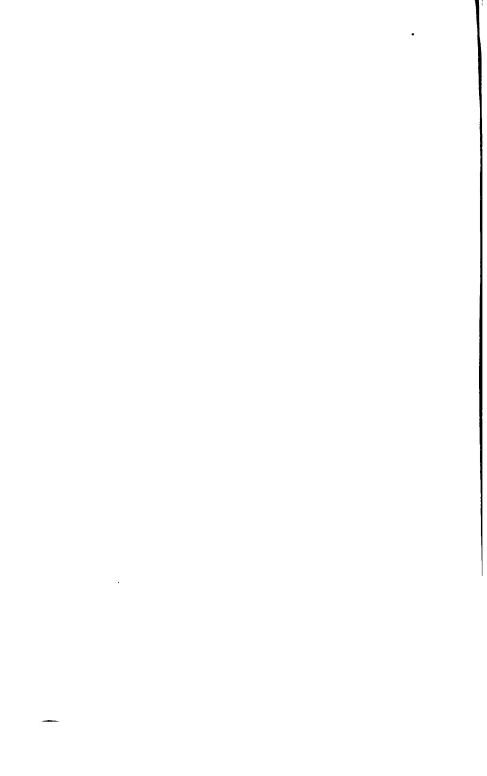



•

